

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



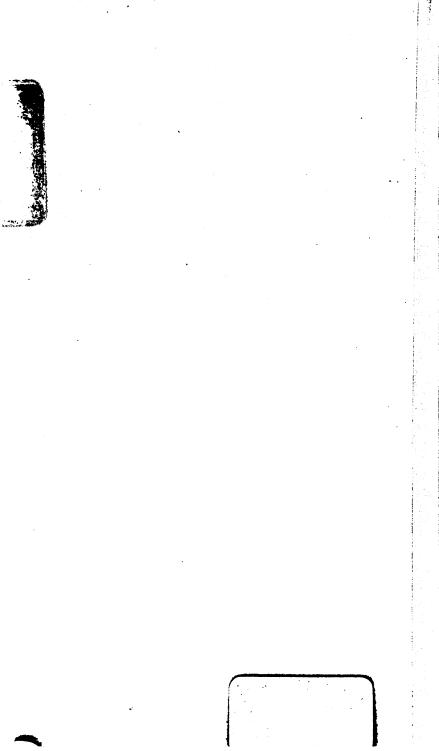



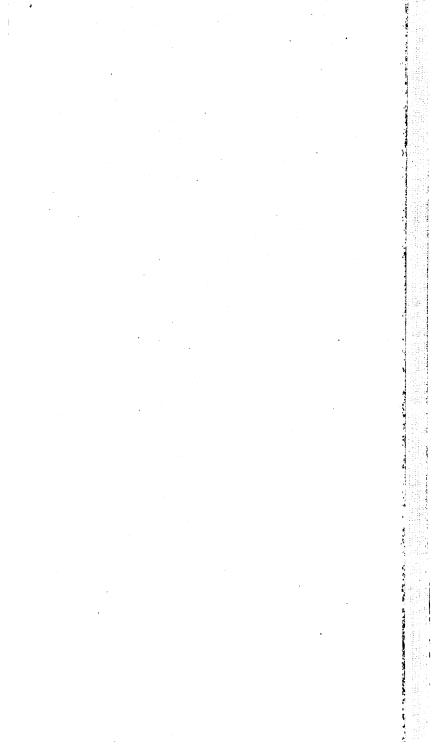

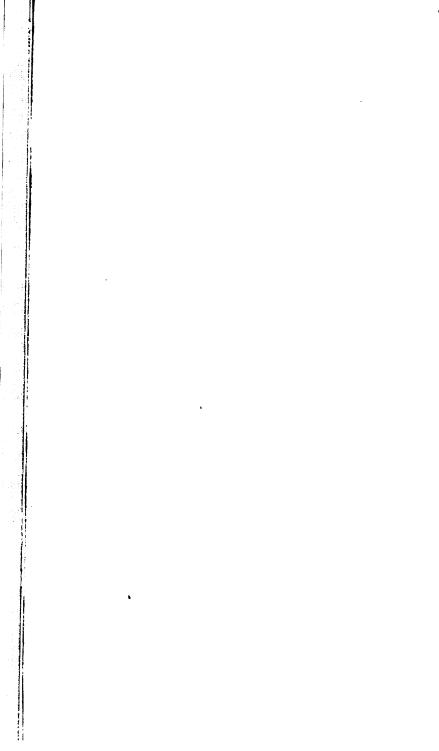

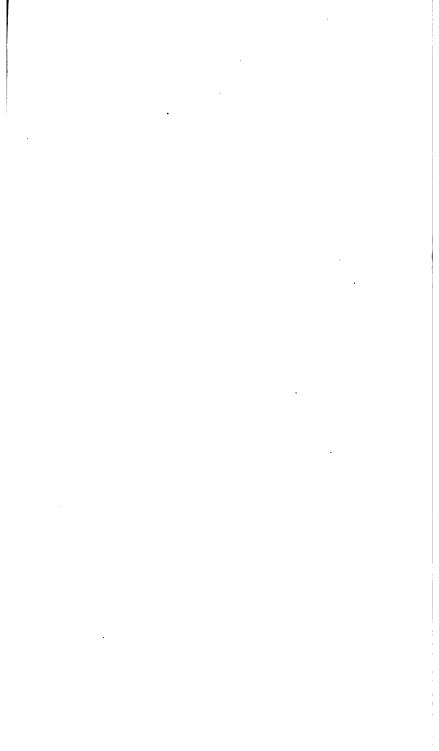

# Geschichte

# europäischen Staaten.

Berausgegeben

von

A. S. E. Seeren und F. A. Ufert.

Geschichte der Teutschen,

3. C. v. Pfister.

Bierter Banb.

Hamburg, 1833. Bei Friedrich Perthes. and the state of the second second

# Geschichte

ber

# Teutschen.

Nach den Quellen

von

## Dr. 3. C. v. Pfister,

Pralaten und General : Superintenbenten von Tubingen, Mitglieb mehrerer gelehrten Gefellichaften.

Bierter Banb.

Bon der Kirchenreformation bis zum westphälischen Frieden.

Mit Ronigl. Burtembergischem Privilegium gegen ben Rachbruck.

Hamburg, 1833. Bei Friebrich Perthes. ,, Quam et qualem horum potentiam principum, quam formidabilem, quam terribilem putas, si uno in loco se ostenderit!"

Aeneas Sylvius, A. 1458.

"Benn biese Menge beträchtlicher Stabte und ganber mit ihrer Mannschaft und ihrem Wohlftand auf sinerlei 3wed vereinigt waren, welch' ein Reich und Boll ware das teutsche!"

Sohannes Ruller, 3. 1797.

## Inhalt8=übersicht

h . a

## Dritten Buch 8.

Das spätere Reich der Teutschen in der Zeit der Landeshoheit, oder von der Kirchenreformation bis zur Auflösung des Reichs.

Jahr 1517 — 1806.

### Zweiter Zeitraum.

Von der Kirchenreformation bis zur Auslösung des Reichs, 1517—1806 (289 Sahre).

Die letten Principatsversuche ber beiben bochften Burben ber Christenbeit. Die Teutschen als Vorfechter ber Dent : und Gewissens Freiheit. Auflösung ber Einheit ber Kirche und bes Reichs. Teutschland gulest passurer Mittelpunct ber europäischen Politik, bei stillen Culturfortschritzten. In was ift Rraft und Nationaleinheit geblieben?

### Erste Abtheilung.

Die Reformation. Bon Luther bis jum westphas lifchen Frieden, 1517 — 1648.

Erfter Abichnitt. Bon R. Marimilians I. Zob bis zum augsburger Religionsfrieben, 1555.

A. Die Begeifterung bes Beitalters.

-1. Die Aurfürsten. Erste schriftliche Capitulation bei K. Karls V. Wahl.

Das Zwischenreich. Friedrich der Weise, Aurfürst von Sachsen. Erste Spuren landeshoheitlicher Rechte

Seite

in Kirchensachen. Iwei innere Kriege nach K. Marimilians I. Tobe. Dref auswärtige Kronbewerber. Kurverein. Leo X. wünscht einen minder mächtigen einheimischen Kaiser. Friedrich entschiebet für K. Karl V. und somit für den Fortbestand des öster, reichischen Kaiserhauses, jedoch unter sehr umsichtigen Bedingungen, dei welchen auch die hundert Beschwerben der teutschen Kaion gegen ben papstichen Stuft hicht vergessen find

2. Das Rafferthum. Karls V. Gntwurfe auf feinem erften Reichstage, 1521.

Karls V. erfie Regierungshandlungen vor ber Ardenung. Erwerbung von Friesland und Wirtemberg. Erinneungen an Karl den Großen dei der Ardnungsfeierlichkeit. Der Papft erklart "Se. Majestät" als "erwählten römischen Kaiser." Das erneuerte Reichsregiment heist "Kaiser." Das erneuerte Reichsregiment heist "Kaiser." Majestät Regiment im Reich." Reite Kammergerichtsordung. Bestätigung des allgemeinen dandfriedens und der Kreisverfasung; Bertängerung des schwädischen Bundes. Dobe Sprache in Ansehung des Kaiserthums. Entfebung der Kömermomate. Karl theilt mit seinem Bruder Don Ferdinand die teutschen Erblande

3. Die Rirde. Litter auf bem Reichstage zu Worms 1521!

Die Anfange ber sächsischen und schweizerischen Reformation. Misgriffe bes Papstes Leo X. bei bem Ablasstreit. Luther appetlirt an eine allgemeine Kirchenversammlung. Dr. Eck und Emser gegen Luther, ben sächsischen Duß. Die fränkliche Ritterschaft die tet ihm Schutz an. Luthers Sendschreiben an den Kaiser und den christlichen Abet teutscher Nation, von des christlichen Stessenschen Bermendung für Luther. Dieser verdrennt die Bannbulle. Gutachten des Erasmus. Friedrichs des Weisen Bermendung für Luther. Dieser verdrennt die Bannbulle nehst dem kandischen Keckt. Ulrich von Hutten. Der Reichstag begehrt vom Kaiser Luthers Verscher wegen des Wilks. Seine Erscheinung unter kaiserlichem Geleit. Standhaste Berantwortung. Luther wird auf die Wartburg gebracht. Die Acht oder das wormser Soiet. Ans Gesälligkeit gegen den Papst beseitigt der Kaiser die 100 Beschwerden.

4. Stille Berbreitung der Reformation bis zum Antrage bes Reichstages auf ein allgemeines Concilium 1522.

Karls V. Abwesenheit im ersten italienisch-französischen Kriege. Kraftlosigkeit ber Acht und bes Bannes. Luthers Thatigkeit auf ber Wartburg. Sein muthiger Wiederauftritt in Wittenberg; Entfernung ber Schwärmer. Seine Bibelabersehung. Melanchthons Lehrbuch. Wirkung dieser Schriften. Papft 9Ω

Seite

Abrians VI. verspäteter Antigg einer Reformation in haupt und Gliebern. Der Reichstag antwortet mit bem Antrag eines freien Concilium in einer teutschen Stadt und mit Ernettetung ber himbert Befinderben

47

B. Anfang ber Spaltung Teutschlands.

5. Das Bolk für bie Reformation. Regensburger Bunbnif ber tatholischen Reichsftande bes füblichen Teutschlands. 1523. 1524.

Beschwerben ber Reichsstädte. Reue Besehung bes Reichsregiments. Die Dreistigkeit bes papstlichen Legaten vom Bolke verspottet, vom Reichstage zurückgewiesen. Die Bollziehung bes wormser Ebicts wird gemäßigt und bas Weitere einem neuen Reichstage zu Speier vorbehalten. Dagegen betreibt Campeggio ein Bundniß für das Edict gegen etwaigen Bolksausstand auch mit einigen Resormationsvorschlägen. Der Kaiser schärft das Edict aus neue ein und hintertreibt ben speierer Reichstag. Drei Pareteien im Reich. Luthers ernstliche Warnungen an die Kürsten. Abschaffung der Messe zu Wittenberg und in andern Städten

58

6. Der Abelstrieg.

Franz von Sidingen an ber Spige bes rheinischen und franklichen Abels. Zulegt betriegt er ben Kurfürsten von Trier, "um dem Evangelium eine Sifnung zu machen." Er will, daß Abel und Städte sich gegen die Fürsten verbinden. Dessen, Pfalz und Trier vereinigen sich zu seinem Untergange. Die schwäbische Bundesmacht bricht 23 frankliche Ritterburgen wegen Landfriedensbruch. So dust der Abel, weil er, die Zeit nur halb verstehnd, das alte Fehrerecht, die Selbsthüsse, nicht aufgeben will

66

7. Der Bauerntrieg, 1525.

Geine wahren Ursachen. Fraher vorhandene Gahrung gesteigert durch erhöhte Austagen, neu gesteigert durch das wormser Ebict und Misverstand ber dristlichen Freiheit. Unthätigkeit des Reichstags und Keichstreziments. Trügerische Burdchaltung des schwädeschen Bundes. Gleichzeitiger allgemeiner Ausb bruch in gang Teutschland. Eutbers vergedische Bermittlung zwischen Fürften und Boll. Sein Grimm über die räuberischen und morderischen Bauern. Ihre theilweisen Riederlagen durch den schwässichen Bund und die Fürstenheere, ohne ihre lesten Borfclige zu horen. Grausame Bestrafung ohne Ihhuse der Beschwerden. Luther, personlich mehrsch angesochen, fürstet nicht für die Sache.

72

X ·

#### C. Sobe ber Reformation.

3. Erftes Bunbnis evangelischer Fürsten und Städte. Des Reichstags einhellige Anerkennung ber Gewissensfreiheit bis zu bem allgemeinen Cancilium 1524—1526.

Abfall und Reformation bes vom Reiche verlaffenen Bergogthums Preuffen. Vorschlag bes gandgraven Philipp, ben gangen teutschen Orden gu Gunften bes Turfentriegs zu reformiren. Tuwanblung bes Erzbifchofe Albrecht von Maing ein Erbfürft gu merben. Dehrere teutsche Fürften und Reichsftabte ertlaren fich offentlich fur Luthers Reformation; ein Theil bes Abels fchliefft fich an. Der Bufammentritt einiger tatholischen Fürsten zu Deffau und bes Rai-fers ftartere Sprache nach feinem Stege bei Pavia veranlaffen bas torgauer Bunbnif. Der Reichstag gu Speier befchliefft, bis gum Concilium folle jeber Stand bes Reiche mit feinen Unterthanen in Abficht bes wormser Cbicts sich so halten, wie er es vor Gott und bem Raiser verantworten konne. Die beil. Lique bes Papftes gegen ben Raifer. Türkenhulfe. Ungarn fallt an Ofterreich

Die Protestanten bei Burudnahme ber Gewiffensfreiheit burch bie Rebrheit bes Reichstags, 1529.

Gestaltung ber Reformation in hessen und Sachfen, im Bertrauen auf ben speierischen Reichsschluß.
Roms Plünberung burch bas kaiserliche heer erhöht
bie Possinung ber Evangelischen. Erbitterung ber
Katholischen. Der packische hanbel. übereilung ber
Katholischen. Der packische hanbel. übereilung bes
Landgraven Philipp. Der Kaiser lässt auf bem Reichstage den speierischen Reichsschluß zurücknehmen, die
altkatholische Partei macht noch Jusäge. Protestation
von 5 Kürsten und 14 Städten, jedoch gemeinschaftliche Berwilligung der Türkenhüsse. Erneuerung und
Ausbehnung des evangelischen Bündnisse, erschwert
durch den Widerspruch der sächsischen Theologen gegen Berbindung mit den Jwingstanern (Marburger
Gespräch) und gegen Krieg wider den Kaiser. üble
Ausnahme der Protestation

10. Die augsburgische Confession, 1530.

Unerwartete Mäßigung des Kaisers nach dem Frieden mit Rom und Frankreich. Sein Berkehr mit Clemens VII. zu Bologna. Er beschliesst beide Religionstheile zu Augsburg zu boren. Standhaftes Benehmen der evangelischen Fürsten. Luther zu Coburg. Das von Melanchthon versasste Beteuntniß wird von den 5 evangelischen Fürsten und 2 Reichsfähren unterschrieben. Eindruck der össentlichen Bereleiung. Statt nun auch die Katholischen zu hören, läst sie der Kaiser bloß jene widerlegen. Da bies

<del>5</del>0

101

Geite

febifchlagt, werben noch öffentliche und besondere Berhandlungen verfucht. Bergleichung ift Rarls Lieblingsgebante. Xuch bie Politit erliegt an Aurfürst Johann und Landgrav Ohilipp. Melanchthon thut fein Aufferftes in ber Annaberung. Die Gvangelischen brechen die Berhandlungen ab und erhalten Bebentzeit. Der Kaifer lafft bie Reicheftabte besonbers ं feine Ungnabe fühlten : 3wingli wird gar keiner Untwort newürdigt. Der Reichstag wirft bie Lutheris fden mit ben Gecten gufammen. Die humbert Befcmerben werben nur noch am Enbe ermabnt. Berbreitung ber augsburgischen Confession in mehrern Sprachen. Belehnung Ferbinanbe mit bem Bergog. thum Birtemberg trop ber Ginfprache ber Fürften. 118

#### D. Berftartung ber Bunbniffe.

11. Enticoloffenheit ber Cvangelischen. Rurnberger Stillfand ober ber erfte Religionsfriebe, 1532.

> Luther, von Bandgrav Philipp aufgefobert, erflart jest Rothwehr für gerecht. Philipp verbindet fich mit ben Schweizern. Ferbinands romifche Konigs-wahl mit Wiberspruch Sachsens. Bor Abfluß ber gefesten Bebentzeit verbinden fich feche gurften, zwei Graven, eilf Stabte zu Schmalkalben gegen alle Bergewaltigung in ber Religion. Appellation an alle chriftliche Machte. Gegen bie romifche Konigswahl verbinbet fich Bajern mit ben Schmalkalbischen und mit Krankreich. Da ber Raiser in ber Religionsfache ben zu Augeburg verweigerten Stillftanb ohne ben Papft und bie Ratholifchen bewilligt, fo giebt auch Luther mit ben Sachsen soweit nech, daß bie augsburgische Confession bis zum Concilium ihre bamaligen Grenzen nicht überschreite. Dagegen wieb bie neue Rirche vom Raifer öffentlich anerkanne tres bes Biberfpruchs ber papftlichen Partei. Die Evangelischen leiften bie ju Augeburg verweigerte Sartenhulfe gur Rettung Ofterreiche .

Muflosung bes ichmabifchen Bunbes. Berfuch eines allgemeinen taiferlichen Bunbes, bann eines heiligen Bunbes gegen ben schmalkalbischen. 1533 — 1541.

> Der Raifer betreibt bas Concilium gegen ben Billen bes Papftes. Rheinischer Bund; vereitelte Berlangerung bes ichmabifchen über ber wirtembergifchen Sache. Biebegeinsegung D. Ulrichs burch ben gand. graven Philipp von Deffen mit frangofischen Substbien. Cabauer Bertrag. Ferbinand, als romifcher Ronig erfannt, bestätigt ben nurnberger Religions-frieben. Ulrich muß ofterreichische Afterlebenichaft annehmen. Kriegszug gegen bie munfterischen Biebertäufer. Übergang von ganbfriebens ; zu Religiones

Seit

Bundnissen. Verlängerung und Erweiterung des schmalkalbischen. Wittenderger Concorde (zwischen den Lutherischen und Awinguschen). Schmalkalbener Artikel. Delb betreibt den Beilgen Bund, da die Reservation schon schon hab Teutschland einnimpnt. Die Parteien kommtn endlich nach mehrmaliger Underung der Verhättnisse über ein Religionsgespräch überein, und der Kaiser macht sich hoffmung, durch da resgensburger Interim für sich altein die Vergleichung zu Stande zu bringen. Gesandtschaftschehalb an Luther. Der Kaiser misbart den nürndenger Frieden.

4 = 4

13. Der famalfalbifche Krieg, 1546.

Steigenbe Spannung einerfeits Wer bie Reformation bes Bisthums Naumburg, andererfeits über . Richterfullung bes regensburger Abichiebs. Die Turkenhulfe wird erft bewilligt, nachbem die Protestation: bes schmaltalbischen Bunbes gegen bas papktiche Concilium 2c. in ben Abschieb aufgenommen ift. Inbeffen verjagt ber schmattalbische Bund ben Bergog Deintich von Braunschweig und recufet formlich bas Rammergericht. Karl und Berbinand muffen wieber nachgeben wegen boppelter Reichthulfe gegen bie Turben und Grantreich. Der Friebe ju Grefpy erweckt aber neues Mistrauent: Bergleichsbandlungen nur noch zum Schein. Berftimmung ber fchmalfalbifchen Bunbesverwandten, Spannung zwifchen Johann Arlebrich und Morit. Buthere Wob. Der Reichstag gu Regensburg trennt fich jum erften Dal in zwei Parteien. Rarl V., in feiner Autoritat gekrankt, erklart ben Reieg, ", um Bentichland von bet Anecht= schaft zu befreien", sucht aber erft bie Evangelischen zu trennen und theilweise zu neutralistren. Unerwartete Ermannung bes fcmalfalbifchen Bunbes, weil bas Bunbnif bes Raifers mit bem Papft einen Religionetrieg befürchten tafft. Bwift ber Dberbefehle: baber und ungeitige Schonung Baierns labmen ben Rriegezug, bis ber Raifer Beit gewinnt toszufchlagen burch Bergog Morie von Sachfen. Rach ber Erennung bes Bunbesheeres werben bie oberlandis schen Stanbe gebemüthigt; ber Kurfürst Johann Friedrich bei Mühlberg überfallen. Wittenberger Capitulation. Hallische Capitulation bes Landgraven Philipp. Gefangenschaft beiber Fürften. Auflofung bes Bunbes

-~

14. Das augsburger Interim; Berfuch eines taiferlichen Papfithums, 1552.

Rarls V. anscheinende Wilbe. Ferdinands blutiger Landtag in Bomma. Reichetag zu Augeburg unter kalserlicher Besagung. Die Beicheskande wollen endlich bas Concilium an Trient besuchen, ber

Beite

Papft nicht mehr. Run lafft ber Raifer ohne ben Papft ein Interim und eine driftliche Reformation perfaffen und befest bas Rammergericht einfeitig. Borfchlag eines allgemeinen Reichsbunbes und ber Biebervereinigung ber getrennten Reichstagsberathungen. Burgunbifder Bertrag (uber bas Berhaltnis ber Rieberlande gum Reich ). Mufbebung ber gunf: tifden Berfaffung in ben obern Reichsftabten. fang bem Saufe Ofterreich unterworfen. Die evangelifchen Furften vom Raifer gur Unnahme feines Interims aufgefobert. Das wittenberger Interim und Spaltung unter ben evangelifchen Theologen. Magbeburg noch bie einzige Freiftatte ber firchlichen und politifchen Opposition. Da ber neue Papft Julius III. fich gur Bieberberftellung bes trienter Conciliums verftebt, fo mittelt ber Raifer gwifchen ibm und ben Proteftanten und bringt biefe gum Entichlug bas Concilium befchicken gu wollen .

904

15. Kurfürst Moris mit Frankreich gegen Karl V. Paffauer Mertrag. Beligionsfriebe gu Augeburg. 1558—1555.

Belagerung von Magbeburg. Bortebeungen in Bezug auf bas Concillum. Bogerung ber Proteftanten. Geheimes Bunbnig mit R. Deinrich II. von Morig schlägt los. Arantreich. Manifest: "zur Befreiung Teutschlands von viehischer Servitut."
R. Ferbinand, burch feines Brubers Entwarfe fur Philipp von Spanien neutralifirt, vermittelt zu Bing. Rarls V. Flucht. Das Concilium vertagt. Bu Pajfan fchliefft Berbinand auf jeben Sall mit ben Furften Frieben. Die Beftatigung, Die ferneren Religionehandlungen und bie Abhulfe ber Reichsbeschwerben gegen Karis Regierung überläffe biefer bem Reichstag. Müberung ber wirtembergifchen Ufter-tehenschaft. Johann Friedrich und Philipp in Frei-belt gefest. Karls vergebticher Krieg gegen Frankreich wegen ber abgeriffenen Stabte. Moris fallt bei Sievershaufen gegen Markgrav Albrecht von Branbenburg, ber enbeich aus bem Reich verjagt wirb. Raumburger Bertrag gwifden ben beiben fach-Weben Linien. Geftaltung ber neuen Rirche unter D. Christoph von Wirtemberg und Kurfürst August von Sachfen. Auf bem Reichstage werben bie Beschwerben gegen ben Raifer übergangen, ber Religions, friede aber bis zur einstigen freundlichen Bergleichung - beftatigt. Breifellung ber Religion für bie weltlichen unmittelbaren Reichsftanbe, nicht für bie geiftlichen, nicht für bie mittelbaren

917

16. übersicht der Reformation in Kentschlagt, bis gum Sahre 1856.

Die hauptmomente und Ergebniffe. Romifche Misgriffe gegen teutschen Rechts und Bahrheits-

| ~   |   |   |
|-----|---|---|
| 100 | m | n |
|     |   |   |

Sinn und möglichste Berkummerung, bes Errungenen sowoht in der Ausbildung der Reichsversassung als bes neuen Kirchenwesens. Siegreicher Bestand des Grundprincips der Resormation und Durchbringung aller gesellschaftlichen Berhältnisse, selbst mit wohlsthätiger Rückwirkung auf die alte Kirche . . . .

244

17. Einfluß ber teutschen Resormation auf bie übrigen abendländischen Staaten bis auf die Zeit des augsburger Retigionefriedens.

> Berhaltnis der sächsischen und schweizerischen Keformation zu einander, an sich und in ihren Berzweigungen. Die bohmischen Brüder. Resormationsversuche in Ungern, Siebenburgen, Polen. Einführung der lutherischen Lehre in den nordischen Reichen. Schottland getheilt zwischen der alten und der calvinischen Kirche. England vom römischen Stuhl abgerissen. In Frankreich ist das Schicksal der zwei neuen Consessionen noch unentschieden. In Spanien und Italien werden alle Resormationsversuch gänzlich unterdrückt. Ausgezeichnete Frauen. Dreierlei protestantische Kirchen. Teutschlend bleibt Mittelpunct der Opposition

**9**59

18. Karls V. Rieberlegung. Berhaltniffe bes Raiferthums und Papfithums am Schluffe biefes Zeitraums . . .

*2*82

Bweiter Abschnitt. Bom Religionsfrieden bis auf bie Zeit bes breiffigjährigen Kriegs. 1555 — 1608. (53 Jahre).

übergang von Bergleichsversuchen zu kirchlichen und politischen Reactionen unter bem Ginfluß auswärtiger Staaten.

1. Stimmung nach bem Religionsfrieben.

Die zweite Periode der Reformation. Stellung der zwei kirchlichen Parteien gegen einander. Die teutsche und die spanische Linie von habsburg. Bers hältniß der Jesuiten zur Resormation und ihre Eins nistung in Teutschland

288

- 2. Die legten Bergleichsversuche amischen ben Protestanten und Ratholischen bis gum trienter Concilium, 1555 1562.
  - A) Ohne ben Papft. Ferbinand I. und sein Sohn Marimilian. Das landsberger Bündniß. Austenhülfe ohne Freistellung der Religion. Auch die Religionsvergleichung wird nach dem doppelt verunglücken wormser Gespräch vertagt. Ansang der

Seite

Spaltung ber protestuntischen Abeologen. Bei Ferbinands I. Capitulation werden noch einmal die hunbert Beschwerben angeregt.

B) Rack R. Ferbinands I. Anerkennung zu Rom. Die zu Rumburg versammelten protestantischen Fürsten verweigern den Beitritt zum trienter Concilium wie zum landsberger Bund und vereinigen sich zu erneuerter Unterschrift ber A. C. bis auf zwei.

Maximilians II. romische Konigswahl

294

3. Das Kaiserhaus noch in ber Mitte ber Religionsparteien bis nach bem trienter Concilium, 1563. 1564.

Ferbinands I. bescheibene Vermittlung bei der trienter Kirchenversammlung. Rachdem Marimilians II. Wahl vom Papste anerkannt ist, willigt Ferdinand in den Schluß des Conciliums. Seine vorgeschlagene allgemeine Reformation will er noch in den Erblanden versuchen. Der Papst dewilligt den Laientelch, nicht die Priesterete. — Innere und äussere Schwäche des Reichs. übersicht des Türkenkriegs; Ferdinands schimpslicher Friede. Vergebliche Verhandlungen, um den Russen Liefland, den Franzosen die lothringischen Bisthümer wieder zu ente reissen.

RA

4. K. Marimilian II. über ben Parteien. 1564 — 1576.

Erwartungen von biesem Raiser. Segenseitige Erbitterung ber Religionsparteien. Offentliche Trennung ber Butheraner und Calviniften. Bethatigung . ber Parteien wegen bes Turfenfriegs. Bertagung ber Bergleichung fowie ber einftweiligen Breiftellung Die grumbachifchen Banbet nieberber Religion. geschlagen. Die Reichsritterschaft. Rachbruckliche Fortfegung bes Turtentriegs. Begunftigung ber Reformation in ben ofterreichifchen Erblanben. Martmilians Bermittelung zwischen Spanien und ben Riebertanben. Werbgefes Presgefes. Wahlcapitus Lation des romischen Konigs Rubolf II. Maximilian gum Konig von Polen erwählt; Plane gegen bas Borbringen ber Turten und Ruffen. Berhanblungen über ben Religionsfrieben auf Marimilians legtem Reichstage. Warum biefer Raifer nicht weiter gegangen ? .

\_ . .

5. Abschliessung ber Rirchen gegen einander und in sich setbst.

A) Die lesten Reformationen in Teutschland. Berwenbung für auswärtige Gemeinden. Eindringen der calvinischen Lehre. Die Fürsten, bisher Beschüger der Glaubensfreiheit, maßen sich das Recht an, Lehrnormen vorzuschreiben. Deibelberger Katechismus. Bergische Concordiensormel. Die Beit der Symbole. Stillstand.

Geite

B) Schlasse ber trienter Spuebe im Segenfage ber A. C. Berjungtes Papstthum. Die Issuiten, in mehreren Staaten verfolgt, bleiben in Teutschland einheimisch.

C) Streitsucht ber Theologen aller Parteien. Reuc Berwilberung ber Sitten. Die Resormation, immer mehr bem Bolkeleben entfrembet, wird in die Politif aufgenommen.

224

6. Steigende Partelungen und erfte Schritte gur Gegenreformation unter N. Rubolf A. 1576—1608.

> Des Kaisers Regierungsantritt. Mistingen ber Gegenreformation im fpanifchenieberlanbifchen Ariege. Beiges Berhalten bes teutschen Reichs. Abnahme bes Sandels. - Reformation in Nachen. Befchwerben ber Reichsftabte. Rene Spaltung über ben gre-gorianischen Ralenber. Der geiftliche Borbehalt in ber colner und ftrafburger Sache geltenb gemacht. Auerottung bes Calvinismus in Sachsen und Spannung mit Rurpfalz in Abficht bes Directoriums ber Protestanten. Befchwerben gegen bie Jesuiten unb ben Reichshofrath. Protestation gegen bie Mehrheit bes Reichstages nicht blos in Gewissensfachen sonbern auch bei ber Reichesteuer. Ratholische garften üben and bas Reformationerecht gur Burudführung evangelifcher Unterthanen. Ofterreich und Baiern bieten fich bie hand. Die Jesuiten. Papftliche Runtiatu-ren in Teutschland. Aufftanb in ben ofterreichischen Stagten. Rubolf II., Repplers Gonner, über ben fillen Befchaftigungen mit Biffenichaften und Run= . ften bie Regierung verfaument (Borliebe bes Beitalters für Aftrologie), verliert bas Seniorat feines Daufes. üble Lage ber Reichsftabte. Achtvollzies hung gegen Aachen und Donauworth

849

(Das Ergebnis bieses zweiten Abschnitts ist schon im fünften Cappitel enthalten.)

Dritter Abschnitt, Bon ber Entstehung bes breiffigjährigen Kriegs bis jum wefiphalischen Frieden.
1608 — 1648.

Das Beitalter bes kirchlich politischen Fanatismus.

1. Im subwestlichen Teutschland Union und Eiga 9 Sahre in Rustung gegen einander. 1608—1617.

Die Gesahr bes Religions-Friedens. Einungsverssuche der Protestanten unter sich und mit Auswärtigen. Arennung des Reichstags. Union zwischen twetterischen und calvinischen Fürsten und Städen Ernbung des Fürsten Ebristian von Anhalt an K. Rubolf II. Revolution im Raiserhause und Jurücknahme der Gegenresormation in den Erblanden. D.

**B**eite

Wincimilian von Baiten. Die beilige Liga. Gegenfat im wittelebachischen Baufe. Ruchtid auf R. Rubolfe I. Beit. - Der julichfche Gueceffionsftreit. Theilnahme ber Liga und Union. S. Deinrichs IV. bon Krantreich Entwurf einer driftlich : europaifchen Republit in Beziehung auf Teutschland. Spaniens Enewurf einer Universalmonarchie weckt Beforgniffe vor Universalbemotratie. Rubolf II., auch in Bohmen abgefest, ftirbt noch vor ber romifchen Ronigsmabl. Bablcapitulation bes R. Matthias. Clefels Dlane. Berftartung ber Bunbniffe. Abermalige Trennung bes Reichstags. Spaltungen in ber Union und Liga. R. Mar. II. Sohne ftellen bie Erhfolge auf Rerbis nand IL. Matthias will Union und Liga gegen ein= ander aufbeben. Dit bem Compositionstag wird auch bie romifche Ronigsmahl aufgeschoben. Resultate in Bergleichung mit ben Rachbarftaaten. Umtebrung der Politit. Stellung ber Parteien beim Ausbruche des Ariegs

**5**89

2. Der bohmifche Rrieg. Durchfreung ber Gegenreformation in ben Staaten bes Raiferhaufes, 1618 — 1620.

Die so lange bestrittene Frage von ber Religions: freiheit ber mittelbaren Unterthanen veranlafft einen Aufstand der Utraquisten. Augemeine Aufreizung gegen Ferdinand II. Bertreibung ber Zesutten. Mi-nisterrevolution am wiener Dofe. R. Watthias rü-stet sich auf Ferdinands II. Antrieb. Die Bohmen wenden fich an die Union. Ferdinand II., nach Mat-thias Zob in Wien eingeschloffen, durch Dampierre Gleichzeitige Babl bes pfalzer Rurfurften befreit. Ariebrichs zum Konige von Bohmen, R. Kerbinands II. zum Kaifer. P. Maximilians von Baiern Bertrag mit Lesterem. Unentschloffenheit R. Friebrichs und ber Union. Reue Spaltung ber Lutheraner und Calviniften. Rurfachfen fur ben Raifer. Ulmer Stillftand zwifchen ber Union und Liga burch Frankreich vermittelt. Marimilian fest Ferbinand in Oberofterreich ein und greift bie Bohnen an. Schlacht am weiffen Berge. Friedrichs Flucht. Rudtehr ber Jefuiten. In Dabren wird querft bie tatholische Relis gion hergeftellt. Blutgericht in Prag. Bernichtung bes Majeftatebriefe. Auswanderung. Gleichzeitige Unterbruckung ber evangelifthen Lehre in Offerreich und Schleften

466

3. Der pfalzische Krieg. Ferbinand II. mit hulfe ber Liga gur allgemeinen Gegenreformation entschlossen, 1621 — 1624.

Ungesegliche Acht über ben Kurfürst Friedrich und seine Anhänger. Schmähliche Entmuthigung und Auflösung ber Union. Ruchlick auf ben schmalkalsPfifter Geschichte b. Teutschen IV.

Ceite

bischen Bund. Friedrichs tapfere Parteigänger burch Tilly einzeln geschlagen. Berheerung der Pfalz und Raub der heidelberger Bibliothek. Ausbreitung der Tesuitenmissionen. Die difentliche Stimme. Berleihung der pfalzischen Aur an herzog Maximilian von Baiern. Fünf katholische Aurfürken gegen zwei protestantssche. Die Beichtväter. über dem Reichshofrath steht des Kaisers "Conscienzrath".

455

4. Der banisch = niebersachsische Krieg, 1624 — 1629. Ballenstein "Dictator imperii".

> übergang in ben europäischen Krieg. Untrag eis nes Bunbniffes zwischen England und Frantreich gu Derftellung bes Baltellin und ber Pfalz. Die norbifchen Konige bieten ben Protestanten wieberholt Sulfe an. R. Chriftian IV. von Danemart verbinbet fic als teutscher Reichsfürst mit ben gulest bebrobten nieberfachfifchen Stanben. Ballenftein, erfter Sohn ber bohmifchen Segenreformation. Freibeuterei im Großen, vom Raifer genehmigt. Gifersucht zwischen Tilly und Ballenstein. Nach ihrer Bereinigung werben bie Danen aus Teutschland vertrieben. Für bie Artegetoften vertauft Raifer Fer-binand II. bie pfalgifchen ganbe an Aurfürft Maximilian I. von Baiern, und verpfanbet Medlenburg an Ballenftein. Die Banfe im Gebrange. Strais funds muthiger Wiberftand und Bundnig mit Schwe-Danemarts fcmablicher Friebe zu Lubect. Wallenstein mit dem Berzogthume Medlenburg belehnt. Seine weitern Entwurfe .

464

5. Das Restitutions : Evict, 1629. Die Jesuiten im Begriff die Gegenreformation im Reich zu vollenden; Ferdinand II. am Ziele absoluter Kaisergewalt durch die Liga beschränkt.

Warbigung bes Ebicts. Die Execution in Obersund Riederteutschland. Meiter muthvoller Wiberskand ber einzigen Stadt Magdeburg. Die Eiga in Spannung mit dem Katser, oder Kursürst Warimilian I. gegen Ballenstein. Frankreich ruft zugleich Baiern und Schweben auf. Der Katser beruft den Kurfürstentag nach Regensburg, muß aber in Abssicht der bisherigen Kriegsart nachgeben; er bewilligt auch den Protestanten einen Compositionstag, ohne die Bahl seines Sohnes durchsehen zu können. Ferdinand entlässt Mallenstein; Beibe lassen den gegen Keppler zu Grunde gehen

ton

6. Schwebischer franzosischer Krieg, bis zu Gustav Abolphs Nob, 1630—1632. Ob auch ein absolutes protestantisches Katserthum im Werk gewesen? Aleffter Stand ber protestantischen Sache. Suffav Abolphs Entschluß, Antunft, Manifest. Bunbniß mit Pommern; mit Frankreich. Allmalige Erman-Sachsen will eine britte nung ber Protestanten. Partei grunden. Leipziger Convent. Des Raifers Antwort. Babrend Guftav Abolph burch bie Berhanblungen mit Branbenburg und Sachsen aufgehalten wirb, ruinirt Willy bas ftanbhafte Magbeburg. Sieg ber Schweben bei Breitenfelb (Leipzig), Fortichritte berfelben in ben Rheinlanden, ber Sachfen in Bob. men. Ballenftein, mit unumschrantter Gewalt wieber zum Generaliffimus berufen, mit Baiern ausgefohnt, befreit Bohmen und nothigt Guftav Abolph Baiern zu verlaffen. Bergeblicher Angriff ber Schweben auf bas mallenfteinische Lager bei Rurnberg. Rachbem bie Beere aus Mangel an Bufuhr wieber in verschiebener Richtung sich ausgebehnt, muß Gufav Abolph, indem er die Confdberation ber oberlanbischen Kreise einleitet, zum zweiten Dat Sachfen gu Bulfe ziehen. Schlacht bei Lugen und ibre nachsten Folgen. Einbruck von Gustav Abolphe Tob. Urtheile ber Zeitgenoffen und ber Rachwelt über feine Entwürfe .

501

7. Fortsetzung bes schwebisch : frangofischen Kriegs bis gum prager Frieden. 1632 — 1635.

Arel Orenstierna, Legat ber Krone Schweben, brinat wenigstens bie Balfte von Guftav Abolphs Plan zur Ausführung burch bas beilbronner Bundniß mit den vier obern Areisen; erneuert auch bas Bunbniß mit Frankreich. Wiebererwachte Giferfucht pon Rurfachien. Unzufriebenheit im ichwebischen Bernhard von Weimar, mit bem Ber= Deere. zogthum Franten von Schweben belehnt, vertheilt Guter an Die Officiere als teutsche Reichslehen. Ballenftein, nur noch im Cabinete thatig, um mit Beigiebung Sachfens vorerft bie Fremben aus bem Reiche zu treiben, lafft Baiern bulflos. Reaction am taiferlichen hofe und im heere. Ballenfteins Ermorbung. Rriegegericht über bie angebliche Berichmorung. (Aus ben Archiven wird erft in unfern Tagen bie Ehre ber Geschichte gerettet.) Beitere Reactionen auch im protestantischen Beere und be-Rach ber nordlinger Schlacht treten ren Folgen. bie taum herzugebrachten fachfiichen Rreife gurud, und Drenftierna hat Dube bas heilbronner Bunbniß mit Gulfe Frantreichs wieber aufzurichten. Bernharb zum Generalissimus emannt. Che bas Rriegs. glud fich ihm wieber zuwendet, gelingt es bem taiferlichen hofe Sachfen zu einem einseitigen Frieben gu bringen, ber Ballenfteins Pian recht ungludlich

| andführt.                               | inhem | hor | • | ·<br>Ma |    | €o#  | ***                                     | ń | 11222 | h | ٠ | .Fi | .SIE | 40 | onn |
|-----------------------------------------|-------|-----|---|---------|----|------|-----------------------------------------|---|-------|---|---|-----|------|----|-----|
| ansführt, int<br>verlängert wi          | wirb  | •   |   | -eval   | ٠. | Inde | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 7 | •     |   | • | . * | 1    | •• | 548 |
| ~ ************************************* |       | •   | • |         | •  | ,    | . •                                     |   | •     | , | • | ٠,  | •    | ٠, |     |

8. Frangbisschiecheicher Krieg bis zum Anfang ber regensburger Friedenshandlungen 1636 --- 1640. Rücklehr zum politischen Krieg in der zweiten Salfte bes Bojabrigen.

Dem prager Frieden stellt Drenftierna ein neues Bundnis mit Frankreich entgegen, das jest offen am Kriege Abeil nimmt. Derzog Bernhards besondere übereintunft mit dieser Krone. Arennung der Protestanten. Die nicht in den prager Frieden Aufgenommenen mussen sich den zwei auswärtigen Machten ganz in die Arme werfen. Aber Einheit in den Kriegsoperationen wird sortwährend vermifft. Baner stellt den Ruhm der schwedischen Wassen bei Mittock wieder her; Bernhard erobert Breisach. Die sei letten heldenmuthigen Fürsten frühzeitiger Tod. Streit um sein Erde

588

9. Das Enbe bes Kriegs unter Kaifer Ferbinand IH. 1640
— 1648. Während achtjähriger Friedenshandlungen allmälige Perstellung des Gleichgewichts zwischen den Peeren und den Mächten.

Kerbinand III. tehrt zu den Reichsformen zurück, nur der Krieg nicht. Die alten Bundesgenossen der Schweden schliessen sich der Bundesgenossen der Schweden schliessen zweiden Angelhafte Bereinigung zwischen Torstenson und Gusbriant in Folge ihrer verschiedenen Instructionen retet Baiern und Österreich. Zulezt auch noch offener Arieg zwischen Danemart und Schweden zu Gunsten des Kaisers. Torstensons Sieg dei Jankow bringt den Kaiser zum zweiten Mal in Gesahr. Aur halbe Mitwirtung der Franzosen. Danemart und Kurschiffen schliessen mit den Schweden Frieden; Baiern Wassenstellund, der jedoch bald wieder zes brochen wird. Wrangels letzer Angriss auf österreich; Königsmart von Prag.

10. Bufammenfaffung.

übersicht bes Kriegs. Die Grundsätz, die Folgen. Fortschritte ber Kriegskunft. Arge Ausartung ber Kriegszucht, ber Religion, ber Sitten, des Patriotismus. Grundperarmung. Reues Geschlecht

പ്പട

11. Der weftphalische Friebe.

Folifiellung ber teutschen Rischen und Staats-Berfassung unter bem Ginfluß ber europäischen Rächte.

| Inhalts= über sicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | XXI                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite                                                   |
| 1. Die Frieden beinleitungen während des K<br>von 1635 — 1645.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | riegs,                                                  |
| Eage der paciscirenden Machte und Verh<br>zum Protestantismus. Gesandtschaftspersonale.<br>schwerte Zulassung der teutschen Reichstande.<br>Schriftsteller. Reue Gestaltung des teutschen Srechts.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Er:<br>Die                                              |
| . 2. Der Gang bes Friedensgefcaftes. 16 1648.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45 —                                                    |
| Roch teine Annaherung bis zu Trautmann Ankunft, Beränderte Politik des Raiserhause Rach der Befriedigung der auswärtigen Rächte bei die meisten Reichsstände ihre bisherigen Best berläugnen, noch immer große Schwierigkeit Absicht ber innern Angelegenheiten, auch nachden Rormaljahr gesunden ist. Endliche Berschnun A. C. Berwandten und der Reformirten; ab evangelischen Unterthanen der kaferlichen Erbleiben verlassen. Doch verliert auch Spanien Einfluß | s. —  , wos  jûger  en in  n bas  g ber  er bie  blanbe |
| 3. Die Fried en sartikel im Auszug aus den urkunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| A) Berftellung ber Reichs : und Rirchen : Berfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ffung.                                                  |
| I. Amneftie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 646                                                     |
| II. Beschwerbenabhülfe, ber kirchlichen un<br>politischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nd ber<br>647                                           |
| B) Befriedigung ber auswartigen Machte und Berbundeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ihrer 650                                               |
| C) Die Genehmigung und Sicherstellung bes<br>bens. Ausbehnung beffelben auf alle europ<br>Machte, mit übergehung bes Papftes .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fries<br>dische<br>651                                  |
| 4. Die Bollziehung bes Friedens, 1648 — 1650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 653                                                     |
| Ergebnif bes britten Abschnitts und übersicht bes g<br>Beitraums von 1517 — 1650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ganzen 656                                              |

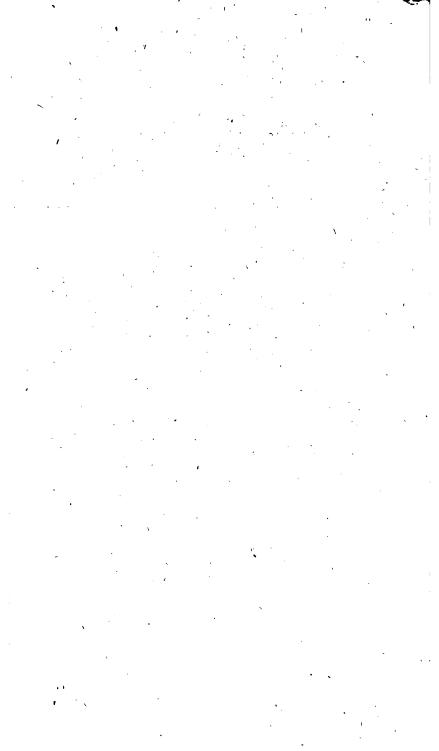

# Drittes Buch.

3 weiter Beitraum.

Das spätere Reich der Teutschen in der Zeit der Landeshoheit, oder von der Kirchenreformation bis zur Auflösung des Reichs.

Zahr 1517—1806.

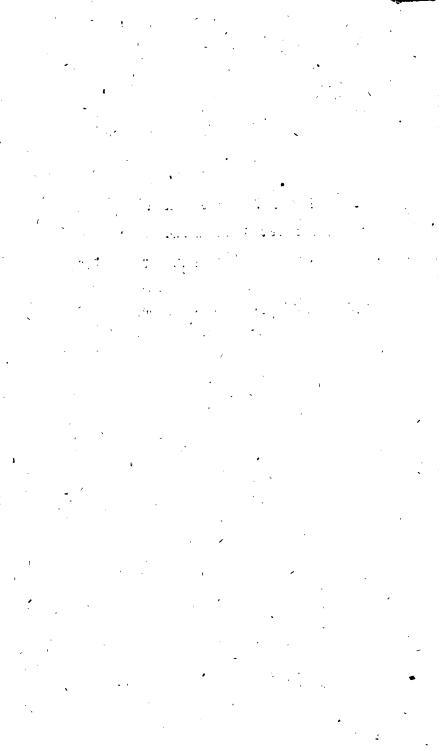

## 3weiter Zeitraum.

Von der Kirchenreformation bis zur Auflösung des Reichs, 1517—1806 (289 Jahre).

Die letten Principatsversuche ber beiden hochften Burben ber Christenheit. Die Teutschen als Borstechter ber Dents und Gewissens-Freiheit. Auftding ber Sinheit ber Kirche und bes Reichs. Teutschsland zufest passiver Mittelpunct ber europäischen Politik, bei stillen Gulturfortschritten. In was ist Kraft und Rationaleinheit geblieben?

## Erfte Abtheilung.

Die Reformation. Von Luther bis zum westphälischen Frieden, 1517—1648.

## Erster Abschnitt.

Bon R. Marimilians I. Tob bis jum augsburger Religionsfrieben, 1555.

A. Die Begeifterung bes Beitalters.

1. Die Kurfürsten. Erste schriftliche Capitulation bei R. Karls V. Wahl.

Das Zwischenreich. Friedrich der Weise, Aurfürst von Sachsen. Erste Spuren landeshoheitlicher Rechte in Kirchensachen. Zwei innere Kriege nach K. Maximilians I. Tode. Drei auswärtige Kronsbewerher, Kurverein, Leo X. wünscht einen mins

ber machtigen einheimischen Kaiser. Friedrich ents scheibet für R. Karl V. und somit für den Fortbesstand bes öfterreichischen Kaiserhauses, jedoch unster fehr umsichtigen Bedingungen, bei welchen auch die hundert Beschwerden der teutschen Nation gegen den papstlichen Stuhl nicht vergessen sind.

Eine neue Zeit beginnt feit K. Maximilian I. Unter ihm hat Teutschland in feinen Staatsverhaltniffen nach innen und auffen wieber eine Gelbftfanbigteit erhalten, bie es feit ben Dobenftaufen nicht mehr hatte; zugleich ; bat bas Saus & fre reich burch bas luremburgische, burgunbische und panife Erbe eine Macht gegrundet, welche teine andere in Eurapa überragte. Im Reiche ftanben jedoch bemfelben gegeniber aus gefehne alte und neue Furftenbaufer, blubende Dierarchieen ein zahlreicher, bochgefinnter Abel, viele große und wahlhe benbe Stabte; jeber Stand über Erhaltung feiner perfaffunges maßigen Rechte und Freiheiten bochft eifersuchtig. Das Rais ferthum im alten Sinne wieder berguftellen, erfchien als eine vergebliche Unternehmung in Marinfilians I. italienischen Krie-Dazu waren bie anbern Monarchieen inbeffen fo mach tig geworben, bag bie Borftellung von ber taifetlichen Dberbobeit über alle driftlichen Konige fich von felbst verlieren muffte. Dagegen ift Teutschland nun auf bem Wege bem langen Rampfe gegen bas Papfithum eine Richtung gu geben, welche, bas gange firchliche und burgerliche Leben gus gleich umfaffend, fur bas gefammte Abenbland bas Beiche einer in unserer Geschichte einzigen Bewegung wirb. Bas bie Raifer von Beinrich IV. bis Endwig IV. gegen bie itber macht ber romischen Sierarchie gethan, was die großen Rirs chenversammlungen zur Berbefferung in Saupt und Gliebers vorgenommen, bas wird jest Sache ber munbig geworbenen Nationen. Jene Rampfe find mit ihrer Beit erloschen, und Die Geschichte ift baruber größtentheils mit fich einig: Webet biefe lette Bewegung dauert noch fort und erneuert fich im mer wieber in anbern Geffalten und Gegenfaten in. 3 Daber · crim

<sup>1)</sup> Wenn nur nicht auch alte, tangft berichtigte Dinge wieber auf

:

ift es far ben Seschichtscher boppelt Psicht nur bie eins sachen Thatsachen (wie bisher) vorzulegen, ohne irgend eine Norliebe. als fur Wahrheit und Recht.

Binf Monate 3mifchenreich nath &. Maximilians I. Lab gaben ben Aurfürsten Gelegenheit bie eben bezeichnete 12. Jan. bis 17. Jun. Lage ber Dinge in Staat und Rirche verläufig zu beran then. In beiben Beziehungen fleht boran bet Kurfurft von Cadlen, Friedrich ber Beife. Bermige ber golbenen Bulle führte er bas Rrichavicariat in ben Landen fache fisch en Rechtes; er jog bas Sofgericht in feine Sauptftabt Bittenberg, welche icon burch bie aufbindenbe Universität fehr lebhaft mar. Obgleich in ber alten Religion erzogen, ans berte er boch junachft feine Borftellungen non bem Anfebn bes Papfithums, als bie Ausertung beffelben burch Eus ther aufgebedt murbe. Sein hofprebiger und Gefchichte fcreiber 1), ber wurdige Georg Spalatin, Luthere reblicher Freund, hat bas Berdienft biefem fein Bertrauen gugemenbet gu haben. 218 Landesherr übte ber Rurfteft ben Schut über . feine Universitat' und ihre Lehrer. Die Bluthe ber Unffalt mat fein Stolz und er wuffte, wie viel fie Luthern gu verbanten habe 2). 3mar anfanglich burch bie Drohungen bes Papftes geschreckt, verweigerte er boch Luthers Auslieferung. Den glaubt, er habe unter Anberm auch barren die rimifche Sonigowahl bei Maximilians Cybzeiten verhindert, damit es zu einem Bwifthenreich tame, wahrend beffen er als Statthalten bes Reichs jenes Schugrecht nachbrudlicher üben konnte. So viel ift gewiß, mare bie Raiferregierung nicht unterbrochen (&... worden, fo mochte; es. maht-um Luthers Derfon gefcheben iger ..... mefen fein, boch noch nicht um bie Sache, wie man aus bee

gewärmt wurden, haburch baß man sie nm ein paar Roten hoher finge, d. h. in Phrasen und Flostein, wopon glücklicherweise baß sechzehnte Ishtehundert Richts wusste. Indessen werden wir, unserm Vorsage treu, nie mit Polemit uns aufhalten.

<sup>1) &</sup>quot;Leben Friedrichs bes Beifen" in ber Sammlung vermischter Rachrichten zur fachl. Gesch. Th. V. Beinrich hat in ber teutschen Ruch steet bas handschriftliche Original benust.

<sup>3.</sup> Der Buffuß ber Stubirenben war im 3. 1520 fo groß baß bie

gungen Stimmung Bet! Ration: abrechtheit Fandt. "2 Beiden bitt bevorftebenben tomifchen Konigewahlt minfter ber : Dabft bat Rurfürsten von Sachfen noch befondets fconen: Bice atten nen wir ben Anfang ber ben tentfthen Furften burchabis Reformation angewachsenen landeshoheitlichen Rechte in Riccheris fachen, wobei wir uns etinnern, bag ichen bie alten Großs bernoge zur Beit ber Grundung bes tentfchen Reichs bas Recht Bifchofe einzufepen angesprochen baben. Ale ed überband bamals für die Reichsverfaffung entscheibend gewesen ift bag Groffbergoge vot bem Konige bewaren: so erbalt nutt buid bie Ausbisdung ber neuen Kirchenverfassung ben Ausschlag bas burch, baf bie Lanbeshoheit ber alt bie Stelle ber Große betgoge getretenen Ruffurften und nach ihrem Borgange auch ber Abrigen Skeften und Berren ichon fo weit gegtanbet wat und fich auch aber bie Rirche ausbehnen ju tonnen, ehe moch buich formiche Bahleapitulationen und Reichsgesehe bie Bechte bes Suifers und ber Farften nabere Befitmmungen erhielten.

2 3 Ruch ben Benhattniffen unter welchen Maximilian auf feinem letten Reichstage bie tomifche Ronigswahl einleiten wollte, war ber Ankfutst von Sachsen bestimmt auch in bie fer wichtigen Sache bie Entscheibung ju geben. Marinilians Entel, Kurl, Ronig von Spanken und Betr ber offerreicht feben Erblande, feste bie Unterhandlungen mit ben Ruuffirften fort. Die innere und auffere Lage bes Reichs fcbien einen machtigen Raifer zu fobern. Kaum war Maximilian I. 180t, fo brachen zwei innere Rriege aus: im Guben gwiften Bergog Utrich von Birtemberg und bem fchmabifchen Bunb, 28. Jan. weil jewer burch Glinabme bet Stadt Reutlingen ben Lands

April.

1520

frieden gebeucheng im Norben zwischen bem Bifchofe Jehann von Silbesheim und feinem Stiftsabel und ihren beiberfeitigen Berbimbeten. Der schwäbische Bund ging aus per fonlichem Baffe feiner Baupter weiter als er follte: et vertrieb ben Bergog von Land und Leuten, trop bes Berbotes vom pfalzischen Reichsvicariat. Die Bilbesheimer achteten ebenso wenig auf bas fachfische Bicariat, bag gerabe am Sage

28. Jun. ber romischen Konigswahl ein blutiges Treffen auf ber foltouer Saibe vorfiel. In Absicht, ber guffern Lage man bas Reich fartwährend von ben Tarfiem beberbt. Benen biefe

fomte vien Dferreich all mathilice Bormaner betrochten. Aber der Kanig von Frankreich, Frang. L, trat als Mitbewerher sein ; Die teutide Krone auf. Bei ber ichon befiebenben Eisersucht zwischen Spanien und Frankreich, welche nabe an Erweuerung ben Krieges war, tomite man vormisseben, wenn bas Kaiferthum an Frantreich tam, fo muffte Tentschland in ben Drieg hineingezogen merben, wiemehl bie beiben Konige fich aufanglich barüber vertrugen, bag jeber feinen 3wed ohne Beindichaft, blog burch Unterhandlungen bei ben Rurfürften verfolgen mollte. Diefe auffere und innere Unficherheit, welche Die erft gegeindete Gelbftfienbigfeit bes Reichs bebrobte, bei wog die vier rheinischen Rurfürften zu Obermefel einen besonden Berein zu gemeinschaftlicher Bertheibigung gegen 3. April. frembe Gewalt und Angriffe gu schlieffen. Bon einem Stabte verein, ber fonft mabrent bes 3wifthenreichs gefchloffen wurde, finden wir Richts mehr. Diese Spannung in ben öffentlichen Berhaltniffen war benn auch bie Urfache, warum ber Bobling zwei Monate fpater als gewöhnlich ausgeschries 17. Mårz. ben murbe.

Raiel ermannte, auffer ben frühern Botfchaftern, eine ans febnliche Gefandtschaft ju bem Bahltage, an ihrer Spige ben Carbinal Matthaus Lang, Coabjuter bes Ergftiftes Salzburg; ber fichen unter Maximikian bie wichtigften Gefchafte geleitet batte. Unter ben tentfchen gurften fland in feinem befonbern Bertrauen ber Markgrav Cafimir pon Brandenburg, ber Bieles bei ben Aurfünften galt. Biewohl Belb und Berfprechungen nicht gespant wurden, fo ftellte boch Rarl eine offentliche Co flarung aus, bag bie Rurfürften, welche ichon auf bem augse burger Reichstag für ihn gestimmt batten, von aller Bechinto lichteit freigefprochen fein follten. 2. Frang fuchte ibn gu iberbieten. Da feine Bechfel ju Angeburg nicht ange nommen wurden, fo lief er Bagen voll Gelbes im Reiche benumführen. Gegen zwei fo gewithige Bewerber tam bet 🗅 britte, R. Beinrich VIII, bon England, ju fpat. Et hoffte vom Papfte unterflugt ju werben, weil biefer bie Ubermacht ber beiben andern Konige fürchtete. Inbeffen betrug fich Les X. ziemlich zweibeutig ober fcmantend bei ber Sache. Er wies Deinrichs Antrage nicht ab, fcmeidelte jugleich bein

Könige Franz, gab aber feinem Legaten: geheimen Befcht bie Wahl ber Kurfürsten auf einen aus ihrer Mitte zu benden. Gogen K. Karl wagte er aufänglich zu protestieren; ber Bepat erklärte bem rheinischen Kurverein, ba Karl zugleich König von Reapel sei, so könne er nach ben Constitutionen von Glemens IV. nicht zum Kaiser gewählt werben 1).

Auf bem Bahltage tam bie bobmifche Rueftimme, welche bas lette Mal gefehlt, zwar zur Austibung borch ein nen Gefandten des minberjahrigen Ronigs Lubwig, Schwies gerfohnes von R. Maximilian; an ben nachher entworfenen Bablbebingungen aber lieffen ihm bie fechs perfontich anne fenden Kurfürften teinen Theil. Den fremben Gefandten marte ber Eintritt in Frankfurt burchaus verwehrt; fie blieben in ber Rabe. In ber Wahlversammlung empfahl querft ber Rurfarft von Main, ben R. Karl von Spanien mit vielem Nachbernt. Dann trat ber Rurfurft von Trier mit großer Berebtsambeit gu Gunften bes Ronigs Frang, ber ihn gang gewonnen batte, auf; eine schriftliche Rebe bes franzofischen Gesandten wurde zugleich in Umlauf gefett. Da nun die Rurfursten uber bie fer getheilten Unficht in Berlegenheit maren, tamen fie überein, wie ihnen fcon ber papfiliche Legat gerathen, um feinen ber beiben Konige zu beleibigen, que ihrer Mitte ben Ant fürften Friedrich von Sachfen zu mablen. Aber nach furnet Bebentzeit gab ber weife Rurfurft bie Erklarung : "Bir braus den einen machtigen Raifer; R. Kart von Spanien verbient ben Borzug, nicht bloß wegen feiner Macht, fonbern well et von teutschem Geblut ift; jugleich aber gebietet bie Ringheit ibn burch Gefete einzuschranten, bamit bie teutsche Freibeit erhalten und bie Gefahren, bie von einem auswärtigen Be berricher : au beforgen waren, abgewendet werben." Diefem Boxtrage gaben bie übrigen Rurfürften Beifall, und bet papfie lithe Legat Cajetan batte nicht fobald biefe Wendung bemerkt 1519 als er auch ber Alugheit gemäß fand bem Rurfurften von

24. Jun. Maine an fcbreiben, bag ber Papft auf ber Ginwendung wes

<sup>1)</sup> Solbaft, polit: Reichehanbet, I, 24 ff. Act. elect. Caroli V. in Freher, scrr. III, 165 sqq. Sleitlen, de statu rel. etc. Caroli V. Gagnafe, L. I. p. 62 sqq. edit. Am. Enda.: Mich zu kein Kolgenden.

gen Meapet witht: bostehen wolle, Assachen bie Unrstellen von ben zu Sochst verweitenben fonnischen Gefandten Die Antwort erhalten hatten, daß fie bevollunithligt feien eine Capitutation einzugeben, fo wurde ber Ronig von Spanien als Raul V. jum romifchen König gewählt und ausgewifen. Über bie Bablbebingungen hatte man fcon vor Maximilians lettem Reichstage unterhandeit. Fünf Tage nach ber Bahl bamen bie Kurfürsten mit ben spanischen Sesanbten über etliche und breiffig 8. Jul. Artifel überein, welche biefe zufolge ber borgewiesenen Bolls macht im Maenen ihres herrn beschworen. Rach bensetben 1) verfpricht Rarl V. als Bebericher auswartiger Reiche: in Reichstriegen tein frembes Bolt bereinzuführen obne Bewilligung bes Reichs ober ber fechs Rurfünften; feis nen Reichstag aufferhalb bes Reichs auszuschreiben, Die Reichs und Sof-Amter blos mit gebomen Teutschen ju befegen und folden Amtern an ihren Shren und Einkunften Nichts qu ents gieben; in Reichsgeschaften feine andere als bie teutsibe ober lateinische Sprache gebrauchen zu taffen; bie Reichsflanbe vor Bein Gericht aufferhalb bes Reiche zu fobern; fich fobalb als moglich nach Tentschiand zur Kronung und zum erften Reichs tage nach Rurnberg zu begeben, auch feine Sofhaltung meift im Reiche teutscher Ration ju halten. Ale Raiser verspricht Rarl ben Stribl zu Rom, Papft und Rirche, als Schirm= voat au schützen. Diefen Artifel, bisher hauptgegenstand ber vom Papfte vorgelegten Capitulationen, machen bie Rurfur-Ren gum erften ber ihrigen, vergeffen aber nicht im fechgehnten Artifet binguguseben, ber Kaifer folle Alles mas ber ron mifche Sof wider Die Concordaten ber teutschen Ration vorgenommen, abichaffen und baran fein, bag biefelbigen gehale ten werben. Auffer ber gewöhrsichen Bulage, bie Reichoge fete und Ordnungen zu bestätigen und alle Stande bei ihren Berechtigkeiten und Freiheiten gu handhaben, laffen bie Rurfinfen auch die bergebrachten Sobeiten verfichen. Ferner verfpricht ber neue Raifer, nothigenfalls bie Gefete mit Bewilligung ber Kurfurften zu verbeffern, wieber ein Reichsngiment aufzurichten, teine Bunbniffe in Reichsfachen. ohne

<sup>1)</sup> Golbaft, Reichtsagungen II; G. 181 ff.

.

'n

10

Ħ

ø

tı

ĭ

Ł

ä

ij

3

١

ì

Ginneiligting ibet Rucfinfier ju machen; vom Reich Pichis an vereinfiern und bas Entgogebie nach Midglichfeit wieber berbeis gubringen, auch jebem Stanbe ju bem Geinigen gu verbelfeng ohne Willen ber Surfürften teine Reichstage und Steuern anguleben; bem arbentlichen Rechte feinen Lauf au laffen, auch bie Achtserkiarungen nicht unverhart ausaufprechent, has Reichsaut bund, beimfallenbe Roben 2c. au vers mehren und fich teine Erbnacht angumagen. 208 herr ben offerreichischen Erblande muffte Rael noch besonders verfbrechen, was er vom Reich unrechtmäßig befiffe, auf ber Rurfürsten Gefinnen wieder beraudzugeben. In Beziehung auf fich felbft laffen bie Rurfurften ben Raifer verfprechen. Alles genehm gu halten, was fie mabrent ber Ertebigung bes Acids vermöge ber Gefege vorgenommen; burch bas wieber aufzurichtende Meichbregiment Die beiben Bicariate nicht zu bes eintrachtigen, Die Busammentimfte ber Kurfurften in ihren und bes Meiche Angelegenheiten nicht zu hindern; wiber ihren Bils ben feine netten Bolle zu errichten ober bie alten zu erhoben, and die rheinischen Kurfürken in ihren Bollen nicht zu be-Endlich laffen fie ben Raifer in Ridfitht ber ums tern Stanbe versprechen: alle Bimbniffe bes Abels und ber Unterthanen zu verbieten, umb bie großen Gefellichafs ten ber Saufleute, welche bisher mit ihrem Gelbe regiert und ibres eigenen Willens gehandett, ganglich aufzuteben 1). Dies fer lette Artitel, gewiffermaßen im Biberfpruch mit ber int Allgemeinen zugeficherten Erhaltung ber hergebrachten Rechte und Rreibeiten, icheint weniger bas Wert bes Rurfürften von Sachfen als ber rheinischen Rurfürften ju fein, weil biefe fich banvtfachlich burch ben Abel und bie Stabte beschränft fable In der Beschränfung der Monopole mochte einige Rechts

<sup>1).</sup> Schon ber Reichsabschieb von 1512 verordnet mit noch größerer Barte, was bie großen Stisuschaften ber Raufleute hinfuro burch teine Obrigkeit geleitet werden, ihre schädliche Danbthierung verbaten und abgethan sein und ihre Dab' und Guter confiscirt werden sollen." Dier scheint wohl zunächst die hanse gemeint zu sein. — Luther sagt in der Schrift an den christlichen Abel n.: "Man musse wahrlich auch den Fuggern (in Augeburg) und bergleichen Gesellschaften einen Jaum ins Maul legen." Bergl. unden Alfchin. H. Cap. &

jertigung siegen; aber bas Genge zeigt affenhen; eine Machuin kung ber Auffrakratio gegan, die im preigen Leitzum enmager nen Bechéo bes dukten Stankes "ein Bestrehau, zur, weltenn Ausbehnung ber-Azervito ria khahrit:

Als Karls Bevollmächtigte biefe Artikel unterschrieben batten, wurde ihnen das Wahlbecret zugestellt und eine feierliche Gefandtschaft nach Barcelona abgeordnet, um Karln die Wahl 1519 anzuzeigen, mit dem Ersuchen bald in das Reich zu kommen. 4. Jul. Karl nahm die Wahl unter vielen Dankbezeugungen an.

Auffer biefer erften fdriftlichen Bablcavitulation fanden auch bof oudere Berabrebungen mit einzelnen Rum fürften wie bei ben meiften frühern Wahlen flatt 1), wiemobl eine Houptbebingung in Absicht ber Rheinzolle in Die offentliche Capitulation aufgenommen wurde. Die Summen welche Lack babei aufgewendet, follen ihm nicht viel weniger als eine Dil lion zu fteben gekommen fein 2). Der einzige Rurfunt von Sachsen wies alle Geschenke ab und verbot auch seinen Dies nern bei Strafe ber Ablebung bergleithen anzunehmen. Due Die Salfte feiner bei ber Bahlversammlung gemachten Schule ben ließ er fich mit 32,000 Gulben bezahlen. Wer war wurs biger ben Wahlvertrag einzuleiten als biefer Aurfürst, von welchem Erasmus fagt, ber babe mit arogerem Rubme bie Raiferkrone abgelehnt als Andere fie gesucht'? Seit biefem Beitpuncte born bie vom Papfte vorgelegten Capftulationen auf, ober bie Ausfürsten find vielmehr in bie von ibm bevormunbicafteten Rechte eingetreten. Go ftreng ihre Befchrankungen waren, so hat fie boch Karl ohne Ansnahme beschworen. Aber er bat bas Wenigfte bavon gehalten. Das ift der kurze Inhalt feiner jest zu befchreibenben thatenreichen und verwidelten Regierungsgeschichte.

Lon der Wahl dis zim wirtlichen Regierungsantritt versflossen noch 16 Monate; so lange sehten Pfalz und Sachsen die Statthaussichaft fert. Dieser Zeitpunct wurde für Luthers Resonnation noch besonders gunftig ober half ihr eigentlich

<sup>1)</sup> de Guden, Cod. dipl. Mog. IV, p. 607.

<sup>2)</sup> Mach Stumpf, Baierns polit. Gefch. I, 22, bettef fich bie Summe auf 852,189 Gulben.

gum Durchbruch, mie wie unten im Jusammenhange sebene waeben: Iuch über viese Beit-hinaus behirft Fredrich: ber Welferein helpnberes Anschn. im Reiche, ibns an seinen Born fahren Herzog Dito ben Erlanchten und bessen Benhaltniß zu Konrad bem Salier erimmerk.

2. Das Kaiserthum. Karls V. Entwürfe auf seinemt ersten Reichstage, 1521.

. 20 of t. i. at

Rarls V. erfte Regierungshanblungen wor der Kronung. Erwerbung von Friedland und Wertemberg.
Erinnerungen an Karl den Großen bei der Kroaungsfeierlichteit. Der Papst erklärt "Se. Majesfat" als "erwählten römischen Kaiser." Das ers
neuerte Reichsregiment heisst "Kaiserl. MajestätRegiment im Reich." Neue Kammergerichtsords
nung: Bestätigung des allgemeinen Landfriedens
und der Kreisversassung; Verlängerung des schwäs
bischen Bundes. Hohe Sprache in Unsehung des
Kaiserthums. Entstehung der Römermonate. Karl
theilt mit seinem Bruder Don Ferdinand die
teutschen Erblande.

Es waren bedeutende Unruhen in Spanien, welche Karls V. Ankunft in Teutschland verzögerten. Die Evrtes, schon vorzher über seine habsuchtigen niederlandischen Rathe unzusvieden, vernahmen die romische Königswahl höcht ungern. Der Bürgerstand, durch einen Mönch zu Baleneis aufgeregt, trat in eine gewassnete Germanada (Brüderschaft) gegen die Bedrückungen des Abels. Sine neue Steuer, welche Karl zur Reise nach Teutschland verlanzte, seigerte die Schrung. Karl bielt die Mitte zwischen Abel und Bolk; die Mehrheit der April. Cortes dewilligte die Steuer. Num fragte er nicht mehr nach den Beschwerden und reiste nach Teutschland so unbekimmert, als ob er schon vorhergesehen hätte, daß der im Ausbruch be-

<sup>1)</sup> Robertson Gesch. & Regierung & Rank, V, 3c. ib. iberf. von Mittelftebt, II, 82 ff.

geiffene Buffband mit Erhebung ber koniglichen Macht nuf Ass (2007) ften bes britten Stanbes enbigen wurde. Die ererkten bliband ben Königroiche und Fürfterithimer genügten bem hochftrebenben jungen Fünften nicht; im Raiferthum hofft au feinten Che geis und Ehatenbrang befriedigen zu konnen. Er ift ber Erfie ber ben Titel Majeftat angenommen, ba feine Botgenger mit ber Anrebe-, Sobeit" und ,, Gnaben" fich begnigt: batten:

Mis ei gu Schiffe in Gent angetemmen war, fchrieb en 6. Mug. ben Reichsvicarien, er werbe nun bie Regierung entuchen, and wiewohl noch über zwei Monate bis. zur Kronung und Capie twationebefchwonnng verfloffen, fo mahm er boch fufort mehr rere wichtige Sanblungen von. Ginen feiner erften Blide rich tete er auf bie Bunfe und benatentfchen Debenad Ribed wurde im Bunbfrieben geschütt; und zwischen bem Drbm und bem Ronige von Polen ein vierjähriger Stillftanb wernittelt. Deben ben Anbronungen in ber nieberlanbifchen Regierung. wobei Raul wends nach ben alten Privilegien fragte, nachbene er fich von beit Stanben 200,000 Rronen ju ben Rromingele toften hatte: verwilligen laffen, ergeiff: er jebe: Gelegenheit bie Erblande gur vormehren. Sart von Egmond batte ibm für 100,000 Gulben Friestand vertauft, uber beffen Beffgnahme bei bem Widerstande bes Bolles jest bie weitern Unterhandlungen eingeleitet wurden 1). Schon in ben erften Monaten nach feiner Babe, ba die Fürstengefandtschaft noch nicht in 1519 Spanien angekommen war, ließ er fich vom fcmabifchen Bund 4. Dct. bas eingenommene Bergogthum Birtemberg für bie Rriegs-Fosten von 220,000 Gulben abtreten. Bufolge bes Bertrags 6. Febr. follte er bas Band einftweilen mur als Pfanbichaft befigen. Aber schon bei ber Rionung zu Nachen nannte, er fich Erbs berrn von Bietemberg. Niemand hat ihm bamats gefagt, baß bieß ben Bahlbedingungen gerabezu entgegenlaufe. nach mehreren Sahren tommt bie Sache im Busammenhange mit andern wichtigen Begebenheiten jum Rachtheile Des Rai= fets zur Sprache.

Auch in ben Rirch en fachen that Rarl fcon vor ber Rronung entscheibenbe Schritte, wenigstens in ben Erblanden.

<sup>1)</sup> Saberlin Reichsgefc, XII, 67, 485 ff.

1520 Buther batte bit Anfange bes Inbred nach Spainleit den eine ach 1.5. Jan. fchrieben; um feinen Schutz gegeit ben Papte, ber ihn unveil bort verbamme hatte, anzurufen 1); er gab aben beine Antwort und nahm bie Sache wohl fcon als abgemacht. Auf ben Ans trag bes papftlichen Runcius Aleander befahl er gu Lowen Luthers Bilbnig und Bicher zu verbrennen und erließ eine gleiche Berordnung auch in bie ofteweichichen Lande.2). Blach feiner 200 annien Erziehung war Karl bem tatholifden Glauben, wenn auch nicht bem Dapfte, fo febr ergeben, bag en fich's aut bochften Chre rechnete, nals Abfamme ber driftlichen Raifer teutficher Mintion, ber tutholifchen Ronige vom Spinnten, bet Enbergoge von Offerreich und ber Bergoge non Burgund, Mir 106 mi befchützen und zu beschirmen, was biefe feine Worfabe ren unt er felbft bisher gehalten." Der gelehrte: Abrian von Utvecht, welchen ihm R. Maximilian jum Lehrergegeben, war es ber ihm biefe Dentart einpflangte, und Rarl bebielt ein folches Bestrauen zu ihm, bag er ihn gum Wegenten in Spenien mabrent feiner Abmefenheit ernannte. Biebe an ben auf binbenben Biffenschaften kounte jeboch ber Scholafbifer Abrian bem junnen Aursten nicht einflogen. Dagegen führte ibn fein Sofmeifter, Bilbelm von Groy, herr von Chievres, frib zeitig in bie Regierungsgeschafte ein. Unter biefen Berbatt niffen batte Rarl eine in ber Jugend ungewöhnliche Ernfthafe tigfeit angenommen, unter ber man bie Lebhaftigleit feines Beiftes taum entbedte.

Aus Spanien brachte Aarl ganz andere Borftellungen von Staatsverfassung und Regierung mit als die welche er in Aeutschland sand. Doch bewies er eine gewisse Schonung gegen die bestehenden Formen und Gebräuche. Als ihn die Aurschresen missen liessen, "wie as eine lädliche Sitte wäre im h. Reiche, daß ein jeder romischer Adnig vor seiner Ardnung ben Aursussten und dem h. Reiche einen nothdurftigen Siden mitstellen und dem h. Reiche einen nothdurftigen Siden mitstellen die Capitulation beschwören wolle. Des Canze geschah mit vieler Feierlichkeit und großen Geremonien,

<sup>1)</sup> Luthers Briefe 2c., herausgeg. von be Bette, I, 392.

<sup>2)</sup> Baberlin a. a. D. G. 328, 392,

wovote bier mir Ginigen. Die Aurfürften ritten beni Gonige 1520 eine Stunde non Nachen entgegen und fliegen bei feines 22. Oct. Antunft von ban Pferben; Karl wollte bies auch thun, was' jeboch ber Aurfurst von Maing nichtegugab, ber ihnvin tente fiber Sprache bewillkommte. 3000 Menn Fufwolf und 1000 1281 Pferbe wen taglichen Sofgefinde folgten bem Coninge; Fine ... fen und herven in feinem Dietiffe mit eine 600 Dierbeng bagu die Gefolgschaften ber Rueflieffen. : Der Gerithe: worf Gelb amter bas Bolf. Ein bolies Bille, in welchen sein Maxis ging, follte Rarl ben Großen verftellen; einer bes anchet wer Stiftshowen trug beffen in Golb gefafftes Daupt. Betha Manner von Nachen bliefen auf krummen Exthonorn. De Diefen Sage beldmur Rael bie Capitulation in ber Gaeriftei ber Stiftstirche mit einem tocherlichen Eibe und gab noch eine Rebenverschreibung. Im andern Lage gefchah bie Rronung, 23. Oct. Bor bem Alter legte fich Mert aufweinen Teppichus bis ben butte. Confecuator bie Gebeie vollendet hatte; bann legte er fich wite ber Frenzweise nieber, bis die Litanei über ihn gefühgen wer-Die fechs gewöhnlichen Fragen beantwortete er fateinift wit volo! Fürften und Bolf, vom Confeccator, Aussingen von Coln, gefragt, ob fie gegenwartigen Rarl für ihren Conig und Herrn annehmen und ihm geberchen wollten, antworte ten breimal fint! Rach ber Galbung gaben ihm bie buel geifflichen Aurfürften miteinander Reris bes Geogen bloges Schwerbt in die Band, ftedten es bann in die Scheibe und umgierteten ibn bamit. Der von Coin fledte ihm einen gole benen Ring aut ben Finger und gab ihm Scepter und Reichaerfel in die Saube; alle brei Rupfurften aber festen ihm zulest Raris bes Großen Krone auf; bann fihmur Rari. V., inbem er beibe Sanbe auf ben Altar legte, ben gewöhnlichen Sromungeeib 1).

Rach drei Tagen, in welchen Karl mit ben Kurfürsten 26. Oct. von Reichssachen gehandelt, eröffnete ber von Maing eine inbeffen angekommene Botschaft bes Papftes Leo X., bes Inbalts: "Seine Beiligkeit habe die konigliche Majeftat jum romischen Raifer erwählt, baber berfelbe biesen Titel-wie R.

<sup>1)</sup> Baberlin a. a. D. S. 320 ff.

Marimilian fibren folle." Eine Entgegenkommente Gefälligs keit, um bes neuen Kaifers Gunft zu gewinnen; in der That aber ein leerer Nachhall alter Anmaßungen, welche Niemand mehr bereilliberlegung werth fand.

Den erften Reichstag , ber wegen angeblicher Deft niche 1521 gu Rurnberg, fondern ju Borms gehalten mutte, befuch-6. Zan. ten die feche Rurfigften in Berfon und viele andere geiftliche und weltliche Fürften, Graven, herren und Stäbteboten. Die Gegenstände ber Berhandlung waren bieselben ber testen Reiches tage; aber fie wurden von Karl und feinen ifteberfanbischen Rathen mit einem andern Sinn und Rachbruck betrieben. Bieberaufrichtung bes erlegenen Reich bregiments murbe querft gewinscht, weil man voraussah, bas Rarl nicht immer in Tentfchland bleiben wirde. Aber flatt ber erneuerten Res gimenteordnung, welche ber Reichstag vorlegte, gab Rarl eis 26. Mai. nen andem wefentlich verschiedenen Entwurf, bei welchem bie Reichstlanbe nach langen Berhandlungen größtentheils nachs geben mufften 2). Reinen gewöhnlichen Prafibenten feste Raci, fonbern einen faiferlichen Statthalter; bie zwanzig Rathe wurden auf zweiundzwanzig erhoht, bazu gab ber Kais fer und Ergbergog von Offereich vier, jeber ber feche Rurfürsten einen, die übrigen geiftlichen und weltichen Kurften. Pralaten und Graven gufammen wier, acht genannte Reiches flabte zwei, nit bie fechs alten Reichstreife zusammen fechs. Der Statthalter follte tein geiftlicher, fonbern ein weltticher Aurfireft, Fürft ober herr fein. Benn Karl nach Teutschland tomme, folle fich bas Reichsregiment in bie Stabt verfugen. in der er es baben wolle, doch nicht unterhalb Esin und abere balb Augsburg. Das Reichsregiment habe zwar in allen

<sup>1)</sup> Marimilian hatte sich selbst "erwählten römischen Kaiser" genannt, wie ein Bischof ben Beisag Erwählter führt, folange er noch
nicht geweiht ist. Leo X. will die Sache umkehren: statt den von den
Kurfürsten erwählten römischen König nach der bisherigen Sitte als
Kaiser anzuerkennen und zu krönen, behauptet er ihn bazu erwählt zu
haben.

<sup>2)</sup> Reue Sammlung ber R. A. II', 173. Diese Sammlung sowie bas teutsche Reichsarchiv von Eunig wird in ber Folge nicht immer besonders citirt werben.

Reichsfachen; Friede und Recht betreffend, auch wegen ber Anfechter bes driftlichen Glaubens endlich gu beschlieffen, wichtige Staats und Juftig : Sachen bleiben jeboch bem Raifer vorbehalten, besgleichen bie gabnleben; auch ausmirtige Bundniffe burfen nicht mehr ohne ben Raifer gefchlof fen werben. Statthalter und Rathe fcworen nicht mehr bem Raifer und Reich, fonbern bem Kaifer allein. Demnach murde auch ber Rame veranbert, nicht mehr Regimentsrath ober königlicher und bes h. Reichs Rath, sondern "kaiserlicher Dajeftat Regiment im Reich" follte biefer Genat heiffen.

Bei bem zweiten Sauptgegenstande, ber Bieberber- 26. Dai. ftellung und erneuerten Ordnung bes Rammer gerichts, ließ ber Raifer bemfelben zwar bie (unter R. Maximilian bestrite tene) Acht erkenntniß zu, bei offenbaren ganbfriebensbrechern aber follte fie ohne Citation ober lange Rechtfertigung von ihm felbst ober bem Reichsregiment ober bem Rammergericht ausgesprochen werben burfen. Der Reichstag beharrte jeboch auf bem Bufat, bag bie Acht nicht erkannt werben folle, es fei benn ber Lanbfriedensbrecher zuvor rechtlich eitirt worben. Die Beifiber murben wie beim Reichsregiment um zwei vermehrt, welche ber Raifer gab. Über die weftphalischen Gerichte muffte ber Rurfurft von Roln Bericht erftatten, nach biefem ließ man es aber bei bem vorigen Artitel ber t. Ges richtsordnung mit bem Beifat, bag ber Raifer an ben Rurfürften von Roln und andere Inhaber ber Freiftuble Befehle erlaffen mochte, biefe Berichte bei ber alten Ordnung bleiben au laffen und fie nicht ju misbrauchen. In Unsehung ber rechtlichen Austrage tamen neue Bestimmungen bingn. Für eine Salsgerichtsorbnung ließ Rarl ben Entwurf gur weitern Berathung und Bergleichung vorlegen.

Rirs Dritte wurde ber emige gandfriede von Borms mit feinen bisberigen Erlauterungen burch Bufage erweitert: Ber über ein Jahr freventlich in ber Acht bleibt, unterliegt bem geiftlichen Bann. Auch blog verdachtigen, nicht offens baren Landfriedensbrechern, felbft wenn es fürftliche Perfonen waren, foll fein Aufenthalt noch Bergleitung gegeben werben, Bedem ift erlaubt Friedbrecher zu verfolgen, besonders aber wird ben Kreisbauptleuten bie Sandhabung bes Landfriebens Pfifter Geschichte b. Teutschen IV.

aufgetragen, und die erfoberlichen Erecutionen werden allen Aurfürsten, Fürsten und Standen nachbrucklich eingeschärft. Hierzu bestätigte der Reichstag die vor zehn Jahren gemachte Anordnung der zehn Kreise. Rach berselben hat das im solgenden Jahre zu Nurnberg eröffnete Reichsregiment eine

Anordnung der zehn Kreise. Nach berselben hat das im 1522 folgenden Jahre zu Nürmberg eröffnete Reichsregiment eine 10. Febr. Erklärung des Landfriedens oder Erecutionsordnung erlassen, in Erwägung, daß solch unvermeidich Werk nur durch die zehn Reichskreise vollbracht werden könne. Die zu jedem Areis gehörigen Stände werden summarisch angegeben; in jedem sollte innerhalb zweier Monate ein Hauptmann mit vier Räthen gewählt werden. Dazu erhielten noch die zwei ersten Fürsten jedes Kreises besondere Aussoderungsscheiden, die Stände zur Vollziehung der Verordnungen zusammenzurien,

Stånbe zur Bollziehung ber Berordnungen zusammenzurufen,
17. Febr. woraus das Kreisausschreibeamt und Directorium entstanden
ist '). Gleichzeitig mit diesem Ausschreiben geschah die Verlängerung des schwäddisch en Bundes zu Ulm auf 11 Jahre,
nachdem die kais. Commissarien den Stånden zugesagt hatten,
daß ihre Beschwerden gehoden werden sollten. Die Kreisversassung selbst war noch zu jung, als daß diese Bundesverlängerung überslüssig gewesen ware; es blieben noch einige große
Ausgaden, und der Kaiser ging darin ganz in Marimilians
Plan ein, in diesen obern Landen eine Art stehender Kriegsmacht zu behalten.

1520 Der Romerzug war ber vierte Hauptgegenstand bie12 Mars ses Reichstags. Hierüber führte Karl V. eine lange nicht gehörte, hohe Sprache. "Er sei entschlossen, aus besonderer
Zuneigung zu dem h. Reich teutscher Nation, als weltliches
Oberhaupt der Christenheit, dieser höchsten und größten Monarchie des rom Reichs wieder zu ihrer ehemaligen Chre und
herrlichkeit zu verhelsen, und das vom Reich Abgesallene oder
demselden Abgedrungene wieder ganz oder zum Theil herzubringen; dazu wolle er seinen Leib und seiner Königreiche und
Erbländer Vermögen zusehen, zähle aber auch auf der Stände
des Reichs Hüsse und Beistand, daß sie in ihrer Voreltern
Kustapsen treten würden, welche durch Sutthaten und Augenden die römische Krone auf die Teutschen gebracht. Das

<sup>1)</sup> Berfuch einer ftaatsrechtl. Theorie ber Reichstreife 2c. S. 112.

wiede nicht nur ihm, als Oberhaupt ber Christenheit und Schianvogt ber Kirche, sonbern auch ber gengen teutschen Ras tion jur Ehre, Boblfabrt und gemeinem Rugen gereichen. fowie bas Gegentheil Beiber, bes Raifers und ber Stanbe, Berfleinerung fein wurde. Bei einem folden Borbaben aber. fette er bingu, flebe fein Ginn und Gemuth nicht babin, baß men viele herren babe, fonbem altein Einen, wie folches auch bes b. Reichs hertommen ware." Durch biefen Bartrag fibien Rarl V. auf einmal mehr ju erreichen als Mariquitian I. auf allen feinen Reichstagen. Die Stanbe verwilligten zum Romerzug 4000 Mann zu Rof und 20,000 Mann zu Auf, und zwar an Bolf, nicht in Gelb. Er erbielt biese Berwilligung um so eber, weil er bas Anfinnen nicht, wie Sener, ben übrigen vorangestellt, sondern erft bann verbandelt nachdem bie erften Aufgaben, "wie Recht, Friebe. ante Dednung und Polizei im Reiche aufzurichten waren," erlebigt waren. Run tomnten bie Reichsftanbe biefem Untrage nicht mehr entfiehen. Bur Bertheilung ber Mannfchaft ents warf ber Reichstag eine neue Matritel, welche forthin bie Rorm ber allgemeinen Reichsanlagen ober ber fog. Romermonate geblieben ift. Indeffen blieb es bei ber blogen Bers willigung; die Manuschaft bat Karl nie für feine italienischen Briege in Anspruch genommen; gegen bie Zurfen mare fie nothiger gewesen, aber fie tounte auch bierzu nur schwer in Bewegung gefett werben.

Auf biefem Reichstage machte Rarl mit feinem Bruben 1521 Ferdinand eine vorläufige Theilung ber vom Grofvater 28. April R. Maximilian I. ererbten teutschen Reichstande. Buerft batte fich Rarl erboten bie funf ofterreichifchen Bergogthumer gu eineme Ronigreich ju Scheben ju Gunfige Don Ferbinanbe. wenn biefer und ber Konig Lubwig von Ungarn, fein Schwager, es verlangen wurden. Dies wurde mit Stillschweigen übefpangen. Ferbinands rechtliche Anfpriche follten burch Commifferien unterfucht werben. Che bieb ju Stanbe tam, iberlief Rarl zu Borms an Ferbinant bie funf Bergogthus wer Dber = und Riederofterreich, Steiermart, Rarnthen und Argin; gu feinem Untheil bebielt er bie vorderofterreichischen lande in Elfaß und Schwaben, Tirol und bie übrigen fühlichern Geenzlander in Iftrien und Friaul die Erieft und Gibbolista, ohne Zweifet in Ruckficht auf die weiter zu hoffenden Eroberungen in Italien. Die Niederlande, welche Matik von Burgund seinem Bater Philipp zugebracht; blieben seine Gegenthum, als des Erstgebornen. Im folgenden Kahr, da Ferdinand das Ganze dem guten Willen seines Bruders andelinistellte, trat ihm Katl zu den filmf Herzogthumern auch die vorbehaltenen Landestheile in Tirdl und Schwaben; nebst dem 1522 Herzogthum Wirtenberg für immer, das Elsas mit den Reichs-

7. Bebr. vogteien vorerst nur auf Lebenszeit, spater aber auch für erds
1540 lich ab 1). Dieser Bertrag sollte feche Jahre geheim gehal

7. Mai. ten werben; nach brei Jahren aber erlangte Ferdinand boffen Bekanntmachung. Nach Maximilians I. Hausverträgen war Anna, Schwester K. Ludwigs von Ungarn und Bohnen, einem seiner Enkel bestimmt. Karl trat zurück. Fordinand ging schon nach der ersten Theilung nach Ofterreich und volls

1521 zog die Bermahlung. In demfelben Jahr wurde feine Same 26. Mai. fler Maria dem K. Ludwig angetraut. Die beiben Brutet, fehr verschieden erzogen, Karl in den Niederlanden; Ferde nand in Castillen bei seinem mutterlichen Großvater gleiches Namens, erhielten in Absicht ihrer Länder eine antgegenger fehte Bestimmung: Ferdinand wurde teutsch, Karl spanisch

Wie machtig erscheint in kurzer Beit das bsterreichische spanische Saus int seinen Besteungen und in seinen welche Erwartungen in Absicht auf Ungarn und Bohmen, welche schon nach funf Sahren in unvermuthete Erfüllung gingen. Durch die Theilung seite Karl selbst seinen Berrscherentwürsfent die erste Schranke.

fent die erfte Schrante.

3. Die Kirche. Buther auf bem Beichstage zu Borms. "1521.

Die Anfange berfüchfischen und fcmeigerischen 20 formation. Disgriffe bes Papftes Leo X. bei bem Ablafftreit. Luther appellirt an eine allgemeine

<sup>1)</sup> Lünig, R. A. Ah. VII. Abichn. IV. n. 99. König, Select. jtr. publ. meviss. V. p. 169.

Birbenberfammlung. Dr. Edund Emfer gegen Luther, ben fachfischen buf. Die frantifde Ritter foatt biefet ibm Gous an. Luthers Genbidreiben an ben Raifer und ben driftlichen Abel teut fder Ration, von bes mriftlichen Standes Befferung, Bannbulle, Gutachten bes Erufmus. Rriebrichs bes Beifen Bermenbung fur Enther. Diefer perbreunt bies Bannbullt nebft bem tanonifchen Recht. Ulrich von Gutten. Der Reichstag begehrt vom Laifen Buthers Berbor wegen bes Bolts. Geine Erfcheinung unter taiferlichem Beieit. Stanbs hafte Berantwortung. Luther wird auf bie Bart burg gebracht. Die Zot'aber bas wormfer Ebict. Aus Gefälligfeit gegen ben Danft befeitigt

ber Raifer bie 100 Befdwerben.

Sm Bablvertrag hatte Karl V. ausbrudlich zugefagt, "Alles mas ber romifche Sof wiber bie Concordaten ber teutschen Ration borgenommen, abzuschaffen." Die Stanbe übergaben ibm baber auf bem bisher beschriebenen erften wichtigen Reichstage 101 Befdwerben wiber ben romifchen Stuhl mit ber Auffoderung, ihre Abstellung gufolge ber Capitulation gu bewirfen '). Ihrem Inhalte nach find fie größtentheils biefels ben welche ichon unter R. Maximilian I. vorgetommen: fie betreffen hauptsächlich bie brudenbe Anechtschaft und Abhan-gigfeit ber Teutschen bom papfilichen Stubl, bie Gelberprefe fungen beffelben und bie Unmagungen gegen bie Berichtsbarfeit ber weltlichen Dbrigfeit. Dagu übergab S. Georg von Sachfen noch 12 befonbere Befchwerben, worin er, unter berben Musfallen auf ben Ablag, auf eine allgemeine Reformation ber Kirche burch ein Generalconcilium antrug 2). 21|

<sup>1)</sup> Rappe Rachiefe, Ihl. III, S. 240 f. Sortleber Urfaden bes teutschen Rriegs, G, 10 ff.

<sup>2)</sup> Seckendorf I. S. 88. Add. 3. p. 146 sq. Bur Ersparung bes Raums bemerken wir, baß, wie fich von felbft verfteht, in biefem Banbe bie Schriften ber Reformatoren nebft anbern gleichzeitigen gum Grund gelegt find. Ben Urfunbenfammlungen bie von Bortleber, Bofcher, Behmann. Bon neuern Gefchichtfchreibern

bein Papst Leo X. kam zuvor: er trat selbst als Aliget auf ober vielmehr als Richter in bem burch Luther erregten Abslafftreit, und hoffte baburch zugleich die Beschwecken ber Nation zu beseitigen. Indem nun jener erst zur öffentlichen Angelegenheit wird, so mitsten die seither einzem berichreten Borfalle von vier Jahren in ihrem Zusammenhange vorausgeschickt werden.

In demfelben Zeitpunct da der gelehrte und schapsfinnige Erasmus von Rotterdam an der Spige berer fland, weicht den theologischen Wissenschapsfern eine neue Bahn beathen; da er im überlegenen Kampse mit den Sobiasitern und den unwissenen Wönchen; ohne die Kirchen verkassung unmittelbar anzugreisen, dem Papste Leo X. in der Zueignung 1516 seiner ersten Ausgabe des Neuen Testaments sagter die Griffsliche Religion könne nicht anders ihre echte Sestalt wieder erlangen, als wenn alle Christen sie lediglich aus den evangelischen und apostolischen Schriften sie lediglich aus den evangelischen und apostolischen Schriften sie lediglich aus den evangelischen und apostolischen Schriften sie lediglich aus den gegen die alten Theologen zum Theil durch Erasmus Berwens dung, dem der Papst immer gewogen blieb, kaum etwas bei

feitigt war, geschah, bag an zwei verschiedenen Orten zugleich, Luther in Wittenberg, 3wingti in Burid, ohne von eins

ander zu wissen, thatige Sand an die Kirchenverbesserung zu legen anfingen. Ulrich 3 wingli, zu Wildhausen 1484 im Loggenburgischen geboren, hatte zu Basel bei dem freimse thigen Thomas Wittenbach aus Biel, vorher Prosessor zu Tubingen, Theologie gehört, der offen sagte, das Ablassessen sei eitel Betrügeret. Nachher lernte Zwingli griechisch, um das Christenthum in der Quelle kennen zu lernen. Der papste

ausser Plancks hauptwert, Marheinede Gesch. b. beutschen Ref. 2 Ahle. 1816., von Rommel Philipp ber Großmathige, Landgrav von heffen, ein Beitrag zur genauern Annde ber Besormation ze. aus ben Urkunden u. a. Quellen, 8 Bbe. 1880. R. A. Mengel, neuere Gesch. ber Deutschen von der Resormation ze. 4 Bbe. 1826—1832. Luthers Leben ze. von G. H. Ukert, herausg. von F. A. Ukert, 1817. gieht zugleich die hieher gehörige Literatur aussührlich. Sinzelne Citate solgen, wie bieher, nur bei wichtigern Stellen.

1) Schrodh Ricchengefch. feit ber Reform. I. 79.

liche Legat in ber Schweiz unterflütte ihn mit einem Sabre gelb. Als Prediger ju Einsiedeln tabelte er bie aberglaubis 1546 iden Sebranche ber Kirche. Bald barauf an die Hamptfirche 1518 an Burich berufen, fuhr er fort ben Ablas an bestreiten, gegen bie verdorbenen Sitten ber Ration ju eifern und bie reine Lehre bes Evangeliums vorzutragen. Dabei gewann fein Uns ternehmen gleich von Anfang eine gunftigere Richtung als bas von Luther: er erhielt ben Schut feines Freiftaates, ba Luther mehrere Zahre allein frand; er gerieth nicht gleich mit bem Dapfie in offenen Raumf, vielmehr fand biefer fur gut feinen Ablasprediger gurudgurufen; und ba nun 3wingli nicht mit einzelnen Streitfragen aufgehalten wurde, fo nahm feine Berbefferung überhaupt einen ftillern und freiern Gang, wahrend Luthers Sache ber hauptgegenftand ber offentlichen Berhandlungen und Kampfe wurde,

Martin Luther, ju Gibleben geboren, Sohn eines 1493 wadern Bergmanns, ber nachber Rathsberr ju Mansfelb wurbe. 10. Rov. tam von ben Schulen zu Magbeburg und Gifenach, wo er wie andere arme Schuler mit Gingen vor ben Thuren fich genabrt, auf bie bobe Schule ju Erfurt, ubte fich in ber no= minaliftifden Philosophie, erhielt im zwanzigsten Jahr bie Magiftermurbe und wollte gur Rechtswiffenschaft übergeben. Rach einer foweren Krantheit und bem ungludlichen Tobe eines Freundes nirgend Befriedigung fur fein Inneres finbend, trat er in ben Augustin er Gremiten = Orben, fanb fie aber noch weniger und war baran ber Bekummernig zu unterlie gen, als ibn ein frommer Greis mit ben Troftworten bes Evangeliums ftartte. Auf ber Universitatsbibliothet zu Erfurt fab er aum ersten Dal die lateinische Bibel ober jog fie viels mehr aus bem Staube hervor. Johann Staupis, Generals vicar feines Orbens, empfahl ibn bem Kurfurften von Sachsen, der ibn an bie Universität zu Wittenberg berief. Nach: 1508 bem Luther eine Beit lang die Philosophie gelehrt, trat er aur Theologie über; auf Staupizens Untrieb übte er, anfanglich fouchtern, feine Predigergabe. Der Rurfurft, ber ibn gebort, gab die Roften zu feiner Doctorpromotion, die er auch wieber nur aus Gehorfam gegen Staupig annahm. Er fcmur bei biefer Reierlichteit, wie er felbft fagt, feiner allerliebften

beiligen Schrift und gelobte ihr fie treulich und lauter au predigen und zu lehren. Run fing er an, die Scholaftifer eine und ben Ariftoteles felbft gering ju fchaben und auffer ber Bibel nur ben h. Augustin, nicht weil er burch seine Orbensregel zu ihm gezogen wurde, sondern weil er ihn fur ben be-1516 ften Schriftausleger bielt, ju lefen. In bemfelben Sahr ba Bwingli gu Ginfiebeln prebigte, schrieb er eine atabemische Streitfchrift miber bie Lehre vom Berbienft ber Berte, eines ber Borurtheile, worin er als Monch erzogen worben. Bur memtichen Beit empfahl er Caulers Predigten 1) und gab Die Schrift eines Ungenannten, "bie teutsche Theologie" mit Worrebe beraus. So wirkte Luther als Universitatelebrer im Sinne bes Ergimus, jugleich aber als Prediger bes Evangeliums, beffen Rraft er querft an fich felbft erfahren, mit gangs licher hingebung, in aufrichtiger, tiefer Demuth. Gine ans 1517 bere akademische Streitschrift über ben Ablaß führte ihn, ohne baß er etwas Anderes suchte als Wahrheit, auf einen gro-Bern Schauplas.

Ablag hieß Lossprechung von ben Rirchenstrafen für eine Geldbuffe. Der Papft, als Oberhaupt ber Rirche, gab Die Bollmacht. Die Kirchenftrafen wurden angeseben als zeits liche Strafen, welche fich Gott vorbehalten habe, auch wenn bie Erlaffung ber Schuld burch ben Beichtvater verfundigt worden; wenn jene nicht in biefem Leben gebuft wurden, fo mufften fie noch im Fegfeuer er ftanben werben. Diefe feine Diffinction ward fcon geraume Beit als bie ergiebigfte Gelbquelle betrachtet, nicht allein fur die Rirche, fonbern auch fur anbere offentliche 3mede, fur Gintreibung von Beifteuern gur Errichtung toftbarer Gebaube, Bruden 2c., fowie jum Tirkenkrieg, ba man keine orbentliche Reichbsteuer einzuführen wuffte. Ablagpredigten wurden ein eigentliches Gewerbe für Monche, welche bem aberglaubischen Bolte auf eine wahrhaft marktschreierische Weise bas Gelb abzuschwagen wufften, inbent fie jenen Grundfaten noch mit eigenen Erbichtungen auf Da Papft Leo X. Die gewöhnlichen Gintunfte an

<sup>1)</sup> Bergl. be Bette I. 46.

Diebenfatiowen, Cangleitaren, Annaten, Balliangelbent, geift lichen Behaten 26.; für feine: Berfchwendung nicht mehr merei dend fand, erifieilte er in einer Bulle: allgemeinen und vollis gen Ablag jam Bau ber St. Prteratirde. Der eben fo practliebende Erzbischof Albrecht von Main ; aus dem brandenburgifchen Saufe, nicht zufrieben gegen bie tanonis fiben Gefetse bas Erzbisthum Randebum und bie Abminiffration best Bisthums Salberfabt ian fich gebracht au baben, ein bot fich zum Obercommiffarind bes Ablaffes in geinen Spient geln und nahm ben Dominicaner Johann Des et aus Leipe sig in feine Dienfte, ber bie Sache-mit einer eigenem Umverschämtheit trieb. Ungeachtet Dia: fachfischen Facken, für: biesmal bie Ablagorebigten in ihren ganden verhoten betten, fo tam boch Tegel in bie Raby pun Mittenberge Diefe Statt befaß in ber Stiftelirche ju Afferheiligen einen großen Sont von Reliquien, welche ber Kurfurft fruber mit hefondener Boe tiebe aus Italien und ben Rieberlanden vormehrt und .ffer beren Besneber einen papstlichen Ablag erhalten batte: 3 3

Den Sag vor bem Milenheiligenfeste, bainin genferafte 1517 fammenfluß bes Bolles erwartet wurde, foling: Luther, bem 31, Det. Die tegelichen Betringereien fcom betriffe in ber Beichte tunb geworben, feine 95 Thefest genen bon parfitidere Ablas an. mit ber gewöhnlichen Auffoberung an bie Gelehnter barüber the state of the set au bisputiren.

Diefer Schritt war an fich weber etwas Rues noch Be fonberes; fcon oft batte man ben Ablag gettebett. Die Riedenlehre felbst mar barin fomantend. Einige !mollten bie Sache als bloffen Monchestreit betrachten: ber Augustiner beitraft ben Dominicaner. Doch entfiand buldtiefin arbfieres Auffiehen, hauptsächlich aus zwei Rucfichten beinerfeins burch Luthers grundliche Widerlegung, welche in ber Engt fcon ben Reim feiner Reformation enthielt, andererfeits burch bie fcon porhandene Reigharteit ber Genfuther. Daniels hat in Briefen Luther "Gleutherius" fich genammt. Bar es Borgefin, bag er jum Befreier Teutschlands bestimmt fei ? Das Rebergeferei ber Monche, fagt Erafmus, wedte die Gunft bes Bolfes für Buther. Bener Sachftraten, ben wir früher als Reind Reuchlins, für welchen auch Luther gesprachen, gefe-

ben haben, verlangte gewebegu beffen hinrichtung. Auch efte vormaliger Freund Luthers, Johann Ed, jeht Bloefangler gut Ingolftabt; ber berühmtefte Theolog und Dialettifer feiner Beit, trat als fein erbitterifter Segner auf, von Luther eben auch nicht geschont. Che Luther felbft es bachte, machten biefe Gegner feinen Angriff auf eine Irrlebre ju einem Ans griff auf das Papfithum felbft. Bon Jugend auf mar Luther mit ber tiefften Chefnrcht gegen bie romifche Rirche etfulkt. Ale er einige Sabre vor biefem Streit im Orbensach fchaften nach Rom gefandt murbe, fiel er bei bem Aublich ber Stadt auf bie Rnie, bob bie Sand auf und fprach: fei gegrußt, heiliges Rom! und ungeachtet er bort arge Dinge geseben, fo war er boch immer noch weit entfeent ben Papft und wie Kirche anzutaften; vielmehr fant feine Abficht babin Beibe gegen bie Diebranche ju vertheibigen. Er fcbrieb an Les felbft einen gwar freimutbigen, aber gutrauensvollen Brief, foe wie guvor an ben Erzbischof Albrecht, worin er biefe aufriche tige Abficht undfpricht. Leo felbft batte ber Gade acht Demate lang gleichgultig jugefeben. Enblich gelang es ben Dos 1518 minicanern ihn aufzubringen. Che noch jenes Schreiben amtam, murbe Luther nach Rom citirt; ber Cenfor, Splveffez Prieries, beffen Bibertogung Leo zuvor misbilligt hatte, follte fein Michtie fein. Auf Berwendung bes Rarfürften erlaubte ber Papft, bag Luther ju Augsburg verhort werben follte, und trug biefes Gefchaft feinem Legaten bei bem Reichstag, bem Carbinal Cajetan, einem Dominicaner, auf. R. Maximis Jian batte bei feiner Abreife vom Reichstag ficheres Geleit fur Entber wirdigelaffen. Deffen ungeachtet wurde biefer, weil er unwiderlegt nicht widerrufen mollte, bas Schickfal von Sug. für beffen Rachfolger ibn ichen D. Ed erflatt batte, erfahren baben, wenn ihm nicht Staupig und ber augsburger Das tricier Langenmantel jur Flucht verholfen hatten. Bon bem an warb Lather ju einem anbern Benehmen gegen ben Dapft gebrungen. Dit Bedauern fab er, baß seine Richter unvermogenb feien, bie Sache ju erkennen und ju versteben;' bag besonbers Saietan so wenig Geschick bazu babe als ein Efel su der harfen !). Er appelliete vorerst von bem übel berich-

Aug.

<sup>1)</sup> Brief an Carlftabt, bei De Betfe, L. 160.

teten Papfte an ben beffer zu berichtenben und ließ bie Apa 1518 pellation offentlich zu Angeburg ansthängen. 268 er auf bem 16. Oct. Rudwege nach Bittenberg erfuhr, baf er ju Rom ichon von feiner Erfcheinung ju Augsburg, alfo unverantwortet, für eis nen Reter ertiart worben fei, bielt er auch in bffentlichen Drudfchriften nicht mehr gurud. Les X. erließ eine Decretale an Cajetan, worin er bie Abiafpredigten volltommen beftat tigte und Die welche wiberfprachen mit bem Banne bei brobte, ohne food Luthern ju nennen. Diefe Decretale 9. Rot. ließ Luther mit scharfen Anmertungen bruden und appelliete jest vom Papfie an eine allgemeine Ritchenverfammlung; 28. Rov. (was shulangft auch bie parifer Universität in einer anbern 115. Sache gethan). Dach bem erften gehler, welchen Buthers Gegner gentacht hatten, machte ber Dapft felbft nun ben zweis ten, indem er ber offentlichen Meinung genabene bie Spige bieten wolltes both lentte er nich einmal eine Daver vere nahm, daß ber Surffrft Luthern, ber bereits in bie Berbane mung gehen wolltest um ihm nichts Unangenehmes zuzugleben, in feinem Schut; behalte, fo tief se burch einen in feinen Dienften flebenben Grelmann, Johann von Miltig, ber bie Lage Leutschiante beffer tannte als Cajetan, ben Berfuch ju einem gatlich en Wergleich mathen, gegen ben Billen ber Dos 1519 minicatter. Dies fchien ju gelingen. Luther geigte fo friede liche Gefinnungen, bag ihr Mittig vor Freuden icher Life tiffte. Er verfpruch tunftig git fchweigen und bie Sache fich felbft ju Tobe binten ju tuffen, wenn feine Begner auch fcweigen witten; wo nicht, fo wurde bas Ding erft recht herausfahren und aus bem Schimpf ein Erigt weiben, inbem er feinen Borrath noch gang beifammen habe. Sein meites Berfprechen mar, er wolle mit bemuthiger Unterwerfung an ben Papft fcreiben und betennen, bag er gwar gu bibig gewefen, boch nur in ber guten Absicht, um ben draerlichen Folgen bes Ablaffes für die Rirche ju begegnen. Das that er wirklich mit bescheibener Freimuthigfeit. Er verfichert bem Papft: "Ich war nie gesonnen bie Dacht ber Kirche und 3. Marg beine Macht, liber bie feine andere als die Macht Chrifti geht, gu gerftoren; aber wiberrufen, fest er bingu, fann ich nicht, weil bie Kirche babunch tiech mehr beschinwst wurde,

benn die melden ich mich wibersett find 28 welche ihr fo " viel Unrecht und Schande zugefügt haben." Militz felbft bat wet ben Kurfürften Lutham nicht wegzulaffen .-

Allein : bie: Gegner : tounten nicht schweigen, und fo gefchah ; was Luther verheigelagt hatte. Fohann, Ed, ber hisber aud mit: Luthers Ausund , Andreas Bobenftein aus Cart ftobt, einen bigigen Schriftondfel geführten foberte benfelben . im Bentratien nauf: feine liberlegenheit iniber Dialeffie, au einer öffenklichen Diebutation vor ben Augen einer Unis versitätenberaus :und verlangte: bag Luther auch babei fein follte. Bergog Georg von Sachfen, ein eiftiger Unbanger

24. Jun. bes Papfithums, bestimmte Leipzig jur Bufammentunft. ther brachte ben jungften wittenbergen Lebrer. Philipp Schwarzerd ben Mforzbeim, mit fich. Rauchlin beffen Bermanbter, bem im foon in bem Streite gegen bie: folner Theologen beigeftanben, batte ihm ben geiechischen Ramen Melanchthan gegeben und ibn, ba er us Tibingen, wenis ger geschätt witche, ibem Surfürsten fün feine liche Sochter. bie Universität Bittenberg: minfohlen. In fumer Beit erfüllte ber junge Mann alle doorigen Abenlogen mite Gifer für bie griechisthe Literatur, und gewann, burch ffine beicheibenen

2171 Sitten fomie burch feine ungehenchalte Fromulateis Buthers Bertrauen fin immer. Ed gebot zwar bei be Diffentation Bent "Ghammatifer" mit Stoll Stillschweigent aben bet feine, tiefblitfende Mann bewiedundaß: er tein leerer Zheilnehmer geblieben. Er fchrieb feinem, Freunde Stolanspabins in Straßburg, mun wiffe er erft, was Cophiftereien feien. Gegen Eck felbit, biett er bent Girunbfag feft ; daß bie Sebrift nicht aus

·111) 5

ben miffe. Ge beging bie neue Unvonfichtigfeit, bie Ange von ber Gewalt bes Dapfte & offentlich zur Sprache zu bringen. Der Ansgang ber Disputation mar fein anderer, als bag beibe Theile ben Streit Schriftlich noch heftiger fortfetten. Es tam fogar ein neuer hingt. Da inbessen bie prager Utraquisten ermunternban ben "fachfifden Sug" gefdrieben, fo ließ Emfer, S. George Gebeimschreiber und Ede Freund, ein Schreiben bruden, von bem man nicht wuffte, ob er bie Duffiten von Luther abmahnen ober bie-

ben Rirchenbatern fonbern eingig aus ihr felbit erflart wer-

im nur auf andere Art als Ed'in beit Berbacht ber bufff tifchen Reterei bringen wollte. Luther fiel bart iber Emfer ber und erhielt ungefahr gleiche Antwort. Relanchtbon widerleate ebenfalls unter einem angenommenen Ramen eine Rebe, Die man Emfern gufdrieb, mit Lebhaftigfeit. Er richtet barin unter anbern bie Frage an bie Reichsflande: was benn bie Teutschen hindere bem Papfte bas Recht zu nebe men, bas fie ihm gegeben batten? Sie follten fich einmal erinnem , baf fie Chriften und Furften eines driftlichen Bolles maren. Man betruge fich, wenn man glaube, bag ihnen wis ber bie Priefter Richts erlaubt mare; berfelbe Geift ber ben Ronig Sehu gegen bie Baals - Pfaffen belebt babe, ermabne fie auf gleiche Beise ben romischen Aberglauben auszurotten.

Unaufgehalten burch biefe perfonlichen Streitigfeiten fube Entber in feinen Schriftfeefchungen fort; er tam jest an bie "Rabel von ben fieben Sacramenten" und trug barauf an, bas Abendmahl unter beiberlei Geftatt zu halten. Ed binge gen ging nach Rom, um nach feiner Meinung ben letten Schlag gegen Luther einzuleiten. Dan war bort ohnehin mit Miltigens Unterhandlung nicht gufrieden. Der Rurfurft feibft murbe bebroht. Luther bat benfeiben teinen weitern Antheil an feiner Sache ju nehmen, als bag er ihm erlande bie evangelische Babtheit frei zu lehren. Der Kurfurft ließ burch feinen Geschäftsführer Teutleben in Rom marnen: "Lutber habe ben Streit nicht vorfatlich angefangen; er fei burch Ed gerrigt worden; weil nun Teutschland viele feiner, ge fchickter und gelehrter Leute babe, auch bie Laien anfingen Hug zu werden und Luft und Liebe batten bie b. Schrift recht zu ertennen, fo bielten Biele baffer, wenn man Enthers billige Bebingungen nicht bewilligte und ihn mit ben Schreden ber Rirchengewalt unterbruden wollte, fo mochte ber Bant nicht wieber geftillt werben tonnen und granfame Emporumgen baraus entfleben." Bur namliten Beit ba Ect nach Rom ging, ließ Luther bas ichon gedachte Schreiben an ben 15. Jan. neuen Raifer nach Spanien abgeben 1). Inbeffen betrieb Ed

1) Am 26. San. hatte er nebft Welanchthon eine Unterrebung mit bem fpanifchen Gefanbten an ber turfürftlichen Safel.

1520 Zan.

15. Im. die Verdammungsbulle, und der Papst gab einige Wochen selbst nach ihrer Aussertigung dem Aursürsten von Sachsen selbst Machricht davon, indem er, ihn für seine disherige Juruchalstung beisdend, zugleich das Begehren stellte, Luthern, im Fall er in 60 Aagen nicht widerrusen würde, gefangen zu nehmen, die er ihn absodern würde. Allein ehe noch dieser Beschluß in Teutschlast bekannt wurde, ließ sich die Stimme des Abels auf eine entscheidende Weise vernehmen. Sylvester von Schaums

11. Jun. hurg, bessen Sohn in Wittenberg studirte, ersuchte Luther, wenn er vertrieben werden sallte, nicht nach Bohmen ober sonst wohin sondern auf seine Burg seine Zustucht zu nehmen; noch hundert andere franklische Ritter wurden ihn in Schut nehmen. Denselben, Antrag machte ihm Franz von Sidingen, der tapferste und gestärchtetste Ritter dieser Zeit.

In Beziehung auf das Schreiben von Schamburg schrieb
10. Int. Luther an Spalatin, dem er dasselbe mittheilte, der Aursürst mochte nur nach Rom wissen lassen, "daß er, im Fall man ihn von Wittenberg verjagen wurde, nur um so grimmigere auf die Romanisten losziehen wurde, da er disher noch sein nen Fürsten und die Universität geschont habe. Mit der Demuth, die ihm schlecht von Statten gegangen, solle es jest ein Ende haben." Luther blieb in Wittenberg und zur namslichen Zeit, da die Bannbulle in Rom datiet wurde, schrieb

20. Jun. fler bie kuhnste seiner bisherigen Schriften und bewies bamit, wie wenig er jene fürchte 1). Rach den einzelnen Entdeckungen, auf welche er durch den Widerspruch seiner Segner selbst stufenweise geschuter worden, geht er jeht ganz mit der Sprache gegen das Papstthum beraus und zeigt, wie man dei der so nothwendigen Resormation versahren musse. Er lässt siche nicht irren, daß des Kaisers Untwort auf sein erstes Schreizden ausgeblieben. Die Schrift ist gerichtet: "an kaisers liche Majestät und den christlichen Abel teutscher Ration, von des christlichen Standes Bessellerung."

<sup>1)</sup> Sie wurde jedoch erst zu Anf. Augusts im Druck fertig. De Wette I. 457. Am 23. Jun. schreibt Luther schon bem Amsborf, er habe zusammengetragen etlich Studt, chrift. Standes Besserung belangend.

Bei ber großen Roth und Befchwerung, fagt Luther, welche alle Stande ber Christenheit brade, fei nicht allein er fom bem Jebermann gezwungen ju fereien und ju rufen, ob Sott Temand ben Geift geben wolle feine Sand zu reichen ber elenden Ration. Gott bat uns, fahrt er fort, ein junges bles Blut jum Saupte gegeben und viel Bergen ju großer hoffnung erwedt; baneben ziemt fiche, bag wir auch bas Unfrige bazu thun, boch bag wir nicht auf eigene Dacht und Bernunft vertrauen, benn barüber find bie vorigen Raifer von ben Dapften gertreten worben. Es find brei Mauern, fagt Luther weiter, womit bie Momanisten sich umgeben; Diese muffen fallen, namlich die Behauptungen: Die geiftliche Gewalt gebr über bie weltliche; bem Papft komme allein ju bie Schrift auszulegen, und er habe allein bas Recht ein Concilium zu berufen. Bur Wiberlegung ftellt Luther querft ben Grundfat auf: es gebe eigentlich teinen befonbern Prie Rerftand, fonbern alle Chriften feien vermittelft ber Taufe, bes Evangeliums und bes Glaubens mahrhaftig gelftlichen Standes, und es fei unter ihnen fein Unterfchied benn bes Amtes halben. Benn aber gleich alle Priefter feien, fo burfe fich boch Niemand felbst bervorthun ohne besondere Em wahlung; benn was gemein ift, mag Niemand ohne ber Gemeinde Willen und Befehl an fich nehmen. In ber weitern Ausführung fagt er bann: bie Rirchenversammlung muffe abschaffen bie ärgerliche Pracht ber Papste und Cardinale; "bat bas Ronigreich Frankreich fich ber Guterrauberei ermehrt. warum lassen wir Teutsche uns also narren und affen? ber Papft hat mehr als 3000 Schreiber, welche alle auf bie teutschen Stifte warten. Einige glauben, bag jahrlich über 300,000 fl. nach Rom geben." Man muffe abschaffen bie Annaten, die Palliengelber, Die Refervationen, bas überfluffige Sofgefinde bes Papftes; "biefe Leute wiffen obnedem faft Richts mehr vom Glauben und haben auf ber letten romifchen Synobe erft bie Unfterblichfeit ber Seele feftgefest;" abichafe fen die teuflische Hoffarth des Fußtuffes, die lacherliche Bebauptung, ber Papft fei Erbe bes Raiferthums, ben Titel von Reavel und Sicilien und die unrechtmäßigen Besitzungen bes Kirchenstaates, bie Wallfahrten nach Rom: "benn je naher an Rom; beffo argere Chriften," ben ehelofen Stand ber Beiftlichen, welchen ber Tenfes geheiffen (1 Dim. 4, 1 - 3.), Die Jahrtage und Seelmeffen, bas Interdict, ebenfalls eine Erfindung bes. bofen Geiftes, ben Bann mit Borbehalt gegen Freglaubige und in offentlichen Laftern Lebende, Die überfluffigen Feiertage, welthe meift in Muffiggang, mit Saufen und Spielen gugebracht wurden, bas Kaften, Die mitben Cavellen und Feldfirchen und bie Bettelei überhaupt. Man folle aus Teutschland verjagen bie papftlichen Botschafter. welche fur Gelb unrecht Gut gut machen; ichon baraus konne man feben, bag ber Papft ber Antichrift fei. - Dann faat er; muffe mate fich ber Bobmen mit Ernft annehmen. weil bug und hieronymus wider papftlich, driftlich, kaifer lich Geleit und Gib verbrannt worben; "wenn es Runft mare mit Reuer Reger ju überwinden, fo maren die Benter Die gelehrteften Doctores in ber Belt." Raifer und Rurften mufften etliche fromme verftanbige Bischofe zu ihnen schiden, bas mit man erfunde, ob es moglich mare bie Secten zu vereis nigen, ihnen die Bahl eines Erzbischofs erlauben und beiberlei Gestalt bes Abendmable. Ferner auf ben Univerfitaten muffe ber blinde, beidnifche Ariftoteles weggelegt werben, weil er ausbrudlich die Sterblichkeit der Seele lehre; feine. Logit; Rhetorit, Poetit folle man beibehalten; befto fleiffiger muffen bie lateinische, griechische und bebraifche Sprachen, mathemas tifche Wiffenschaften und Geschichte gefrieben werden. ware es, wenn bas geiftliche Recht, fonderlich die Decretas Ien, aus ber Willfur bes Papftes entsprungen, getilgt mur-"Es falle bin in Gottes Ramen, mas fich in Teufels Namen erhoben!" Deine lieben Theologen, fahrt er fort, haben fich mobl aus ber Mube und Arbeit gefest, laffen bie Bibel ruben und lefen sententias (bes Lombardus.). Die Rirchenvater foll man lefen, um in bie Schrift ju tommen, nicht um in ihnen zu bleiben. Auch in ben niebern Schulen muffe, hauptsächlich Bebacht auf Untetricht in ber b. Schrift genommen werben. Unterbruden muffe man bie Bier nach auslandischen Baaren, bie berrichende Rleiberpracht, Unma= figfeit im Effen und Trinten, Die gemeinen Frauenhaufer als offentliche Siee ber Wolluft. Roch einmal tommt er auf

bas Borgeben ber Papfte, als ob fie bas rom. Reich von ben Griechen auf bie Teutschen gebracht hatten; fie feien im Gegentheil schuldig Rom und alles Ubrige was fie bem Sais serthum entrissen zuruckzugeben. "Darum lasset ben teuts sche Raiser recht und frei Kaiser sein und feine Gewalt und Sowerbt nicht unterbruden burch folch blind Fürgeben papfifcher Beuchler, als follten fie über bas Schwerbt regieren in allen Dingen." — "Gott hat mich burch fie gezwungen," foliefit Luther, "bas Maul immer weiter aufzuthun. Boblan, ich weiß noch ein Liedlein von Rom, judet fie bas Dbr, ich wills noch fingen und die Noten aufs Bochfte ftimmen. Benn meine Sache recht ift, fo muß fie auf Erben verbammt merben. " -

Bon biefer Schrift waren in zwei Monaten 4000 Abbide vergriffen. War es nicht eine neue Unklugheit von 1520 Ero X., gerade jest mit der Bannbulle hervorzutreten? Der Erbischof Albrecht von Maing erklarte ben Runcien unverbollen, er konne bie Ausführung nicht berburgen. Run beging man eine noch größere, indem man die Bekanntmachung bem schon genug verhafften Ed übertrug. An vielen Orten wurde bie Bulle beschimpft und abgeriffen; ju Leipzig tam Ed felbft in Lebensgefahr. Da er auffer Luther noch mehrere feiner Gegner barin eingeruckt batte, fo murbe bie Bewegung noch gebBer. Miltig, über Eds vorgreifende Schritte felbft ungufrieden, batte Luthern babin gebracht, baß er noch einmal an ben Papft fcbreiben wollte; als aber Eds Ankunft ju Leipzig gemelbet wurde, nahm Luther bas Berfprechen wieber gurud. "Der im Simmel figet," fchrieb er an einen Freund, "und von Emigkeit ber alle Dinge leitet, bat auch ben Unfang, fortgang und Ausgang biefer Sache vorausgefeben." Er war eben mit einer Schrift "über bie Deffe" beschäftigt, Run ließ er eine zweite folgen "über bie babylonische 6. Det. Gefangenichaft ber Rirche." Er bantt feinen Gegnern, daß fie ibn gezwungen täglich gelehrter zu werden, und greift nun mit einer noch größern Freimuthigkeit alle bie Rirchenletten an, welche bas Papfithum wider ben Inhalt bes gottlichen Worts aufgestellt hatte. Noch wollten Miltiz die Hoff= nung nicht aufgeben Luthern mit Rom auszusschnen. Die= 12. Det. Pfifter Beidichte b. Teutichen IV.

fer war felbft geneigt bie Bulle als nicht vorhanden zu betrachten, und verftanb fich, nicht nur wieber an ben Papft ju fchreiben, fondern auch ben Brief um einen Monat gurudjufegen; aber er fpricht barin mit ber Begeifterung eines b. Bernhard, ber mit feinem Papfte Eugenius Mitleiden tragt: "Ungludfeliger Leo, ber bu auf einem fo gefährlichen Ehrone figeft! - ich habe mar, ohne bie ganz unrechtmäßigen Berordnungen Dius II. zu achten, an ein allgemeines Concilium appellirt, aber beiner Person babei geschont; ich meine es gut mit bir, barum fage ich bir bie Babrheit." Bugleich überfandte er ihm feine lette Schrift "über die driftliche Freibeit" (von Mlem, was auffer bem Glauben ben Chriften rechtfertigen folle) als ein fleines Geschent, woraus er feben konne, mit mas er fich am liebsten beschäftigte, wenn es bie gottlofen Schmeichler bes Papftes ihm erlaubt hatten. Seboch ber Berfolger Ed konnte nicht ruben. Er griff auch bie Schrift an ben chriftlichen Abel 2c. an. Nun ließ Luther feis 1520 nen gangen Unwillen aus über "bie neuen edischen Lugen und Bullen;" bald barauf gegen bie bier nur berührte papfts liche Bulle felbst unter bem Titel: "Biber bie Bulle bes Untidvifts."

So weit tamen bie Sachen mabrent bes Reichsvicas . Bir feben, wie Luther ftufenweife ju freiern Einfichten auffleigend zugleich in einen Segenfat gum Papfttherne kam, bei welchem teine Berfohnung mehr zu erwarten war; wie im Bertrauen auf bie gute Sache er, ber Einzige, begeifterungsvoll fich nicht fürchtete ber gangen Dacht ber Sierarchie Trob ju bieten. In bemfelben Zeitpunct ba bie Bannbulle nach Teutschland gebracht wurde, fam Rael V. aus Spanien in ben Dieberlanden an. Dhne 3meifel batte ber Papft auf biefes Bufammentreffen gezählt. schahen die letterwähnten Auftritte gegen die Bulle eben in ben awei Monaten awischen bes Raifers Unfunft und Rronung. In Sachfen mar es anbere als in ben Dieberlanben. Der weise Rurfurft, entschloffen Luther gegen voreilige Berurtheilung ju fchuben, gab ber Bulle fein Gebor und vermittelte auch bei bem Raifer, ben bie Legaten bereits gur Bollgiebung überrebet batten. Als er mit bemfelben von Aachen

Dec.

nach Roln tam, übergaben ihm bie Legaten ebenfalls zwei Dct. Schreiben bes Papstes, worin er aufgefobert wurde bie Bulle wieder Luther vollziehen und seine Schriften verbrennen gu laffen, ihn felbft aber entweber gu beftrafen ober gefangen gu nehmen und nach Rom zu überliefern. Darauf ließ er bem Legaten antworten: "er habe mit Luthers Sache Richts au thun, wiffe aber mohl, baf bisher Bergleicheverfuche gemacht worden waren, wozu berfelbe auch bereit fei. driftliche und hochverftanbige Manner hatten geurtheilt, Buther fei burch bie mancherlei unschicklichen Angriffe feiner Gege ner jum Schreiben genothigt worben; er felbft mare meber vom Raifer noch von sonft Jemand hinlanglich berichtet, bas Buthers Lehrschriften und Predigten fo weit wiberlegt worden feien, um billigerweife verbronnt gu werben, fonft wurde er fich wohl als ein gehorsamer Gobn ber Rirche barin gezeigt haben. Er begehre baber biefes fchnelle Berfahren einzuftels len und vielmehr barauf bebacht zu fein, bag Enther vor ges lehrten, frommen und unverbachtigen Richtern in aller Sicherbeit verbort, nicht aber feine Bucher unwiderlegt verbrannt wurben." Diefe Antwort verbroß bie Gefandten; fie aufferten: "ber Papft werbe nicht jugeben, bag Jemand anbers ais er über eine folche Glaubensfache entscheibe, und fie wire ben feinem Befehle gemäß fortfahren Luthers Bucher verbrens nen gu laffen." Unter jenen verftanbigen Dannern, auf bes ren Urtheil ber Kurfurft fich berief, war ohne 3weifel Eras fmus gemeint, ber fcon vor einem Sabre in einem Sovetben an ihn fich gunftig fur Luther ausgesprochen und nur feinen Ungeftum getadelt hatte. Da nun Grafmus gerade bamais ju Roln fich aufhielt, ließ ihn ber Rurfürft zu fich tommen und fragte ibn, gewiffermaßen als Reutralen, ob er wohl glaube, bag Luther geirrt habe. Erafmus lachelte. Der Kurfürst fah ihn mit großen Angen an, wie er gewohnt war, wenn er eine ftanbhafte Antwort erwartete. Erafmus aber verfette scherzend: "wohl habe Enther zwiefach gefüntbigt, daß er bie Krone bes Papftes und bie Bauche ber Monche angetaftet." Dem Hofprediger Spalatin, ber bei ber Unterrebung war, gab er noch benfelben Zag ein fchriftliches Gutachten: "ber Wiberftand gegen Luther flieffe aus einer bofen

Quelle, haß gegen wahre Gelehrsamkeit und herrschsucht; so auch das Verfahren. Je rechtschaffener und dem Evangelium ergebener Jemand ware, desto weniger konne er Luthers Feind sein. Der Papst werde misbraucht, es sei für ihn selbst zu wünschen, daß diese Sache durch ruhige und unverdächtige Manner beigelegt werde, denn die Welt sei nun einmal in dem Verlangen nach der evangelischen Wahrheit nicht mehr auszuhalten." Man glaubte, Erasmus habe erwartet selbst unter diesen Schiedsrichtern zu sein, auf jeden Fall musste er die Schuld tragen, da das Gutachten wider seinen Willen bekannt wurde, die Bannbulle, vereitelt zu haben. Der Kurssürst war mit der Antwort zufrieden und ging in sein Land zuruck, ohne den Legaten Etwas zugestanden zu haben. Lusther aber suhr in seiner Sache fort mit tleigendem. Muth

1520 ther aber fuhr in feiner Sache fort mit fleigenbem Muth. 17. Rov. Gegen bie Bahnbulle erneuerte er mit heftigkeit bie Berus

fung auf ein allgemeines Concilium und ließ nach bem Wuns. i. Dec. sche bes Aurfürsten eine Bertheibigung seiner in ber Bulle verdammten Lehrsätze folgen, welche ihre Wirkung nicht versfehlte. Da er aber immer wieder Nachricht vom Berbrennen seiner Bucher erhielt, so konnte er auch nicht mehr langer an sich balten. Nachdem er sein Borhaben offentlich angeschlas

10. Dec. gen, zog er mit einer Anzahl Studenten, Magister und Professoren vor das Stadtthor von Wittenberg, wo der Plat noch gezeigt, wird, ließ einen Scheiterhausen anzunden und warf das kanonische Recht nebst der gegen ihn gerichteten Verdamsmungsbulle hinein mit den Worten: "Weil du den Heiligen des Herrn betrübt hast, so betrübe und verzehre dich das ewige Feuer!"

Dieser lette Schritt kann wie Alles nur in seinem Bussammenhange, nicht nach spatern Ansichten beurtheilt werden. Luthers Schriften wurden, ohne daß man ihn verhört oder widerlegt hatte, öffentlich verbrannt. Er hatte die falschen Sate der Decretalen öffentlich aufgedeckt; die Rechtsgeslehrten versäumten ihre Pflicht, die sie der Bissenschaft und dem Zeithedurfniß schuldig waren. Er sah sich also an die damals noch immer nicht ganz abgeschaffte Selbsthülse geswiesen. In seinen Vorlesungen sprach er mit aller Ruhe von der Sache: "Dies Berbrennen der Decretalen sei eine Kleis

nigkeit; Die papistischen Mordbrenner mochten baraus seben, bag teine große Rraft baju gehore, fogar folche Bucher ju verbrennen, Die fie nicht widerlegen tonnten." Durch bie Bannbulle follte Luther von ber Kirche ausgeschloffen werben; er aber trat jett, als Mitglied ber mahren Kirche, nach feis ner aufrichtigen überzeugung, felerlich aus bem Behorfam bes Papftes, ben er fur ben Antidrift bielt, was er in einer nachgefolgten Schrift gegen ben romifchen Theologen Catharinus auseinanderfette. Schaben tonnte Luther baburch feis ner Sache nicht. Die Bannbulle wurde auf jeben Rall beftatigt worben fein, weil er entschloffen war unwiderlegt nicht gu wiberrufen. Aufgeregt konnte bas Bolk nicht weiter wer ben, als es icon burch bas Berbrennen ber lutherichen Schrifs ten war. Bolfelieber verspotteten bie Bannbulle, Schmabfcriften über Luthers Gegner waren überall ju lefen. Der funftreiche Lucas Kranach, Luthers Gevatter, gab Bilber beraus, welche bie eitle Pracht bes Papftes im Gegensat mit ber Niebrigfeit Chrifti bem Bolle anschaulich machten. Aufs neue erglubte Ulrich von Sutten. Gleichzeitig mit Luthers Thefen', boch ohne Busammenhang mit biefen, batte er schon einen heftigen Angriff auf ben Papft in ben Drud gegeben. Bieberholt fdrieb er an Luther und ermahnte ibn gur Standhaftigkeit, wiewohl er biefer Ermahnung nicht bedurfe. ner biefer Briefe fangt an mit ben Borten: "Bache auf, bu eble. Freiheit!" Die Bannbulle ließ er mit beiffenben Uns merkungen bruden. Wieber fcrieb er an Luther, er werbe mit Schriften und Baffen zugleich auf die papstliche Tyrannei lossturgen, weil ber Papft Meuchelmord und Gift wiber ihn felbft versucht und bem Erzbischof von Mainz befohlen babe ihn gebunden nach Rom zu schicken. Luther gab jeboch gur Antwort: mit feinem Billen folle fur bas Evangelium nie mit Gewalt und Tobtschlag gekampft werben. Die Welt fei burch bas Bort überwunden worden, und fo werbe auch ber Antichrift gertreten werben. - Das war bie Stimmuna in Teutschland bei Eröffnung bes wormfer Reichstages, beffen politischen Theil wir schon beschrieben, haben. Wer feben wollte, konnte feben, daß man es nicht mehr mit Luthern allein fonbern mit bem Bolte au thun babe.

Mun war die Frage, ob und auf welche Weise Luther und feine Sache vor ben Reichstag tommen folle. Raifer war gleich- anfanglich bafür; er wollte ben Ruefürsten von Sachsen schonen und überhaupt, wie es scheint, ben Unfang feiner Reichsregierung mit teiner Gewaltthat bezeichnen. Muf bie munblichen und fchriftlichen Bitten bes Aurfürsten, Luthern nicht ungehört verdammen und unterbruden zu laf-14. Dec. fen, febrieb er bemfelben von Oppenheim aus: er folle Luthern auf ben Reichstag bringen, um ihn von gelehrten und verftanbigen Mannern genugfam verhoren ju laffen; er werbe Darauf feben, bag Luthern tein Unrecht gefchebe, boch folle berfelbe unterbeffen Richts wiber ben Papft ober romischen Stuhl fcbreiben. Allein ber Legat Aleanber mar mit aller Macht bagegen, und ber Aurfürst fürchtete jest felbst fur Luthere Sicherheit. Er gab bem Raifer zu verfteben, Luther fei bereits weiter gegangen (mit bem Berbrennen ber Bannbulle), ohne jeboch ben Schritt naber zu bezeichnen ober zu miebilligen. Auf bie Rachricht von ber Ankunft ber zweiten Bannbulle wollte ber Raifer Luthern bochftens bis Frankfurt beingen laffen, bagegen ließ er gegen ben Bunfc bes Legaten noch einen gutlichen Berfuch bei bem Rurfurften burch fei= nen Beichtvater Glapio machen. Diefer überging bie Bub lenverbrennung und verlangte nur Burudnahme ber Schrift von ber babylonischen Gefangenschaft ober Widerrufung einis ger gar ju anflogigen Sabe; ber Rurfurft follte jeboch ben erften Antrag ju einem befonbern Berbore Luthers machen. Allein ber fachfische Kangler Brud erwieberte: weber ber Rurfürst noch Luther wurden biefem Unfinnen entforechen, amb ber Erstere begehre nur, bag Luther auf bem Reichstage nicht ungehort verdammt wurde. Die Bereitlung biefer Berhand= lung war Meanbern erwunscht; er hielt in ber Reichsver= 1521 13. Febr. fammlung eine beftige Rebe, verwarf Luthere Borlabung und erflarte feierlich, bag bie Sache bereits vom Papfte entschies Den fei, baber man ohne weitern Aufschub Luthers Lehre im gangen Reich verbieten und feine Schriften bem Beuer übergeben folle. Diefe Rebe ober vielleicht icon ber verungliefte Berfuch des Glavio bewog den Kaifer auf ein Mandat gegen Luther anzubagen, wie er es bereits in feinen Erbinnben etaffen batte.

Doch die Reichsversammlung fiellte ein anderes Gutach ten; fie war fcon mit ben bisherigen Berhandlungen nicht zufrieden und ebensowenig mit ben Einreden bes Legaten. Babrend fie ihre eigenen Beschwerben gegen ben papftlichen Stuhl vorlegte, gab fie bem Raifer zu bebenten, wie gefahr lich es mare Luthern ungefobert und ungehört burch Cbicte ju verbammen, ba feine Deinungen bereits burch gang Teutfoland verbreitet waren; jugleich trug bie Berfaminlung barauf an, Luthern auf fichetes Geleit nach Borme vorzulaben und burch verffanbige Manner gu verhoren; freitich feste fie hinzu: "nicht aber mit ihm zu bisputiren." Dies geschah ohne 3weifel, um weitere Einreben bes Legaten abzuschneiben. Much wurden nur zwei Salle als moglich angenommen, bag Luther wiberrufe ober beharre; fie ben erften murbe beschloffen nach Billigfeit weiter zu verfte gen, für ben aweiten Fall aber wollten bie Reichsftanbe ben driftlichen Glauben ihrer Boreltern erhalten und handhaben belfen. Doch wurde ber Legat auch biefe Wendung nicht gugegeben haben, wenn er nicht ju gleicher Beit burch bie unerwartet vorgekommenen Beschwerben ber teutschen Ration auffer Faffung getommen mare. Alfo hatten biefe vor ber Sand boch ben Erfolg, baß jenes Gutachten jum Befcblus erhoben wurde: bas Cbict wegen Berbrennung ber luther= fchen Schriften follte gurudbehalten und bloß ein Interimes manbat gur Auslieferung biefer Schriften ertaffen werben. Ungeachtet Luther bereits burch bie zweite Bulle als "bart= nadiger Reger" mit allen feinen Unbangern und Befdutern in ben Bann gethan war, fo follte er boch unter vollig fis derm Geleite nach Borms vorgefodert werben, alfo bie Bulle wie bas kaiferliche Manbat einstweilen eingestellt fenn. Der Raifer überfchrieb bie Ladung: "unferm achtbaren, lieben und 6. Mark anbachtigen D. Martin Luther." 3mar hatte er biefes Geicaft ber Borladung und Bergeleitung gerne auf ben Aurfurften übertragen mogen, aber biefer bestand barauf, bag ber Raifer ben Geleitebrief in feinem eigenen Ramen ausftellte. Ein Berold überbrachte benfelben nach Wittenberg; bier war

aber ber umgekehrte Fall: ber Aurfürst schrieb zugleich, man solle ben Herold gegen die Volksbewegungen nothigenfalls mit einer Wache versehen.

Bir haben in ben frubern Gefchichten gefehen, bag auch Rirchenfachen zuweilen auf bem Reichstage verhandelt wors ben. Bei bem Schisma mabrend ber bafeler Kirchenversamms lung ift ber Reichstag fogar als Schiebsrichter eingetreten. Der Fall mit Luther ift jeboch ein eigener. Der Reichstag follte tein Concilium fein, wiewohl er gur Balfte aus geiftlichen Stanben gufammengefett mar; ber Papft beharrte icon enticieben zu baben; beffenungeachtet ward ber Befchluß burch= gefest, bag man Luthern erft boren muffe. Muf jeben gall mard alfo bas bisbetige Berfahren misbilligt. Konnten nicht noch weitere Beschluffe folgen, bei welchen bie papfiliche Unfehlbarteit tiefer ins Gebrange tam? Der Raifer ertlarte in ber Mitte ber Reichsftanbe, vor bem ganzen gespannten Teutschland ben Angeklagten boren zu wollen. Bie viel großer konnte Rarl bier erscheinen als in der schon gedachten bochs tonenben Proposition von ber Berftellung ber Berrlichkeit bes Reichs; fiel ihm nicht von felbst ber Preis ju, um welchen bie Sobenstaufen vergeblich gekampft hatten?

Wiewohl ber Rurfurft wenig für Luther hoffte, fo hatte ihm biefer boch bas Wort gegeben auf bem Reichstage gu erscheinen. Er bielt es trot ber angftlichften Barnungen, bie von mehreren Seiten an ihn ergingen. Man fprach auch von geheimen Rachstellungen; Luther erfrankte unterwegs; boch predigte er an mehreren Orten unter großem Bulaufe bes Bolts. "Gine feste Burg ift unfer Gott!" in biefem Liebe find feine Gefinnungen niebergelegt. Der fchlaue Glapio, bes Raifers Beichtvater, wollte an einem britten Orte ihn gur Unterrebung bringen; er ließ fich nicht abwenden. warnte ihn nochmals nicht gerabezu nach Worms zu geben. "Chriftus lebet!" schrieb er ihm gurud, "berohalben wollen wir hinein in Worms ju Trot allen bollischen Pforten." Eine Menge Menfchen ftromte ihm entgegen, um ben fubnen Mann zu feben, ber bem Papfte offentlich wiberftanb. 17. Apr. Zag nach feiner Unfunft murbe Luther por bie Reichsversamm-

lung beschieben. Er erschien in feiner Monchstutte, bager und

blaß von Sorgen und Arbeiten. Der Kniser, ber wohl eine andere Vorstellung von seiner Person hatte, dufferte: dieser Mann werde ihn schwerlich zu seinem Glauben bekehren. Luther ware in ber Erwartung gekommen, man werbe eine Anjahl Doctoreie zu seinem Berhor ernennen. Aber der Reichsmarichall, Ulrich von Pappenheim, foberte ihn jest auf: nicht anders zu reben, er werbe benn erft gefragt; und nun trat ein anderer Di Ed, in Diensten bes Kurfürsten von Trier, vor ihn und fragte: ob er bie vorliegenden Bucher als bie feinigen erkennen und ihren Inhalt widerrufen wollte: Luther war bereit bas Erfte gleich zu bejaben; aber ber Rechtsgelehrte' Schurf, ben ihm ber Aurfurst jum Beistand gegeben, bat erft Die Titel ber Bucher gu nennen. 216 biefe vorgelefen waren, erkannte fie Luther an; auf bie zweite Frage aber bat er um Bebenkzeit. Diese wurde ihm auf ben morgenben Zag geftattet, jeboch mit bem Borwurf, bag er feit ber Borlabung fcon Beit bagu gehabt batte. Un biefem Tage muffte er von 4 bis 6 Uhr Abends auffen unter einer großen Menge Bolts 18. Apr. fteben und warten. Es brannten fcon alle Kadeln'in bem Saal, als er eingelaffen wurde. Es waren wohl 5000 Menfchen, Teutsche und Belfche, in und auffer bemfelben und vor ben Fenfiern versammelt. Run hielt Luther mit fester Baltung eine Anrebe und bat, wenn er in Titeln und Geberben Etwas verfehlen follte, folches ihm zu gut zu halten, weil er nie am Sofe gewefen, fondern im Rlofter geftedt. In 26= ficht feiner Bucher machte er einen Unterschied. In einigen berfelben habe er vom driftlichen Glauben und guten Berten fo schlecht, einfaltig und chriftlich gelehrt, baß auch seine Wibersacher sie für gut hielten; biese konne er nicht wis berrufen. In andern habe er bas Papfithum und ber Pas piften Lehre angegriffen, welche bie Chriftenheit an Leib und Seele verwuftet, Die Gewissen aufs jammerlichste verstrickt und bie Guter biefer hochberuhmten teutschen Ration erschöpft und verschlungen hatten. Diese konne er auch nicht widerrufen, weil er baburch nur ihre Tyrannei verstärken wurde. britte habe er gegen einzelne Perfonen geschrieben, welche biefe Tyrannei vertheibigt hatten; in biefen gestehe er wohl zweilen etwas heftiger gewesen zu fein, benn er mache sich

m. teinem beiligen, aber er tonne fie aus bem fibon angeführten Grunde ebensowenig widerrufen. Weil er aber ein Menfch fei, fo tonne er feine Bucher nicht anders pertheibi gen, als: "habe ich übel gerebet, fo beweifen baß es bofe fei." Soch und theuer bitte er Seben, er fei wer er wolle, ibn mit prophetischen und apostolischen Schriften zu übermeifen. bag er geirrt babe, fo wolle er felbit querft feine Bucher ins Reuer werfen. Rachbem er noch mit fleigenbem Gifer gelproden und gewarnt, bag nicht "biefes allerloblichften und gutiaften Junglings" Raifer Raris Regierung einen bofen uns feligen Unfang nehmen mochte, fonbern bag man Gott furchte, begehrte man, er folle folches lateinifch wiederholen, weil ber Raifer, nur ber niederlandischen Sprache fundia, bie bochteutsche nicht liebte. Db er nun gleich febr erschopft und im Schweisse war, in bem Getummel nabe vor ben Firsten fiehend, so wiederholte er boch alle seine Worte lateinisch, nicht laut ichreiend, fondern mit Anstand und Bescheibenheit, bis ihm ber trierfche Official D. Ed einfiel und eine runde, richtige Untwort verlangte; benn wenn Jebermann verlangen wollte über eigene, von ben Kirchenlehren abweichende Deis nungen aus ber Schrift eines Andern überzeugt zu werden, fo wurde am Ende gar Nichts mehr fest fteben. "Nun benn", fprach Luther, "weil kaiferliche Maieskat und bie kur= und "fürftliche Gnaben eine schlichte, einfaltige, richtige Antwort "begehren, fo will ich bie geben, fo weber Borner noch Bahne "baben foll, namlich: Es fei benn, buß ich mit Beugniffen "ber beiligen Schrift ober mit offentlichen, flaren und "bellen Grunden und Urfachen überwunden und überwiesen "werbe (benn ich glaube weder bem Papft noch ben Conci-"lien alleine nicht, weil es am Tage und offenbar ift, bag fie "oft geirrt haben und ihnen felbst mibersprechend gemesen find), "und ich also mit ben Spruchen, so von mir angewogen und "angeführt find, überzeuget und mein Gewiffen in Gottes Bort "gefangen ift, fo kann und will ich Nichts wiberrufen, weil weber "ficher noch gerathen ift Etwas wiber bas Gewiffen au thun. "Sier fteh' ich; ich fann nicht anbers, Gott helfe mir! Amen. 1)"

<sup>1)</sup> Luthers Werke, Altenb. Ausg. I. 722. Es gehoren auch mehrere feiner Briefe bieber am Schluffe bes 1. Banbes von be Wette.

Alfo fprach ber arme, verlaffene Mond vor Kaifer und Reich, als ein teutscher Mann. Tiefen Eindruck fab man in ber gangen Berfammlung, verschieben nach ben Gesunungen. Dem auten Rurfurften Friedrich brannte bas Berg, bag Lue ther "fast nur guviel herzhaft gewefen." Debreze andere Surften wurden von feinen Worten ergriffen. Gelbft ein Theil feiner Reinde tonnte ibm ihre Bewunderung nicht verfagen; nur einige wurden burch feine Standhaftigfeit noch mehr ers bittert. 2018 er ausgerebet hatte, ließ man ihn geben und gab ihm 3wei gur Begleitung. Sofort erhob fich ein Getummel, bie Cbellente fcbrieen, ob man ibn gefangen führte? Luther faate, nein, fie begleiteten ihn nur; fo tam er mieber in feine Berberge und nicht ferner in ben Reicherath. Noch benfelben Abend fandte ibm ber alte Bergog Erich von Brbuns fchweig eine filberne Ranne mit eimbeder Bier, Die er gubor felbst crebenzt, und hieß ihn fich bamit erquiden. Luther trant und fprach: "Bie heute Bergog Erich meiner gebacht, also gebente feiner unfer herr Chriftus im letten Rantofe!" Die folgenden Tage besuchten ihn mehrere Furften und Berren, namentlich Landgrav Philipp von Seffen, S. Wilhelm von Braunfcweig und Grav Wilhelm von Benneberg. Seine Bohnung war immer mit vielem Bolfe umgeben.

Der Raifer gab ben anbern Morgen ber Reichsverfamm= 19. Apr. lung Die fcbriftliche Erklarung: "ba Luther nicht wiberrufen batte, fo werbe er min wiber ihn und feine Unbanger mit ber Acht verfahren, jedoch bas gegebene Geleit unverbrüchlich balten." - Auf ber coftanger Rirchenversammlung hatte man fich boch bie Dube genommen huß wiberlegen ju wollen. Luther, fo febr er barum bat, wurde beffen nicht gewürdigt; ber Legat hatte fcon in feiner erften Rebe erklart, bag, wenn ber Papft einmal entschieben babe, felbft Beiftlichen ohne feine Erlaubniß tein Disputiren mehr freiftebe. Der Reichstag beschränkte bas jugefagte Berbor auf ein bloges Sa ober Rein, und fo gelang es bem Legaten bie Reichsberfamme lung nur jur Bollzieherin bes papftlichen Berbammungeurs theils zu machen. Gin großer Theil ber Reichsflande fühlte bes jest; fie brangen eruftlich barauf, bag man Luthern noch Beit laffen muffe, um wenigstens mit ihm unterbanbein gu

Auch bies wollte ber Legat nicht mehr zugeben. Gis nige Bifchofe und ber Rurfurft Joachim von Branbenburg verlangten foger mit fleigendem Unwillen, man folle Luthern bas Geleit nehmen. Der Rurfürft Lubwig von ber Pfala aber wiberfette fich jenem mit folder Entruffung, baß fie bie Schwerbter gegen einanber guden wollten. Bergog Georg von Sachfen, Luthers erflarter Beind (feitbem biefer bei ber leipziger Disputation einige Worte zu Gunften Buffens batte fallen laffen), ertlarte frei, bie teutschen gurften wurben bie Schande bes Geleitbruchs nicht julaffen; Die alte teutsche Redlichteit erfobere zu halten was man versprochen. Der Raifer blieb bei bem zugesagten Geleit, wiewohl er in feinen spatern Zagen foldes bereut haben foll, ba er anfanglich burch ans Dere Mittel" mit ben Rebern fertig ju werben gehöfft. Er erlaubte moch einen Bersuch mit Luthern zu machen burch einen Ausschuß von bem Reichsrath; biefer ftellte ben Untrag, Qua ther folle feine Schriften entweber bem Urtheile bes Raifers und ber Stanbe ober bem eines allgemeinen Concilium überlaffen. Mit bem lettern Antrag ichien Luther gefangen, benn er hatte früher felbst an ein allgemeines Concilium appellirt. L Apr. Besonders rebeten ihm D. Peutinger, ber babische Kangler Behus und zulest ber Kurfurft Richard von Trier fehr mohlmeinend und vertraulich ju. Allein Luther wieberholte, mas er schon vor ber Reichsversammlung in Absicht ber Concilien erklart batte, und feste noch bei: es mare fehr gewagt eine fo wichtige Sache benen zu überlaffen, bie ibn, mabrent er auf ficheres Geleit erfobert worben, mit neuen Manbaten angegriffen, feine Bucher verbammt und bie papftliche Bulle befatigt batten; wenn namentlich bem tunftigen Concilium biejenigen Artifel aus feinen Schriften übergeben werben follten, welche bas Concilium zu Coffanz verbammt hatte, fo wurde er unmöglich schweigen tonnen, sonbern eher Leib und Leben baran magen als bas reine und mabre Wort Gottes verlaf-25. Apr. fen. Bulett verlangte ber Kurfürst von Trier, Luther mochte felbft angeben, wie boch ber Sache geholfen werden tonne. Luther antwortete mit Beziehung auf bas Wort von Gamaliel: "Ift meine Sache nicht aus Gott, so wird fie in zwei. brei Jahren untergeben. Ift fie aber aus Gott, fo werbet

ift sie nicht dampfen." Dieses möchten der Keiser und die: Stande bem Papfte schreiben; zugleich bat er, ba man fich vergeblich Dube mit ihm gebe, um feine Entlassung. Auf biefes ließ ihm ber Raifer ankundigen, daß er noch 21 Lage ficheres Geleit habe, aber fogleich gurudgeben und unterwegs 26. Apr. fic bes Predigens ober mas fonft bas Bolt erregen tonnte enthalten folle. Luther bankte, baß man ihn angebort und bas Geleit gehalten; er hatte nichts Unberes begehrt, benn baß eine Reformation aus heiliger Schrift, barum er fo fleiffig gebeten, vorgenommen wurde. Im Ubrigen fei er bereit Mles zu leiben, Nichts ausgenommen benn allein bas Bort Gottes, baffelbige frei ju betennen. Er ließ fich beswegen auch nicht abhalten an verschiebenen Orten wieber au Unterwegs schrieb er noch ausführlich an ben Rais fer und die Reichastande und bedauerte, daß man feine Lebre nicht aus ber b. Schrift untersucht habe. Das Geleit fanbte er im Deffischen mit Dank gurud 1). Als er in bas Deis ningische getommen war, murde er nachts von zwei vertleis beten Ebelleuten vom Bagen genommen, auf ein Pferb gefest und burch Umwege auf die Bartburg gebracht. Sein auter Rurfurft hatte ihm beim Abschied eröffnet, bag er feine Perfon in Sicherheit bringen laffen muffe.

Da inbessen bie Reichsgeschafte zu Ende gingen und ber Kurfürst von Sachsen sah, daß Nichts mehr für Luthers Sache geschehen könne, rüstete er sich nebst dem Kursürsten von der Pfalz zur Abreise, trug aber noch vorher in seinem Collegium darauf an, den Kurverein zu erneuern. Diese Erneuerung 23. Mai geschah hauptsächlich in Beziehung auf die neue Wahlcapistulation. Die Kursürsten gaben einander in einem besons dern Artikel die Jusage, daß sie auf ihre Beobachtung genaue Aufsicht halten, Keiner ohne den Andern Etwas dagegen beswilligen, noch der darauf beruhenden Berbindlichkeiten sich begeben wollten?).

Drei Tage fpater, ba fcon ein großer Theil ber Reichsftanbe abgegangen war, erließ ber Kaifer bie Achte ertla-

<sup>1)</sup> Der kaiferliche herold, Cafpar Sturm, murbe feit biefer Be- gleitung gang evangelifc.

<sup>2)</sup> Banig, St. A. T. V. n. 84.

rung gegen Lather; fie beifft bas worm fer Ebict und bat ben papfilichen Legaten Alea"nber gum Berfaffer; Buther wird barin unter unwurdigen Schmabungen feiner Lebre und Person ale verftodter Reber in Die Reichsacht und Aberacht gethan, mit allen feinen Anhangern und funftigen Beschütern ; ben Obrigfeiten wird befohlen bie Strafbaren gefänglich ein= zuziehen, vor Gericht zu ftellen, ihre Guter zu confisciren und bie verbotenen Schriften jum Berbrennen einliefern ju laffen. 8. Mars Die Urfunde ift um 18 Tage gurudbatirt, als ob fie noch in voller Reichsversammlung abgefafft worben mare. Dies ift berfelbe Tag, an welchem ju Rom ein geheimes Bunbnig awifchen bem Raifer und Papfte gegen Frankreich abgefchloffen wurde, und hier ergiebt fich benn zugleich ber mahre Aufschluß über Karls Benehmen. Sobalb ber Papft, ber anfanglich Miene gemacht mit Frankreich gegen Spanien fich ju verbinden, auf seine Seite getreten war, bewilligte ihm Rarl Alles was er von bem Schirmvogt ber Kirche fobern konnte, ohne jeboch an ber Religionsfireitigkeit perfonlichen Antheil zu nehmen, fo fehr ihn auch bie Reichoftanbe auf bie politische Bichtigkeit zugleich aufmertfam gemacht batten. Bunf Sabre fpater, als er mit bem Papfte eine Beit lang ger= fiel, gesteht er felbft in einem Schreiben an Die Carbinale: "er habe unter Anderm aus Gefälligfeit gegen ben Papft auf bie gehäuften Beschwerben ber teutschen Ration gegen ben romifchen Stuhl teine Rudficht genommen 4)," wie fie benn auch wirklich auf biefem Reichstage gar nicht mehr zur Sprache tamen. So gefchickt wuffte ber Legat bie allgemeine Angele= genheit ber Nation burch die befondere Anklage gegen Luther zu beseitigen. Der Reichstag nahm alfo in biefer Sache ungefahr benfelben Ausgang wie bas coftanger Concilium, wies wohl bas Geleit bis ju Luthers Rudtehr gehalten murbe. Boll bes bitterften Unwillens fchrieb Ulrich von Sutten, et fcame fich ein Teutscher zu fein 2).

<sup>1)</sup> Schradh Rirchengesch. feit ber Ref. I. 396.

<sup>2)</sup> Er bichtete folgenbes Lieb:

Wann rühmft bu bie alten Teutschen fehr, Wie sie für ihre Freiheit stritten Und kennen bosen Rachbar litten,

Doch aberredete sich der papstliche Hof bergebilch, wie mit huß so auch mit Luther zugleich seine Sache niedergesschlagen zu haben. Hatte man es durch Machtsprüche soweit genieden, daß man nicht mehr einlenken konnte, so wusste sich Aleander nur noch zu verzweiselten Mitteln Glück zu wünschen: "Wohlan, wenn wir auch auf diesem Reichstage nichts Rühmliches gethan, so ist doch gewiß, daß wir mit dem Edict ein Zerwürsniß anrichten, daß die Teutschen gegen sich selbst wüthen und sich in ihrem eigenen Blute ersticken sollen!" Ein Spanier schloß seinen Bericht von dem wormsen Reichstage an Petrus Martyr: "Das ist das Ende der Tragdoie, oder vielmehr der Ansang, denn ich sehe, daß die Gemüther der Teutschen heftig gegen den römischen Stuhl ausgebracht sind."

4. Stille Berbreitung ber Reformation bis zum Antrage bes Reichstages auf ein allgemeines Concilium, 1522.

Karls V. Abwesenheit im ersten italienisch = fransissischen Kriege. Krafttosigkeit ber Acht und bes Bannes. Luthers Thatigkeit auf ber Wartburg. Sein muthiger Wieberauftritt in Wittenberg;

und du achtst nicht der Freihent dein,
Rannst kaum inn deim Land sicher sein,
Last dir dein Nachdarn sein Pferd binden
An deinen Jaun forn und hinden?
Sollt auch solch senger art geduren,
Das sie soll Kron und Scepter führen?
Ja, ihr gedurt für den Konigsstad
Eyn hölzin Roß, welches sie nur hab,
und führe für den Abler kühn
Eyn dunder Agel nun forthin,
und für den Weltapfel ein Sall,
Den man schlägt, wann er hüpst im Fall:
Beil heut doch schier kem ernst ist mehr dandubaben Kreiheit und Ehr.

Boutermet Gefch. ber ichonen Biffenichaften, in ber Gefch. ber Ainfte und Biffenichaften, IX. 414.

Entfernung ber Schwarmer. Geine, Bibeigber= febung. Melandthone Lehrbuch. Wirtung biefer Schriften. Papft Abrians VI. perfpateter Untrag einer Reformation in Saupt und Gliebern. Der Reichstag antwortet mit bem Untrag eis nes freien Concilium in einer teutschen Stabt und mit Erneuerung ber hundert Befdwerben.

Die Vollziehung bes brobenden wormser Ebicts fand viels faltige Schwierigkeiten, Luthers Sache hingegen immer mehr Buftimmung und allmalig offentlichen Schut. Urfache von Beibem lag in bes Kaifers mehrjahriger Abmefenbeit, veranlafft burch die fleigenbe Sabrung in Spanien und burch ben Rrieg mit Frankreich, ber bereits auf mehreren Duncten am Ausbruche mar. Sein erfter Rath, Chiebres, 18. Mai ber biefen Krieg immer ju vermeiben fuchte, ftarb ju Borms, wahrend bas geheime Bundniß mit bem Papfte jum 26schluffe tam. Bon biesem Augenblicke eröffnet fich ber unternehmenbe Geift Rarls V. einen Schauplat, bei welchem bie teutschen Ungelegenheiten in ben hintergrund treten. übertrug awar bem Reicheregiment, nachbem er taum ein halbes Sahr in Teutschland fich aufgehalten, die weitere Ausführung ber ju Borms getroffenen Unordnungen; ba er aber in Abficht ber Achtserklarung gegen Luther keine befonbern Befehle gegeben und bie Rreisverfaffung mit ber Eres cutionsorbnung noch nicht recht im Gange mar, fo blieb es aans ben ganbesherren überlaffen, wie es Seber in feis nem Gebiet bamit halten wollte. Unter biefen Umftanben forach man nur in Ofterreich, Baiern, Branbenburg und in 5. Georas Untbeil von Sachsen von ber Befolgung bes Edicts.

Mehrere ber größeren Reichsftanbe batten bereits von Lus ther eine fo gunftige Meinung ober waren wenigstens mit folder Abneigung gegen ben romifchen Stuhl erfullt, bag fie teinen Beruf in fich fuhlten bas Cbict zu vollziehen. Manche ber fleinern Stanbe burften es aus Furtht vor ben anbern nicht wagen. Der Rurfurft von Sachfen hielt fich gar nicht an bas Ebict

geunden, ba es ohne feine Buftimmung, nach feiner Abreife vom Reichstag erft verfafft war. Im aufferften Falle konnte Enthers Bermahrung ale gefängliche Einziehung vorgeftellt weden. Ein anberer Achtbefehl, ben ber Raifer gegen ben ventiebenen Herzog Ulrich von Wirtemberg erlaffen hatte, wurde noch weniger geachtet, weil Karl V. hier in eigener Sache Richter fein wollte. Wie bas Raiferthum und Papftthum blufig gleiche Schickfale mit einander gehabt, so ift es nun auch ber fall mit bem gefuntenen Anfebn bes Bannes und ber Icht. Rarl V. mochte felbft fuhlen, bag er mehr geboten als fich ausführen lieffe, baber er auch nach feiner Abreise nicht weiter banach fragen wollte. Der erfte Reichstag hatte bem einurdzwanzigiahrigen Fürften ichon ziemlich bie Augen geoffs net. In ber Reichsverfaffung ober Berwaltung lag alfo ber weite Grund, warum Luthers Unternehmen nicht mit Gewalt gehindert werben konnte; ein weiterer lag in der Unaufhaltbarteit ber Reformation selbst und in der fleigenden Theils nahme bes Bolks. Luthers Schriften wurden mahrend bes Reichstags zu Worms öffentlich verkauft. Aleander fürchtete fon einen allgemeinen Aufftanb, als Luthers Berfcwinden puerft ben Nachftellungen feiner Feinbe zugeschrieben wurde. In Bittenberg blieben Luthers Freunde eifrig im Lebramte; a felbft aber war auf ber Bartburg weber unthatig noch muthlos. Er wünschte noch einmal in Worms zu fleben. Biewohl er bei veränderter Lebensart, verkleibet als Ritter Georg, in Einsamkeit und Sorgen an Geift und Korper que gleich litt, fo fing er boch eben hier ein Sauptwert an, bas bie Reformation am meiften geforbert hat, bie Bibelüber= fegung. Rebenbem ließ er verschiebene Schriften ausgeben: bie eine, von ber Beicht, widmete er bem fühnen Ritter Frang von Sidingen, bie anbere, von ben geiftlichen und Aleftergelübben, feinem Bater, ber über feinen Gintritt ins Moncholeben vormals febr unzufrieben gewesen. "Sett", fagt er, "fei er Monch und boch nicht Monch; eine neue Greatur, nicht bes Papftes, fonbern Chrifti." Der Erzbifchof von Mains, in ber Meinung, Luther fei fcon vernichtet, feste bie Ablagpredigten wieder in Sang, weil er burch ihre Sinstellung bedeutenden Berlust gehabt. Sobald Luther bavor Pfifter Gefdichte b. Meutiden IV.

1521 Jun. , Radricht erhielt, erließ er ein Banntungeldreiben an ben Erzbischof; als dieses schmablich abgewiesen wurde, wollte er eine Schrift vom neuen Abgott ju Salle in ben Drud geben, mas jedoch ber Kartfurst nicht zugab. Da num ber Erzbischof aus gleich einen Geiftlichen in Untersuchung jog ber in bie Che getreten war, fo vergaß Luther, bas fein Aufenthalt noch ein Bebeimnis fein follte, und fandte ,,aus feiner Buftung" ein queites beftiges Schreiben an ben Erzbifchof. Denten Euer furf. Snaben nur nicht, bag ber Luther tobt fei. Erzeige fich Euer Baaben als einen Bifchof, nicht als einen Bolf, und laffe bes erme Bolf unverfichet und unberaubt. Derfelbe Gott ber ben Papft gebemuthigt, lebet noch und wird auch einem Carbinal von Maing widerfteben, wenngleich wiele Sais fer ob ibm bielten. - Bas bilft's euch Bifchofen, bag ibr fo frech mit Gewalt fabret, ihr feid eitel Rimrobe und Gin ganten geworben. Treibet jubor eure huren von euch, et ibr fromme Ebeweiber und Manner scheiben wollet. In viers wehr Logen richtige und schleunige Antwort, sonft wird bas Buch gebruckt." Der Ergbifchof an Luther: "Lieber Bert Doctor! Die Sache bie Ench jum Schreiben bewogen, ift fcom abgestollt. Ich werbe mich erzeigen wie es einem frommen, geiftlichen und driftlichen Farften guftebt, foweit mit Sott Guabe verleibt; benn ich weiß wohl, bag ich ein une nuber flinkender Roth bin als irgend ein Anderer, wo nicht mehr, baber ich auch brüberliche Strafe wohl leiben mag." Go ber Primas von Teutschland an ben geachteten Luther! und biefer wieber un beffen Beichtvater: "Dein Carbinal wird uns mit gleisnerischen Worten nicht taufchen."

Indessen gab es zu Wittenberg neue Auferiete. Die Aus gustiner singen an ihr Aloster zu veformiren. Caristabt, einer der ersten Unhänger Luthers, sand den disherigen Sang zu langsam; seine lebhaste Sindibungstraft wurde noch mehr erhist durch die Ankunst einiger Schwammer oder "neuer Propheten" aus Iwistau, welchen Melanchthon allein nicht zu peiderstehen sich getraute. Run ließ sich Luther nicht mehr zur ubekhalten; nachdem er einmal in der Stille zu Wittenberg gewesen, beschloß er mit Verachtung aller Rebenrücksichten wies der össentlich auszuhreien. Er fühlte, das unverständige Ans

binger mehr ichaben als offenbare Segner. Dem Aurfirffen, ber nicht barein willigen wollte, weil er besorgte ihn nicht mehr schrieben zu konnen, schrieb er unterwegs voll höheren Bertrauens: Er habe fein Evangelium nicht von Menschen 5. Warg. sondern von Christus. Richt weil er gezweifelt, sondern aus Demuft babe er fich gum Berber erboten. Da aber biefe jest zur Erniedrigung bes Evangeliums gereichen folle, fo muffe er Ernft gebrauchen. An bem Borne bes Herzogs Georg fei Richts gelegen: "wenn es in Leipzig neun Tage eitel D. Georgen regnete und jeglicher ware neunfach wathenber benn biefer, fo wirde ich boch, wenn es erfobert wurde, bineinreis ten. Er halt meinen Berrn Chriffus für einen Rann aus Stroh geflochten. Ich habe für ihn gebeten und geweint und werbe es noch einmal thun. Ich komme gen Wittenberg in gar viel einem hohern Schutz benn in bem von Guer furf. Snaben. 3d glaube, ich will Gie mehr fougen benn Sie mich. hier muß man Gott allein walten Taffen. Wer am meiften glaubt, ben wird er auch am meiften fchuten. Guer turf. Gnaben hat ichon ju viel gethan, Sie foll gar Richts mehr thun, auch wenn man mich gefangennehmen und tobten wollte. Gollte man verlangen, baß Euer furf. Gnaben felbft Sand an mich legen folle, fo will ich alebann fcon fagen, road gu thun ift. Guer furf. Gnaben foll burch mich teinen Schaben leiben. Benn Guer furf. Snaben glaubte, fo wurde Sie Gottes Berrlichkeit feben; weil Sie aber nicht glaubt; hat Sie auch noch Richts gefeben."

Der Kursurst ließ sich nun die Racklehr gefallen, vers langte aber von Luthern ein anderes Schreiben, das er dem eben jest zu Rünnberg versammelten Reichstage vorlegen könnte. 72 März-Luther that dies und giebt folgende Gründe seiner Rücksehr an: "Nicht aus Verachtung des Kaisers und der Obrigkeit sei der Schrift geschehen, sondern die Gemeinde zu Wittenberg habe ihn slehentlich berusen, weil das Werk durch ihn angessamen worden; dann sei der Satan in seiner Abwesenheit in seine Herden gefallen und habe eiliche Stucke angerichtet, gezgen die er mit lebendigem Mund und Ohr handeln müsse; er sei schuldig für seine Kinder den Tod zu leiden. Fürs Oritte sei sehr zu besorgen eine große Empörung in teutschen

Nanben, weil der gemeine Mann das Evangelium sleischich nehme, und die welche das Licht mit Gewalt dampfen wollen, die herzen zum Aufruhr zwingen. In foldem Falle musse man sich nach dern Morte des Propheten als eine Mauersehen sur das Bolk. Übrigens solle sich der Kurfürst darauf verlaffen, daß es im himmel viel anders denn auf Erden (er wollte sagen, zu Nurnberg) beschlossen ist." Bom Reichstage exfolgte inden Keine Gegenverstungen

jeboch keine Gegenverfügung. Nach Wittenberg zuruckgekehrt, prebigte Luther acht Tage

gegen bie überhandgenommenen Schwarmereien und Unorbnungen; babei zeigte er besonders, wie viel burch übereiltes Nieberreiffen bes Alten geschabet werbe. Er sprach mit fo vieler Menschenkenntniß und mit foldem Nachbrude, bag bie Gemuther zur Rube gurudfehrten und bie zwidauer Schwarmer Wittenberg verlieffen. Je großer bie Gefahr von biefer Seite, befto ruhmlicher ber Erfolg. Alfo feste fich Luther wieder felbft in feine bisberige Birtfamteit ein und fchritt bann mit Beis 1522 Sept. fant Melanchthons zur herausgabe ber in feinem "Pathmos" unternommenen überfetung bes neuen Teftaments 1), nach ber zweiten erasmischen Ausgabe ber griechischen Urfchrift, wozu er bie und ba bie Bulgata beizog. Luther kannte alle Schwierigkeiten biefer Arbeit und wollte, bag auch Unbere fich baran versuchten. Gin anderer Augustiner, Johann Lange gu Erfurt, batte benfelben Plan. Luther munterte ibn noch mehr bazu auf und wunschte, bag jebe Stadt ihren Bibelüberseger haben mochte, bamit Alle fich an dieses Buch balten konnten. Rach biefem ging Luther mit Bugiehung mehrerer Freunde an bie überfetung ber Bucher bes alten Tefta= mente und ließ fie nach und nach in Drud ausgeben; in Beit 1534 von zwolf Sahren war bas Ganze in ben Sanben bes Bolts. Man muß gestehen, Luther hat Die Schwierigkeiten biefes Unternehmens auf eine Art geloft, die ihm die Bewunderung aller Kenner erhalten bat. Wenn es bei bem Mangel an Hulfsmitteln und Vorarbeiten oft schwer war bie Borter buch-

ftablich zu übertragen, so hat er befto gewisser ben Sinn gefast, weil bie Empfanglichkeit schon in ihm lag; er ift in

<sup>1) &</sup>quot;Das Rewe Teftament Deugsch", Bittenberg 1522.

den Geift ber Buchet felift eingebrungen und augleich bat er auf die Muttersprache eine Sorgfalt verwendet 1), bag man teine Überfetzung aus morgenlanbifden Sprachen, fonbern ein uthrunglich teutsch geschriebenes Buch zu lefen glaubt. Das macht, die teutsche Sprache war bamals ungefahr auf berfelben Stufe wie die Ursprache; baber bat fie auch biefe in ihrer kindlichen Ginfachheit und Erhabenheit in fich aufgenommen, und bas ift es warum Luthers Werfetjung bei allen' ihren Mangeln claffisch bleibt. Mit ben Fortschritten in ben Biffenschaften wird fie immer noch Berbefferungen im Gingeinen gulaffen, aber an bem Grundton foll man nicht funs fieln: 3wei bleibenbe Berbienfte bat alfo Luther zugleich inft Diefer Unternehmen erworben: einmal für bie Sprachbilbung; bie bochkeutsche Mundart hat das Ubergewicht über bie niebeetentfche erhalfen und bat fich ausschließlich zur Schriftsprache erhoben. Die Abficht, bem Bolte gur eigenen Kenntnif ber Glaubenslehren zu helfen, hat die Erwartung noch übertroffette unglaublich schnell vermehrten fich bie Abbrude burch ben Betteifer ber Buchbruder. Daß bies bas ficherfte und einfachfte: Mittel fei bas Bote fur bie Reformation vorzubereis ten, .fthiten fogleich bie Segner. Die Uberfetung wurde in Buiern, Deiffen und Brandenburg verboten. Dagegen fchrieb. Buther eine Abhandling ,von ber weltlichen Obrigkeit, wie 1523 weit man ihr Gehorfam fchulbig fei." Bergog Georg, noch befonders aufgebracht, bag Luther bie Gegner Schalle und Buben gefcotten, ließ burch D. Emfer eine Biberlegung ber lutherfchen Überfegung und nach vier Sahren eine andere liberfetting berausgeben, in welcher Luthers angebliche Retereien verbeffert fein follten. Man bat aber entbedt, bag es in ber That bie luthersthe übersehung felbst ift, nur bier und ba burch Abanderungen untenntlich gemacht, und ba fie in ben Bandern wo bie luthersche verboten war, eingeführt murbe,

<sup>1)</sup> Auch in ber Rechtschreibungs bas kann man am besten aus ber-Bergleichung seiner frühern und spatern Schriften ersehen, besonders der Briefe. übrigens sieht man auch die Macht der Gewohnheit an Luther sehft. In seinen legten Stumben hat er die Kernsprüche der Schrift bald lateinisch bald teutsch sich vorgehalten.

in bat fie bod bie hamptlache mitbeffeben miffen. Duffelbe geschab mit ber Uberfetung bes alten Teftamente. Gin 30= minicaner. Dietenberger ju Mainde feste ihr eine andere ents gegen, welche aber gleichfalls bie lutheriche jum Grunde legte mit Abanderungen nach ber Bulgatg,, D, Ed ju Ingolftabt überfette auf Befehl bes Bergogs van Baiem bloß bie Bule gata, wiewohl er bie Grundsprachen beffer, verstand als Luther, augleich aber in fo fchlechtes Teutsch, bag fie wenig Beifall fanb.

1521 Was Luthers Bibelübersetung für alle Stande, bas wurde pur namlichen Beit Delandthons Sanbbuch ber driffiden Lehre 1) für die Gelehrten, entfranden auft feinen Borlefungen über ben Brief Pauli an bie Romer. Die Einfachbeit und Rlarbeit feiner von aller Scholaftif gereinigten Gibte bie icone lateinische Schreibart und bie Ordnung, best Bane gen mufften auch bie Gegner anerkennen, fomie bie Balbaie

benbeit und Dagigung bes Berfaffers.

Run batte bie Reformation ihre rechte Grundlage burds bie vereinten Bemubungen biefer beiden Danner gefunben, bie in ihren Schriften wie in ihren Gigenschaften eine ander erganzten. Raum waren funf Sabre verfloffen feit Lue ther bervorgetreten, fo wedten feine Schriften wicht men itt ben Lanbern wo teutsch gelesen wurde, sondern auch in affen umliegenben Staaten ein lautes Berlangen nach burdageifenber Berbefferung bes Rirchenwesens, bag fich nicht mehr fo. leicht zum Schweigen bringen ließ. Done offentlichen Gous wie in ber Schweiz, vielmehr burch bas wormfer Chint verurtheilt, in mehreren Lanbern verfolgt, in Quefachfen allein und in einigen Reichsfichten gebulbet, murbe Luthers Lehre. auch in ben Landern ber widriggefirinten. Stuften trot ber-Berfolgungen und Lebenöftrafen eifrig ergriffen. Dan, fat, bag ben bunkeln Gefühlen welche im Bolke lagen, Luther eigentlich bie Sprache verlieben. So wenig fand jest bas wormfer Ebict Beachtung, baß felbft unter ben Augen bes Reichstages gu - Murnberg Luthers Lehre geprebigt und feine Schriften verbrei-

<sup>1)</sup> Leci communes rerum theelogicarum, seu Hypotyposes theologicae.

tet wurden. Der Reichstag felbft trat in offenen Miberfpendi mit bem Papfte.

Ein Jahr nach ber wormfer Berfammlung berief bas 1522 Reichtregisment zweimal bie Stanbe nach Mirmberg wegen Marg. ber Zurten gefahr, wegen Unterhaltung ber erft georbe neten Reichavermaltung unb bann banvtfechlich megen ber Religionsbewegungen. In Rudficht auf bas Em ftere verftand fich bie nicht gablreiche Berfammlung bagu, bie men Bedmerzug verwilligten 24,000 Mann gant ober mit Theil gegen bie Zürken zu verwenden; bas andere Mal wollte man einftweilen 4000 Mann nach Obenburg abichiden, weil Die Aurten immer tiefer in Ungam einbrangen. Bu ben Ro-Ken ber Reichsverwaltung batte man Luft mit bes Raifers Genehmigung bie bisber nach Rom bezahlten Annaten gurudges behalten, weil biefe eigentlich jum Ariege gegen bie Beinbe bes driftlichen Glaubens bestimmt feien, was jeboch fogleich Biberfpruch fanb. In Ansehung ber Meligionebewegungen aber kamen jeht vom papftlichen Stuble felbst gang unerwar tete Borfchlage, benn es war mit Leas X. Tobe eine große Beranderung ju Rom vorgegangen. Abrian, ber Cobn eb geb. 1469. nes 'gemeinen Rannes ju Utrecht, Karla V. Jugenblebrer, bann Bifchof au Tortofa und Carbinal, wahrend Raris Uhwefenheit Regent in Spanien, willig fremt und unbefannt gu Rofte, warb auf Betreiben bes taiferlichen Gefandten Don Anan Mannel einstimmig als Abrian VI. jum Papste gewählt: 9. 3an. er anderte seinen Namen nicht nach ber bisberigen Sitte und nahm die Bahl nur in ber Abficht an, um bie von aller Beit verlangte Reformation vorzunehmen. Er wartete auch bie vom Raifer verlangte Unterrebung nicht ab. Ein Mann von ben frengfien Sitten, bas Gegenbild ber gangen Reihe von Papften feit Pins II., in ihren gesammelten Runftwetten nur Gopenbilber ber Alten erblidenb, ertlarte er ben Carbindlen offen feinen Entschluß, mit ber Berbefferung oben angufangen, bie alte Ginfachbeit und Gittemeinheit bet Lirche merft in Rom bermftellen, um ben Keinben allen Anles jum Angriff und haß ju benehmen, wenn er auch fein meltliches Gebiet barüber verlieren follte. Das war ein Grauel in ben Dhreen ber Carbinale fomobl als ber Romer, benn fie

56

faben barin nichts Anderes als ben Untergang aller ihrer bisberigen herrlichkeit. Sab man fich nicht wieber in bie Beis ten ber teutschen Dapfte unter ben Ottonen und erften Galiern sber Paschals II. versett, ber in bem Inveftiturfreite mit R. Beinrich V. eine abnliche Erklarung gegeben? Da Abrian felbft gegen bie Disbrauche bes Ablaffes gefchrieben, fo batte man wohl auch für Luthers Sache einen gunftigen Erfolg erwarten mogen. Allein als ein farter Scholaftiter tonnte fich Abrian in Luthers Grundfate gar nicht finden und überrebete fich vielmehr, er und feine Unhanger widersprachen nur wes gen ber erlittenen Bebrudungen und tonnten burch einige Se megthuung leicht gewonnen werben. Go viel Muth fübite Abrian in fich, bag er mit Wiberfpruch bes Klerus und mit Bermerfung ber lutherfchen feine Reformation burchausenen fich getraute. Er wandte fich mit Bertrauen und Rachbruck an ben Reichstag in ber Erwartung, bag man ihm als einem Zeutschen mit Aufrichtigkeit entgegenkommen werbe. Buerft verlangte er von bem Rurfurften von Sachsen Berlaffung ber lutherichen Sache, mas jeboch biefer mit Unmillen abwies. Dann brudte er ber Reichsversammlung burch ben Legaten Cheregati fein geoßes Disfallen über bie Richtvollziehung ber Bannbulle und bes wormfer Ebicts aus und ermabnte bie Stande fich nicht langer von einem fleinen abgefallenen Monche verführen zu laffen, ber wie Muhamed burch Bielweiberei fo burch Aufbebung bes Reuschheitsgelubbes bie Leute reize. Bugleich aber gesteht Abrian offen, ber Abfall fei getommen wegen ber Gunben ber Priefter und Pralaten. In bem papftlichen Stuhle felbft, fagt er, ift feit einigen Sabren viel Abscheuliches vorgegangen; tein Bunber, wenn fich ber tranthafte Buftanb vom Saupte ben Gliebern mitgetheilt bat. Deswegen wolle er allen fleiß anwenden, bag zuerft fein Sof, von welchem vielleicht all bies übel berkomme, reformirt werde.

Der Reichstag nahm bas lettere Anerbieten bankbar anz in Absicht bes wormser Ebicts aber wurde erwiebert, daß es eben beshalb nicht habe vollstreckt werden können, weil man in Teutschland schon langst viele Beschwerden gegen den papstlichen Hof habe und burch Luthers Schriften noch näher danüber unterrichtet sei, sodaß das Volk gewiß glauben wirde,

1522 Det.

man wolle burch bas Cbiet nur jene Diebratiche und Gotts lofigfeiten fchagen, woburch leicht ein Aufruhr entfleben tonnte. Beil aber unffer Luthere Becte noch anbere Beruns gen aufgeftanben waren, fo fei ber Statthalter Embergog Berbinand mit ben Fürsten und Stanben ber Meinung, bag ben Papft mit Ginwilligung bes Raifers immerhalb eines Jahres ein freies und driftliches Concilium in einer tontiden Stadt halte, auf welchem Jebermann feine Deinung jumi Beil ber Seelen und für die driftliche Rirche fagen tomte. Indeffen folle nichts Anderes als bas teine Comgetium gelehrt und von Luther und feinen Anbangern Richts weiter ge fcrieben werben. Als Cheregati noch weitere Einwendungen machte, fo lieffen bie Reichoftanbe fatt ber Untwort ihr erneuertes Bergeichniß ber hundert Befdwerben gegen: ben papfte lichen Stubl vorlegen. Da viele berfelben namentlich in Be treff bes Ablaffes mit Luthers Schriften übereinftimmten, fo fcbien ber Reichstag bereits auf bem Bege, nach ben obigen Erklarungen Buthers Sache mit ber allgemeinen Angelegenheit ber Nation zu verbinden; nur bas letigebachte Berbot, in freitigen Glaubenslehren wer ber Sand Richts gu fcreiben, ftand noch im Begg, weshalb ber turfachfifche Gefandte von Seiligich gleich nach bem Reichstage eine Protes fation bagegen einlegte. Beil aber ber Legat, um bie Bes 1523 fcowerben nicht annehmen gu burfen, ben Reichstag noch vor 11. gebr. feinem Schluffe verließ, fo murben bie fammtlichen Berhandlungen in ben Drud gegeben und bem Papfte zugeschifft mit ber Drohung, baß bie Stanbe fich felbft helfen murben, wenn Die Beschwerben nicht in einer bestimmten Beit abgestellt werben wurden. Daraus fab man auf einer Seite, wie tief bas Ansehn bes Papfithums in Teutschland ichon gesunten war, auf ber anbern erfuhr man gu Rom, welche Geftanbniffe Abrian VI. ben Teutschen gethan. Die Carbinale faben ihre Borausfage erfullt, bag er burch fein Entgegenkommen bie Zeutschen nur noch tubner machen wurde. Satte ber fonft fo flaatofluge Leo X. burch Untenntnif ber teutschen Ungelegenbeiten Luthers Reformation eigentlich hervorgerufen, fo wuffte Abrian VI. ebenfowenig fie du leiten. Er hatte nun fatt einer brei Parteien gegen fich: ben Klerus, Luther und ben

1523 Arichteg. Bur Freude der Romen ftarb er schon im folgem14. Sept. dem Indee, und mit ihm erhosch auch seine Assacmation. Es war der letzte Bersuch, auf dem bisherigen Mege, fraupt und Glieder zu verbestarn. Man hatte bereits einen andern Weg gefunden, und wenn der Reichstag, Luchers Sache zu der sein nigen machte, so wer es um das Dapstimm menigkens in Toutschland geschehen. Diesen Schritt suchen Admians Rachs seiger: Kinnans VII., auf olle Art zu vereiteln. Was der Kaifer, Ihrians Schiler, wan seiner Seite durchzusselsen verz such mirch augleich in dem Balgenden sich ergeben.

B. Anfang ber Spaltung Teutschlands.

5. Das Wolf für die Reformation. Regensburger Bundniß ber katholischen Reichsstände des südlichen Teutschlands. 1523. 1524.

Beschwerben ber Reichsstädte. Reue Besetung bes Reschsregiments. Die Dreistigkeit des papstichen Legaten vom Bolke verspottet, vom Reichstage zurückeniesen. Die Bollziehung des wormsfer Edites wird gemäßigt und das Beitere einem neuen Weichstage zu Speier vordehalten. Dages gen, betteibt Campaggio ein Bundniß für das Sdict gegen etwaigen Bolksaussand auch mit eisnigen Resormationsvorschlägen. Der Raiser schärft das Edict auf neue ein und hintertreibt den speierer Reschstag. Drei Parteien im Reich. Luthers ernstsche Warnungen an die Fürsten. Abschafsfung der Messe zu Messe zu Bittenberg und in andern

Stabten.

Um Schlusse bes großen warmser Reichstages hatte Larl V. noch die Werkingerung des schwäbischen Bundes, in wels den er schan vor seiner Wahl mit den öfterreichischen Erhs. 5. Febr. Landen einzutreten sich bereit erklart hatte, angeordnet. Er sah in dieser Vereinigung wie sein Großvater die rechte Hand des Keiserhauses, solange die Kreisversassung noch nicht sess

geftellt wort, und die Religionaliengegungen machten biefe Madin : ned noch beingenher. Nachbem die Beschmanzen der Bem beskinde, befanders ber Stabte, burch bie feiserlichen Come miffarien bestwichtigt waren, geschah bie Berlingering auf. 1522 bem Bundestege an Um auf die nachften elf Johre, und ber 17. gebr. Reifen geb mehrend feines Angenthaltes ju Reiffel bie Bes 20. Marg. fletigenen. Ale biefe Berhanbinnem auf bem iletgehachten niembergen Reichstage vorgelegt wurden, brachten bie Reichefiabbe ihne noch nicht erlebigten Beschwerben wieber: per: fie maren wicht, unbebeutenb, namentlich, baf bie Stabte in ber Reichsverfaumlung teine Stimme mehr batten auch bie Reichsfachen ohne fie beschieffen mirben; bag bas, Berfohmn gegan Bandfriedensbrecher fo langfam ginge, mebnend fie fo wielklitig beschäbigt, bemubt und bedrängt winden, warans nothwendig Berbenben ber Betien und Untengang bes Dandela etfolgen muffer; boff ihnen ein an bober Anichlag gemachte manben; weihrend biefer bei andern berahgefeht winde; bog im ben Flufensinden, rene Belifietten mir Beidwerung ber Stante: errichtet winden u. f. w. In Abficht bes enfen Punctes gingen die Stadte jurud bis auf Karis VI, gotbene Bulle, melde in Brifein, Rath und Befolus ber Stilbe gemacht washens, wenn fie auch nicht immer gefessen, fonbern aus Mangel an Bant geftanben feien, wie neulich auf ber geoffen Berfanniung zu Borms, auch andere Stende, fo binne. bas boch ihrem Recht auf Stand und Stimme keinen Abbeuch thum 1). In Begiebung auf ben neuen Reichegoll aus, Unterhaltung bes Reichstegiments und Rammergerichts bemertten bie Stabte: Seutschland sei obnebin vor allen anbern Rationen mit wielfaltigen großen Bollen, Mauthen, Geleiten und andem Dienstharfeiten allenthalben befchmert. Allein biebeberen Reicheftanbe gaben ihren Einreben feine Statt und aufferten noch besonders in Abficht bes letten Punctes, ben Saufmanmovortheilen konne ber gemeine Rugen von mehreren: bunberttaufend Menschen nicht nachstehen. Run ordneten bie 1523 Städte eine Gefandtschaft an ben Kaifer nach Spanien ab. April. Diefer ließ ihnen möglichfte Abhulfe ihrer Beschwerden aus

<sup>1)</sup> Archiv. Quellen.

ficheeft und beifeben, baguble Manbate gegen Monopolien und 1523 Mug. Raufmannsgefellfchaften ihrem: Relien Gowerbe beinem Gintrage thun follten ; bagegen welangte er fogleld fanf ben Erfolg 30:000 Bulben und wieber einige taufenb alei Beitreg gum Beicheregiment und Kammergericht, was fie feboch erft bent Stabtetagi-hinterbringen wollten. Unter Mefen Bethanblumi gen Sain bitte Befchwerbeftbeift bon Dauf Abeilin, was bie Städte Strafburg, Augsburg, Darnberg fant Belden eben nebft : Wegr vie Gefandtschaft abgegeonet war) bie leiterifcha Addre begunfligten. Allein ber Baifer war jetebitelbit mit feis nem domatigen Lehrer nicht gufrteben, weil berfelbe nach ale papfitither Sitte and ben Schleberichter ber Konige (im itas lienisch : frangofischen Rriege) machen wollte. Et liefe fich alfabie Entschuldigung ber Stabte, bag Unbere noch mehr thaten:

und nicht nur die Obern fondern das gemeine Bott das Evangelium vorlangten, gefallen Im librigen blieb es bet jenen Berfprechungen und man tonnte bereits verntich febenz bas die bobbern Steichoffande hauptfachlich wegen ber Weligions frage die Stebte von den Berathumen auskibiliefen wolls

Das kaiferliche Regiment zu Mirnberg geb neues.

6. Marz Bestimmungen zu bem Religionsebiet. Dur biese weig angemenbet wurden, trat Luther selbst als Bertkeibiger berselbem auf und ließ ein Sendschreiben wider die Beiteiner und Fabr, scher dieses Mandats druden. Indessen wurde die Umusries benheit über das Reichsregiment, aus alten und neuen Ursaschen, besonders wegen sortwährender Spannung desselben mitt den, besonders wegen fortwährender Spannung desselben mitt dem schwäbischen Bund und wegen der verschiedenen Gesinamungen der Mitglieder in der Reigionssache su lunt, daß auf 1524 dem nächsten nurnberger Reichstage trot aller Entschuldigungen.

14. Jan. und Einreben der kaiserlichen Commissache erst die sämmtlichen Mitglieder wiederlegen mussten, ebe die weitern Geschäfte vorz.

genommen wurden. Das neubesette Reichsregiment murbe. bann neblt bem Kammergerichte nach Eflingen weilegt, weil

<sup>1)</sup> Die Stabte zersielen hernach über bie Koften ber Gefanbtichaft. Auch in ber Monopoliensache entstand große Miehelligkeit mit Augeburg. Mfcr.

biefe Stadt, moch micht fo ernflich wie Rumban für Luthers Sache fich erklart hatte und überbies von ben bamgligen Lanben bes Erzhaufes eingeschloffen mar.

Der Mathematiter Stoffler ju Tubingen batte auf ben 1524 Anfang biefes Jahres aus ber Conjumtion breier Maneten Marg. im Beichen ber Fische eine allgemeine überschwemmung prophezeit. Es verbreitete fich bartiber große Aurcht in allen europaischen Banbern. In Reapel follte Schon bie Berbeerung angefangen haben. 2018 bie Prophezeiung nicht eintraf, beuteten fie Ginige auf ben bereits vorauszusehenden allgemeinen Boltsaufstand 1).

Auf ben nurnberger Reichstag fandte ber neue Depft Glemens VII. ben Campeggio, um bie Sachen welche ber Borganger Abrian verkehrt angefangen, wieber in bas alte Beleis zu bringen. Aber Campeggio fant fcon Bieles veran-Auf ber Durchreise ju Augeburg ben Segen ertheilend, fab er fich vom Bolle verspottet. Bon Nürnberg ritten ihm awar bie Fürften entgegen, riethen ihm aber jene Geremonien zu unterlassen; barüber wurde er so schüchtern, bag er sogar ben Cardinalsbut ablegte und fich bas Kreuz nicht mehr vortragen ließ. Bei ben Berhandlungen begehrte ber Reichstag vor Allem eine Antwort auf bie eingegebenen hundert Beschwerben. Da nahm Campeggio wieber feine gange Dreiftige teit zusammen: "erft muffe bas wormfer Cbict vollzogen werben; Die Beschwerben seien nicht an ben papftlichen Stuhl getommen; gefeben babe er fie, Papft und Carbinale konnten jeboch nicht glauben, daß bie Fürsten fo Etwas von fich gas ben; am wenigsten batten bie Sachen gebruckt werden sollen: Er habe keine Vollmacht barüber zu unterbandeln; auf billige Antrage werbe er fich einlassen."

The bie Reichsftande ihren Unwillen über biefe etwas mehr als breiften Aufferungen an ben Sag legen fannten, trat auch ber taiferliche Commiffarius Saunart auf, um gleichfalls bie Bollgiehung bes wormfer Chicts nachbuidlich in Ern innerung zu bringen. Run beschloß ber Reichsteg mit Stimmenmebeheit Diefes Chict fo viel moglich ju vollziehen

<sup>1)</sup> Mfcr.

(b. b. foweit es cone Aufseibe geftbeben tonne); banfit aber bas Bute neben bem Bofen micht unterbeddt werbe, fo folle bet Dapft mit Buftimmung bes Suiferd recht balb eine freie Ris denverfammtung in Zentidland ausschreiben; wie es inbeffen in Richenfachen zu batten fei, folle ein neuer Reich & tag gu Speier ermagen, auf welchem auch Die Befdwers bun bee Danen zu weiterer Berathung wieber vorgelegt wer ben follen. Mit biefem Befchluffe waren jeboch ber Raifet und ber Papit to wenig aufrieden als die Freunde ber Reformation, an beren Spipe ber furfachfilbe Gefanbte nebft ben Graven von Solms und Berthbeim wieber eine Proteftas tion einlegte.

Mejenigen Aurften welche am meiften gegen Luthers Sache einnemommen waren, und bettieb eine befondere Berfammlung

Bibrent biefer Berhanblungen mertte fich Campeggio

an Regensburg, auf ber er wenigftens theffweife erreichte wus bei bem Reichstage feblgefchlagen hatte. Der Erzbergod Merbinund, bie Bergoge bon Baiern und bie meiften fabteuts 6. Int. for Bifchife ichloffen bier ein Bunbnig, bas wormfer Cbitt und die beiben nurnberger Reichbidbiebe in ihren Canbern much ferer gangen Strenge ju vollziehen, auch einunber mit Rath und That beigufteben, weim wegen biefes driftlichen Bornebmens Anfrubr und Emperung ber Unterthas nen entflehen follte. Go weit war ber Parteigeift unter ben teutschen Reichbftanben getommen, bag ein Frember, ber papfts liche Legat, wie bei bem Aufftanbe gegen bie Sobenftaufen, es wagen burfte unter einem Theile ber Fürsten ein besonderes Bundniff gegen bie andem zu errichten. Sogar ber Reformation wollte Campeagio fich bemichtigen, indem er bie Berbinbeten einen Entwurf annehmen ließ, ber, freitich von bem bes Davftes Abrian VI. febr verfcbieben, einftweilen nur bie Disbrauche

beim niebern Werus ragte, namentita, baf bie Priefter einen deliden Sabit tagen, nicht in ben Subernen fondern in Gerrenbaufern proennich leben und vom Clauben nicht freventlich hinter bem Wein bisputiren follten. Allein bie andern Reicheftande fanben es fehr amagend, bag bie Berbanbeten Etwas ber Art unternehmen wollten, bas fcon auf bem Reichstage mit Berachtung abgewiesen worben mar. Getof Bergog

1524

Georg von Sachfen und Sweffirft Jondin von Beanbeilberg, fo febr fie gegen Enther erbittert waren, wollten von ber Einlabung jum vegenbburger Bunbniffe Richts beren. Inbeffen war es buch bem Legaten gefungen ben Anfang ju einem Begenbimbniffe ju machen, bas in vortommenben gallen eeweitert werben tonnte; wenigstens tonnte ber Reichstug foon nicht mehr vereint bie Befcwerben ber Nation gegen ben papftichen Stuhl burchfegen. Es waren taum brei Jahre nach bem großen wormfer Reichstage verfioffen, fo fab man fcon Members boshafte hoffnung, Die er (wie bie alten 26s mer) nur noch im Bermirfniß ber Leutschen gefunden, in Er füllung geben. Unter andern Umftanben wirde wohl Ruri V. ein folches ohne feine Buftinmung errichtetes Geparatbunbniß nicht jugegeben haben, wie er auch in ben fpatern Begebenbeiten keine Remntniß bavon nahm; allein fest war er soweit entfernt eine offentliche Misbilligung beffelben auszufprechen, bağ er viehnehr burch bie Befchwerben bes Papftes gegen ben nurmberger Reichstagsbeschluß fich bewegen ließ ein fcarfes Manbat von Burgos in bas Reich zu erlaffen. Diefe neue 15. Jul. Annaberung zwischen Raifer und Papft lag nicht fowehl in ber Sache felbft als in ben italienischen Angelegenheiten, in welchen jener bes Papstes Beiftand nicht entbehren konnte. In bem Manbat fagt ber Ruifer, er wolle gwar einem gefete bich auszuschreibenden Concilium nicht entgegenfein, fonne aber nicht zugeben, daß ber angefagte Reichstag gu Speier einfiweilige Berfügungen mache. Bugleich gebot er bei Strafe ber beleibigten Dujefiat und ber Reichsacht bas wormfer Ebict moider ben unmenschlichen und undriftlichen Luther" u. aufs genaueste zu besbachten. Go ftreng biefe Sprache inutet, fo war boch ber Ratfer bei fich felbst liber ben Erfolg zweifels haft umb übertieß feinem Bruber, bem Ergberzoge Ferbinand, welthen Gebrauch er bavon machen wolle. Diefer machte nun pour bas Ebict auf ben Ruth bes Campeggio burch bus Beichstregiment bekannt, allein er bewirfte Richts weiter bamit, als bag ber fpeierer Reichstag unterblieb.

Semehr bie Berhattwiffe fich gut verwirren anfingen, inbem jeht brei Partrien (bie gemäßigte bes Reichstags, bie noeisburger Werbundeten und bie Freunde ber fachfichen Be-

s

ŧ

1

ı

þ

formation) einander entagen Banben, befto baber Bieg &utber & Gifer. Er ließ bas wormfer Ebict und ben nurnberger Reiches abschied mit Anmerkungen, Bor- und Rach=Rebe zusammenbruden, unter bem Titel: "zwen faiferliche uneinige und wis bermartige Gebote, ben Luther betreffenb", und wie er bereits ben Konig Seinrich VIII von England in einer gelehrten Streitigkeit gleich einem andern armen Gunder behandelt hatte. so fubrte er jest auch gegen bie Reichsfürsten und gegen ben Raifer felbft, ber ihn in feinem letten Manbat mit ben nie brigften Schmabungen belegte, eine beftigere Sprache als in allen feinen bisberigen Schriften. "Schandlich", fagt er, "lauetet es, bag Raifer und Zurften öffentlich mit Lugen ums geben, noch schandlicher, baf fie auf einmal gugleich wibers wartige Gebote laffen ausgeben: nach bem einen foll man mit mir verfahren nach ber zu Worms ausgegangenen Acht; nach bem anbern foll man erft auf bem funftigen Reichstage gu Speier banbeln, mas aut ober bofe fei in meiner Lebre. Da bin ich zugleich verbammt und aufs kunftige Gericht verspart; man foll mich als einen Berbammten verfolgen und boch warten, wie ich verbammt foll werben. Das muffen mir ja trunfene und tolle Furften fein! Boblan, wir Teutsche muffen Teutsche und bes Papftes Efel und Martyrer bleiben, ob man uns gleich im Morfer gerflieffe, als Salomo fpricht, wie Grute. noch will bie Thorheit nicht von uns laffen. Da bilft kein Rlagen, Lehren, Bitten noch Fleben, auch bagu nicht eigene tägliche Erfahrung, wie man uns geschunden und verschlungen bat. - Ich bitte euch alle, meine lieben Fürsten und herren, gnabige und ungnabige. Ich gonne euch ja tein Ubels, bas weiß Gott, fo konnt ihr mir nicht schaben, bas bin ich gewiß. 3ch bitte euch, fage ich, um Gottes willen, ibr wollet Gott vor Augen haben und bie Sache anbers ans greifen. Es ift mabrlich, mabrlich ein Unglud vors banben, und Gottes Born geht an, bem ihr nicht entflieben werbet, wo ihr fo fortfabret. - Wie tann ber arme fterbliche Mabenfact, ber Raifer, ber feines Lebens nicht einen Augenblid ficher ift, fich unverschamt rubmen, er fei ber mabre oberfte Beschirmer bes driftlichen Glaubens? Die Schrift fast, baf ber driftliche Glaube fei ein Bels, ber bem

Teufel, Tob und aller Macht zu fark ist, und eine göttliche Kraft."

In solchen Gifer wurde Buther hingeriffen burch bie überzeugung, bag es bochfte Beit Tei fur bie gurften ihre Ehre zu retten in einer Sache, welche auf keinen Fall mehr aufzuhalten war ohne großes Unglud anzurichten. In ber That bie Fortschritte waren fichtbar genug trot ber auffern und innern Storungen. Die fortgefetten blutigen Berfolguns gen in ben Nieberlanden und in ben Canbern ber regensburger Berbunbeten fleigerten nur ben Muth ber Unbanger ber evangelischen Lehre. Jacob Sochstraten und Nicolaus Egmons banus führten in Antwerpen zwei Augustiner gum Scheiterhaufen, ohne fie jum Wiberrufe zwingen zu konnen. Dithmarfen litt Beinrich Moller aus Butphen ben graufams fen Tob. Bu Bien ließ Erzherzog Ferbinand nach bem Rathe bes Campeggio einen Burger, ber in bie abgeschworene "lutherische Regerei" aufe neue jurudgefallen mar, binrich-Ebenso mar's in Schwaben und Elfag, wo man burch Repermeister die lutherischen Pradicanten eintreiben und benfen ließ. Luther richtete bie Berfolgten burch Senbschreiben auf und pries auch in Liebern bie Singeopferten als Martweer bes Glaubens. In Baiern wurden bes Berbots ungeachtet Luthers Schriften baufig verkauft und felbst von Ber-30g Wilhelm gelesen. Im übrigen Teutschland fand bie evangelische Lehre immer lautern Beifall. Auffer ben vornehmften Reichsfladten Augsburg, Nurnberg, Strafburg, zeigten fic lebhafte Bewegungen in Ulm, Frankfurt, Salle, Magdeburg, Samburg. Dieselbe Bewegung behnte fich aus in mehreren Fürstenlandern, Seffen, Luneburg, Medlenburg, bis Preuffen, Liefland, Schlesien, Mompelgard.

Die innern Störungen der Reformationssache durch Thosmas Münzer, der sich zu Allstädt aushielt, und durch Carlsstadt, der von Wittenderg nach Orlaminde ging, dann auf Befehl des Kurfürsten das Land raumen musste, sah Luther als besondere Aufsoderung an, die kirchlichen Veränderungen, mit welchen er bisher schonend gezögert hatte, selbst wider die Reigung des Kurfürsten zu betreiben, um den Sachen eine sessen Gestalt zu geben. Er hatte bereits in einer Schrift 1523

Pfifter Geschichte b. Teutschen IV.

"von ber Ordnung bes Gottesbienftes in ber Gemeinbe" bie

abzustellenden Misbrauche bezeichnet, und in ber Stabtfirche zu Wittenberg ward die neue Ordnung burch Joh. Bugenhagen bald eingeführt. Aber in ber Schloffirche, mo jahrtich nicht weniger als 9901 Deffen gehalten wurden, fand bie Sache größere Schwierigkeiten. Der Rurfurst nahm bas Doms 1524 capitel in Sout. Bergeblich machte ber Propft Sonas, Luthets eifriger Freund, Borftellungen. Luther gab eine neue Schrift "vom Greuel ber Stillmeffe" heraus; endlich wurde bas Capitel burch Mitglieder ber Universitat, bes Rathes und ber Gemeinde bewogen die neue Ordnung am Chriffabende beffelben Jahres einzuführen. Der alternde Rurfürft blieb feite. Much anbern Stabten rieth Luther nicht erft bei bemfelben ans gufragen, weil er lieber geschehen laffe was von Anbern gethan werbe, fetbft aber Nichts befehlen und belfen wolle. In Demfelben Beitvuncte ftarb Staupit. Luther legte bie Rutte ab und beschloß bas leergeworbene Augustinerklofter bem Surfürften zu übergeben.

Also wurde die Reformation unter der Leitung der Lehrer Sache des Bolkes, wobei die Obrigkeiten der lehtgenannten Städte und Länder sich einstweilen duldend verhielten. Aber während das Reich schon in drei Parteien getheilt war und die Städte hauptsächlich wegen ihrer Neigung zur Reformation von den höhern Ständen von der Reichsstandschaft verdrängt zu werden in Gefahr standen, wollten zwei andere Stände welche kein Sitz und Stimme-Recht auf dem Reichstage hatten, der Abel und der Bauernstand, jeder such handeln oder vorgreisen, und setzen dadurch nicht nur sich selbst sondern beziehungsweise auch die Hauptausgabe des Jahrhunderts, die Resormation, in bedeutenden Nachtbeil.

## 6. Der Adelskrieg.

Franz von Sidingen an ber Spige bes theinischen und franklichen Abels. Bulegt bekriegt er ben Aurfürsten von Trier, "um bem Evangelium eine Offnung zu machen." Er will, bag Abel und Stabte fich gegen bie Fürsten verbinden. Deffen, Pfalz und Trier vereinigen fich zu feinem Untergange. Die schwäbische Bunbesmacht bricht 23 frantische Ritterburgen wegen Landfriedensbruch. So düßt der Abel, weil er, die Zeit nur halb verskehend, das alte Fehderecht, die Selbsthülfe, nichtaufgeben will.

Sene franklischen Ritter welche mit Franz von Sidingen Lusthern ihre Burgen angeboten hatten, geriethen um biefe Beit in einen zweisachen Krieg.

Frang von Sidingen, aus einem alten Gefchlechte bes Fraichgauischen Abels, burch Tapferteit, Rriegserfahrung, eins nehmende Sitten und Berebtfamteit hervorragend, hatte fcon unter R. Marimilian I. burch Errichtung von Golbnerfcace ren, burch neue, ftrengere Kriegszucht und ausgezeichnete Baffenthaten in mehreren Sehben einen großen Ruf erlangt. Auf fer ber Stammburg wovon er ben Ramen führte, befaß er Rannfluhl bei Lanbftuhl unweit Raiferslautern und Chernburg an ber Rabe, bas er neu befestigte und wohin Luther auf ber wormfer Reife eingelaben murbe; von feiner Mutter erbte er Sobenburg an ber lothringischen Grenze und fant in ber Sanerbicaft mehrerer theinischen Schloffer. Durch fein Unfebn an die Spige bes Abels geftellt, begann er größere Unternehmungen. Wegen eines fleinen Rechtshandels beffen er fic annahm, ward Worms formlich belagert und beinahe gur übergabe gezwungen; bann machte er in Berbindung mit mehreren herren einen Streifzug gegen ben Bergog von Lothringen, erpreffte 20,000 Gulben Branbithatung, verbanb fich mit bem Ronige von Frankreich und rudte mit einer fiarfen Dacht vor die Reichsstadt Des, die fich mit einer gleiden Gumme wie ber Bergog von Lothringen abfand. Raifer Maximilian, ber in ber wormfer gebbe bas Reich gegen ibn aufgeboten, fohnte fich mit ihm aus, verfprach ben Bormfern 40,000 Gulben (bie fie wohl nie erhielten) und nahm ihn in feine Dienfte als Rammerer, Rath und Sauptmann bei bem fcwabifchen Bund. Rach bem Buge von Des nahm Frang Abeil an ben verwidelten Streitigkeiten, unter welchen ber junge Banbgrav Philipp von Beffen bie Regierung ans 1518 trat, und machte einen verheerenden Einfall in das Land. Bei der Wahl K. Karls V., für den er gewonnen war, stand er in der Nähe von Frankfurt, dann bedrohte er Hessen aufs neue, Philipps Jugend verspottend: "ein Kind ich mit einem Apsel sohn", was ihm dieser nie vergaß. Als Herzog Ulrich von Wirtemberg durch den schwäbischen Bund vertrieben wurde, hielt Sickingen den Landgraven durch einen neuen Angriss von dem versprochenen Beistande zurück, worauf der Landgrav selbst in den Bund trat.

Seit Reuchlin fanben alle verfolgte Freunde ber Bahrs heit bei Sidingen Schut. Butten nannte beshalb feine Burgen "Berbergen ber Gerechtigfeit." Als ihm biefer Lus thers Schriften vorlas, rief er aus: "wer wagt es bies Gebaube ju gertrummern!" In Die Ginladung auf Cbernburg feste jeboch Luther Distrauen, weil er fie fur Anftifs tung bes Erzbifchofs Albrecht von Mainz hielt. Sidingen perrieth wirklich ein naberes Berftanbnig mit biefem, als er nach einem neuen Streifzuge gegen ben Graven Robert von ber Mart, unter bem Bormanbe fur ben Raifer gegen Frantreich zu werben, ben Kurfürsten Richard von Trier mit einem ftarten Rriegsvolt überzog. Der Rechtsvorwand mar eine geringfügige Burgichaft fur ein paar trierische Unterthanen; in ber öffentlichen Bermahrungsschrift aber warf Sidingen bem Rurfürsten vor, daß er (bei Karls V. Bahl in Berbindung mit Frankreich) wiber Gott, faiferliche Majeftat und bas Reich gehandelt. Wiewohl Richard auf bem Reichstage zu Borms ziemlich milb gegen Luther fich benommen, fo ließ Sidingen jest verlauten, er wolle bem Evangelium eine bffnung machen, und nahm bie zu Landau versammelte pfalzische und rheinische Ritterschaft in gebeimen Gib. Seine Beschwerben beim Raifer und beim ichmabischen Bund über Bebrudung ber kleinern Reichsstande, befonders des Abels, hatten kein Gebor gefunden. Gegen gefangene trierische Ritter ließ er fallen, er konne wohl felbst Kurfurst werden. Die Abmahs nungsbefehle bes Reichsregiments hieß er fpottenb "bie alten Geigen." Die Trierer ließ er burch Feuerpfeile wiffen, fein Rrieg gelte einzig ben Pfaffen und bem Erzbischof. Rachbem er bas Land arg verheert hatte, verband fich ber Lands grav Philipp mit ben beiden Kursursten von Arier und von der Pfalz zu seinem Untergange. Erst wurde Kronenberg, die 1522 Burg eines seiner Freunde, welche lange ein Schrecken für 10. Oct. Frankfurt gewesen, eingenommen, dann der Kursurst von Mainz sür den Beistand, den er mit seinen Domherren den Landfriedensbrechern gewährt, um 25,000 Gulden gestraft. Sickingen dagegen drohte mit einer "Destillirung", zog den franksischen Adel zu Schweinfurt und Ortenberg an sich, ließ Freiheitsschriften bei den Städten und dem Landvolk austheis len und knüpste auch wieder Unterhandlungen mit Frankreich an. Dies geschah in demselben Zeitpuncte da Papst Adrian VI. seine Resormationsentwürse dem Reichstage vorlegen ließ.

Indeffen bie brei bem ichmabifden Bunbe vermanbten Futften ben Rrieg gegen Sidingen auf eigene Fauft führten, mit bem Befchluß fich in feine Unterhandlungen mehr mit ibm einzulaffen, maffnete ber Bund felbft gegen ben frantifchen Abel wegen ganbfriebensbruch, in welchem Thomas von Absberg ben Graven Joachim von Detin's gen entleibt, und in beffen weitern Folgen funf Nurnbergern bei ber Plunberung ihrer Kaufmannsguter bie Banbe abgehauen werben. Der Angriff gegen Absberg war ichon mahrend bes trierifchen Feldjugs mit ber halben Bunbesmannfcaft befchloffen; weil aber inbeffen "viel Practica" fich zus getragen, wurde im nachsten Fruhjahr bie gange Bunbeshulfe 1523 gemahnt. In biefem Beitpunct wollte Sidingen bie Stabte 15. Marg. auf feine Seite ziehen 1); er schrieb an ben versammelten Stabtetag ju Speier: "fie mochten fich nicht gegen ihn be- 17. Darg. wegen laffen, bie Furften batten bosliche Abfichten gegen Abel und Stabte, man febe bie neuen Bolle. Es mare gut, wenn Abel und Stabte fich vereinigten. Gim Theil des Fürstenhasses falle auf ihn, weil er wider die den Stabten aufgelegten unleidlichen Befchwerungen gerebet und fie ju verhindern gefucht habe; jum Theil rubre ber haf von

<sup>1)</sup> Die neuesten Untersuchungen über die sickingische Fehbe hat Kommel, Philipp ber Großmuthige, Landgrav von Dessen, 1830. I. 61 ff. In Beziehung auf den franklischen Arteg geben wir hier doch weitere Aufschlusse aus bem stuttgarter Archiv.

Pfalz und heffen gegen ihn bavon ber, daß er bem Bunbe wider herzog Ulrich beigestanden." In benselbigen Tagen hingegen fchrieben bie pfalzgrablichen Rathe inegebeim an ben Bund: "ba bie brei Furften, Beffen, Pfalz und Erier, einen neuen Feldzug gegen Sidingen vorhatten, fo begehre ber Pfalgrav, ba ber Bund auch etliche Landfriedensbrecher gu überziehen gesonnen fei, so folle man querft bor Borbera ziehen und die Bereinigung bes frantischen und rheinischen Abels verhindern; bann tonne man besto eber gegen Sidins gen handeln." Der gandgrav martete jeboch biefe Seiten= unternehmung nicht ab, fonbern betrieb mit ben Berbundeten 1523 ben Bug vor Mannftuhl, um Sidingen einzuschlieffen. 2018 bas fcwere Gefchus eine Lude in Die febr farten Reftungs= April. werte brach, wurde Sidingen toblich verwundet und ergab fich mit ber Festung. Die Fürsten trafen ihn fterbend.

ther rief bei biefer Nachricht aust "Gott ift gerecht, und munberbar find feine Gerichte!" Bald wurden auch die funf übris gen Burgen gebrochen, welche Sidingens Sohne mit ihren 1. Jun. Freunden innebatten, barunter Chernburg, bieber fur unübers

windlich gehalten. Die große Beute theilten die Fürsten. Erft nach amangig Sabren kamen bie Gobne wieber gu ihrem ba-August. terlichen Erbtheil. Benige Monate nach Sidingen fand Sut=

ten, vom Unglud verfolgt, fein Grab auf ber Infel Uffnau bei Burich.

Rach bem Kalle ber Cbernburg erschien ber fcmabifche Bund mit feiner gangen Dacht in Franken, nachbem gu 17. Mai. Rorblingen beschloffen worben, alle eingenommenen Schloffer follen gerriffen und ausgebrannt werben. In wenigen Bochen fanken 23 Burgen, Stammfige alter Geschlechter, in Schutt Zun. und Afche, querft Borberg burch Berrath Meldiors von Ros Jul. fenberg. Der Bund verkaufte bie Burg mit ben bagu geborigen Dorfern an ben Pfalzgraven Ludwig fur 5000 Gulben. Die übrigen Graven und Ritter, wiederholt vom Bunte gefragt, ob fie fich ber ju bestrafenden ganbfriebensbrecher ans nehmen murben, maren fo in Schreden gefett, bag fie unthatig bem Untergange fo vieler verwandter Gefchlechter qu= faben. Alfo marb bie Macht bes frankischen und rheinischen Abels gebrochen, weil er, aufferhalb bes schwähischen ganbfrie-

benkbundes noch als eine eigene Körperschaft bestehend, dem alten Sehberecht ober ber Gelbfthulfe anhangig, in die neue Beit fich nicht finden wollte. Mit Sidingen, bem Saupte und Stolze biefes Standes, fiel zugleich bie Mittelmacht gwis ichen Furften und Burgern, was bem Raifer guerft fublbar wurde. Die Reformation, welche ein Theil jenes Abels gu feiner Sache gemacht, aber mit frembartigen 3meden vermischt hatte, verlor ebenfalls eine bedeutende Stute, nicht allein burch die Demuthigung Diefer Rorperschaft, fandern überhaupt burch bie unbeilbar gewordene Trennung ber Stanbe. Mus altem bag gegen Die Ritter griffen fich Die Stabte auf bem "Frankenzuge" gang befonders an, erfuhren aber icon auf bem nachsten Reichstage, bag bie Reihe ber Demuthis aung bereits an ihnen fei. Die zwei neben einander ftebenben Gewalten, bas Reichsregiment und ber fcmabifche Bund, fuhlten fich manchmal versucht einander vorzugreis Benes wollte bei bem frankischen Kriege burch Manbate einschranten, ber Bund aber berief fich auf bie vom Raifer beftatigten Ginungeartitel, fraft beren er Macht habe ben Landfrieden zu handhaben. Diese Spannung mar es hauptfachlich was bie oben icon gebachte Unberung in Abficht bes Reichsregiments bewirkte. Gegen ben Bund flagten bie Graven und herren, er fei bei Lanbfriedensbruchen Rlager, Richter und Erecutor zugleich 1). Birflich war bie Beftrafung ber franklischen Ritter hart. Dan. hatte fcon vor bem Buge befcoloffen, von ben einzunehmenben Schloffern follten bie Leben bem Lebensberren, Die Rugungen aber bis gur Entscheis bung ber Sachen fowie bie Eigenguter bem Bunbe gehoren. Go fcnell ber Feldzug geenbigt mar, fo lange bauerten bie Daraus hervorgegangenen Unspruche und Nachfoberungen; bie absbergischen und rosenbergischen Streitigkeiten fogar gwangig-Sabre. Babrend nun ber größere Theil bes frankischen Abels noch nicht ausgesohnt war und aus Rache auf neue Place-

bis 1543

<sup>1)</sup> hierher gehoren auch bie auf bem nurnberger Reichstage 1528 übergebenen Befchwerben ber Graven, herren und gemeinen Ritterschaft wiber bie Fürsten und hohe Obrigkeit zc. bei Golbaft, polit. Reichsthandel, 978 ff.

reien ausging, murbe ber schwäbische Bund schon wieber aufgerufen gur Dampfung eines noch viel gefahrlicheren Aufftanbes.

## 7. Der Bauernkrieg, 1525.

Seine mahren Urfachen. Fruber vorhandene Gabrung gefteigert burch erhobte Auflagen, neu gefteigert burch bas wormfer Cbict und Disverftanb ber driftlichen Freiheit. Unthatigfeit bes Reichs= tage und Reicheregimente. Erugerifche Burudhaltung bes ichwabischen Bunbes. Gleichzeitiger allgemeiner Musbruch in gang Teutschland. Lu= there vergebliche Bermittlung zwifden gurften und Bolt. Sein Grimm über bie rauberifden und morberifden Bauern. 3bre theilmeifen Dieber= lagen burch ben fdmabifden Bund und bie gur ftenbeere, ohne ihre letten Borfchlage zu boren. Graufame Beftrafung ohne Abbulfe ber Befchwer= ben. Buther, perfonlich mehrfach angefochten,

fürchtet nicht fur bie Sache.

1524 Balb nach bem lettgebachten nurnberger Reichstage tamen bie langft gefürchteten Boltsunruhen gleichzeitig in Sach-Jun. fen bei Allftabt, in Franten bei Bamberg, in Schma= Jul. ben an ber Schweizergrenze jum Musbruch und verbreiteten fich schnell über ganz Teutschland. Da man nicht gesäumt bie Reformation barüber zu verunglimpfen, fo muffen vor Allem bie wahren Urfachen biefer Bewegungen genannt werben 1).

1) Auffer ben Drudidriften, Sartorius, Berfuch einer Gefc. b. Bauernfriege, 1795. Schreiber, ber Bunbichub gu Beben im Breisgau ec. 1824. und (burch meine Recension biefer Schrift veranlaftte) Beitrage jur Gefch. bes Bauernfriege, von Ochele, 1830, bann auch Stumpf, Dentwurbigfeiten ber beutichen, bef. frant. Gefd. 2tes Beft, befiben wir noch eine Menge unbenubter Archivnachrichten auffer ber großen (von Ochste benutten) Sammlung bes verft. Pral. v. Somib, von welchem auch ber Artitel Bauernfrieg in ber allg. En= coflop. von Erich und Gruber ift. Wir geben aus biefen Sammlungen hier nur bas Wichtigste, soweit es bie Unlage bes Werts gestattet.

Es ift bekannt genug, baß geraume Beit vor Luthers Resormation bie und ba bie Hintersaffen gegen ihre geistlis den und weltlichen herren aufgeftanden find, weil fie fich mit Abaaben und Dienftbarteiten allgufehr befcmert bielten, wobei auch manchmal von Rirchen fachen bie Rebe gewesen. Dan kann barin gurudgeben bis auf die fogenannte Refor mation R. Friedrichs III., worin ein Ungenannter schon bie felben Foberungen bes Burger- und Bauern- Stanbes vorlegte, welche jest lauter zur Sprache kommen. Seitbem erscheinen bie Emporungen und werben gulett immer haufiger. Bahrend ber Berheerungen bes Fürstenkriegs unter R. Fried: 1460 rich III. reigte ber Abt Gerwick von Rempten bie allgaulichen Bauern gu einem Aufftanbe, worin fie von ben Schweigern Bulfe erhielten. Rach jenem Kriege trat im Burgburgischen 1471 ein Bauernanführer, Sans Bobeim, genannt Pfeiffer Sanglein, auf, predigte Abschaffung aller Grundabgaben, Abschaf= funa aller geiftlichen und weltlichen Obrigfeiten und allgemeine Gleich beit; fein Unbang wuchs auf 34,000 Dr. 218 Diefer burch bie gewaffnete Dacht gerftreut mar, murbe ber "beilige Sungling" gefangen genommen und verbrannt. 3mei Sahrzehente spater rotteten fich bie Bauern in ben Nieberlans 1492 ben zusammen, wohl 40,000 ftart, unter bem Namen "Rafebrober;" fie verlangten gleichfalls Befreiung von Abgaben und Demuthigung bes Abels. Bur namlichen Beit machten bie Allgauer wieber einen Aufftand, ber vom fcmabifchen Bunbe unter Berftellung ber Grundverhaltniffe beigelegt wurde. Richt viel fpater entstand eine gleiche Bewegung im Gebiete ber 1500 Ingwischen kommt bie Benennung Abtei Ochsenhausen. "Bunbichuh" jum erften Mal im Elfag vor, brei Jahre vor 1493 ber Schlieffung bes ewigen Landfriedens, ba bie Bauern unter ienem Beichen in ber Fahne auf bem hungerberg fich verfammelten, um Bolle und andere Abgaben abzuthun, nicht mehr gu beichten, Die Geiftlichen auf niedrigere Pfrunden gu feben. Der Bauernschut mit Nesteln sollte bas eigentliche Relbzeis den gegen bie geftiefelten Ritter fein. Diefer Aufftand pflanzte fich am Rheine fort, im Bisthum Speier mit ber Loofung: 1502 "was ift bas fur ein Wefen? wir mogen vor ben Pfaffen nicht genesen." Diese Bauern wollten nach bem Beisviele

den und Niemand als dem romischen Könige gewerchen. Sie 1505 wurden zerstreut. Drei Jahre barauf standen andere bei 1518 Brüchfal auf; acht Jahre später im Breisgan. Gegen neue Auslagen des Herzogs Ulrich von Wirtemberg verbanden sich die Weingartner im Nemsthal; der Ausstand verzweigte sich 1514 bis in die Markgranschaft Baden. In Kärnthen und in der 1515 windischen Wark traten Tausende von Bauern zusammen, um

Alles bies geschah vor Luthers Glaubensverbefferung. Der Bunber mar alfo langft vorhanden, und bie Gahrung wurde auch schon vor dieser Begebenheit gesteigert. Die vieben Reichstagsbandlungen feit R. Maximilian I. brachten bem Landvolt eben teine Erleichterung. Die neugufgefommenen Reichssteuern, ber gemeine Pfenning, ber Aufwand bei ben Reichstagen felbst, bann ber burgundische Soflurus, Die vielen Fehben, die Berbung von Golbnern gaben ben geiftlichen und weltlichen Berren Beranlaffung, nicht nur die bertom ms lichen Dienftbarkeiten und Abgaben ihrer Sintersaffen mit größerer Barte einzutreiben, fondern auch neue Steuern und Schatzungen aufzulegen. Wenn bie erftern Grundabgaben ohne Vorurtheil verglichen werden, so wird man eine billige Bertheilung ber Lasten und Nugungen barin erkennen. Über fie ift felten Rlage, fie blieben auch nach bem Bauernfriege und wurden bis jett getragen. Aber weil einmal die Alten biefe Berhaltniffe fo bestimmt geordnet, so erhob sich jedesmal Bis berftand, wenn bie Berrichaften und Obrigkeiten die Grundvertrage überfchreiten wollten. Bei einer Emporung im Augeburgifchen wird jugeftanden, bag bie vielen Reifen (Beerguge) und Steuern feit Errichtung bes fchwabischen Bunbes bie Unzufriedenheit hauptfachlich verursacht batten. Reichstage ftellten bie Bundesftanbe felbft vor : es fiebe nicht in ber Berrschaften und Dbrigkeiten Gewalt, die armen Leute und Unterthanen über bie gewöhnlichen Binfe, Renten, Steuern ic. ju beschweren, fie murben fonft fich miberfeben ober bei Anbern Rudhalt fuchen (fich anbern Schirmberren unterwerfen). Bei ber neuen Anordnung bes Reichsgerichtswefens war ber Bauernftand gang übergangen. Erft auf bem augs

burger Reichstage 1500 fehte man fest, wie ber Burger ober Bauer einen Fürften ober Fürftenmäßigen vor das Recht bringen tonne. Aber wo ber arme Mann gegen feine eigene Berr schaft Recht fuchen und finden moge, bas ftand nirgenbs. Die bisherige Buffucht in ftabtisches Burgerrecht mar burch Abthung ber Pfahlburger auch abgeschnitten. fucht faben bie Landleute auf Die Freiheit ber benachbarten Schweizer; fie faben, mie in ben Reichoftabten bie Burger ems portamen und wie nun auch bie firchlichen Disbrauche abgeschafft murben. Zägliche Beugen von ber Uppigkeit ber Pfaffen, bon ber Bergeubung ber iconen Rirchenguter, mas ren die Landleute gegen die geiftlichen Berren noch mehr erbittert als gegen ben Abel. In biefer Stimmung, in einem Beitpuncte ba alle Stanbe burch bie begonnene Rirchenres formation aufgeregt maren, mare es in ber That ein Buns ber gewesen, wenn ber zahlreiche, langst misvergnügte Baus ernftand nicht auch Etwas fur fich hatte hoffen follen. Debs rere Umudnbe wirkten gusammen, um bie bunfteln Erwartuns gen und bie bamit verbundenen Foberungen noch hoher gu treiben.

Luthers Predigten und Schriften hatten gleich von Unfang bas Bolt um fo tiefer ergriffen; als fie gang von beffen religiblen Bedurfniffen ausgegangen maren. Bir haben gefeben, welche Bewegung icon auf feinem Wege nach Worms und in diefer Stadt felbft fich gezeigt. Konnte man glauben mit ber Achtsetklarung noch etwas Underes zu bewirken als offene Widersetlichkeit? Luther mar nicht ber Lette ber bies Schon ein Sahr nach bem wormser Reichstag, ba 1522 er wieder nach Wittenberg jurudgekehrt war, schrieb er an 12. Marg einen Freund: "wenn die Furffen noch langer bem thorichten Gebirn Bergog Georgs Gebor geben, fo werbe ein Tumult burch gang Teutschland entstehen, ber auch die gesammte Glerifei barein vermideln werbe; fie follten bebenten, bie Bolter feien nicht mehr wie fie bisher gewefen." In bemfelben Sahr gab er in ben Drud: "Treue Bermahnung an alle Chriften, fich vor Aufruhr und Emporung gu buten;" bies ift eine feis ner beffen Boltefchriften; fie tonnte aber die gewanschte Birfung nicht mehr haben. Das Bolf nahm Luthers Ausfalle

gegen bie geiftliche Berrichaft ber Priefter im weltlich en Sinne und meinte, mit ber haufig gehorten "chriftlichen Freiheit" mare auch Befreiung von Steuern und Behnten ausgesprochen. Sind die oben gebachten Bebrudungen Die erfte, fo ift biefer Serthum bie zweite Quelle bes Unglucks, bas hier weiter beschrieben wirb, benn es wurde jugleich ber Weg bas Bolf zu fanatifiren. Es wurde in biefer Ab= ficht bearbeitet burch vertriebene Prabicanten, hauptfachlich aber burch jene Schwarmer, welche Luther in Bittenberg abaewiesen batte. Thomas Munger wandte fich nach Thurin= gen und predigte gegen Luther und ben Papft jugleich; er gab bobere Eingebungen vor, namentlich bag ihn Gott gur Ausrottung ber Obrigkeit auserfehen habe. Als ihn ber Rurfürft nicht mehr bulbete, trieb er fich in ber Schweit, in Schwaben und Franken herum. Bu Rurnberg fortgeschickt, ging er wieder nach Thuringen und ließ fich zu Dublhaufen gum Prediger annehmen, wo er laut von Errichtung eines Bundniffes zum Sturz ber Obrigkeiten und zur Ginführung einer Theofratie fprach, auch fofort ben Stabtrath abfette. Die fachfischen Furften, Friedrich und Georg, gegen einander felbft gefpannt, thaten Dichts; einftweilen martete Munger. bis bas in Schwaben angelegte Feuer ausbrechen wurde.

Allerdings nahm nun die langst vorhandene und bisher gesteigerte Gahrung noch besonders Anlas an der Resormation oder vielmehr Borwand durch Berkehrung ihres wahren Sinnes. Der Bauernkrieg ist aber so wenig Birkung von Luthers Resormation, daß er vielmehr als ein verunglückter Aussluß der allgemeinen Zeitbewegung zu betrachten ist; oder, wie schon bei den andern Ständen politische Rücksichten in die Kirchenverbesserung sich eingemischt, so hat auch der Bausernkrieg nach seiner ganzen Anlage eine bürgerliche Umwälzung zur Absicht gehabt, verseht mit Fanatismus, welchem die Resormation Schein und Schwung leihen musste.

Die Artikel ober Maniseste ber Bauern geben bie nabern Beweise selbst. Seber haufe hatte seine eigenen; die einen stellen mehr die burgerlichen, die andern die kirchlichen Beschwerben heraus. In Oberschwaben, woher ber hauptstoß kam, behielt die politische Richtung das Übergewicht burch bie

Soweizer und burch bie Werbungen bes vertriebenen Herzogs Ulrich von Wirtemberg. Zwei Jahre vor dem allgemeinen 1522 Aufftande errichteten Bauernanführer in den schweizerischen Landschaften einen "golbenen Bundschuh" mit einer Sonne in ber Fahne und ber Umschrift: "welcher will frei sein, ber zieh' zu diesem Sonnenschein!" Diese Leute wollten über hobentwiel in Birtemberg eindringen, wo nach bem Berichte bes ofterreichischen Statthalters "ber gemeine Mann nach Freis heit (von ber fremben Berrichaft) burftete." Auch Sidingen murbe wegen ber verbreiteten Bolfsichriften bezüchtigt, er habe einen Bundfdub aufrichten wollen. Die Unterthanen ber Graven von Lupfen fagten ausbrudlich: fie feien nicht evangelifch; fie wollten nur Befreiung von ben unleidlichen Frobnbienften. Bei Memmingen geschah ber Ausbruch bamit, bag 1524 bie Bauern ben Bebenten nicht mehr geben wollten. Anbere Jun. bingegen fanben auf, weil man ihnen teinen evangelischen Pradicanten laffen wollte, wie zu Balbebut, in ber Reiches nau und ju Augsburg. Die 12 Artifel ber oberschwäbischen Bauern, wie die 19 ber Innthaler machen die freie Babl ber Prediger und die Berfundigung ber evangelischen Lehre gur erften Foberung, woraus man fieht, bag vertriebene Pradicanten die Feber geführt; bas Ubrige aber find bie alten Rlagen über burgerliche Beschwerben.

Der Bauernfrieg war nichts weniger als geheime Berfcworung; mehrere Sabre fab man ihn voraus. Wie oft baben die Freunde von Luthers Reformation in ben obigen Reichstageverhandlungen erflart: wenn man bem wormfer Ebict mit Strenge nachkommen wolle, fo werbe es gewiß zu einem Aufftande führen. Die Gegner aber tehrten Die Sache um: in Baiern, Lothringen, Diederland verbot man Luthers Schriften aus bemfelben Grunde, weil fie leicht Emporung erzeugen konnten. Bon beiben Seiten fagte man bem Bolt immer deutlicher, was man von ihm furchte; man that aber Richts, um es wirklich zu beruhigen. Man fab alfo ben Sturm tommen, und ber lette nurnberger Reichstag ging aus- 1524 einander mit feinen erneuerten hundert Befchwerben, gebemnut burch bie papftlichen und taiferlichen Gefandten. Babrend bas regensburger Bundnig geschlossen wurde, zeigten fich schon Sul.

Apr.

verschiedene Ausbrüche; aber bas Bundnig trat nicht in Birtfamteit, ungeachtet bie Berbunbeten einander ausbrudlich auf Diesen Rall Beiftand jugefagt hatten. Der Erzbischof von Salzburg fuchte vielmehr Aufnahme in ben fcmabifchen Un biefem mar es eigentlich ben Rtieben zu hands haben, aber man war nicht geruftet, wie bie Stanbe nachber Rach bem frankischen Rriegszug hatte man felbft befannten. ben reifigen Beug entlaffen, bie Mannichaft mar bem Raifer in ben italienischen Rrieg jugelaufen; man fürchtete fich burch ihre Burudberufung ihm Abgang ju verurfachen. Bubem mas ren bie Bunbesfianbe unter fich felbft gespannt über ber verfcbiebenen Unficht in Bollziehung bes wormfer Ebiets. Beit jur Ruffung ju gewinnen, fuchte ber Bund und bas Reichbregiment bie Bauern burch Unterhandlungen bingubal-Indeffen griff ber Aufftand immer weiter um fich. Berjog Ulrich von Birtemberg tam fcnell mit 6000 Schweizern, um fein gand einzunehmen. Das Bolt, früher gegen' ibn felbft emport, freute fich jett feiner Rudtehr, weil er indels fen ber evangelischen Lehre geneigt geworben, welche bie ofterreichische Regierung unterbrudte. Der Schlag mare ihm gelungen, wenn nicht Karls V. gleichzeitiger Sieg bei Pavia 24. Bebr. Die Gibgenoffen geschrect batte, baß fie auf Die Ermahnung bes ichmabischen Bunbes ihre Leute gurudriefen.

Das waren bie erften Sehler auf ber anbern Seite. Dan ließ bem Aufftanbe Beit, und wie bie Bauern ihre Rraft tennen lernten, waren fie fo wenig jum Unterhandeln geneigt, als es bem fcmdbifden Bunde Ernft mar. Roch eine befonbere Schuld fallt auf ben Raifer, bag er burch unrechtmäßige Befinahme Birtemberge an bem vertriebenen Bergog einen Gegner behielt, ber Alles aufbot, gleichviel ob burch Schube ober Stiefel (Bauern ober Ritter), fein gand wieder ju erlangen.

1525

Dhne befondere Berabredung ober Bufammenhang, fprungweise burchlief in bemselben Beitpunct ber Aufftanb faft alle teutschen Lander, von ben Alventhalern, wo man ben Schweis gern bie Sand zu bieten hoffte, burch Baiern, Salzburg. Sarnthen, Steiermart bis Ungarn und Groatien; auf ber anbern Seite vom Suntgau burch bas Elfag, burch Lothringen.

Kinr, die Rheintande, Heffen, Franken, Sachsen, Wohmen dis Samland in Preussen. Test sah man im Geoßen, wie es 100 Jahre früher in Bohmen gewesen; die Bauern sielen aber nicht nur, wie die Hussitten, auf die Aloster und Stifte, sondern auch auf die Burgen und Schlösser, berauschten sich im Beine und verübten arge Grausamkeiten. Der Aufstand war allgemein, aber er hatte keinen gemeinsamen Plan und lein Haupt das ihn zu lenken wusset. Als die Haufen anssingen zusammenzustiessen, standen die größern Kurken schon mit ihrer Lehenmiliz und mit Soldnern gegen sie; die Hauptausgabe blied dem schwähischen Bund, der indessen auch die wichtigsten Unterhandlungen sührte.

tz

٤

ď

1

ľ

Die oberfcwähischen Bauern erboten fich bei ihren gwölf Artifeln, mas bem Borte Gottes nicht gemäß mare ober ans bemfelben als unrecht erwiesen wurde, gurudgunehmen. Dann übergaben fie noch eine weitere Schrift an ben fcmas bifchen Bund und fchugen ju Schiederichtern vor ben Ergs beraog Rerdmand, ben Rurfurften Rriedrich von Sachfen nebft Luther ober Melanchthon, und von Nurnberg, Strafburg, Burich und Lindau je einen ober zwei Prediger. Der Rurfürft Ludwig von ber Pfalz schickte bie Artikel nach Bittenberg. Das Urtheil ber sachfischen Theologen fiel aber anbers aus, als man es nach ihrer Gemutheart hatte erwarten fole len. Der fanfte Delanchthon faffte bas gange Unternebs men als eine verbrecherische Berbrehung ber beil. Schrift auf und ermahnte alle Obrigfeiten, wenn gutliche Unterhandlungen Richts vermöchten, Die Bauern als Morber und Rauber mit aller Macht zu verfolgen. Luther bingegen bielt noch bie Mitte zwischen ben Fürften und Bauern. In feiner "Ermabnung jum Frieden" fagt er zuerft jenen, fie feien an bem Aufruhr felbft Schuld, befonders die blinden Bifchofe und tolle Pfaffen, weil fie nicht aufhorten gegen bas Evangetium zu wathen. Etliche Artifel ber Bauern maren fo billig und recht, bag fie nach bem 107. Pfalm Berachtung fcuts ten auf bie gurften. Dann ermahnt er aber auch bie Baus em, fie follten fich wohl vorfeben, es hatten einige wilbe Rottengeister und Mordpropheten ihre Ginfalt misbraucht, um

burch fie herren in ber Belt zu werben. Rie, fagt er, hat Rotterei ein gut End genommen.

Allein diese Ermahnungen fanden keinen Eingang mehr. Die Feindseligkeiten hatten schon begonnen. Sobald der schwädische Bund gerüstet war, wollte er auch von keiner Mäßigung mehr wissen; die vornehmsten Mitglieder hassen die evangelische Lehre, und Osterreich befürchtete Birtemberg zu verlieren. Georg Truchses von Waldburg, der gewaltige Krieger, der den frankischen Zug geführt, erhielt wieden Dberbesehl über das Bundesheer. Er schlug 6000 Bauern bei Leipheim, dann einen andern Hausen von 7000 1525 Mann bei Wurgach und verfolgte sie die Weingarten. Die

21. Apr. Lanbschaften Allgau und Bobensee schlossen einen Stillftand, um die Spanne innerhalb Monatsfrist in Gute nach dem Recht vertragen zu lassen. Dagegen brach der Aufftand in andern Gegenden erst recht aus. Die Obenwalber vereinigten sich mit den niederschwähischen Bauern, eroberten Weinsberg

16. Apr. und jagten ben Grafen von Helfenstein mit ber Besahung burch die Spiesse. Als diese Frauel kund wurden, als auch Münzers Anhang in Mühlhausen mit Ungestüm losdrach, hielt Luther nicht mehr an sich, sondern ließ wieder eine. Schrift ausgehen "wider die räuberischen und morderischen Bauern;" er soderte darin alle Fürsten und herren auf, "keine Geduld oder Barmherzigkeit weiter gelten zu lassen, sondern mit gwtem Gewissen darein zu schlagen, solden sie eine Aber regen könnten; alle Christenmenschen sollten wider sie ausstehen und sie wie rasende Hunde todtschlagen. "Der Truchses wartete nicht erst auf diesen Aufruf; statt gegen die hegauischen Bauern zu ziehen, eilte er Wirtemberg zu hülse, wo der "helle Hause" das Land durchzog. Bei Böblingen sieß er auf 20,000 Bauern, welche Herrenberg angezündet

2. Mai. hatten. Er griff sie mit der Reiterei an und brachte ihnen eine völlige Niederlage bei. Hatten die Bauern arge Berbeerungen angerichtet, so überliessen sich nun die Bundischen viel größern Grausamkeiten. Der Schrecken jener Niederlage verbreitete sich schnell zu den neccarthaler und obenswalder Haufen, welche indessen gewaltig um sich gegriffen, Städte und Klöster überfallen, gebrandschatt, ausgeplundert,

die Graven von Hohenlohe und andere herren gezwungen fich mit ihnen zu vertragen b. h. ihre Bruber zu werben. Sie verftartten fich burch ben frantifchen Saufen. Der Aufftand ichien nun erft einen rechten Mittelpunct zu geminnen. Der große Bauernrath ju Burgburg hatte befchloffen an alle Saufen in Schwaben, Elfaß und am Rhein gu fdiden und Beilbronn gum Gige ber Kanglei gu machen. Sie wollten auch ben unzufrfebenen Abel an fich gieben und überhaupt eine Reformation im Reich machen. Der Ents wurf war ichon fertig : "wie die Berfaffung in teutschen ganben follte geanbert werben." Es ift Bieles nach ber oben gebachten Reformation R. Friedrichs III., namentlich in Abficht ber Beftellung ber Gerichte, ber Abschaffung ber Doctoren; Die weitern Bufate betreffen die Reformation "ber großen Sanfen," ber Bifchofe, Pralaten, Fürften, Berren und Stabte. Fur bie abzuschaffenden Bolle, Ungelt zc. follen bie Burften und Berren Entschädigung aus geiftlichen Satern erhalten. Bas in Karls V. Bablcapitulation von ben großen Sanbelsgesellschaften gesagt ift, bas ift hier auch aufgenommen, fowie in ben innthaler Artiteln.

Diefen Reformationsentwurf hatten jeboch bie Bauern nicht mehr Beit zur Berhandlung zu bringen; benn nach bem Siege bei Boblingen vereinigte fich ber Eruchfeß mit bem Pfalzgraven Ludwig, mit bem Kurfürften Richard von Trier, mit Bergog Dtto von Baiern und bem Bifchof von Burgburg. Die Bauern fchrieben noch einem Tag nach Schweinfurt aus und luben bie benachbarten gurften, Berren und Stabte, boten auch bem Bunbesheer Unterhandlungen an, um bem Blutvergieffen ein Enbe gu machen. Allein ber Truchfes gab ihnen teine Untwort mehr; er erreichte bie vereinigten Saufen bei Konigshofen auf bem Rudzuge nach Burgburg 2. Jun. und brachte ihnen eine Nieberlage von 6000 Tobten bei. Bon bem "schwarzen Saufen," ber zwei Tage zu fpat tam, blieben nur Wenige übrig; Alle wehrten fich mit einer beispiellofen Tapferkeit. Das Schloß Wurzburg wurde entfett, Die Stadt ergab fich. Die elfaffer Bauern, auf welche bie frans tikben gehofft, waren bereits von bem Bergoge Unton von Lothringen bei Etfagzabern und Scheerweiler verjagt. Die 18. Mai. Pfifter Geschichte b. Teutschen IV.

22. Jun. Kurfürsten von ber Pfalz und Trier schlugen die rheinischen Bauern bei Pfeddersheim, bestedten aber ihren Namen, inbem sie 800 berselben, welche nach der Unterwerfung entstiehen wollten, ermorden liessen, wobei der Kursurft Richard mehrere mit eigener Hand niedergestochen haben soll.

Ein britter Sauptfit bes Aufftanbes mar in Thurin= gen, unter bem ichon gebachten Dunger. Raum batte man von bem Ausbruch in Schwaben Nachricht erhalten, fo brach Gebulfe, ber entlaufene Pramonftratenfermond Mungers Pfeiffer, mit einem Saufen in bas Gichofeld und brachte große Beute gurud. Munger erließ nun feinen Aufruf: "Gang Teutschland," fagt er, "Frankreich und Welschland find wach: bie Bofewichter muffen baran!" Er vereinigte fich mit bem Haufen bei Frankenhaufen, ber gegen 8000 zählte. rend ber Grav von Mansfelb feine Bauern guchtigte, zogen bie Bergoge Johann und Georg von Sachsen, ber Bergog Beinrich von Braunschweig und ber Landgrav Philipp von 15. Mai. Beffen gegen jene und boten Gnade, wenn die Unführer ausgeliefert wurden. Allein Munger versprach ben Seinigen Rettung vom himmel, ließ ben herolb aufs graufamfte nieberbauen und erhibte bas Bolt, baf es trot feiner elenden Bewaffnung und Kriegsordnung fich fur unüberwindlich hielt. Während er ein Lied anstimmte, lieffen bie Furften bas grobe Geschut abfeuern, die Bagenburg wurde burchbrochen und bas gange Bauernheer fturgte fich in wilbe Flucht. 5000 wurden ereilt und niedergemacht, 300 Gefangene nebft ben

> Anführern bußten mit bem Kopfe, Pfeiffer bis in ben letten Augenblick trotig, Minger sein Unrecht erkennend und mit ber Ermahnung an die umstehenden Kursten, milder und gerechter gegen bas arme Bolk zu sein, daß es nicht wieder zu

folden Unbilden komme.

Nun zog Georg Truchfest wieder in die obern Lande, um die Bauern im Schwarzwald, hegau und Algau 25. Jul. zu unterwerfen. Mit den Breisgauern vermittelte Bafel einen Bertrag. Der Erzbischof von Salzburg, in den schwäbischen Bund aufgenommen, brachte mit dessen hatte seine Unterthanen auch zu einem Unterwerfungsverzleich. Da aber die Bedingungen von Seiten der herrschaften schlecht

gehalten wurden, so brach der Aufstand gleich im nächsten 1526 Sahr in allen jenen Gauen wieber aus; man beforgte, bas genze Gebirgeland werbe fich mit ben Schweizern vereinigen, um frei ju werben. Das Bunbesheer fchlug zuerft wieber bie Jun. obetschwäbischen Bauern, bann vereinigte fich Georg Eruchfeß mit Georg von Frundsberg, ber mit Ruhm aus bem italienischen Kriege zurucklehrte, und schlug bie falzburs Aug. gifchen an ber Laubas.

So wurde endlich ber fcwabische Bund "bes bauerischen Brieges herr," nachbem bie einzelnen haufen gerfprengt maren. Konnte man bor bem Rriege ju feinem orbentlichen Bertrag fommen, weil bie Bauern, gereizt und tropig, neben gerechten Beschwerben verwirrte und überspannte Foberungen vorbrachten und gleich mit Gewaltthatigfeiten anfingen, fo wollten bie Sieger nach bem Rriege noch weniger von 26thuung ber Beschwerben boren und überlieffen fich vielmehr einer graufamen Rache. Dies ift ber lette und argfte gehler. Richt genug bag icon ben Beeresabtheilungen Benter folgten, welche die Ergriffenen auf ber Stelle binrichteten, festen bie Firesten auch nach ber Unterwerfung bie Inquisition fort und lieffen viele Bauern als Aufwiegler enthaupten. Der Reichstag faffte zwar ben Beschluß: "Biewohl ber gemeine 27. Mug. Mann gegen feine Dbrigfeit groblich gehandelt, fo follen boch bie Unterthanen bie Gnab und Barmherzigkeit ihrer Obern geober und milber benn ihre unvernünftige That und Sandlung fpuren; jebe Dbrigkeit folle Dacht haben, ihre Unterthanen, die fich auf Gnad und Ungnad ergeben, wieder in ibre Ehren einzuseten, auch gegen bie Ausgetretenen mehr Gnab und Gutigfeit erzeigen, nur bie Aufwiegler und Saupts facher follen zu keinen Gnaben angenommen werben." Bor= 1525 ber: fcon hatte ber fcmdbifche Bund befchloffen, ben Abges 4. Mug. fellenen und wieder au Gnaben Aufgenommenen follen alle Biechfen, Gewehr, Barnafch, lange Spiese und Bellenter abgenommen werben. Allein bie meiften Firtfen und Dbrigliten fubren mit gefcharften Strafen fort, nachbem ichon bie Ranbichabungen eingetrieben waren, bis ber Bunbestag fie 1527 korobte, ihnen keine Sulfe mehr zu geben, im Fall fie wie- 6. Jan. er Aufruhr erregen warben: Reben ber Entwaffnung wurde

ben Gemeinden auch das Versammlungsrecht entzogen. Die Abgaben und Dienstbarkeiten blieben wie sie vor dem Kriege waren. Den Aufstand hatte man zwar niedergeschlagen, aber ein stiller Ingrimm blieb im Volke; der Bund musste noch einige Sahre gerüstet bleiben.

Baren im Gegentheil bie Bauern Meifter geworben. wer kann fagen, mas fur ein Bustand, wenn irgend ein fefter, bie Folge gewesen sein wurde? Ihre Saufen fprachen perschiebene Grundfate aus: Ginige ichienen Teutschland gu einer großen Schweiz machen zu wollen; bie Schwarmer bat= ten eine Art Theofratie mit groben Abartungen im Sinne: ba jeboch bie Deiften versicherten bem romischen Ronige geborchen zu wollen, fo ware es bem Raifer vielleicht nicht fcwer gewesen mit ihrer Sulfe alle Mittelmacht, bie gange Ariftofratie, auch bie Landeshoheit ber Fürften zu vernichten. Allein Rarl V. war feineswegs ber Furft, ber Luft hatte ein Bauernkonig zu werben. Bei bem franklischen Bauernrath finbet man hinweisungen, um fur ben Burger= und Bauerns Stand ffanbifche Rechte zu erhalten, ober Winke, ben alten. burch bie Feubalverfaffung gang herabgekommenen, gabireichen Stand ber gemeinen Freien wieber berauftellen. mabrend bie bobern Reichoftanbe mit aller Dacht bagegen maren und felbst ben Stabten ihre erworbenen Rechte wieber entziehen wollten, bat ber Ungeftum ber Bauern felbft Alles perdorben und auf Jahrhunderte bie Soffs nung eines beffern Buftanbes binausgefcoben. Im Laufe eines Jahres fanden ungefahr 150,000 Menfthen einen gewaltsamen Tob; viele Dorfer, eine Ungabl Landstädte. bie meisten noch übrigen Burgen fielen in Schutt, bie Ret ber lagen obe, die Borrathe waren verzehrt ober verschleubert; baß nicht Sungerenoth und Seuchen nachfolgten, ift zu ver-"Das ift Aufruhr! bas ift Rache!" biefe awiefach furchtbare Barnung fteht nicht vergeblich in unferer Geschichte. Es wird tein Bauernfrieg mehr wiebertebren?

Die traurigen Folgen biefer Begebenheit sielen auch auf bie Kirchenreformation. Da ber Aufstand seinen letzten Borwand von ber "evangelischen Lehre" genommen, so warf man nun auf diese allein die Schulb bes Sanzen.

Der Bundestag sagt geradezu: "weil aus der lutherischen 1525 Secte alle Unordnungen und Leichtfertigkeiten folgen, so folle 11. Rov. man in ber nachften Berfammlung fich über bie weitern Dags ngeln berathen." Wo man einen Pradicanten erhaschte, war ihm ber Strang gewiß. "Fromme Prebiger henkt man," fagt ein ftabtischer Abgeordneter, "Stragenrauber und Morber lafft man bleiben." Papft Clemens VII. erließ ein lebhaftes Glud- 23. Aug. wunschschreiben an den schwäbischen Bund. Man vermischte bie Evangelischen mit ber wirklich gefährlichen Secte ber Bie bertaufer, welche noch immer im Stillen Bufammenrottuns gen machte, weshalb ber Bund Rirchweihen, Sochzeiten und Schenkinnen beschrankte und bas Gebot erließ, daß Biebers 1528 taufer welche ergriffen wurden und nicht wiberriefen, mit16. Febr. Brand, wenn fie aber wiberriefen, mit bem Schwerdt geriche tet, Beibobilber im lettern Fall ertrankt werben follten. Die papfilich gefinnten Stanbe überhaupt hatten fich taum vom erften Schreden erholt, fo fafften fie eine neue Erbitterung auf die evangelische Lehre und ihre Urheber. Das Saus Baiern, anfänglich ber Reformation nicht abgeneigt, betrachtete feitbem Lutherei und Aufruhr als gleichbebeutenb. Die beiben Ed, ber Theolog und ber Kangler, unterhielten biefe Ansicht. Done fie wurde mahrscheinlich ber Ratholicismus in gang Teutschland gefallen sein 1). Ginige Fürsten und Bifcofe bes mittlern Teutschlands, welche nicht im regensburger Bundniff maren, tamen ju Deffau gufammen; fie meinten, jene Lehre konne nicht schleunig genug unterbrudt werben, wenn neue und größere Ubel vermieben werben follten. Der Kaiser führte eine hobere Sprache, seit er burch ben Sieg bei Pavia feinen Gegner Franz I. in feine Gewalt betommen; er erließ icon mabrend bes Bauernkriegs ein ernftlices Ausschreiben zu einem Reichstag, um, weil bas worm=24. Mai. fer Cbict bisher fo ichlecht beobachtet worben, neue Schritte jur Unterbruckung ber Religioneneuerungen ju thun.

Auf Enther seibst fiel ber starkste Sas. Man entbedte Bersuche ihn burch Gift ober Meuchelmord aus dem Wege mi schaffen. Balb sagte man, Munzers Secte habe ihm ben

<sup>1)</sup> Bergl. Stumpf, Baierns polit. Gefch. I. 2te Abth. 179.

Tob geschworen, balb, Bergog Georg wolle ihn in Bittenberg aufheben laffen. Gein ebler Befchuter, Frigorich ber Beife, ftarb mabrent bes Bauernkriegs; ber Rachfolger, 30hann ber Beständige, sprach fich zwar bestimmter fur die ebans gelische Lehre aus als Jener, ber übrigens ihr Bekenntnig bei feinem Tobe bestätigte; aber er hatte nicht bas Unfebn bei Raifer und Reich bas Sener gehabt. Es tamen fur Luthern mehrere perfonliche Streitigkeiten jufammen, welche ihn in eine unangenehme Lage verfetten. - Begen ber letten bef tigen Schrift gegen bie Bauern muffte er ftarte Bormurfe boren; er vertheidigte fich fo, bag er burchaus Nichts gurudnahm, fondern bie aufferfte Strenge in biefem Falle fur fcbriftmaßig und nothwendig hielt; "benn," fagt er, "wenn die Bauem Berren wurden, fo wurde ber Teufel Abt werben." fur wurde er von Mungers Secte für einen Seuchler und Fürstensclaven ausgeschrieen und bas Bolt von ihm abge wandt. Auch Erasmus tabelte ihn fcharf: "Du erfennft bie Aufrührer nicht an, fie aber erkennen bich an. Ich bente nicht fo übel von bir, um ju glauben, bag bies in beinem Plane gelegen habe; aber ichon langft, ba bu biefes Schaufpiel aufzuführen anfingft, habe ich aus ber Beftigkeit beiner Feber bie Bermuthung gezogen, bie Sache werbe babin ge langen, wohin fie nun gelangt ift 1)." Das auf gegenseitige Achtung gegrundete Berhaltniß biefer beiben Danner, wornach fie einander anfänglich aufgemuntert, ging jest in ein feinbseliges über. Je tuhner Luther, besto umfichtiger Eraf mus. Innerhalb gewiffer Grenzen fich haltend, hoffte biefer auf bem Wege ber Biffenfcaft fur bie Berbefferung bet Religion foviel ober mehr zu thun, als Luther auf bem Bege bes thatigen Gingreifens ober ber Berbefferung von unten

<sup>1)</sup> Luther war in ber That schon fruher kein besonderer Gonner ber Bauern ober vielmehr ihrer Ausartung. Bor bem Bauernkrieg von heinrich von Einsiebel über die Rechtmäßigkeit der Frohnen befragt, gab er zur Antwort: die alten Frohnen durse er beibehalten, es sei nicht einmal gut Rechte abgehen zu lassen, benn der gemeine Mann musse mit Burben beladen sein, sonst werde er zu muthwillig; übrigens könne er seinen Leuten sonst in andern Sachen ehrlichen guten Billen erzeigen. Kapp, Nachlese zc. I. 279.

berauf. Luthers ftarfer Geift tonnte einen fo talten Bus fomer in die Lange weniger bulben als offenbare Gegner. Er fing an mit feinen Freunden ibn als zaghaften Beuchler ju behandeln, ber aus Liebe jur Rube ober um bie Gunfibejeugungen der Bofe nicht zu verlieren, feiner frühern Theil= nahme an ber Reformation entfagt habe. Freimuthig fagt ibm Luther: "Wir feben, bag bir bom herrn noch nicht bie State und Empfindung ertheilt worden ift, um bich mit und jenen Ungeheuern entgegenzustellen; wollen alfo auch ven bir nicht fobern, was beine Krafte überschreitet. Die Belt tunn nicht leugnen, bag bie Gelehrfamteit, woburch man jum richtigen Lefen ber Bibel gelangt, burch bich blus hend und herrschend geworben ift und bag in bir eine herrs liche Gabe Gottes ift, fur bie man banken muß. Da es bir eber an Duth fehlt, fo habe ich niemals gewunscht, bag bu in unfer Lager treten mochteft; bas Einzige beforgten wir, bu mochteft bich burch unfere Biberfacher verleiten laffen unfere Lebrfage angufallen, fobag man genothigt mare fich bir ins Geficht zu widerfeten, wiewohl unfere Sache bereits fo weit ift, bag es wenig Gefahr fur fie bat, wenn auch Erasmus mit aller Rraft fie angreifen follte 1)."

Dieser Kall trat num ein. Lange schon vom Papst, von Inken und Gelehrten zum Angrisse aufgesobert, ließ sich Erassmus endlich durch den König Heinrich VIII. von England bewegen wider Luther zu schreiben. Der König hatte schon selbst in einer eigenen Schrift die Lehre von den 7 Sacrasmenten auf eine sehr seichte Weise und mit niedrigen Schimpswörtern gegen Luther vertheidigt und war deshald von diesem nicht weniger wegwersend behandelt worden als die andern Begner, Ed, Emser, Hochstraten. R. Christiern von Danesmark bewog nachher Luthern seine Heftigkeit abzuditten; da aber der König von England bei seiner vornehmen Berachtung blieb, so nahm Luther auch wieder den vorigen Ton an. Erassmus wählte nun diejenige Seite von Luthers Lehrsähen,

<sup>1)</sup> über hutten, Erasmus, Luther ift auch in Beziehung auf Sothes Lobrebe auf ben Erstern immer noch zu vergleichen Mosers patriot. Archiv für Deutschland, 1787. VII. 286. 1.

welche von ber gewöhnlichen Borftellungsart am meiften abwich; es war die augustinische Lehre von ber Freiheit ober vielmehr Unfreiheit bes menschlichen Willens. Erasmus fuchte zu zeigen, bag biefe Lehre nicht in ber von Luther behauptes ten Strenge in ber Schrift zu finben fei; ba er aber gegen Riemand verftogen wollte, fo war es Luthern nicht fcmer ihm auch wieder Blogen nachzuweisen. Bugleich aber verwidelte fich Luther in scholaftische und bialektische Behauptungen, bie er fpater felbft ju milbern genothigt mar, und ba er nicht mit ber Gelaffenheit wie Erasmus fcbrieb, sonbern ihn recht schmerzhaft zu verwunden suchte, so murbe biefer benn auch gereigt in einer febr beiffenben Gegenschrift zu antworten. Dieser Streit blieb jedoch bloß unter ben Gelehrten: aber bie fcon gebachten 3wiftigkeiten mit Carlftabt griffen tiefer ein. Als Luther auf Befehl bes Rurfurften nach Orlas munbe reifte, um die bafelbft erregten Unruben au ftillen, erfuhr er bie Rrantung, bag bas Bolt zu Cariftabte Gunften fich ibm widerfette, worauf biefer vom Rurfurften ausgewie fen murbe. Carlftabt ichalt Luthern einen zweifachen Papis ften und vereinigte fich mit ben ftrasburger und schweizer Reformatoren. Er ift ber Erfte ber Luthers Lehre vom Abenda mahl angriff. Luther antwortete in einer heftigen Schrift, betitelt: "Wiber die himmlischen Propheten von ben Bilbern und Sacrament." Diefer bochft leibenschaftlich geführte Bank wurde in feiner weitern Benbung ber Anfang jur Trennung ber fachfischen und schweizerischen Rirche. Dit bitterm Sohn faben ihn bie Unbanger bes Papftthums. Neuen Unlag gur Berunglimpfung nahmen biefe, ale Luther eben jest gang uns 13. Jun. vermuthet in die Che trat. Seine Freunde felbst geftanben. baß es wenigstens ein febr ungunftiger Zeitpunct fei. Die Gegner behaupteten, er habe die gange Reformation bloß in ber Abficht, fein Orbensgelubbe ju brechen, unternommen. Es regnete Spottschriften und Gebichte von ber niebrigften Art. Erasmus antwortete beiben Theilen jugleich in gewohntem Scherze: "Benn bas Mabrchen bes gemeinen Mannes mabr ift, daß ber Untichrift von einem Monche und einer Ronne erzeugt werben foll, wie viele Taufend Antichrifte hat die Belt fcon feit geraumer Beit!". Daß 3mingli und mehrere fcmeis

1525

zeische und fachfische Geiftliche indeffen geheirathet, machte bei weitem nicht foviel Aufsehn als Luthers Schritt; seine Reinbe gaben also unwillfurlich bas Beugniß, wie viel fie von feis nem perfonlichen Unfehn furchteten. Inbeffen erfcheint Luther auch bier in feiner gangen Unbefangenheit. Sieben Jahre waren feit bem Angriff auf bas Papftthum, vier feit feiner Schrift über bie Ungultigfeit ber Rloftergelubbe verfloffen, feit einem Sabr batte er bie Kutte abgelegt, ohne bag er weiter an fich felbft gebacht hatte. Auf bas Bureben einer Freundin aufferte er: "bag er noch teine Luft jum Cheftand fühle, wiemohl er in ber Sand bes herrn fiebe, als feine Creatur, beren Berg er andern und wieber umtehren tonne." Seit zwei Sabren waren acht ausgetretene Ronnen aus bem ciffercienfer Rlofter Nimtich bei Grimma nach Bittenberg geflüchtet und erhielten burch Luthers Furmort Unterflugung vom Rurfurften. unter ihnen Ratharina von Bora, 24 Jahre alt, von fconer Bilbung, welche im Saufe bes Stadtschreibers Reichenbach untergebracht mar. Luther wollte fie querft an feinen Freund D. Baumgartner verheirathen, bann an D. Glat; fie geftanb aber bem Umsborf, ber ihr ben lettern Untrag machte, fie wurde lieber ibn ober Luther felbft beiratben. Rach einiger Beit schrieb Luther an Amsborf, er habe, um bas Ge 21. Jun. rebe abzuschneiben, fich schnell mit Ratharina trauen laffen; ba er tein langes Leben hoffe, fo gehorche er barin feinem Bater, um Rachkommenschaft zu hinterlaffen und feine Lehre von ber Priesterebe burch bie That zu bestätigen 1). Er zählte iett 42 Jahre. Ginigen andern Freunden schrieb er: "Belch 15. Junein Betergeschrei, lieben herren, habe ich angericht mit bem Buchlein wiber die Bauern! Da ift Alles vergeffen, was Gott ber Belt burch mich gethan hat. Run find Berren, Pfaffen, Bauern, Alles wiber mich und brauen mir ben Tob. Boblan, weil fie benn toll und thoricht find, will ich mich auch schicken, baf ich vor meinem Enbe in bem Stanbe, von Gott erschafs fen, gefunden und Nichts meines vorigen papistischen Lebens an mir behalten werbe, soviel ich kann, und fie noch toller

<sup>1) &</sup>quot;Sic Deus, fest et hinzu, voluit et fecit. Ego enim nec amo nec aestno, sed diligo uxorem."

und thorichter machen." Als er die vielen Berleumdungen 16. Jun vernahm, schrieb er an Spakatin: "Ich bin in so großen Ubfall und Berachtung kommen durch diese meine Heirath, daß
ich hoffe, es sollen sich die Engel darüber freuen und die Teufel weinen." Wiederum sagt er: "Da sich die Welt an mir ärgert, so werde ich dadurch gestärkt, daß mein Bornehmen recht und göttlich ist." Der Rath zu Wittenberg und die Universität beschenkten ihn am Hochzeittage und an einem darauf seinen Freunden gegebenen Feste.

Melanchthon gestand einem Freunde, wiewohl ber Schritt in diesem unglücklichen Zeitpunct unreif scheinen könne, so sei doch, Alles wohl überlegt, Nichts daran zu tadeln; vielmehr hoffe er, Luthers hoher und heftiger Geist durste in diesem Stande milder und herablaffender werden. In der That trat Luther jest erst ins bürgerliche Leben ein. Der vereinzelt Gestandene gab nun das Beispiel eines guten Hausvaters und was er von nun an für die Schulen und Jugenderziehung khat, das ging aus seiner eigenen Ersahrung hervor. Sein Geist ift aber auch im Hausstande derselbe geblieben.

Wenn Luther in dem Haupttampfe gegen das Papstihum zu einer ihm selbst unerwarteten Größe sich erhob, so stelen dagegen in den obengedachten personlichen Zankereien Menschlichkeiten vor, von welchen man nicht saumte den Schatten auch auf seine Sache zu wersen. Für ihn selbst wurden diese Erfahrungen eine beständige Weisung, nicht seine Aussprücke sondern allein die Schrift als untrüglich anzusehen. Das war ja das Biel, zu welchem er die Forschungen des Beitalters hinführte. In sieben Jahren war man darin soweit gekommen, daß er dem Erasmus sagen durfte, für die Sache sei Nichts mehr zu fürchten.

## C. Sohe ber Reformation.

8. Erstes Bundniß evangelischer Fürsten und Städte. Des Reichstags einhellige Anerkennung der Gewiffensfreiheit bis zu dem allgemeinen Concilium 1524 — 1526.

Abfall und Reformation bes vom Reiche verlaffe nen Bergogthums Preuffen. Borfchlag bes Land

graven Philipp, ben ganzen teutschen Orben zu Gunken des Türkenkriegs zu reformiren. Answandlung des Erzbischofs Albrecht von Mainz ein Erbfürst zu werden. Mehrere teutsche Fürsten und Reichskädte erklären sich öffentlich für Lusters Resormationz ein Theil des Adels schliest sich an. Der Zusammentritt einiger katholischen kürsten zu Dessau und des Kaisers stärkere Sprasche nach seinem Siege bei Pavia veranlassen des totgauer Bundnis. Der Reichstag zu Speier beschliesst, die zum Conrilium solle jeder Stand des Keichs mit seinen Unterthanen in Absicht des wormser Spirts sich so halten, wie er es vor Gott und dem Kaiser verantworten könne. Die heil Ligue des Papstes gegen den Kaiser. Türkenschile. Ungarn fällt an Ofterreich.

Die Trennung ber höhern Reichsstände durch bas regeneburger Banbnig, bann bie Unterbrudung zweier Stanbe im Abels: und Bauern-Arieg ift nicht nur für bie Reformation ein Unglud gewesen, fanbern auch für bie ganze Bafaffung. Dun ift bie Aufgabe an ben Fürften und Stabten. Die welche bie evangelische Lehre bisber gebuldet, fa= ben, bag fee fich felbft und ihren Bollern fehulbig feien ets was mehr gu thun; "wenn nicht ein neuer, allgemeiner Auffand ausbrechen folle." Diefer Grund wird fo oft wieder bolt, baf man barin boch noch eine gute Birtung bes Bauerns tiegs erkennen muß. Der Unfang gefchah in bem aufferften wirdflichen Reichslande, wo das Christenthum zulett einge fibrt worben, in Preuffen. Der Bifchof von Samland, Georg von Poleng, ber frubgeitig mit Luther in Briefwechfel trat, hat ben Ruhm, mit Einführung ber Reformation allen seinen Standesgenoffen vorangegangen zu fein. Er trat feine ganze weltliche Berrichaft ab und begnügte fich mit einem geringen Austommen. Donche und Monnen verlieffen ihre Mofter, mehrere Ritter bes teutschen Orbens gaben ihr Gelibbe auf und traten in ben Cheftand. Der Sochmeifter 21 !brecht von Brandenburg, Stammesvermanbter bes gleich

namigen Erzbischofs von Mainz, vollenbete bas Bert, nachbem er es wie bie Bifchofe von Ermland und Domefan - schon im Stillen begunftigt hatte. Che ber vierjahrige Baffenftillftanb mit Dolen, welchen Rarl V. gleich bei feinem Regies rungsantritt eingeleitet hatte, ju Ende ging, tam Albrecht auf ben . 1524 Reichstag zu Rurnberg, um Gulfe gegen ben Ronig von Polen zu erhalten. Sit und Stimme murbe ibm amar eingeraumt. aber Bulfe fant er ichon beshalb nicht, weil ber Kaifer noch in ben italienisch= frangbfischen Rrieg verflochten mar. / Unbreas Dfianber, ben er gu Rurnberg prebigen borte, flogte ibm eine entschiedene Reigung gur evangelischen Lebre ein. bem Rudwege besprach er fich zu Wittenberg mit Luther, ber schon in feiner Schrift über bie Rloftergelubbe ben teutschen Orden aufgefabert hatte bie Chelofigkeit aufzugeben. rieth ibm "bie tolle und verkehrte Regel fahren gu laffen, gu beirathen und Preuffen in die Form eines weltlichen Fürstenthums zu gieffen." - Melanchthon gab Beifall; ber Sochmeis fter lachelte, ohne jeboch fich weiter ju auffern. Inbeffen wur ben evangelische Prediger nach Preuffen geschickt. Des Sochmeifters Bruber, Bergog Georg von Jagernborf, balf bie Sache betreiben. 218 nun bie Beit bes Baffenftillstanbes ablief, ließ Albrecht, weil er vom Reich ohne Sulfe war, mit 1525 Konig Sigmund unterhandeln. Er bequemte fich Polens Dberherrlichkeit über bas ihm gebliebene hinterpreuffen anzuerkennen; bagegen verlieh ber Ronig ihm und feinen brei Brus bern biefes Land unter bem Titel eines Bergogthums jum Erbleben, fobag es nach Albrechts unbeerbtem Tobe an bie Brüber, nach ihnen und ihrer mannlichen Rachkommen Abgang aber an bie Krone Polen fallen follte. Abgeordnete 8-10. bes Abels und ber Stadte, welche Albrecht nach Rrafau mit-

> trag angreifen wurde, einander bejzustehen. Mit diesem Ubertritt des hochmeisters war jedoch der Orden nicht aufgeloft, vielmehr lieferte Albrecht demselben alle kaiserlichen und papstichen Freiheitsbriese aus; nur die lette, wichtigste Eroberung besselben wurde vom Reiche, das keinen

> genommen, gaben ihre Bustimmung; auf bem Landtage zu Konigsberg wurde Albrecht als herzog eingesetzt. Der Konig und ber herzog verbanden sich, gegen Seben ber biesen Bers

Apr.

Shut mehr gab, losgerissen. Die Orbensglieber welche nicht übertraten und Preuffen verlieffen, hielten mit ben übrigen Rittern und Gebietigern im Reich ju Mergentheim, bem tinftigen Site ber Berwaltung, eine Wahl und ernannten Balthern von Kronberg zum Meifter bes teutschen Orbens in teutschen und welschen Landen und zugleich als Abministrator bes (noch nicht aufgegebenen) Sochmeisterthums in Preuffen. Der Kaifer beftatigte bie Bahl und erklarte ben Bertrag mit 1530 Polen für nichtig; bas Rammergericht sprach bie Ucht aber Albrecht aus; allein sie wurde so wenig vollzogen als bas wormfer Spict gegen Luther, weil bas Reich nicht in ber Lage war einen Krieg, mit Polen und Preuffen anzufangen. Der Landgrav Dbilipp von Seffen ift, foviel wir wiffen, ber Gingige ber bem Raifer fpater ben Rath gab ben Orben gu reformiren und bie Ritter gum Turfengug auf eis gene Roften anguhalten; allein aufferbem bag ber Gebante an fich ber Gefinnung bes Raifers gang fremb war, wuffte ber Teutschmeister biefen noch besonders fur die Ungelegenheiten ber Ritterschaft zu gewinnen. — Wiewohl K. Sigmund gesonnen mar im polnischen Reiche ben alten Glauben zu erhalten, fo wurde boch in bem Bertrage mit 1525 Albrecht ber Religion gar nicht gebacht. Der Konig entschuls bigte fich beswegen bei bem Papfte: "er habe ben Orben nicht geftiftet, und es fei faft in bem gangen Gebiet um bie fathos lische Religion bereits geschehen." Da nun ber neue Herzog bon teiner Seite mehr gehindert war, so bekannte er fich of= fentlich zur evangelischen Lehre und fette bie Reformation mit gutem Erfolge fort. Much wählte er bie Tochter R. Friebrich I. von Danemart, Dorothea, gur Gemahlin, um bas Land auf feine , Nachkommen zu vererben. Die Enkeltochter Anna brachte Preuffen an die brandenburgifche Sauptlinie. Albrecht hat überbies als Freund ber Wissenschaften und Stifter ber Unis verfitat Konigsberg feinen Ramen verewigt.

¥

故

1

T

iii s

Œ

na

nete

mit

瓤

onis

Ber

pa

Die Berwandlung eines Orbenstandes in ein weltliches Erbfürstenthum mochte für die reichen Bischofe kein geringer Reiz sein auf ähnliche Weise mit dem übertritt zur evangelischen Lehre sich zu Erdherren ihrer Stiftslande zu machen. Da noch überdies der Bauernkrieg, alle geistliche herrschaften gu stürzen brohte, so war wirkich der Erzbischof Albrecht von Mainz und Magdeburg der Erste der damit umging dem Beispiele seines Betterk zu solgen; er näherte sich Luthern, der, um das Bolk vorzubereiten, ihn in einem öffentlichen 1525 Schreiben dazu aufsodern sollte. Luther that es kurz vor seise. Inner eigenen Berheirathung, und man ließ das Schreiben bestannt werden, ungeachtet die Beweggründe zum Chestande auch von des Erzbischofs unsttlichem Lebenswandel genoms men waren. Allein die bald ersolgte Niederschlagung des Bausernkriegs scheint den Erzbischof wieder auf andere Gedanken gebracht zu haben, wenn es nicht durch geheime Bearbeitung der römischen Partei geschah; denn wenn der Primas von Teutschland diesen Schritt that, so solgten ihm wahrscheinlich die meisten Andern, wie der Erzbischof von Köln bald dats nach den ernstlichen Bersuch einer Resormation machte.

Mehrere weltliche Reichsfürsten befannten fich in biefem Beitvunct offentlich jur evangelischen Behre und trafen Unftalt gur ordentlichen Ginführung berfelben. Rurfachfen, bisher Mittelpunct, follte unter Rurfurft Johanns Gous 11. Rov. nach Enthers Auffoberung auch in ber nenen Ginrichtung ber Predigtamter und Schulen vorangeben. In biefe fcbloffen fic an bie Bergoge Ernft von guneburg, Beinrich von Medlenburg, Furft Bolfgang von Anhalt, Pfalgrav Bolfgang von 3weibruden und bie Graven von Manne Den bedeutenbsten Buwache aber erhielt die evangelis fche Partei burch ben Landgraven Philipp von Seffen. Diefer junge Burft, bochbergig und entschloffen, in feinen Unternehmungen eben fo gewandt als kihn und berb, voll ties fen Gefühls für Bahrheit und Recht, ber feinen Gohnen bie Sagb empfahl als bie befte Gelegenheit mit bem gemeinen Manne über feine Lage fich au besprechen, ber einem Gebeim= fcreiber ben Bart gaufte, weil er bie befohlene Abstellung von Beschwerben verfaumt hatte, ergriff bie Sache ber Dirchenverbefferung, sobald er sich naber bavon unterrichtet batte, mit bem gangen Feuer seines Geiftes im Drange nach Befreiung ber Nation von ben bisberigen Fesseln und mit eigener, inniger überzeugung von ben Glaubensmahrheiten, die fein gottesfürchtiges Gemuth burch fleiffiges Lefen ber Schrift erlangte.

In feinem fiedzehnten Sahr auf bem Reichstage ju Borms Beuge von Luthers mannlichem Muth, besuchte er benfelben in feiner Berberge und brudte ihm bie Sand mit ben Borten: "Babt 3hr Recht, Berr Doctor, fo belfe Euch Gott!" Er gab ihm auch jur Rudreife ein befonderes Geleit burch fein Land. Drei Jahre fpater begegnete er Melanchthon auf bem Wege nach Beibelberg, bieß ihn eine Beit lang mit fich miten und fich bann ein Gutachten ,,über bie erneuerte christe liche Lehre" auffeten. Als man ihn bagegen einnehmen wollte, erwiederte er, er fei entschloffen fich als einen driftlichen Fire fen und fo zu balten, wie er es gegen Gott und bas romifche Reich verantworten tonne. Bu Seibelberg tam er mit mehreren oberlanbischen Fürsten bei einem Urms beuftschieffen überein, bei fich felbft, ihren Dienern und Un-terthanen bem gotteslafterlichen Fluchen und bem Lafter bes Butrinkens gu fleuern, und befahl bann allen Pfarrern in Bef- 1524 fen, bas Bolt bavon abzuziehen, es zum Gehorfam anzubals 18. Jul. ten und im Evangelium lauter und rein zu unterrichten. Geinem Schwiegervater, bem Bergoge Georg, fcbrieb er, num fei er gu ber überzeugung getommen, bag er mit bem Kurfurften von ber Pfalz beschloffen habe fein Land bem Evanges limm gu offnen; er nannte fich evangelifch, nicht lutherifch, weil er keinem menschlichen Ansehn sonbern allein ber Schrift folgen wollte. Als er auf bem Kriegszug gegen bie mungerifche Secte ju Creuzberg mit bem Rurfurften Johann und feinem Sohn Johann Friedrich gufammentam, gab er bie Ers Marg klarung: "er wolle eber Leib und Leben, Land und Leute laffen benn von Gottes Wort weichen!" Dies gefchab, mabrend bie Bauern und Schwarmer in ihrem Aufstand fur bie angebliche driftliche Freiheit ju Paaren getrieben wurden. Unmittelbar in biefem Beitpunct übernahmen bie genannten Fürften bie Aufgabe ber Reformation felbft. Landgrav Phis lipp ift nicht nur in planmäßigen, grundlichen Unordnungen für fein gand Anbern vorangegangen, fondern auch im Gifes für bie gange Sache. Sein Muth und Freifinn ergangten bie Bebachtlichkeit bes fachfischen Rurfurften und feines Cohnes; im Ubrigen waren fie einig. Und fo tam bie Leitung ber Reformation von felbft in ibre Sande.

1525 Febr.

Neben biesen Fürsten legten viele Reichsstädte und barunter die angesehnsten eine lebhaste Neigung zur evans gelischen Lehre an den Tag, die oberlandischen nach 3 wing li, die übrigen nach Luther. In einigen waren ansänglich die Burger getheilt zwischen der alten und neuen Lehre; in wenigen blieb die Spaltung; in den andern siegte die Nehrbeit zu Gunsten der lehtern. Wieder andere gingen einstims

1524 mig zu Bert, schon als ber lette nurnberger Reichstag bie Bollkiebung bes wormfer Ebicts wieber gebemmt hatte. Die Stadt Rurnberg felbft gab eines ber erften Beifpiele von Entschlossenheit. In Gegenwart bes Legaten Campeggio bats ten über 3000 Menschen bas Abendmabl in beiberlei Geffalt empfangen. Der Rath erklarte bem Erzherzog Ferbinand, "baß fein Gemuth, Wille und Reigung nicht fei irgend eis nem menschlichen Irrfal anzuhängen, sonbern bei bem beil. Evangelium und lautern Wort Gottes getreulich zu fieben." Rorblingen fublte fich ju gleichen Schritten ermuntert. Gleichzeitig gab Strasburg bie Erlaubniß in allen Rirchen frei zu predigen und richtete Bolfsschulen ein. Luther batte beshalb' einen Aufruf an die Stabte erlaffen, ein Sahr vor seiner Auffoberung an ben Aurfürsten Johann. Die ausgezeichneten Theologen welche fich in Strasburg aufammenfanben, werben noch ofter genannt werben. Bu Sall in Schwa-

1523 ben wurde noch fruher die Meffe abgeschafft; bier lehrte Sohann Breng, welchen Luther einem sanften Sauseln verglich, während er selbst wie ein Gewittersturm zu brausen bestimmt fei. hamburg berief ben Stephan Rempe zum evangelischen Prediger. In Magbeburg bewilligte ber Rath ben

1524 Antrag ber Burger zu einer Reformation ber Lehre und Guster und erbat sich vom Kurfürsten von Sachsen ben D. Amsborf auf ein Jahr. Die meisten dieser Anordnungen geschaften kaum vor dem Ausbruche des Bauernkriegs und wurden standhaft fortgesetzt. Die kleinem Reichsstädte griffen eben so muthig zu der Sache.

Der Abel, burch ben franklichen Kriegszug, bann burch bie Verheerung bes Bauernkriegs soweit heruntergebracht, baß er sich nicht mehr als Körperschaft für die Resormation aussprechen konnte, theilte sich in seinen Maßregeln. Währenb in Sachsen und Hessen geklagt wurde, daß der Abel sich ber Ringenguter bemachtige, ohne Etwas fur Die Sache ju thun, trat hartmuth von Kronenberg, beffen Schloß in ber fidingischen Febbe eingenommen worden, als Beschützer bes Comgeliums auf und warnte burch öffentlichen Anschlag in bem benachbarten Frankfurt vor ben Grethumern ber Pfafim Andere vom Abel bielten benfelben ibre Gefalle gurud, wenn fie bas Evangelium nicht prebigen wollten. Die Stabt brachtete ben kaiferlichen Befehl ben Klerus gegen ben Abel ju fouten und nahm evangelische Prebiger an. Einige von ber traichgauischen Ritterschaft führten die Reformation in ibm Patronattirchen in ber Stille ein. Alfo foloß fich ber Abel an bie Fürsten und Stabte an. Nachbem ber Bauernfand auf grobe Beise ber Reformation vorgegriffen, erwartete Luther von ben Burgern in ber republikanischen Stabtes verfaffung bas Deifte fur bie innere Ginrichtung, von ben fürften mehr fur ben auffern Schut.

Denn mabrent fie gur Stillung bes gemeinen Mannes bie Disbrauche abthaten und bie Ceremonien anberten," fas hm fie fich zugleich burch bie Schritte ihrer Gegner zum nas bem Aneinanderschlieffen aufgefobert. Schon im Lager vor Riblbaufen (gegen bie mungerische Secte) verabrebeten bie fürsten von Sachsen, heffen und Braunschweig in ber Sache bes Aufruhrs und ber neuen Lehre gemeinschaftlich zu handeln. Da jeboch ber herzog Georg als erbitterter Gegner von Lu= ther mit ben Kurfürsten von Maing und Brandenburg und ben Bergogen Erich und Seinrich von Braunschweig die obengebachte Busammenkunft zu Deffau hielt, von ber bie Evangelichen fich nichts Gutes versprachen, so verstand fich ber kandgrav Philipp mit bem Kurfürsten zu Sachsen zu Treffurt, bem Bergoge Georg zu erklaren: "baß fie ber lutherischen Sandlung nur insoweit anhingen, als sie mit bem Evangelium ibereinstimme, und bag fie, ftatt biefes zu unterbrucken, vielmehr fur driftlich und ehrlich hielten, ben gangen Streit über ben Antheil ber neuen Lehre an bem Aufruhr und über die lichlichen Misbrauche burch gelehrte, gottesfürchtige, unparmifche Manner entscheiben zu laffen." Bergeblich; Herzog Georg blieb auf seiner vorgefassten Meinung. Da nun indessen bas Pfifter Gefdichte b. Teutschen IV.

1525 Jul.

fcon erwähnte brobende Reichstagsausschreiben vom Raifer fam und mit Recht beforgt wurde, die Partei bes Bergogs Georg machte bie Erneuerung bes wormfer Ebicts burchfeben, fo hielt Landgrav Philipp eine vertraute Busammenkunft mit bem Rurprinzen Johann Friedrich von Sachsen auf bem Schlof Friedewalde und folug vor, fich ber Stimmenmehrheit von allen evangelischen ober auch nur gemäßigt gefinnten Kurften, Graven, Rittern und Stabten gegen bas wormfer Ebict zu verfichern, "bamit nicht ein neuer und heftigerer Aufmhr im Bolt entftunde." Bu Saalfeld verband fich ber Landgrav mit ben Markgraven Georg und Casimir von Brandenburg: "von nun an bas beil. Evangelium vom Glauben aufferhalb ber vom Papft gebotenen Berte und Geremonien zur affeinigen Richtschnur zu nehmen." Theils biefe Schritte theils bas allgemein berrichende Distrauen bewirtten, bag ber Reichs-11. Nov. tag zu Augsburg, auffer bem Bilchof von Trient, von teis nem geiftlichen noch weltlichen gurften perfonlich befucht wurde, weshalb, man bloß ben letten nurnberger Reichstagsichluß von 1524 erneuerte 1) und wie damals eine weitere Berfammlung nach Speier ausschrieb. Diefe 3wischenzeit benutten die Evangelischen um fich ju verftarten. Gie beforgten, Die Andern mochten fcon ein Gegenbundniß eingeleitet haben. Deffen und Sachfen beriefen beswegen Nurnberg nach Torgan, um 1526 über ein Bundniß fich zu berathen. Wahrend die Stadt ab lerlei Bebenklichkeiten hatte, entbeckte ber Landgraf gebeime 23. Marz Umlaufschreiben bes Kaifers, worin bie papfilich gefinnten Für-

ften aufgefodert murben bis ju feiner Unkunft eine Berbinbung "wider die unevangelische, verdammte, ketzerische Letze bes Martin Luther" zu grunden. Nun beschwor ber Landgrav ben Rurfürften von Sachfen bas einzige freien Reichsfürften offenftebende Mittel zu ergreifen. Ginen Monat ver

4. Mai. Eroffnung bes fpeierer Reichstags wurde ju Torgau zwiften Beffen und Kurfachfen bas erfte evangelische Bunbniß geschlof fen "au Aufrechthaltung bes heil. Bortes, gur Abffellung ber Disbrauche bes Gottesbienftes, gegen alle Biberfacher, auf Leib und Gut, Land und Leute." Much wenn ber Ungriff

Zan.

<sup>1) 6.</sup> oben Cap. 5.

um ber Religion willen butch andere Bormante verbedt murbe. folite bie gegenseitige Sulfe flattfinden. Imeiundzwanzig

Ichre war Lambgrav Philipp alt, als er bies Bundniff gu Chinde brachte; es war ber Kern an ben fich balb bie übrien Evangelischen auschloffen. Rurz vor dem Reichstage ten 11 Jun. ten funf Betzoge, Philipp, Dito, Ernft und Frang von Braunfchweig = Luneburg, Beinrich von Medlenburg, Fireft Bolfama von Anhatt, die Graven Gebhard und Albrecht von Randfeld und die Stadt Magbeburg bei. Rach bem Reiche tige schloß ber neue herzog Albrecht von Preuffen mit Kur: 29. Sept. fachfen einen befonbern Schusvertrag.

Biewohl Die Theologen jum' Theil aus Unkenntniß ber Reichsgrundverfaffung bas torgauer Bunbnig misriethen, fo lles sith both ber Landgrav baburch nicht abhalten mit ben ibigen Aurften bas urfprungliche freie Ginungerecht, bas bie Begner obnebin fcon in Anfpruch genommen, umfomehr andjuiben, als es bas bochfte ber Guter, Die religiofe Ubergen= gung betraf. In ber That gab biefe Bereinigung bem Reichs: 25. Jun. tage einen ganz andern Ausgang, als bie Gegner und bie lächfilden Theologen erwartet batten. Die verbundeten Rirfin brachten auffer bem gewöhnlichen Rittergefolge auch ihre Indiger mit und lieffen, ba benfelben bie Rirchen verschlofim wurden, in ihren Berbergen bei offenen Thuten predigen. Ind bie anbern Evangelischen, welche bem torgauer Bunb= mife noch nicht beigetreten waren, führten eine freimuthigere Sprache. Bum erften Dal feit fie ben wormfer Landfrieben ermagen, traten die Stabte wieber mit entschiedenem Bibespruche auf. Sie verwarfen schlechterdings ben kaiserlichen Amag in Absicht bes zu vollziehenden wormser Ebicts. Soft ein Theil ber alten Partei, welcher keinen innern Krieg with, flimmte ihnen bei. In bem Fürstenrathe, welcher auch be hunbert Beschwerben wieder aufregte, kam es zu fo leb-Mitm Zwifte, das Landgrav Philipp und Kurfürst Johann Hom Unstalt trafen ben Reichstag zu verlaffen. Um nun eis un bffentlichen Bruch zu verhuten, vermittelte Erzberzog Ferbrand, als Statthalter bes Raifers, mit ben übrigen Commiffarien folgenden Reichstagsschluß: "Da ber Zwiespalt in ber 27. Aug. Adigion nicht bie geringfte Urfache ber vorgegangenen Em=

porung bes gemeinen Mannes und bes übrigen Unfriedens in teutscher Ration gewesen, so folle zur Bereinigung in Sabresfrift ein frei Generalconcilium ober aufe meniafte eine Rationalversammlung in teutschen Lanben vorgenom men und ber Raifer ersucht werben so balb als moglich nach Teutschland zu tommen. Inbeffen haben Rurfurften, Fürften und Stande fich einmuthiglich verglichen und vereinigt, bis babin in Sachen welche bas wormfer Ebict betrafen, mit ihren Unterthanen fur fich alfo zu leben, zu regieren und zu balten, wie ein Jeber folches gegen Gott unb faiferliche Majestat hoffet und vertrauet ju verantworten." Bu Berhutung weitern Aufruhrs versprachen Die Stande einander ben wormfer Landfrieden bei ber barin gesetten Strafe zu handhaben. Auch wurden nabere Bet: ordnungen au ganglicher Beilegung bes Bauerneriegs erlaffen, welche oben ichon in ihrem Busammenbange erwähnt worben finb 1). Wiewohl auf biefem Reichstage zwei erbitterte Saupt-

benpartei batte, vier gegen einander ftanben, fo brachte boch ber Reichsabschieb eine Übereinftimmung, auf lange Beit jum Letten Mal. Zwei auswärtige Begebenheiten bewogen bie Commiffarien bes Raifers zur Nachgiebigkeit: bie Ausficht auf einen neuen Krieg in Italien und bie Bebrangniß ber Ungam burch bie Turken. Der Reichstag burfte fich nicht auflosen, ohne eine Sulfe gegen bie Lettern verwilligt zu baben. ber Raifer bie obigen Umtaufschreiben erließ, wusste er noch nicht, daß Clemens VII. von ihm abfallen und mit Frang I. 1526 bie beil. Lique errichten wurde. Da bas zwei Monate bar 22. Dai. auf geschah und ber Papft bem Raifer gerabezu erklatte, wenn 28. Jun. er nicht aufhörte bie Chriftenheit in Italien ju beunruhigen, so wurde er bie Waffen gegen ibn ergreifen, so konnte benn auch die papftliche Partei in Teutschland vor ber Sand keine Unterflugung von ihm erwarten. Dies bewog nun wieder bie Evangelischen ihrerseits in Absicht bes Conciliums um fo eher nachzugeben, als unter biefen Umftanben fo fcnell tein

parteien, ober ba jebe berfelben wieber eine gemäßigtere Re

<sup>1)</sup> Reue Samml. ber R. A. II. 273 ff.

soldes zu Stande kommen konnte. Zwei Tage aber nach dem Reichsabschiebe fielen bie Konigteiche Ungern und Bohmen an bes Raifers Bruber, ben Ergbergog Berbinand, ba fein Schwager, ber junge Konig Ludwig, in ber blutigen Schlacht 1526 bei Robacz Sieg und Leben verlor. Diefer unerwartete Machts 29. Aug. mmache bes ofterreichischen Saufes konnte ben Evangelis iden neue Beforgniffe erregen; vor ber Sand aber verwidelte er bas Saus in neue Berlegenheiten.

9. Die Protestanten bei Burudnahme ber Gemiffensfreibeit burch bie Mehrheit bes Reichstags, 1529.

Geftaltung ber Reformation in Beffen und Sachs fen, im Bertrauen auf ben fpeierischen Reichs= idlug. Roms Plunderung burch bas taiferliche heer erhobt bie Soffnung ber Evangelifden. Erbitterung ber Ratholischen. Der padifche San= bel, übereilung des gandgraven Philipp. Der Raifer lafft auf bem Reichstage ben fpeierifchen Reichsichluß gurudnehmen, bie altfatholifche Dars tei macht noch Bufage. Proteftation von 5 gur= fen und 14 Stadten, jeboch gemeinfchaftliche Berwilligung ber Turtenbulfe. Erneuerung und Ausbehnung bes evangelischen Bunbniffes, erfcwert burd ben Biberfpruch ber fachfifchen Theologen gegen Berbindung mit ben 3winglianern (mars burger Gefprach) und gegen Krieg wiber ben Raifer. Uble Aufnahme ber Protestation.

Die Evangelischen saumten nicht ben speierer Reichsabschieb # Sunften ihrer Sache anzuwenden. In Deffen und Sach fen erhielt bas Reformationsgeschaft burch landesfürftliche Unsidnungen einen geordneten Gang. Landgrav Philipp berief wei Monate nach jenem Abschiede, der mit seinem früher ausgesprochenen Entschluffe buchftablich übereinstimmte, eine Synobe von ben geiftlichen und weltlichen Standen feines 21. Dct. landes nach Homberg. Soviel war schon in der Denkart ber Deffen burth einfichtsvolle Manner, feit jenem Beinrich von'

Langenstein, feit Gabriel Biel und Wendelin Steinbach, burch Die Chorherren von Butbach und Marburg vorbereitet, bal auffer bem unmachtigen Biberfpruche einiger Franciscaner alle Stanbe ber entworfenen neuen Rirdenordnung beifielen. Nach ihr murben bie papftlichen Diebrauche abgethan, ein gang einfacher Gottesbienft angeordnet, fatt ber Priefter Pfarrherren und Belfer bestellt und ein Rirchenkaften eingerichtet. Das Kirchenregiment wurde einer großen jahrlichen Sonobe au Marburg und wochentlichen Gemeinbefynoben (fatt ber Sendgerichte) übertragen. In jener erschienen und ftimmten alle Pfarrherren bes Landes, Die Abgeordneten ber Rirchen und ber Landesfürst mit feinen vornehmften Stanben. Gie batte einen Ausschuß von 13 Abgeordneten; ber Fürft konnte auch bei ben geheimen Situngen gegenwartig fein. Sie gab Antwort, feine Statuten über zweifelhafte Lehrfabe. wurden anfanglich brei Bifitatoren, bann feche Superinten= benten ernannt nach ber Gintheilung ber alten Archibiakonats= bezirke. Mit bem Erzbischofe von Mainz schloß man einen Stillftanbsvertrag bis jum allgemeinen Concilium. Dies geichab nach Berfluß von 800 Jahren, feit welchen bas von Bonifag bekehrte Beffenland jenem Stuhl unterworfen mar. Gegen 50 Rlofter ber verschiebenften Orben mit etwa 1000 Monchen und Nonnen, die abeligen Stifte und hospitaler murben reformirt, ju Marburg eine Universitat (fürerft auch obne kaiferlichen Freiheitsbrief; ber papftliche fiel ohnehin meg) und ein theologisches Seminar gegrundet und mit tuchtigen Lebrern befest. Die Grundzuge zu biefem Allen entstanden

1527 im Laufe eines Jahres.

Der Kurfürst Johann von Sachsen, ben Luther 1525 schon früher aufgesobert hatte alle Pfarreien seines Landes untersuchen zu lassen, brauchbare Prediger anzustellen und mit sichern Einkünsten zu versehen, war ansangs etwas schücktern, das Bistationsrecht den Bischöfen zu entziehen, wiewohl sich diese in der letzten Zeit ziemlich ungeschickt dabei benommen hatten. Da nun die hessische Resormation so rasch von Statzten ging, so erklärte auch der Kursurst in einem Befehl an den Abei, daß er gesonnen sei durch Abordnung geschiefter

Rathe und Gelehrter ben bisberigen Dangeln abbelfen zu lafe

fen; bie erfte fachfische Rirchenvisitation. hier erscheint Lus ther wie bei jeder neuen Aufgabe in feiner eigenthumlichen Geiftestraft. , Er tonnte nur aus fich felbft fcopfen; fein richtiger Berftand ließ ibn auch ben richtigen Beg finden. Reben ben ausgeschickten Rathen übernahm er felbft ben Rurfreis ju vifitiren. Dan überzeugte fich nun erft, wie bas Dapftthum gang verfunten, wie groß bie Unwiffenheit nicht nur bes gemeinen Bolts fondern auch ber meiften Priefter gewesen, wie nach Luthers Ausbruck bie Leute gleich bem Bieb babin lebten und boch, als fie vom Evangelium borten, alle Freiheit misbrauchen wollten. Bu biefem Behuf fcrieb Luther balb barauf seinen kleinen und großen Ratechismus, beffen Bredmäßigkeit bis auf bie fpatere Beit anerkannt worben ift. Er schrieb die teutsche Deffe ober "Drbnung bes Gottesbien= ftes", wobei er jeboch erklarte, es muffe nicht eben gang Teutschland unsere wittenbergische Ordnung annehmen.

Melanchthon erhielt ben Auftrag, einen Unterricht ber Bifitatoren zu verfassen, ber mit Luthers Borrebe gedruckt 1528 wurde. Diese Schrift ist so milbe und schonend, baß bie papstliche Partei sogar die Hoffnung schöpfte, er werde zu ihr übertreten, und ihm beshalb Antrage machen ließ. Nach ein paar Jahren kam dies Bisitationsgeschaft in Ruhe zum Ziele, und wenn auch hessen in Absicht der neuen Kirchenverfassung im Ganzen schnellere Schritte that, so behauptete doch Sachsen in Ansehung der Lehrbestimmungen noch immer den Borgang, welchen auch die meisten übrigen evangelischen Kürssten und die Reichsstädte, die oberländischen ausgenommen, zum Muster nahmen, um mit Abschaffung der papstlichen Missbrüche eine neue Ordnung in Kirchensachen einzusühren.

Indessen nahm der vom Papst Clemens VII. erregte italienische Krieg für ihn selbst eine hochst verderbliche Wendung. 1526
Kaum war mit dem kaiserlichen Feldberrn ein Vergleich ges
schlossen und im Vertrauen auf diesen der größte Theil der
papstlichen Kriegsvolker entlassen, so zog Karl von Bourbon
mit einem neuen kaiserlichen Heer, aus Spaniern und Ita1527
lienern bestehend, vor Rom, vereinigte sich mit 12,000 teut15. Marz.
schen Landsknechten unter Georg von Frundsberg und besahl,
da ihm der Durchzug verweigert wurde, sogleich die Stadt zu 6. Mai.

1,

fturmen. Bie weit fein Auftrag ging, lafft fich wohl nicht mehr angeben, benn Bourbon fiel beim ersten Ersteigen ber

Leitern und ber Kaifer wollte nachher Nichts bavon wiffen. 218 er bie Nachricht erhielt, wahrend Freudenfeste über bie Geburt feines Sohnes Philipp II. gefeiert werben follten, be: klagte er bas Schickfal ber Stabt, fagte aber frei heraus, es fei ein gottliches Strafgericht fur bas vom Papft verübte Unrecht. Die zugellofen Solbaten fannten feine Schonung mehr; bie eroberte Stadt mar viele Tage nach einander ber Buth, Graufamteit, Plunberung und viehischer Bolluft preisgegeben. Mle Reichthumer, feit Sahrhunderten aus ber gangen Chriftenbeit gefammelt, fielen in die Banbe ber Golbaten. Geit ber vandalischen Zeit hatte man Nichts ber Art gesehen. Die Papftlichen unterlieffen nicht ben teutschen Canbernechten als lauter angeblichen Lutheranern bie Sauptschulb beigumeffen; allein ber unvarteiffche Guicciardini 1) fagt felbft, "bie lutherische und teutsche Nation, wiewohl fie fehr feinbselig gegen bie Staliener gewesen, habe fich boch weit schonender und genügsamer bewiesen als bie Spanier und Italiener, indem fie mehrere unbewaffnete Personen gerettet und mit einem ge ringen Untheil an ber Beute fich begnügt hatte, nicht etwa weil ihnen noch nie eine fo aufferft reichliche Beute vorge kommen, fondern wegen ihrer menfchenfreundlichen und gemaßigten Gemutheart." Bahrent bes Sturmes war ber Papft 1527 mit ben Carbinalen in bie Engeleburg geflohen und muffte 5. Jun. fich nach einer Belagerung von vier Bochen gum Gefangenen ergeben, weil er bie aufgelegten Bahlungen nicht leiften konnte. Rach feche Monaten verftand er fich, um frei zu werben, zur 26. Nov. Berufung eines Conciliums, fand jedoch Gelegenheit vor bem

> Abschlusse ber Verhandlungen nach Orvieto zu entkommen. Diese Nachrichten verbreiteten in Teutschland Freude und Schrecken zugleich. Die Evangelischen bestärkten sich in der Hoffnung, mit der Sache des Papsies werde auch die seiner

<sup>1)</sup> Auffer biesem vorzüglichen Schriftsteller L. XVII. sind zu vergleichen: Urbis Romas expugnatio etc. in Schard. SS. II. p. 1199 Bericht von Eroberung ze. in Golbast polit. Reichshandeln, 443. Sch. Schartlins Lebensbeschreibung.

Inbanger unterliegen; manche beimliche Unbanger ber Refor= . mation wagten freier hervorzutreten. Die Papftlichen maren anfanglich febr betroffen und fürchteten an bem Raifer ibren bitherigen Beschützer verloren ju haben; aber sobalb biefe Burcht gehoben mar, brach befto großere Erbitterung gegen bie feitherigen Fortschritte ber Reformation aus. Ihre Unbanger in ben Landern ber Altkatholischen erfuhren wieder blutige Berfolgungen. In Baiern wurden zwei Geiftliche, Georg Bagner und Leonhard Raifer, verbrannt. Fur ben Lettern bemenbete fich ber Rurfurft von Sachfen; als es Richts half, gab Luther bie Befchreibung feines Martyrertobes im Drucke heraus. Bu Köln erlitten Peter Flyde und Abolf Klarenbach baffelbe Schickfal; Mehrere in ben Rieberlanden auf bes Rais fers Befehl. Erzherzog Ferdinand ließ zu Schweidnig ben Pubiger Johann Reichel aus Striegau hangen. Gin hallis for Prediger wurde bei Afchaffenburg ermordet, wie man glaubte auf Anstiften ber mainzer Domberren. Alttatholische Furften tamen zu Regensburg, Berbft, Deffau, Leipzig gu-Man trug fich mit einer Menge Sagen von gebeis mm Nachstellungen, von Berbindungen ber Fürsten; biefe selbft und ihre Rathe lieffen Drohungen und Spott boren, es werbe mit ber lutherschen Sache balb zu Ende gehen. Das auf folche Beife gesteigerte Distrauen ber Evangelischen fing purft bei bem Landgraven Philipp Feuer. Langft in Spannung mit feinem Schwiegervater, Bergog Georg, überhaupt mit lebhafter Beforgniß umschauend auf die Bewegungen ber Begner, erfuhr er auf fein Befragen von Bergog Georgs Canglewerwefer, D. Dtto von Pad, einem geheimen Anhanger ber Reformation, bag'zu Breflau ein Bunbniß gegen ihn und 1528 bm Aufürften von Sachsen geschloffen worben. Bu Dresben zigte ihm Pack bie Copie ber Urkunde und versprach ihm bas 18. gebr. Driginal zu verschaffen, wogegen ihm ber Landgrav 10,000 Bulben Entschäbigung für feine Stelle und Lebengüter qu= ficherte. Dit ber Abschrift eilte Philipp ju bem Rurfürsten Johann nach Weimar und überrebete ihn burch bie Drings lichteit ber vorgehaltenen Umftanbe, bag er unter Erneuerung ibred Bundniffes mit ihm beschloß sich ungesaumt zu ruften, 9. Marz. um bem Angriffe zuvorzukommen. Noch überbies machte Phi=

- lipp Unftalt, alle ber evangelischen Lehre gunftigen Rurften und Stadte in und auffer Teutschland ju einem großen Bundniffe zu vereinigen, und bezog fofort ein Lager an ber frankifchen Grenze, wo er über bie Absicht feiner Ruftung ein Manifest mit ber Abschrift bes breflauer Bunbniffes ausgeben ließ.' Der Kurfurft von Sachsen hingegen wurde burch seine Theologen noch zu rechter Beit zurudgehalten und bewog ben Landgraven die verbächtigten Fürsten, mas man freilich zuerst batte thun follen, uber ben Grund ber Cache felbft ju be-17. Mai. fragen. Funf Tage por ber Erlaffung bes Manifeftes fcbrieb 21. Mai. Philipp an feinen Schwiegervater, erhielt aber Die Antwort 22 Mai erft, nachdem baffelbe schon ausgegangen mar. Run erfolgte auch von ben übrigen beschulbigten gurften ein fo lebhafter Motherspruch gegen bas ihnen zur Laft gelegte feindliche Bundniff, bag ber gandgrav in große Berlegenheit tam. Er nahm bie Dazwischenkunft ber Kurfurften von ber Pfalz und von Erier an mit Buftimmung feines Berbunbeten. Durch biefe 14. Jun. murbe bann vertragen, bag ber Landgrav mit feinen Schaaren zurudziebe und fur bie Ruftung von ben frankischen Bischo= fen, benen fie zunachst gegolten, bann von bem Erzbischofe von Main, aufammen eine Summe von 100,000 Gulben erhalte. Der Landarav mar es feiner Ehre schulbig ben Ingeber zu nennen und vor Gericht zu ftellen; bies geschah zu JuL. Caffel in Segenwart ber Gefanbten ber beschulbigten Rurften. Dan konnte nicht in Abrebe gieben, bag einige von ihnen mit Erabergog Ferbinand zu Breflau zusammengekommen und bag man von einem naben Rriege gesprochen. Pad berief fich auf ein befiegeltes Driginal, bas er auf bem Tifche bes Bergogs Beorg gefeben, welches berfelbe nachher habe vernichten laffen. Er erbot fich bie Folter zu leiben, wenn ber Rangler bes Bers aogs fich berfelben gleichfalls unterziehen wurde, mas freilich von biefem nicht zu erwarten war. Im Ganzen ergab fich. feinbliche Berabrebungen waren ausser 3weifel und wohl an

mehr als Einem Orte geschehen, aber man hatte ben rechten Punct nicht getroffen; ber wirkliche Abschluß eines Bundnisses ließ fich nicht erweisen 2). Go blieb die Gache im Dunkel

<sup>1)</sup> Stumpf, Baierns polit. Gefc. I, 48.

und nur das Mistrauen wurde laut. Nach Berfluß eines Johnes wurde Pack vom Landgraven entlaffen, mas wohl nicht 1529 gescheben ware, wenn biefer seine Aussagen zu furchten gehabt batte. Dagegen ließ herzog Georg ben herumirrenben verfolgen, bis man endlich in ben Niederlanden feiner habhaft wurde, wo er noch auf ber Folter bie Erdichtung bes Bundniffes bekannt haben foll und barauf enthauptet wurde. So 1536 bringend Luther ben Krieg wiberrathen hatte, fo murbe er qua lett noch aufgebracht burch Herzog Georgs herausgegebene Bertheibigung, bie er "bie allerkaltefte Entschulbigung" nannte, welche faft als ein Bekenntniß bes Bunbes anzusehen fei. Er brobte, wenn "biese Tobtschläger, bie gottlofen Fürften", wies ber fo Etwas unternehmen follten, fo wolle er awar Gott noch einmal für fie bitten, bann aber bie anbern gurften ermahnen fie ohne Barmherzigkeit zu verberben. Mit Bergog Georg wurde ber Landgrav ausgesohnt, nicht aber mit bem Er wuffte nicht, bag icon mabrent feiner Ruffung 1528 am faiferlichen Sofe von Achteerflarung bie Rebe mar 1).

8. April.

Mochten bie Evangelischen burch ihre Boreiligkeit immerbin bas erreicht haben, bag bie Gegner fich fcheuten mit eis nem Bundniffe hervorzutreten, fo hat boch bie Beftigfeit bes Landaraven, Die er in fpatern Jahren fehr bereute, ber evans gelischen Sache nichts Gutes bewirkt. Die Unbanger ber als ten Religion hielten fich aufgefobert, als unrechtmäßig beschulbigt, ihre Partei beffer geltend ju machen. Es ergab fich balb, bag ber lette einhellige Reicheschluß nur burch bie Umfande geboten war. Schon im erften Augenblick bachten fle an einen Sinterhalt; fie verhinderten die Gefandtschaft welche bei bem Raifer bie Genehmigung bes Reichsschlusses nachsuden follte, und bereiteten nun Alles vor, auf bem nachften Reichstage ber Sache eine andere Benbung zu geben.

Der Raifer, im Begriff ben zweiten Rrieg mit Frants mich und bem Papfte nach verschiebenem Gludewechsel qu folieffen, ließ ben Reichsflanben brei Sauptgegenftanbe votkoen: Die Türkengefahr, Die Religionsfache und Die Reichsverwaltung. Erzherzog Ferdinand war indessen ale Renig von

<sup>1)</sup> Rommel a. a. D. I, 214.

1527 Ian.

Jul.

1526 Bohmen und Ungern anerkannt worben, nachbem er im 24. Det. erffern Reiche ungeachtet feiner Erbanfpruche bas Bablrecht ber Stande mit ihren übrigen Freiheiten bestätigt, bann mit ei= nem machtigen Beere in Ungern eingerudt, feinen Gegner, 30bann von Bapolia, Woimoben von Siebenburgen, vertrieben Dagegen trat biefer unter turfifchen Schut und schlug Ferbinands heer gurud. Gultan Golyman II. 200 mit 150,000 Mann burch Ungern berauf. Da nun bas Reich faft wehrlos war und balb auch Ofterreich bedroht murbe, fo betrieben ber Raifer und fein Bruber vor Allem bie Reichsbulfe; bie Stande aber nahmen die Religionssache zuerst vor. Stimmung war ungemein gereigt. Satten bie torgauer Berbunbeten auf bem letten Reichstage eine bobe Sprache geführt, fo kehrten es jest bie Altkatholischen um und faben jene faft fcon als Geachtete an; auch bie Gemäßigtern theilten Diefes Benehmen. Pfalg fannte Sachfen nicht mehr; bie gewohnlichen Bewilltommnungsbefuche unterblieben; ber Befuch ber evangelischen Prebigten in ben fürstlichen Serbergen wurde verboten, ber ftrasburger Abgeordnete gar von bem Reichsrath ausgeschloffen, weil feine Stadt Die Deffe abgeschafft. Auf Melanchthon im Gefolge bes Rurfurften von Sachfen warfen bie Bischofe brobende Blide. In ber faiserlichen Propofition war wohl nicht mehr von unbedingter Bollziehung bes wormfer Ebicts bie Rebe, fonbern es wurde nur verlangt, baß bis zu einem allgemeinen Concilium fein Reichsstand ben ans bern bes Glaubens halber feiner Guter und Rechte entwehren ober jum unrechten Glauben bringen folle, wie bisber geschehen fein mochte; bagegen follte ber Artitel bes letten speierischen Abschiedes welcher bie Sachen bem Gewiffen eines Jeben überlaffen batte, aufgehoben werben, weil inbeffen aus ber willfürlichen Deutung viel Unrath und Ungehorsam erfolgt mare. Dies foberte ber Raifer; allein bie eifrigen altkatholischen Stande gingen weiter. Dan fette einen Ausschuß nieber aus neun ihrer Partei, brei Gemäßigten und brei Evangelischen, welcher burch Stimmenmehrheit folgenbes Bebenten gab: "Bis au einem allgemeinen Concilium in einer teutschen Stadt ober. wenn ber Papft verhindert mare folches in Sahresfrift ausauschreiben, bis zu einer teutschen nationalversammlung unter

bem Raiser, follen biejenigen Stande welche indessen bas worm fer Ebict befolgt, dabei verharren und ihre Unsterthanen bazu anhalten; die andem Stande hingegen, in beren Landen die neue Lehre eingeführt worden und ohne Aufruhr, Beschwerden und Sosahr nicht abgeschafft werden michte, sollen indessen alle weitern Neuerungen soviel nur immer möglich verhüten, in der Abendmahlstehre keine wisdrige Secten zulassen, die Messe nicht abschaffen noch in ihs ren Landen verwehren."

Diefes Bebenten wurde im Reichsrath ebenfalls burch Stimmenmehrheit jum Befchluß erhoben, wiewohl es nicht nur mit bem letten einhelligen Befchluffe, fonbern auch mit fich felbft im Wiberfpruche ftanb, nebenbem bag bem Concilium vorgegriffen murbe, auf welches boch bas Sanze ausgefest war. Zwei entgegengefeste Normen follten bie eine ba, die andere bort als recht anerkannt werben. In einem Theile bes Reichs follte bas wormfer Ebict fortmabrend feine Gultigfeit behalten; in bem anbern follte bie neue Lehre zwar inbeffen bleiben, aber nicht nur ftillfteben, fonbern auch bas Abgeschaffte (bie Meffe ic.) wieder zugelaffen wers ben. Sollten bie Evangelifchen ber Debrbeit beitreten, fo mufften fie bamit die Berfolgung ihrer eigenen Lehre in ben altfatholischen Gebieten gufolge bes wormser Ebicte, bas bei ihnen nachgelaffen war, zugefteben. Sie übergeben beshalb eine Beschwerbeschrift, worin fie fagen: "Die Sache betreffe Sottes Ehre und ihrer Seelen Boblfahrt, worüber Debrheit ber Stimmen nicht entscheiben tonne (mas einhellig beschloffen worben, tonne nur einhellig wieber aufgehoben werben); vor bem vorgeschlagenen und genehmigten Concilium tonne ihre Lehre nicht verbammt, noch ihnen bavon abzustehen aufs gelegt werben. Bon ber Deffe und ben wibrigen Secten in ber Abendmablolehre sei nicht einmal in ber kaiserlichen Proposition etwas enthalten; fie baten baber es bei bem letten Reichsabschiede zu laffen ober erft zu zeigen, wiefern berfelbe misbraucht worben." Bas bie Stimmenmehrheit betrifft, fo hatte fie zwar in Staatsfachen bas Bertommen fur fich; bod mar es ebenfo bergebracht, bag biejenigen Stanbe welche nicht bamit übereinstimmten, fich foviel möglich loszumachen

suchten, indem sie entweder gleich den Aeicherag, verliessen ohne zu unterschreiben, oder sich jedensalls der Befolgung entzogen, wie wir dei den beschlossenen Reichshülsen mehrere Beispiele gesehen. hier aber war die Rede von einer Retigions : oder Gewissenst oder Gewissenst dem vorigen Reichstage anerkannt und beshald auf die Rindenversammlung verwissen war.

So gegründet bie Beschwerben ber Evangelischen waren, fo wurden fie boch nicht mehr gebort; vielmehr legte ihnen bie Daspritat, als fie bie Sache noch einmal in Erinnerung brachten, burch ein Decret auf, fich zu berubigen. Es waren fünf Fürfien welche bie Gegenvorftellung unterfdrieben batten, Runfurft Johann von Sachsen, Markgrab Georg von Brandenhurg, Landgrey Dhilipp von Seffen, Rieft Wolfgang von Unbalt und burch feinen Rangler Bergog Ernft von Buneburg. Philipp hatte bei ber liberreichung 1529 felbft bas Bort geführt. Mun verfaften biele Ritten eine 19. April feierliche Droteftation, worin, fie vor Gott und ber Belt erflaren, bag fie ben burch einfeitige Stimmenmehrheit bewirk ten Abicbied nebft allen barons entspringenden Sandlungen nicht annehmen, fonbern nach bem frühem einhelligen Befibluffe bis zu einer allgemeinen freien Kirchenversammlung fich fo halten wollen, wie fie es vor Gott und bem Raffer perantworten fonnten. Sie verlangten, wenn bie Dehrheit bei ihrem Beschluffe beharre, biefe Protestation in den Abschied mit einzuruden, und erklarten jugleich, fle wurden folche im entgegengefesten Falle nicht nur an ben Raifer ichicken, fons bern auch öffentlich befanntmachen. Doch biefes Beriangen fand auch bei ben weitern Unterhandlungen feinen Gingang. Der Abschied blieb unveranbert und es murbe fofort bem Rams mergericht und taiferlichen Fiscal aufgegeben, gegen alle Bergewaltigungen bie gefehlichen Manbate unter ber Strafe bet Acht ergeben zu laffen. Dan glaubte bie Proteffanten glimpfs lich genug ju behandeln, wenn man mit Beglaffung ihrer Untersibriften beim Abichieb versprach, die Protestation, fatt fie in benfelben einzuruden, ju ben Acten ju legen und bem Raifer auguschiden. Inbeffen enbigte man biefe Berhanblung mit ber gegenseitigen Berficherung, bag beibe Theile bis gum

Ħ

۲

ŧ.

M

Ħ

7

kinstigen Concitium sich friedlich und nachbarlich gegen einans ber erweisen wollten. Drei Tage nach der Aussertigung des Reichsabschiedes hielten die genannten Fürsten eine besondere 1529 Zusammenkunft und setzen ein sormliches Appellations 25. April. instrument auf, worin sie von allen disherigen und kunstigen Beschwerden auf den Kaiser, auf das kunstige freie Concilium oder auch auf jeden versichnigen und unparteiischen christlichen Richter sich beriefen. Noch an demselben Tage traten vierzehn Reich sitädte mit ihrer Unterschrift dei. Hessen und Sachssen gaben diese Appellation in den Druck 1).

Dies ist die benkwurdige Sandlung, von welcher die Evangelischen in der Folge den Ramen Protestanten erhalten haben, weil sie den hier zum ersten Mal ausgesprochenen Grundsatz seschielten, in Glaubenssachen durch kein menschlisches Ansehn sich Etwas auslegen zu lassen, das nicht nach gewissenhafter Prüfung mit der h. Schrift übereinstimmend gefunden wurde.

Da ber Kaiser schon in ber Religionssache bie Mehrheit auf feiner Geite batte, fo wurden bie andern Puncte feiner Proposition, Turfenbulfe und Reichsverwaltungstoffen, um fo leichter burchgefest, ba auch die Evangelischen folche gern als gemeinfame Sache erkannten. Luther hatte fcon bas Sabr guvor mit gewohntem Nachbrude feine Anficht vom Turkentrieg in einer Schrift an ben Landgraven ausgesprochen und jest ließ er eine heerpredigt in fehr ftarten Ausbruden nachfolgen. Satte er zuerft bie Saumseligkeit bes Raifers und ber Fürften geahndet, fo schalt er auch ben Beig, Die Trags beit, Feigheit und Barthorigkeit bes Bolks, bas ber Abgaben und bes Kriegsbienstes gegen bie Turten fich weigere und bas schwere Joch ber Anechtschaft fich felbst über ben Ropf werfe. "Tenne ich recht", fagt er, "meine lieben Teutschen, Die vollen Sau', fo follen fie mohl nach ihrer Beife fich wieberum mebersegen und mit gutem Muth in aller Sicherheit zechen, als ware ber Turke weg und komme nicht wieder." — Der Reichstag bewilligte einstweilen bie eilende Bulfe in ber Urt,

<sup>1) 3. 3.</sup> Maller, hiftorie von ber evangel. Stande Protestation und Appellation weder ben R. A. zu Speier.

baß bie zum Romerzug bestimmte und noch nicht gestellte Mannichaft zu Gelb angeschlagen und biefes ungefaumt nach Augsburg ober Regensburg geliefert werden folle. Die beftanbige Bulfe murbe bem nachften Reichstage vorbehalten. -Die Unterhaltung bes Rammergerichts und bes Reichbregis ments übernahmen bie Stande wieder auf zwei Sahre gur Salfte, indem zugleich zur Bollziehung der beschloffenen Bis fitation und . Reformation bes erftern bas Weitere angeordnet wurde. Ein ftrenges Gefet gegen bie Biebertaufer foliefft ben Reichsabschieb.

In ber nachtheiligen Lage worein bie Evangelischen burch bie Mehrheit verfest waren, fasten fie noch mabrend bes Reiches tages zwei befondere Befchluffe, ben einen, an ben Raifer eine Botschaft nach Italien abzusenden, um seinen Schut anzurufen;

ben andern, fich auf jeben Fall in Berfaffung zu feten. Lettere thaten fie als bie Sauptsache fogleich, ohne bes Rai= fere Antwort abzuwarten. Ginen Monat nach bem Reichs-1529

tage wurde zu Robach im Coburgischen von den evangelischen Rurften ein Bertheidigungsbundniß in Gemeinschaft mit ben oberlandischen Stadten entworfen. Der Landgrav Philipp mar es vorzüglich ber ben Bunfc hatte, bas Bundnig auf alle Freunde ber evangelischen Lehre auszudehnen, also namentlich bie Zwinglianer mit ben Lutheranern zu vereinigen. nun aber ber Streit unter ben Gelehrten erft recht bervor und wurde Unlag auch einer neuen politischen Spaltung. ersten Jahren waren bie oberlandischen und fachfischen Reformatoren friedlich neben einander fortgeschritten, wenn auch nicht in allen Studen auf einerlei Beife. Luther und 3mingli fpracen von einander mit Sochachtung: Letterer erklarte, er habe barum teine fchriftliche Berbindung mit Senem gesucht, weil er bamit allen Menschen habe zeigen wollen, wie gleichformig ber Geift Gottes fei, ba fie in ber weiten Entfernung und ohne alle Berabrebung boch fo einmuthig bie Lehre Chrifti vortrugen. Luthers Uberfetung bes

D. E. wurde von guricher Gelehrten bei einer andern Uberfebung in ber obern Munbart jum Grunde gelegt. Unfanglich bieß man in ber Schweiz Die Zwinglianer auch Lutheras ner, weil man fie fur verbrubert ansah und letterer Name

Zun.

eine gebbere Berbreitung batte. Die baster und ftraßburger Theologen ftanben mit Luther und feinen Freunden in freundschaftlichen Mittheilungen, bis fie an bem von Carlftabt erregten Sacramentstreite, wiewohl in einem anbern Sinne, Theil nahmen. Decolampabius zu Bafel, als Borfechter 3minglis, fant zuerft Gegner an ben fcmabifchen Theologen Breng und Schnepf. Beibe batten bieber bie romifche Transsubstantiationslehre nebst ber Deffe einmuthig aus ber Schrift bestritten; ba aber Zwingli Brob und Wein im Abendmabl für bloge Beichen bes Leibes und Blutes Chrifti erklarte, fuhr Luther, schon burch Caristadt gereigt, mit lebhaftem Bi= berftanbe auf. Da er teineswegs gesonnen war, inbem er bem Papfte ben Gehorsam aufsagte, von ber Rirche auszutreten ober eine neue ju grunden, vielmehr nur ibre Lebren und Ginrichtungen von ben Disbrauchen zu reinigen, fo wollte er besonders in der Abendmablslehre in Absicht der wirklichen Gegenwart bes Leibes und Blutes Chriffi, wie fie, foweit er in ber Rirchengeschichte jurudging, gelehrt worben, nicht abweichen und fab beswegen in Zwinglis Erklarung eine gefabrliche Reuerung. Er fab überdies bei ben 3winglianern manche Reuerungen im Berhaltniffe ber Rirche gum Staat. Daber fand er in 3winglis Lehre überhaupt einen gang anbern Seift als ben feinigen, er erklarte fie fur "Schwarmerei, welche wiber bie burre Schrift fechte und ju grob und frech ware, als bag fie lange bestehen follte." Ungeachtet 3wingli eine Zeit lang milber gegen ihn schrieb als er, fo fasste er boch gegen bie "Schwarmgeister" eine ebenso unüberwindliche Mb: neigung als gegen bie Papisten.

Dieser theologische Streit, ber eben jeht in seiner ganzen hestigkeit brannte, war benn die nachste Ursache, warum es mit dem vorgeschlagenen Bundnisse mit den oberländischen Siadten nicht recht gehen wollte. Doch wenn es auch mögelich gewesen ware die Theologen zu vereinigen, so hatten auf jeden Fall die Altkatholischen schon in dem Reichsabschiede eiznen Riegel vorgeschoben, indem sie den Enangelischen auslegten keine widrige Secten in Absicht der Abendmahlslehre wszunehmen, worunter eben die Zwinglianer verstanden was Pister Geschichte d. Teutschen IV.

i

>

þ

θį

C.

\*

ob

Det

iψ

þeś

er

14

Tü

W.

ren. Und wiemobl bie Evangelischen ben Abschied übenhauset nicht annahmen, fo mufften fie boch im Falle ber Bereinigung mit ben Zwinglianern fich ber Gefahr aussehen mit biefen, pur als eine Seete angesehen zu werden. Daber that Buther fein: Möglichstes, um bie Bereinigung zu verhindern. Als ber Landgrav ichon bas Bundnif unterzeichnet batte und bie Stabte Strafburg, Uhn und Rurnberg ju gleichem Imed nach Schmebach bezufen murben, movon die beiden erstern für zwinglisch galtett, ließ ber Kurftuft von Sachsen abrathen, querft mat unter bem allgemeinen Borwande, weil bas Bundniß ben Ungriff pon Geiten ber Gegner beschleunigen wurde. fellte das Bedenken, "baß es ein sich felbst widersprechendes, gefährliches, unchriftliches Bundnig mare, wenn babutch 201= aleich bie Keterei wiber bas Sacrament gestärkt und verthei= bigt wurde. Denn das Bundnig betreffe nicht blog Abwehn äufferlicher Gewalt sondern die Lehre, welche eben die Urfache bes Ungriffs ber Papftlichen mare." Der froifinnige Landgrav nahm die Sache in einem bobern Gefichtspunct: und febrieb bem Kurfürsten verwundert: "Benngleich unfere Gelehrten um leichter, bisputirlicher Sachen willen, baran bach umfer Glaube und Seligkeit nicht gelegen, zweihellig find, fo ift boch keineswegs vonnothen, daß wir uns fo lieberlich trens nen laffen, fonft wurde jedes Sahr eine neue 3wiftigteit entfleben; fie find boch in ben Sauptsachen einig; ben Irrenden muß man nicht wegwerfen, zumal ba hoffnung zur Bereinis gung ba ift. Wie oft hatten wir Beibe une trennen muffen. besonders wegen kuthers Schmahworten gegen Herzog Georg!" Wieder schrieb er bem gogernben Kurfürsten: "er mochte ibm unumwunden, nicht burch höfliche Untworten feiner Schreiber, melben, ob er fich wehren wolle ober nicht. Bolle fich Ries mand wehren und ber emigen Leibeigenschaft entziehen, fo fei bies eine Plage von Gott über bie verzagten Teutschen." Allein ber Kurfürft mar nun einmal burch Luthers Bebenken. einaenommen und mochte wohl auch bes Landgraven Ubereis lung im padifchen Sanbel fich wieber vergegenwärtigen. pog beswegen bie Rurnberger und ben Markgraven Georg auf feine Geite und tam mit bem Lettern überein, mit Riemand

in Bundniß zu fcblieffen, ber in ber Lebes von ben Sucramenten nicht mit ihnem übereinftimente.

Run schritt ber Landgrav gum letten Berfuche: er wollte bie Streitenben in einem Religion Sgefprache ju Darbung vereinigen. 3 mingli, ber fcon zu Anfang feiner Reformation mehrere folder Gefprache mit ben Papftlichen gebalten, ließ fich nebst feinen Freunden gant willig finden. Luther hingegen fagte voraus, wenn jene nicht etwas vom ihm Meinung wichen, so fei Alles vergeblich; bem er werde und fonne nicht weichen, weil er fo gang gewiß mare, bag fie irrten, umb zugleich felbst ihrer Deinung ungewiß waren. Relandston bat ben Kurfürsten bie Erlaubniß jum Gespräch m verweigern, weil er einen abeln Ausgang vorhersab. Aber ber Landgrav erhielt feine Buftimmung. Es tamen mehrere 4529 angesehne Theologen von beiden Parteien gufammen, Carls: 1. Det. fabt ausgenommen, beffen Gefuch ber Landgrav an Luther ffgewiesen. In Gegenwart bes Landgraven und bes vertriebes nm herzogs Ulrich von Birtemberg wurde bas Gesprich fo eingeleitet, bag Luther mit Boolampab, Melanchthon mit Imingli fich unterreden, alfo immer ein Sanfter gegen einen befligen stehen follte. So kamen sie benn wirklich soweit mit einander überein, daß in 14 Artikeln, worin noch einige Berschiedenheit gewefen, vollkommene Zusammenstimmung sich ergab; auch im letten von Abendmahl verstanden fie fich bas hin, daß daffelbe ein Sacrament des wahren Leibes und Blutes Chrifti und die geiftliche Nieffung jedem Chriften notbig fi. Nur die Frage von der leiblich en Gegenwart blied auswiet, weil Luther, ber bie Ginfetungsworte vor fich auf ben Bifd gefdrieben, ichlechterbings nicht von bem buchftablichen Sime weichen wollte. Deshalb beschloffen sie endlich, zwar nicht als Brüder, um was 3wingli mit Thranen in den Aus gen gebeten, boch mit chriftlicher Liebe fich gegen einander gu bethalten und Gott gu bitten, bag er ihnen durch feinen Geift ben rechten Berftand bestätigen wolle. Das Gesprach wurde abgebrochen, auch wegen einer peffartigen Seuche, welche aus England gekommen, baber englischer Schweiß genannt, mit ungemeiner Schnelligkeit Teutschland burchlief und, weil man

tein Gegenmittel kannte, viele Menschen hinwegraffte 1). In bemfelben Beitpuncte ftanben bie Turken vor Wien.

Da nun die Theologen gerade in einer bisher bestritte nen Sauptfrage fich nicht vereinigen tonnten, fo follte auch bas Bunbnig mit ben oberlanbischen Stabten nicht zu Stanbe kommen. Auf jenem Convent ju Robach hatte man einen anbern nach Schwabach ausgeschrieben. Daselbft lieffen bie 1529 evangelischen Fürsten erft 17 Artifel vorlegen, welche von ben .16. Oct. wittenberger Theologen, mahrscheinlich von Luther selbst vers fafft waren, mit ber Erklarung, ba ber vorgeschlagene Bunb bie Bertheibigung ber mabren Lebre gur Abficht habe, fo muffte man vor allen Dingen wiffen, ob bie Berbunbeten barin einstimmig maren. Der zehnte Artifel enthielt bie Abends mahlslehre nach Luthers Erklarung. Sobald nun die Abgeordneten von Strafburg und Ulm ben Inhalt vernahmen, er-Marten fie, bag fie biergu nicht beauftragt maren. Der Convent wurde nach Schmalkalben vertagt. In ber 3wifchen: zeit gab sich ber Landgrav alle Mube, boch noch bie Berbinbung mit ben oberlandischen Stadten burchauseben. Er ftellte ben anbern Aursten vor: ba bie Theologen fich nun beffer verftanben und faft in Allem übereinstimmten, fo mare in ber That fein weiteres Bebenten ju tragen. Durch jene Stabte wurde ber Bund 50,000 Mann weiter jur Bertheibigung erbalten. Dies ware um fo notbiger, ba inbeffen Rachricht eingetroffen, wie übel ber Raifer ihre Gefandtichaft mit ber fpeies rer Protestation aufgenommen. Nachdem man berfelben bie Beifung gegeben hatte, nicht viel Worte zu machen, auch vorher fcon gefagt, "es waren viele Teutsche, welche wenig 12. Det. taugten", erfolgte nach vier angstvollen Bochen bes Raisers fcbriftliche Untwort auf Die übergebenen Actenftude: "Der Mb-

schieb zu Speier sei zu Berhutung aller Neuerungen und Secten gemacht; mit Missallen habe ber Kaiser bie Trennung ersahren. Beibe Theile konnten sich mit gleichem Recht auf ihr Gewissen berufen. (Gut, bann war aller Streit zu Enbe.)

<sup>1)</sup> Wer nicht in Schweiß gerieth, war in 24 Stunden todt. Sleis ban I, 379.

So muffe bie Mehrheit entscheiben. (Bie aber, wenn bie Dehre heit auf ber andern Seite gewesen ware?) Er habe schon eine Barnung bei Strafe bes Ungehorfams ergeben laffen; bieb befehle er um fo bringenber, weil wegen ber Turten Cie nigfeit nothig fei. Sobald er Stalien geordnet, werbe er fich echeben zuerft gegen bie Turten, bann um in Teutschland Als les zu einem chriftlichen Befen zu bringen." 208 bie Gefands ten hierauf bas fpeierfche Appellations inftrument übergaben, wurde ihnen Berhaft bei Tobesstrafe angekundigt. Nach 18 Tagen wurden fie entlaffen; ber beffifche Gefanbte entfam burch die Alucht; er hatte bem Raifer eine kleine frangofische Religionsschrift im Namen bes Landgraven überreicht; Die tais ferlichen Rathe aber fanden wiedertauferische Grundfabe barin und urtheilten, eine folche beimtudifche Berführung bes jums gen Raifers fei bes Stranges am nachften Baume wurbig. Diefe Nachrichten bewogen benn auch ben Rurfurften von Sachsen ben Tag zu Schmaltalben fruber eröffnen zu laffen. Rebrere gurften besuchten ibn perfonlich, neun Reichsftabte nahmen Theil. Aber bie wittenberger Theologen widerriethen bas Bunbniff, überhaupt ben Krieg. Der Rurfurft erlangte in Übereinstimmung mit Brandenburg, Luneburg und Rurnberg, bag man fich vor allen Dingen über bie schwabacher Anifel verftanbigen muffe. Diefe Borfrage allein verurfachte, baß funf Stadte, Strafburg, Ulm, Coftang, Lindau, Dems mingen, von ben Berhandlungen gurudtraten. Run wurde befchloffen, bag bie Stande welche fich zu ben fcwabacher Uniteln bekenneten, wieder ju Rurnberg jufammenkommen follten. hier ftritt man aber nicht sowohl über bie Unterfrift ber Artifel als über bie Kriegsfrage felbft: ob man bem Raifer mit gutem Gewiffen Wiberftand thun burfe, wenn er gigen bie Evangeliften um ber Religion willen Gewalt braus den wurbe. Mehrere Stande waren bagegen. Der Markgrav Georg und bie Stadt Rurnberg erklarten, bag fie in biefem Kall Alles leiben wurden, im Bertrauen auf Gott. Das war Luthers Meinung. Der furfürftliche Kangler Bever bingegen behauptete als Rechtsgelehrter: in folchem Fall fei ber Raifer teine rechte Dbrigfeit, wenn er Stanbe, beren Sewalt auch von Gott fei, jur Papifterei zwingen wollte.

Endlich vereinigte man sich noch einmal eine Gesandtschaft an den Kaiser abzuordnen, was jedoch Nürnberg sur über1530 sikssig hielt. Man ging auseinander, um sich weiter zu be12. Ian denken und nothigenfalls wieder zusammenzukommen. Bon den zurückgetretenen Städten schlossen die Strasburger ein Bundnis mit den Zwinglianern. Landgrav Philipp behielt es im Herzen, höchst unzusrieden über die Bedenklichkeiten der Gachsen.

Luther befann sich weiter und gab in der Folge noch ein 16. Marz. Bebenken über den Krieg: nach kaiserlichen und weltlichen Rechten sein sei es wohl erlaubt Gewalt mit Gewalt abzutreiben; aber nach der Schrift durfe sich der Christ keiner Obrigkeit widerseigen. In Absicht des letztern Begriffs versah er es jedoch darin, daß er seinen Kursursten für einen Unterthanen des Kaisers hielt in gleichem Sinne wie den Burgermeister von Torgau für einen kurfurstlichen Unterthanen.

War die Stellung der torgauer Berbundeten bei dem vostigen speierer Reichsschluß überwiegend, so erscheint sie nach dem letzen um so mislicher, hauptsächlich durch ihre eigene Unentschlossenheit gegenüber vom Kaifer.

## 10. Die augsburgische Confession, 1530.

Unerwartete Mäßigung bes Kaisers nach bem Frieden mit Rom und Frankreich. Sein Verkehr mit Clemens VII. zu Bologna. Er beschliesst beibe Meligionstheile zu Augsburg zu hören. Standshaftes Benehmen ber evangelischen Fürsten. Eusther zu Coburg. Das von Melanchthon versaffte Bekenntniß wird von den 5 evangelischen Fürsten und 2 Reichsstädten unterschrieben. Eindruck der öffentlichen Verlesung. Statt nun auch die Kastholischen zu hören, lässt sie der Kaiser bloß zene widerlegen. Da dies sehlschlägt, werden noch öffentliche und besondere Verhandlungen versucht. Vergleichung ist Karls Lieblingsgedanke. Zuch die Politik erliegt an Kurfürst Johann und Landsgran Philipp. Melanchthon thut sein Ausserber

in ber Unnaberung. Die Evangelifden brechen bie Berhanblungen ab und erhalten Bebenfzeit. Der Raifer lafft bie Reichsftabte befonbers feine Ungnabe fühlen. Zwingli wird gar feiner Ants wort gewurdigt. Der Reichstag wirft bie guthes rifden mit ben Gecten gufammen. Die bunbert Befdwerben werben nur noch am Ende ermabnt. Berbreitung bet augeburgifden Confession in mehrern Sprachen. Belehnung Ferdinands mit bem Betgogthum Birtemberg trot ber Ginfprache ber Furften.

Rarl V. hatte ben zweiten it alienischen Krieg glücklich ge= 1529. enbigt. Der Papft mar ber Erfte ber von ber h. Lique abs 29. Jun. trat. Der Raifer verfprach ju Barcelona, ihm zu ben bers lorenen Stabten und Lanbichaften wieber zu verhelfen, auch bas Saus Medices, ju welchem Clemens VII. geborte, in Morens, und Frang Sforza, wenn er fich geborig entschulbigt baben wurde, in Mailand wieber einzufegen. In Absicht ber allgemein verbreiteten Neigung zur Reformation versprach ber Raifer ferner nebft feinem Bruber Ferdinand, Diejenigen welche vom tatholischen Glauben abgewichen waren, auf die befie und schicklichfte Beife gurudgubringen, und erft wenn fie bies fes nicht achten wurden, Gewalt zu brauthen. Dagegen verfprach ber Papft bem Raifer Die Belehnung mit Meapel obne' ben bisherigen Lebenzins, ben Belter ausgenommen, gu er-Beilen, Die Ernennung ju 24 Bisthumern in biefem Reiche mutreten und ihn nach bergestellter Rube zum Kaifer zu Erdmm. Wie herabgeftimmt gegen Clemens IV. nach bem Sturge ber Sobenftaufen! Wemige Wochen barauf murbe auf ben Grund bes mabriber Friedens mit Frankreich abgefchloffen. Der Raifer behielt feine Anfpruche auf Burgund, nur follte er nicht auf die Abtretung bringen; Flandern und Artois wurs ben vom frangofischen Lebensverbande befreit. . Innerhalb feche Bochen follte Frang Alles was er noch in Italien befett hatte rumen und bamit feine Bundesgenoffen bet Billfur bes Rai= fere überlaffen. Much mit England tam zur nämlichen Beit ein friedliches Bernehmen zu Stanbe.

1529

Rein Bunber, wenn ber Raifer unter biefen Umfinben 12. Sept. Die protestantischen Gesandten übel empfing. Indeffen entließ er fein Beer nicht. Billig follte er ben teutschen Erblanden gegen bie Turten ju Bulfe geeilt fein, ba bie beschloffene Reichshulfe nicht in folder Anzahl zusammengebracht wurde, um Wien entfeben zu konnen. Allein er wollte erft bie Fries benöschluffe in Italien zur Bollziehung bringen. Daber über ließ er Wien feiner eigenen Bertheibigung unter bem tapfern Pfalzgraven Friedrich und bem Graven Nicolaus von Salm. Ungern blieb in ber Gewalt ber Turken. Go wenig brange ten ben Raifer bie teutschen Angelegenheiten überhaupt, bag er noch funf Monate zu Bologna verweilte, wo er mit Cles mens VII. unter Einem Dache wohnte. Rarl ließ fich zuerft bie italienische Krone aufseten, zwei Tage barauf bie Raiserkrone. Das gange Schauspiel war freilich nicht mehr als ein Schatten ber vormaligen Papstgewalt, boch in biefem Beits puncte war es wichtig auch ben Schatten zu erhalten. Raiferfronung zu Rom war icon unter Maximilian I. als erloschen zu betrachten. In Dieser erft schrecklich verheer ten Stadt konnten Rarl und Clemens nicht miteinander ers scheinen: also geschah bie Rronung zu Bologna, bie lette jem feit ber Alpen. Der Raifer lub auch nicht bie teutschen Burften ein, wie ce bas Berkommen erfoberte, weshalb ber Rurfurft von Maing im Namen bes Reichs eine Protestas tion einlegte. Übrigens schwur Karl ben gewöhnlichen Gib für bie Beschützung bes apostolischen Stuhle: bas mar bem Papfte für jest genug. Rarl batte eine natürliche Tochter, Margarethe, Clemens VII. einen naturlichen Gobn, Alexans ber von Medices; biefer murbe mit jener verlobt und jum erblichen Dberberen von Floreng eingesett. Go gern Karl bas Bergogthum Mailand, einen Sauptgegenstand ber bis berigen Rriege, fur fich behalten hatte, fo übergab er es bod gegen betrachtliche Gelbfummen wieber an Frang Sforza um fo unbebenklicher, ba beffen schwache Gefundbeit einen balbi gen Beimfall boffen ließ.

Bei biefem wiederhergestellten vollkommenen Ginverftande niffe zwischen Raiser und Papft konnte man in Teutschland wohl nichts Anderes erwarten, als bag iener nun nach Beens

bigung ber answartigen Kriege trot ber Protestation ber Evangelischen rasch' zur Bollziehung bes letten Reichstagsschluf= 1530 fes schreiten werbe. Bon Bologna fchrieb er einen Reichstag 21. Jan. auf bas Frubjahr nach Augsburg aus wegen bes Turtenfriegs 8. April. und ber Religionssache. Allein feine Aufferungen maren über Erwartung gemäßigt. "Die vergangene Serfal", fagt er, "folle Chrifto ergeben, Alles, fo ju beiben Theilen nicht recht ausgelegt ober gehandelt worden, abgethan und eines Seglichen Meinung in Liebe und Gutlichkeit gebort und erwogen werden." Diefe Milbe wird bem weifen Großtangter Mercurin Gattinara zugefchrieben, ber bem Raifer rieth, fein Ansehn nicht burch gewaltsame Mittel blogzugeben und bie Entscheidung einem allgemeinen Concilium, bas nicht nur bils lig fonbern bochft bringent, auch von ihm felbft fcon juge fagt mare, zu überlaffen. Beil aber ber Papft am allermes nigsten von einem Concilium boren wollte, fo übernahm ber Raifer vorerft ben Berfuch einer gutlichen Beilegung. gefiel fich bauptfachlich in bem Gebanten, burch fein verfonliches Ansehn die Aursten zu gewinnen und somit als Schiedsrichter, über beide Parteien erhaben, auftreten gu fonnen. Seine Absicht war hauptsächlich auf ben Kurfürsten Johann von Sachfen, als bas Saupt ber Evangelifchen, gerichtet. Bu fpat erinnerte ihn ber Raifer an bie alte zwischen ihren beiden Saufern bestandene Freundschaft. Man batte, um ben Aurfürften ju fcreden, Die Berlobung ber Schwefter bes Rais fere, Ratharina, mit bem Rurpringen aufgehoben, ibm felbft feit feinem Regierungsantritt bie Belehnung verweigert und mit Dube einen Indult verwilligt. Auf Die Ginladung gum Reichstag erschien ber Rurfurft mit feinem Sohn einer ber Erften; gandgrav Philipp, ber ihm abgerathen hatte, tam mit einem fattlichen Gefolge nach. Der Kaifer bewegte fich langs fam auf feiner Reife, um vorerft bie Gefinnungen naber gu erforschen. Durch seine vorausgegangenen Minifter, Maffau und Nuenar, ließ er ben Rurfursten nebst Unbern zu fich erft nach Insbrud berufen und ihm zugleich bebenten, wie ubel er es empfenbe, bag er bas wormfer Cbict, bas boch alle Aurfürften mit bem Reich angenommen hatten, unterbrucke, fic jum Saupt eines Bundniffes bergebe, auch burch feine

mitgebrachten Theologen in Augsburg prebigen laffe. Det Rurftift antwortete fandhafter, als fein Cohn es wollte: Dem wormser Cbict habe er nicht beigestimmt; bie freundlichen und nachbartichen Einungen maren nur gegen unrechte Gewalt, worüber man in Abwesenheit bes Raifers fo oft bebroht worben, er fei bereit ben Ungebern gegenübet fich au fiellen; Die Predigten konne er Gewiffens halber nicht einstellen. Er lebnte bie Ginlabung ab, um feinen Ditftanben teinen Unftog gu geben, mabrent bie Gegner, Bergog Georg und Kurfarft Soachim, bem Raifer entgegenteiften. Diefe Entfchloffenheit theils ten bie übrigen evangelifchen Fürften, vor allen bet Landgrav; fie wurde lebenbiger als auf ben letten Ginungstagen, bod follte fie erst noch auf die Probe gestellt werden. Um kaifetlichen Sofe hatte fich inbeffen bie Stimmung auch veranbert : Gattinara ftarb ju Insbruck, feine Stelle nahm ber ftrenge Granvella ein. Der Papft hatte bem Kaifer ben Carbinal Campeggio, Stifter bes regensburger Bundniffes, jum Begleiter gegeben. Als ber Raifer vor Augsburg antam, bewies er fich querft febr gnabig, fprang vom Pfetbe und brudte ben Fürsten die Sand. In feinem Palafte aber trat er gulett gut bem Kurfurften Johann, jog bie fcon ausgestreckte Band schnell wieder gurud und reichte fie ihm erft fpater mit einem fo ernften Blide, bag Johann erblaffte. Dann befchieb er bie evangelischen Fürsten besonders zu sich, weil sie fich weis gerten an ber auf ben anbern Zag nicht unabsichtlich einfallenden Fronleichnamsproceffion Theil zu nehmen. ten icon bei ben andern Geremonien ibre Gefinnungen freis muthig an ben Tag gelegt. Da ber Carbinal Campeggio bei feinem Einritt ju Angeburg auf einem prachtig geschmuckten Maulthiere ben Segen ertheilte, worüber er nicht mehr wie fruber verlacht werden durfte, beugten die evangelifchen gurften fich nicht, knieten auch in ber Rirche nicht nieber; fie liefs fen wie die Furften ber alten Partei ihre Prebiger ebenfalls offentlich predigen. Als wun der Kalfer Diefes wiederholt verbot und auf ber Theilnahme am morgenden Befte beftand, waren Kurfürst Johann und Markgrab Georg anfänglich fo betroffen, daß fie nicht zu reben wagten. Du nabm ber Landgrav Philipp bas Wort und verficberte ben Raifer. bag ibre

Prediger weder etwas Boses noch etwas Neues lehrten; man. mochte nur ben anbern Predigern aufgeben fie ju horen. Run gerieth auch Markgrav Georg in Eifer. 218 Erzherzog Berbinand, ber Sprecher bes Raifers, mit ernftlichen Worten Gehorfam foberte, griff er an feinen Sals mit ben Borten: "Lieber will ich fogleich nieberknieen und burch Bentershand meinen Ropf abschlagen laffen, che ich Gott und fein Bort verleugne und einer irrigen Lehre beipflichte!" Der Raifer, als ihm diese lebhafte Ausserung erklärt wurde, erwiederte in feiner nieberlandifchen Munbart: "Lower Forfie, nit Rop ab, nit Rop ab!" Er gab bis zum anbern Morgen Bebentzeit. Beibe Theile Schieden in ftarter Aufregung. Der Streit ruhte am folgenden Morgen bis zehn Uhr, ohne bag bie Evangelischen fich jur Procession bequemten. Dagegen bestand ber Kaifer barauf, baß tein Prediger auftrete, auffer wen er bazu verorbne.

Beide Parteien verlangten, daß fogleich ber zweite Punct ber Proposition, bie Religionssache, vor ber Zurkenhulfe, fo bringend biefe war, vorgenommen werben folle. Der Raifer hatte ausgesprochen, jeber Theil folle feine Meinung zu Teutsch und Latein in Schriften ftellen und überantworten. Die alte Partei hingegen fagte fich bavon los, weil bas ihrerseits unnothig ware, ba fie bas wormser Ebict gehalten. Auf nochmaliges Befragen erhielten bie Evangelischen burch ben Rurfürften Joachim einen furgen Termin ju ihrer Schrift; ben Ratholischen wurde Nichts angezeigt. Jene waren übrigens fcon vorbereitet. Da fie nach bem Reichstagsausfchreis ben nicht wiffen konnten, was man ihnen zumuthen murbe, ba ber Reichstag vielleicht bie Stelle eines Nationalconcitiums vertreten follte, fo hatte ber Rurfürst Johann bie wittenberger Theologen aufgesobert aber bie ftreitigen Artifet einen Auffaß zu entwerfen, bamit er mit ben andern evangelischen Stanben fich vorläufig entschlieffen tonne, ob und auf welche Beife und wie weit bie Artifel eine weitere Berhandlung mit gutem Gemiffen leiben mochten. Die Wittenberger maren ber Reinung, es bedurfe hierzu teines neuen Auffages; Die fcmabacher Artifel, junachft gegen bie 3winglianer gerichtet, konnten auch gegen bie Papiften zur Grundlage bienen mit wenigen Abanderungen ober Bufagen. Da fie in Diefer Geftalt

mitgebrachten Theologen in Augsburg predigen laffe. Det Rurfiteft antwortete fanbhafter, als fein Cohn es wollte: Dem wormfer Ebict babe er nicht beigeftimmt; bie freundlichen und nachbartichen Ginungen maren nur gegen unrechte Gewalt, worüber man in Abwefenheit bes Raifers fo oft bebroht wors ben, er fei bereit ben Angebern gegenübet fich zu fiellen; bie Prebigten tonne er Gewiffens halber nicht einstellen. Er lehnte bie Einladung ab, um feinen Mitftanden feinen Anftog au geben, mabrend bie Gegner, Bergog Georg und Kurfarft Boachim, bem Raifer entgegenteiften. Diefe Entfchloffenheit theils ten bie übrigen evangelischen Surften, vor allen ber Canbgrav; fie wurde lebenbiger als auf ben letten Ginungstagen, boch follte fie erft noch auf bie Probe geftellt werben. Im faifete lichen Sofe hatte fich indeffen bie Stimmung auch veranbert : Gattinara ftarb zu Insbruck, feine Stelle nahm ber ftrenge Granvella ein. Der Papft hatte bem Raifer ben Carbinal Campeggio, Stifter bes regensburger Bundniffes, gum Begleiter gegeben. Als ber Raifer vor Augsburg attam, bewies er fich zuerft fehr anabig, sprang vom Pfethe und brudte ben Fürsten die Band. In seinem Palafte aber trat er gulett gut bem Kurfürsten Johann, jog bie ichon ausgestreckte Sand schnell wieder gurud und reichte fie ihm erft fpater mit einem fo ernften Blide, bag Johann erblaffte. Dann befchieb er bie evangelischen Fürsten besonders zu fich, weil sie fich weis gerten an ber auf ben anbern Zag nicht unabsichtlich einfallenben Fronteichnamsproceffion Theil gu nehmen. ten ichon bei ben anbern Geremonien ibre Gefinnungen freis muthig an ben Tag gelegt. Da ber Carbinal Campeggio bei feinem Ginritt ju Angsburg auf einem prachtig gefchmudten Maulthiere ben Segen ertheilte, worüber er nicht mehr wie fruber verlacht werden burfte, beugten bie evangelifchen gurften fich nicht, knieten auch in ber Rirche nicht nieber; fie liefs fen wie die Furften der alten Partei ihre Prediger ebenfalls offentlich predigen. Als wun ber Kalfer Diefes wieberholt vers bot und auf ber Theilnahme am morgenten Befte bestand, waren Kurfürst Johann und Markgrav Georg anfänglich fo betroffen, daß fie nicht zu reben wagten. Du nachm ber ganb= grav Philipp bas Wort und verficherte ben Raifer, bag ibre

Prediger weber etwas Boses noch etwas Neues lehrten; man mochte nur den andern Predigern ausgeben sie zu hören. Nun gerieth auch Markgrav Georg in Eiser. Als Erzherzog Ferbinand, der Sprecher des Kaisers, mit ernstlichen Worten Geshorsam soderte, griff er an seinen Hals mit den Worten: "Lieder will ich sogleich niederkniem und durch Henkershand meinen Kopf abschlagen lassen, che ich Gott und seine Wort verleugne und einer irrigen Lehre beipflichte!" Der Kaiser, als ihm diese lebhaste Ausserung erklärt wurde, erwiederte in seiner niederkändischen Mundart: "Löwer Förste, nit Kop ab, nit Kop ab!" Er gab dis zum andern Morgen Bedenkzeit. Beide Theise schieden in starder Aufregung. Der Streit ruhte am folgenden Morgen bis zehn Uhr, ohne daß die Evangelischen sich zur Procession bequemten. Dagegen bestand der Kaiser darauf, daß kein Prediger ausstrete, ausser wen er dazu verordne.

Beibe Parteien verlangten, bag fogleich ber zweite Punct ber Proposition, bie Religionssache, vor ber Zurkenbulfe, fo bringend diefe war, vorgenommen werben folle. Der Raifer hatte ausgesprochen, jeber Theil folle feine Reinung gu Teutsch und Latein in Schriften ftellen und überantworten. Die alte Partei hingegen fagte fich bavon los, weil bas ibrerfeits unnothig ware, ba fie bas wormfer Cbict gehalten. Auf nochmaliges Befragen erhielten bie Evangelischen burch ben Kurfurften Joachim einen turgen Termin ju ihrer Schrift; ben Ratholischen wurde Richts angezeigt. Bene maren übris gens icon vorbereitet. Da fie nach bem Reichstagsausfchreiben nicht wiffen fonnten, was man ihnen zumuthen murbe, ba ber Reichstag vielleicht bie Stelle eines Nationalconciliums vertreten follte, fo hatte ber Rurfurst Johann bie wittenberger Theologen aufgefobert über bie freitigen Artibet einen Auffat zu entwerfen, bamit er mit ben andern evangelischen Stanben fich vorläufig entschlieffen tonne, ob und auf welche Beife und wie weit bie Artikel eine weitere Berbandlung mit gutem Gemiffen leiben mochten. Die Wittenberger maren ber Meinung, es bedurfe biergu teines neuen Auffages; Die fcmas bacher Artifel, junachst gegen bie 3minglianer gerichtet, tonnten auch gegen: bie Papiften zur Grundlage bienen mit wenigen Abanderungen ober Bufigen. Da fie in biefer Geftalt

ren. Und wiemobi bie Evangelifchen ben Abschied iberhaust, nicht annahmen, fo musten fie boch im Falle ber Bereinigung. mit ben Zwingliauern fich ber Gefahr ausfegen mit biefen; mur als eine Seete angesehen zu werben. Daber that Buther feine Mogkichstes, um bie Bereinigung ju verhindern. Als ber Landgrap ichon bas Bundnif unterzeichnet batte und bie Stabte Strafburg, Ulm und Rurnberg ju gleichem 3med nach Schwabech berufen wurden, wovon die beiden erstern für zwinglisch gallett; ließ ber Aurflieft von Gachfen abrathen, querft nus unter bem allgemeinen Bormande, weil bas Bundniß ben Uns griff pon Geiten ber Gegner beschleunigen murbe. Kellte das Bedenken, "daß es ein fich felbst widersprechenbes, gefahrliches, unchriftliches Bundnig mare, wenn babutch gus gleich bie Regerei wiber bas Sacrament gestärkt und vertheis bigt wurde. Denn bas Bundnig betreffe nicht blog Abwebn aufferlicher Gewalt sondern die Lebre, welche eben die Urfache bes Ungriffs ber Papftlichen mare." Der freifinnige Landaras nahm die Sache in einem hobem Gefichtspunct: und febrieb bem Autfürsten verwundert: "Benngleich unfere Gelehrten um leichter, bisputirlicher Sachen willen, baran boch umfer Glaube und Seligkeit nicht gelegen, zweihellig find, fo ift boch keineswegs vonnothen, daß wir uns so liederlich trennen laffen, fonft wurde jedes Sahr eine neue 3wiftigkeit ents fleben; fie find boch in ben Sauptfachen einig; ben Errenden muß man nicht wegwerfen, zumal ba hoffnung zur Bereinis gung ba ift. Wie oft batten wir Beibe uns trennen muffen, besonders wegen kuthers Schmahworten gegen Herzog Georg!" Wieder fchrieb er bem gogernben Rurfurften: "er mochte ibm. unpmmunben, nicht burch hofliche Antworten feiner Schreiber, melben, ob er fich wehren molle ober nicht. Bolle sich Ries mand wehren und ber ewigen Leibeigenschaft entziehen, fo fei dies eine Plage von Gott über die verzagten Teutschen." Allein ber Auffürst war nun einmal burch Luthers Bedenken. eingenommen und mochte wohl auch bes Landgraven Übereis lung im pacifchen Sandel fich wieber vergegenwärtigen. jag beswegen bie Rurnberger und ben Markgraven Georg auf feine Seite und tam mit tem Bettern überein, mit Riemand ein Bimbnif gut fcblieffen, ber in ber Lehre von ben Sucramenten nicht mit ihnen übereinstimente.

Run schritt ber Landgrav zum letzten Berfuche: er wollte bie Streitenben in einem Religionsgesprache ju Mar-burg vereinigen. 3wingli, ber ichon ju Anfang feiner Reformation mehrere folder Gefprache mit ben Papflichen gebalten, lies fich nebst feinen Freunden gang willig finden. Luther hingegen fagte voraus, wenn jene nicht etwas vom ihrer Deinung wichen, fo fei Alles vergeblich; benn er werde und konne nicht weichen, weil er fo gang gewiß ware, bas fie irnten, und zugleich felbst ihrer Deinung ungewiß warent. Melandthon bat ben Kurfürsten die Erlaubniß zum Gesprächzu verweigern, weil er einen übeln Ausgang vorhersab. Aber ber Landgrav erhielt seine Zustimmung. Es kamen mehrere 1529 angesehne Eheologen von beiben Parteien gufammen, Carls 1. Det. ftabt ausgenommen, beffen Gefuch ber Landgrav an Luthergewiesen. In Gegenwart bes Landgraven und bes vertriebes nen hetzogs Ulrich von Wirtemberg wurde bas Gefprach fo eingeleitet, bag Luther mit Ocolampab, Melanchthon mit 3wingli fich unterreben, alfo immer ein Sanfter gegen einen Beftigen fleben follte. Go kamen fie benn wirklich soweit mit einander überein, daß in 14 Artikeln, worin noch einige Berschiedenheit gewefen, vollkommene Busammenstimmung sich ergab; auch im letten von Abendmahl verstanden sie sich bahin, daß daffelbe ein Sacrament des mabren Leibes und Blutes Chrifti und bie geiftliche Nieffung jebem Chriften notbig fei. Nur die Frage von der leiblich en Gegenwart blieb ausgefett, weil Luther, ber bie Ginfetungsworte vor fich auf ben Tifch gefchrieben, fchlechterbings nicht von bem buchftablichen Sinne weichen wollte. Deshalb befchloffen fie endlich, zwar nicht als Bruber, um was 3wingli mit Thranen in ben Augen gebeten, boch mit chriftlicher Liebe fich gegen einander gu verhalten und Gott gu bitten, bag er ihnen burch feinen Geift ben rechten Berftand beftatigen wolle. Das Gespräch wurde abgebrochen, auch wegen einer peftartigen Seuche, welche aus England getommen, baber englischer Schweiß genannt, mit ungemeiner Schnelligkeit Teutschland burchlief und, weil man

tein Gegenmittel kannte, viele Menschen hinwegraffte 1). In bemfelben Beitpuncte ftanben bie Turken vor Wien.

Da nun bie Theologen gerabe in einer bisher beftrittes

nen Hauptfrage sich nicht vereinigen konnten, so sollte auch bas Bundniß mit den oberlandischen Städten nicht zu Stande kommen. Auf jenem Convent zu Rodach hatte man einen andern nach Schwabach ausgeschrieben. Daselbst liessen die 1529 evangelischen Fürsten erst 17 Artikel vorlegen, welche von den 16. Oct. wittenberger Theologen, mahrscheinlich von Luther selbst versfasst waren, mit der Erklärung, da der vorgeschlagene Bund die Vertheidigung der wahren Lehre zur Absicht habe, so müsste man vor allen Dingen wissen, ob die Verdündeten darin einstimmig wären. Der zehnte Artikel enthielt die Abendmahlslehre nach Luthers Erklärung. Sodalb nun die Abgevordneten von Straßburg und Ulm den Inhalt vernahmen, ers

vent wurde nach Schmalkalben vertagt. In der Zwischenzeit gab sich ber Landgrav alle Muhe, doch noch die Berbins dung mit den oberlandischen Stadten durchzusehen. Er stellte den andern Fürsten vor: da die Theologen sich nun besser verzständen und fast in Allem übereinstimmten, so ware in der That kein weiteres Bebenken zu tragen. Durch jene Stadte wurde der Bund 50,000 Mann weiter zur Bertheibigung ers

Harten fie, baf fie biergu nicht beauftragt maren. Der Con-

getroffen, wie übel ber Kaiser ihre Gesandtschaft mit ber speierer Protestation aufgenommen. Nachdem man berselben bie Weisung gegeben hatte, nicht viel Worte zu machen, auch vorher schon gesagt, "es waren viele Teutsche, welche wenig

balten. Dies mare um fo nothiger, ba indeffen Rachricht ein=

12. Oct. taugten", erfolgte nach vier angstvollen Bochen bes Kaisers schriftliche Antwort auf die übergebenen Actenstücke: "Der Absschied zu Speier sei zu Berhütung aller Neuerungen und Secten gemacht; mit Misfallen habe ber Kaiser die Trennung erfahren. Beibe Theile konnten sich mit gleichem Recht auf ihr Gewissen berusen. (Gut, dann war aller Streit zu Ende.)

<sup>1)</sup> Wer nicht in Schweiß gerieth, war in 24 Stunben tobt. Sleis ban I. 379.

Es muffe bie Mehrheit entscheiben. (Bie aber, wenn bie Mehre beit auf ber andern Seite gewesen ware?) Er habe schon eine Warnung bei Strafe bes Ungehorfams ergeben laffen; bies befehle er um fo bringenber, weil wegen ber Turten Eis nigfeit nothig fei. Sobald er Italien geordnet, werde er fich erheben zuerft gegen bie Turken, bann um in Teutschland Als les zu einem driftlichen Befen zu bringen." 206 bie Gefands ten hierauf bas fpeiersche Appellationsinftrument übergas ben, wurde ihnen Berhaft bei Tobesftrafe angefundigt. Rach 18 Zagen wurden fie entlaffen; ber heffische Gefanbte entfam burch die Flucht; er hatte bem Raifer eine kleine frangofische Religionsschrift im Ramen bes Landgraven überreicht; Die fais ferlichen Rathe aber fanden wiebertauferische Grundfate barin und urtheilten, eine folche beimtudische Berführung bes jung gen Raifers fei bes Stranges am nachften Baume wurbig. Diefe Nachrichten bewogen benn auch ben Kurfurften von Sachfen ben Zag zu Schmaltalben fruber eröffnen zu laffen. Debrere Fürften besuchten ibn perfonlich, neun Reichsftabte nahmen Theil. Aber bie wittenberger Theologen wiberriethen bas Bunbnig, überhaupt ben Krieg. Der Kurfurft erlangte in Ubereinstimmung mit Branbenburg, Luneburg und Rurnberg, daß man sich vor allen Dingen über die schwabacher Artikel verständigen muffe. Diese Vorfrage allein verursachte, baß funf Stadte, Straßburg, Ulm, Coftang, Linbau, Demmingen, von ben Berhandlungen jurudtraten. Run wurde beschloffen, daß die Stande welche fich zu ben schwabacher Artifeln bekenneten, wieder ju Nurnberg jusammenkommen follten. Sier ftritt man aber nicht fowohl über bie Unterfdrift ber Artitel als über bie Rriegsfrage felbft: ob man bem Raifer mit gutem Gewiffen Biberftand thun burfe, wenn er gegen bie Evangelischen um ber Religion willen Gewalt brauden wurde. Mehrere Stanbe waren bagegen. Der Marts grav Georg und bie Stadt Rurnberg erklarten, bag fie in biefem Rall Alles leiden wurden, im Bertrauen auf Gott. Das mar Luthers Meinung. Der furfürfiliche Rangler Beper bingegen behauptete als Rechtsgelehrter: in folchem Fall fei ber Raifer feine rechte Dbrigfeit, wenn er Stanbe, beren Gemalt auch von Gott fei, jur Papifterei zwingen wollte.

Endlich vereinigte man sich noch einmal eine Gesandtschaft an ben Kaifer abzuordnen, was jedoch Nürnberg für über1530 stässig hielt. Man ging auseinander, um sich weiter zu be12. Jan. benken und nöthigenfalls wieder zusammenzukommen. Bon ben zurückgetretenen Städten schlossen die Straßdurger ein Bundniß mit den Zwinglianern. Landgrav Philipp behielt es im Herzen, höchst unzufrieden über die Bedenklichkeiten der Gachsen.

Luther besann sich weiter und gab in der Folge noch ein 16. Marz. Bebenken über den Krieg: nach kaiserlichen und weitlichen Rechten sei es wohl erlaubt Gewalt mit Gewalt abzutreiben; aber nach der Schrift durfe sich der Christ keiner Obrigkeit widersegen. In Absicht des letztern Begriffs versah er es jedoch darin, daß er seinen Kursursten für einen Unterthanen des Kaisers hielt in gleichem Sinne wie den Burgermeister von Torgau für einen kursurstlichen Unterthanen.

War die Stellung der torgauer Verbundeten bei dem vostigen speierer Reichsschluß überwiegend, so erscheint sie nach dem letten um so mislicher, hauptsächlich durch ihre eigene Unentschlossenheit gegenüber vom Kaifer.

## 10. Die augsburgische Confession, 1530.

Unerwartete Dagigung bes Raifers nach bem Frie ben mit Ram und Franfreich. Gein Berfehr mit Clemens VII. ju Bologna. Er beschliefft beibe Religionstheile zu Augsburg zu horen. Stanb= haftes Benehmen ber evangeliften Fürften. Buther ju Coburg. Das von Melanchthon verfaffte Betenntnig wird von ben 5 evangelifden gurften und 2 Reichsftabten unterfchrieben. Ginbrud ber affentlichen Berlefung. Statt nun auch bie Ra= tholischen zu boren, lafft fie ber Raifer bloß jene wiberlegen. Da bies fehlschlägt, werben noch of= fentliche und besondere Berhandlungen verfuct. Bergleichung ift Rarls Lieblingsgebante. Much bie Politif erliegt an Kurfurft Johann und Landgran Philipp. Melandthon thut fein Aufferfes in der Annaherung. Die Evangelischen brechen die Berhandlungen ab und erhalten Bedentzeit. Der Kaiser lässt die Reichsstädte besonders seine Ungnade fühlen. Zwingli wird gar keiner Ant-wort gewürdigt. Der Reichstag wirft die Luthe-rischen mit den Secten zusammen. Die hundert Beschwerden werden nur noch am Ende erwähnt. Berbreitung der augsburgischen Confession in mehrern Sprachen. Belehnung Ferdinands mit dem Herzogthum Wirtemberg trot der Einsprache der Fürsten.

Rarl V. hatte ben zweiten it alien ifchen Rrieg gludlich ge= 1529. enbigt. Der Papft war bet Erfte ber von der h. Lique abs 29. Jun. trat. Der Raifer verfprach ju Barcelona, ihm ju ben berlorenen Stadten und Landfchaften wieder zu verhelfen, auch bas Saus Medices, ju welchem Clemens VII. geborte, in Bloreng, und Frang Sforza, wenn er fich geborig entschulbigt haben wurde, in Mailand wieber einzufegen. In Abficht ber allgemein verbreiteten Neigung zur Reformation versprach ber Raifer ferner nebft feinem Bruber Ferdinand, Diejenigen welche vom tatholifchen Glauben abgewichen waren, auf Die beffe und fchichite Beife gurudgubringen, und erft wenn fie bies fes nicht achten murben, Gewalt zu brauchen. Dagegen verfprach der Papft dem Raifer die Belehnung mit Neapel ohne' ben bisherigen Lebengins, ben Belter ausgenommen, gu ertheilen, bie Ernennung ju 24 Bisthumern in biefem Reiche abjutreten und ihn nach hergestellter Rube zum Raifer zu Erdnen. Bie herabgeftimmt gegen Clemens IV. nach bem Sturke ber Sobenftaufen! Benige Bochen barauf wurde auf ben Grund bes madriber Friedens mit Frankreich abgefchloffen. Der Raifer behielt feine Anfpruche auf Burgund, nur follte er nicht auf die Abtretung dringen; Flandern und Artois wurs ben bom frambiffen Lebensverbande befreit. . Innerhalb feche Bochen follte Frang Alles was er noch in Italien befett hatte raumen und bamit feine Bundesgenoffen ber Billfur bes Rai= fere überlaffen. Auch mit England tam aut namlichen Beit ein friedliches Bernehmen zu Stanbe.

Rein Wunber, wenn ber Raifer unter biefen Umfianben 12. Sept. Die protestantischen Gesandten übel empfing. Indessen entließ er fein Beer nicht. Billig follte er ben teutschen Erblanden gegen die Turken ju Bulfe geeilt fein, ba die beschloffene Reichshulfe nicht in folder Anzahl zusammengebracht murbe, um Wien entfeten zu konnen. Allein er wollte erft bie Friebensschluffe in Italien zur Bollziehung bringen. Daber überließ er Wien feiner eigenen Bertheibigung unter bem tapfern Pfalzgraven Friedrich und bem Graven Nicolaus von Salm. Ungern blieb in ber Gewalt ber Turten. Go wenig brang. ten ben Raifer bie teutschen Ungelegenheiten überhaupt, baß er noch funf Monate zu Bologna verweilte, wo er mit Gles mens VII. unter Einem Dache wohnte. Rarl ließ fich zuerft Die italienische Krone aufseten, zwei Tage barauf bie Raiserfrone. Das gange Schauspiel mar freilich nicht mehr als ein Schatten ber vormaligen Papftgewalt, boch in biefem Beits puncte war es wichtig auch ben Schatten zu erhalten. Raiserkronung zu Rom war schon unter Maximilian I. als erloschen zu betrachten. In biefer erft fcredlich verheerten Stadt konnten Rarl und Clemens nicht miteinander erscheinen: also geschah bie Ardnung ju Bologna, die lette jenfeit ber Alpen. Der Raifer lub auch nicht bie teutschen Burften ein, wie ce bas Berkommen erfoberte, weshalb ber Rurfürst von Maing im Ramen bes Reichs eine Protestation einlegte. Übrigens schwur Rarl ben gewöhnlichen Gib fur bie Befchutung bes apoftolifchen Stuhle: bas mar bem Papfte für jett genug. Karl hatte eine natürliche Tochter. Margarethe, Clemens VII. einen naturlichen Gobn, Alexans ber von Medices; biefer murbe mit jener verlobt und gum erblichen Oberheren von Floreng eingesett. Go gern Rarl bas Bergogthum Mailand, einen Sauptgegenstand ber bisberigen Rriege, für fich behalten hatte, fo übergab er es boch gegen beträchtliche Gelbsummen wieber an Rrang Gforga um fo unbebenklicher, ba beffen schwache Gesundheit einen balbis gen Beimfall hoffen ließ.

Bei biesem wiederhergestellten vollsommenen Ginverftandniffe zwischen Kaifer und Papft konnte man in Teutschland wohl nichts Underes erwarten, ale bag jener nun nach Been-

bigung ber auswärtigen Rriege trot ber Protestation ber Evangelischen rafch' jur Bollziehung bes letten Reichstagefchluf= 1530 fes fcbreiten werbe. Bon Bologna fcbrieb er einen Reichstag 21. Jan. auf bas Frühjahr nach Augsburg aus wegen bes Turtenfriegs 8. April. und ber Religionsfache. Allein feine Aufferungen waren über Erwartung gemäßigt. "Die vergangene Serfal", fagt er, "folle Chrifto ergeben, Alles, fo ju beiben Theilen nicht recht ausgelegt ober gehandelt worden, abgethan und eines Seglichen Meinung in Liebe und Gutlichfeit gebort und erwogen werben." Diefe Milbe wird bem weifen Großtangler Mercurin Sattinara jugefchrieben, ber bem Raifer rieth, fein Ansehn nicht burch gewaltsame Mittel blogzugeben und bie Entscheidung einem allgemeinen Concilium, bas nicht nur bils lig fonbern bochft bringend, auch von ihm felbft ichon zuges fagt mare, ju überlaffen. Beil aber ber Papft am allermenigsten von einem Concilium boren wollte, fo übernahm ber Raifer vorerft ben Berfuch einer gutlichen Beilegung. Er gefiel fich bauptfachlich in bem Gebanten, burch fein perfonliches Ansehn bie Furften ju gewinnen und somit als Schiebes richter, über beibe Parteien erhaben, auftreten ju tonnen. Seine Abficht war hauptfachlich auf ben Rurfurften Johann von Sachfen, als bas Saupt ber Evangelifchen, gerichtet. Bu fpat erinnerte ihn ber Raifer an bie alte zwischen ihren beiben Saufern bestandene Freundschaft. Man hatte, um ben Aurfurften gu fcreden, Die Berlobung ber Schwefter bes Rais fers, Katharina, mit bem Kurprinzen aufgehoben, ihm felbst feit feinem Regierungsantritt bie Belehnung verweigert und mit Dube einen Indult verwilligt. Auf die Ginladung jum Reichstag erschien ber Rurfurft mit feinem Sohn einer ber Erften; gandgrav Philipp, ber ihm abgerathen batte, fam mit einem ftattlichen Gefolge nach. Der Raifer bewegte fich langfam auf feiner Reife, um vorerft bie Gefinnungen naber ju erforschen. Durch seine vorausgegangenen Minifter, Naffau und Ruenar, ließ er ben Rurfurften nebft Unbern ju fich erft nach Insbruck berufen und ihm zugleich bedenten, wie übel er es empfinde, daß er bas wormfer Ebict, das boch alle Aurfürften mit bem Reich angenommen batten, unterbrucke, fic jum Saupt eines Bunbniffes bergebe, auch burch feine

mitgebrachten Theologen in Augsburg predigen laffe. Det Rurffirft antwortete fanbhafter, als fein Cobn es wollte: Dem wormfer Cbict habe er nicht beigeftimmt; bie freundlichen und nachbartichen Einungen maren nur gegen unrechte Gewalt, worüber man in Abwesenheit bes Kaifers fo oft bebroht wor ben, er fei bereit ben Ungebern gegenüber fich gu fiellen; bie Predigten tonne er Gewiffens halber nicht einstellen. Er lebnte bie Ginlabung ab, um feinen Mitftanben teinen Anftog zu geben, wahrend bie Gegner, Bergog Georg und Kurfurft Soachim, bem Raifer entgegenteiften. Diefe Entfchloffenbeit theile ten bie übrigen evangelischen Fürften, vor allen bet Landgrav; fie wurde lebendiger als auf ben letten Ginungstagen, boch follte fie erft noch auf die Probe geftellt werben. Im faifets lichen Sofe hatte fich indeffen bie Stimmung auch veranbert : Gattinara ftarb zu Insbruck, feine Stelle nahm ber ftrenge Granvella ein. Der Papft hatte bem Raifer ben Carbinal Campeggio, Stifter bes regensburger Bundniffes, zum Begleiter gegeben. Als ber Raifer vor Augsburg antam, bewies er fich querft febr gnabig, fprang bom Pfetbe und brudte ben Fürsten die Band. In seinem Palaste aber trat er zulett zu bem Kurfürsten Johann, jog bie schon ausgestreckte Sand schnell wieder zurud und reichte fie ihm erft fpater mit einem fo ernften Blide, bag Johann erblaffte. Dann beschieb er bie wangelischen Fürsten besonders zu sich, weil sie fich weis gerten an ber auf ben andern Zag nicht unabsichtlith einfallenden Fronleichnamsproceffion Theil gu nehmen. ten icon bei ben andern Geremonien ibre Gefinnungen freis muthig an ben Tag gelegt. Da ber Carbinal Campeggio bei feinem Einritt ju Augeburg auf einem prachtig geschmudten Maulthiere ben Segen ertheilte, worüber er nicht mehr wie früher verlacht werden durfte, beugten die evangelifchen Fürften fich nicht, knieten auch in ber Rirche nicht nieber; fie liefe fen wie die Furften ber alten Partei thre Prebiger ebenfalls offentlich predigen. Als wun der Kaifer Diefes wiederholt vers bot und auf ber Theilnahme am morgenden gefte bestand, waren Kurfurft Johann und Markgrab Georg anfanglich fo betroffen, daß fie nicht zu reben wagten. Die habm ber Land= grav Philipp bas Wort und verficherte ben Raifer, bag ibre

Prepiger weber etwas Bofes noch etwas Neues lebrten; man mochte nur ben anbern Prebigern aufgeben fie zu horen. Run gerieth auch Markgrav Georg in Gifer. 218 Erzberzog Berbinand, ber Sprecher bes Raifers, mit ernftlichen Borten Geborfam foberte, griff er an feinen Sals mit ben Borten: "Lieber will ich fogleich nieberknieen und burch Senkersband meinen Ropf abschlagen laffen, che ich Gott und fein Bort verleugne und einer irrigen Lehre beipflichte!" Der Raifer, als ihm Diese lebhafte Aufferung erflart wurde, erwieberte in feiner nieberlandischen Munbart: "Lower Forfie, nit Kop ab, nit Rop ab!" Er gab bis jum anbern Morgen Bebenfzeit. Beibe Theile fchieden in ftarber Aufregung. Der Streit rubte am folgenden Morgen bis gehn Uhr, ohne bag bie Evangelischen fich gur Procession bequemten. Dagegen bestand ber Raifer barauf, .. baß tein Prediger auftrete, auffer wen er bagu verorbne.

Beibe Parteien verlangten, baf fogleich ber zweite Punct ber Proposition, Die Religionssache, vor ber Zurtenbulfe, fo bringenb biefe war, vorgenommen werben folle. Der Raifer hatte ausgesprochen, jeber Theil folle feine Meinung au Teutsch und Latein in Schriften ftellen und überantworten. Die alte Partei hingegen fagte fich bavon los, weil bas ihrerseits unnotbig mare, ba fie bas wormser Ebict gehalten. Auf nochmaliges Befragen erhielten bie Evangelischen burch ben Rurfurften Joachim einen furgen Termin ju ihrer Schrift; ben Katholischen wurde Richts angezeigt. Jene waren übri= gens icon vorbereitet. Da fie nach bem Reichstagsausfchreiben nicht wiffen konnten, was man ihnen zumuthen murbe, ba ber Reichstag vielleicht bie Stelle eines Nationalconciliums vertreten follte, fo hatte ber Rurfurft Johann bie wittenberger Theologen aufgefobert aber bie freitigen Artitet einen Auffat zu entwerfen, bamit er mit ben anbern evangelischen Stanben fich vorläufig entschlieffen tonne, ob und auf welche Beife und wie weit bie Artitel eine weitere Berbandlung mit gutem Gemiffen leiben mochten. Die Wittenberger maren ber Meinung, es bedurfe hierzu teines neuen Auffates; bie fcmabacher Artifel, zunächst gegen bie 3wingtianer gerichtet, tonnten auch gegen bie Papisten zur Grundlage bienen mit wenigen Abanderungen ober Bufaben. Da fie in biefer Geftatt

bem Aurfürsten zu Torgau übergeben wurden, so erhielten sie ben Namen torgauer Artikel und zur überschrift: "Bes kenntniß christlicher Lehre und Glaubens." Der Aurfürst nahm fünf Theologen auf ben Reichstag mit sich. Luther, nach bem wormser Edict noch in Acht und Bann, wenigstens nicht ausbrücklich befreit, nusste zu Coburg bleiben, damit man während der Berhandlungen seinen Rath einholen konnte.

So entschloffen bie evangelischen Fürften bei ber Unfunft bes Raifere fich benommen batten, fo maren fie nun boch ber Meinung, ba er einmal ihre Sache zu boren fich geneigt bewiesen, mit moglichster Magigung zu Berte zu geben. Der fanfte Melanchthon erhielt alfo ben Auftrag, die torgauer Artifel fo zu überarbeiten, daß die Katholischen durchaus keine Beleidigung barin finden follten. Er that biefes, ohne ber Sache Etwas zu vergeben, mit großer Umficht und Reinheit. Luther, welchem fogleich ein Stud um bas andere zugeschickt wurde, erklarte, bag er baran Nichts zu anbern ober zu beffern wiffe; es murbe fich auch nicht schicken, ba er fo leife nicht treten konnte wie Melanchthon. Nachbem berfelbe gulest Tag und Nacht an biefer "Schusschrift", wie fie zuerft genannt wurde, gearbeitet, fam noch unter ben Evangelischen felbst in Absicht ber Übergabe eine bochst wichtige Frage gur Entscheidung. Die Theologen erklarten bem Rurfürsten 30bann: "fie waren bereit allein vor ben Raifer zu treten und fich au verantworten, wenn er nicht gesonnen fei bei ihnen au fteben." Er bagegen: "bas wolle Gott nicht, baß ihr mich ausschlieffet; ich will Chriftum auch mit betennen:" und lief ihnen noch burch feine Rathe fagen: "fie follten thun mas recht fei, Gott zu Lobe, und ibn ober fein gand und Leute nicht ansehen." Fürst Wolfgang von Unhalt sprach als ein waderer Golbat: "Manchen foonen Ritt ins Reib habe ich Unbern gu Gefallen gethan, warum follte ich nicht auch bem herrn Chriftus zu Ehren mein Pferd fatteln und Leib und Leben baran fegen?" Er fagte auch fonft zu feinen Prebis gern: lieber wollte er mit einem Steden aus feinem Lande gieben als faliche Lehre bulben ober annehmen. Landarav Dhis lipp, mit bem einzigen Abendmablbartitel in ber Schubschrift nicht gang aufrieben, weil er barin mit ben 3winglianern bielt,

wollte doch 'nach Luthers Aufsoberung in diesem entscheibensben Augenblicke nicht abstehen, nachdem er noch vergeblich verzs sucht die sächsischen Theologen mit jenen zu verständigen. Diese vier Fürsten nebst dem mehrgedachten Herzog Ernst von Lünedurg unterschrieden Melanchthons Schutzschrift. Bon den Reichstädten wagten vorerst nur zwei öffentlich beizutreten, Nürnderg und Reutlingen; während des Reichstages aber bestannten sich noch einige andere dazu. Es war also nicht mehr Sache der Gelehrten allein, sondern der Landeso drigkeisten felbst, welche sie zu ihrer eigenen gemacht und ihre Kirchen vor Kaiser und Reich zu vertreten entschlossen waren. Diesen bedeutenden Schrift verdankte die evangelische Sacheschon voraus dem Beschlusse des Kaisers sie hören zu wollen.

In ber Borrebe zu ber Schutschrift ober "Confession", wie fie von bem an genannt wirb, fagen bie unterzeichneten Rurften und Stande, fie feien erbotig, wenn die Furften und Stanbe bes andern Theils ebenfo ihre Religionsmeinungen lateinisch und teutsch vorlegen wollten, mit benfelben gern von bequemen, gleichmäßigen Wegen fich ju unterreben und foviel ber Gleichheit nach immer möglich zu vereinigen, bamit unter ihnen (bem faiferlichen Musichreiben gemaß) in Liebe und Gis tigkeit gehandelt und ber Zwiespalt zu einer einigen mahren Religion geführt werbe, ba boch Alle unter Ginem Christo fein und ftreiten und ihn betennen follen. Wo aber biefe Sandlung wider Bermuthen nicht verfahen oder erfprieglich fein follte, fo behalten fie ihre nochmals in rechtlicher Beife ausgesprochene Appellation an ein gemein, frei, driftlich Concilium, welches ber Raifer gemeinschaftlich mit bem Papft ausauschreiben versprochen habe, vor und protestiren biermit ausbrudlich, daß fie im lettern Falle fich berfelben nicht au begeben mufften.

Der Inhalt dieser Schrift begreift 21 Artitel "bes Glaubens und Lehre" nach den Aussprüchen ber heiligen Schrift und ber Bater, lauter Lehren, von welchen vorausgesetzt wird, daß sie nach den Symbolen der alten Kirche und seit den vier ersten allgemeinen Concilien in der katholischen Kirche anerkannt worden sind, indem zugleich die zu verschiedenen Beiten bavon abgewichenen Secten verworsen werden. Dann

folgen fieben weitere Artifel, "von welchen 3miefpalt ift." Unter bem iconenben Ramen "Misbrauche" werben nur bie bauptfächlichften genannt, welche man zufolge ber Schrift gu anbern fich bewogen gefunden. Bei ber Frage vom Rirchenregiment werben nur im Allgemeinen bie Bifchofe, ber Papft gar nicht genannt. Des Ablaffes wird taum im Schluffe gebacht unter ben übrigen Diebrauchen, welche man jest um Glimpfe willen übergangen habe. Diefe Darftellung giebt fcon in ibrer auffern Anordnung ein Bilb von ben bisberigen Rorts fchritten ber Reformation. Mit hintanftellung ber einzelnen Eleineren Streitfragen, womit bie Sache angefangen, fieben min bie Grundlehren voran, zu welchen man fich burchgearbeitet und aus welchen die Abstellung der Fruthumer von felbft exfolgen muffte. Die Evangelischen bruden babei bie Hoffmung aus, man werbe vernehmen, bag fie weber in Lebren noch in Geremonien Etwas angenommen, bas ber b. Schrift ober gemeiner driftlichen Rirche entgegen ware, und wie fie ficht gebutet, bag teine neue und gottlose Lebre fich einflechte. Im Ubrigen erbieten fie fich, wenn irgend Semand Mangel baran finbe, weitern Bericht mit Grund gottlicher beis liger Schrift zu geben.

Um St. Johannistag zur Sonnenwenbe hielt ber Raifer nach gralter Sitte bas Johannisfeuer. Am Rachmittag verfprach er in offentlicher Reichsversammlung bas Bekenntnig ber Evangelischen zu horen. Da jeboch über ber Audienz bes papfilichen Legaten und ber Abgeordneten ber offerreichischen Stande ber Abend nahte, wollte ber Raifer mit ber Annahme bes schriftlichen Auffages fich begnügen. Allein bie Cognaelis fchen bestanben auf ber zugestandenen offentlichen Borlefung. und liessen besbalb auch bie Schrift nicht in bes Roisers Ban-25. Jun. ben. Alfo wurde ber barauf folgende Samstag Nachmittag gur öffentlichen Borlefung bestimmt. Alle Reichsftanbe und Abgeordnete, etwa 200 an ber Babl, versammelten fich in ber Cavellftube bes bifchoflichen Palaftes, welchen bet Raifer bewohnte. Weil biefer bie bochteutsche Sprache wenig verftand. fo verlangte er bas lateinische Eremplar bes Bekenntnisses: ber Rurfurft von Gachfen aber, unterflutt vom Landgrav Phis limb. entgegnete: "ba man auf teutschem Boben mare, fo

1530

möchte ber Kaiser auch die teutsche Sprache erlanden", was berselbe dam gern bewilligte. Die enangelischen Kirsten und Stande wollten stehend ihre Sache vertreten, wie einst Luther zu Worms; der Kaiser erlaubte ihnen aber niederzusiten. Nachsdem nun der eine sachsische Kanzler Brück eine kurze Amede. gehalten, las der andere, D. Bayer, die Confessionsschrift von 4 bis 6 Uhr mit so lauter Stimme, daß auch die im Hafversammelte Menge solches versteben konnte.

Es ift zugestanden, bag biefer Bortrag bei allen Manne: senden einen tiefen Einbruck gemacht hat. Ein Theit bes 3wede wurde schon baburch erreicht, daß Biele von ber alten Partei, bisher von ben grobften Bomrtheilen gegen bie evangelische Sache eingenommen, eine richtigere Auficht erhielten und zu einem milbern Urtheile bestimmt wurden. "Man hat mir viel anders", fprach Bergog Bilhelm von Buiern, "von bes Luthers Lebre gesagt, als ich jest gehort habe." Ebenfo ber Bischof von Augsburg, Christoph von Stadion: "Alles was abgelesen worden, ist die lautere Bahrheit und wir :kinnen es nicht leugnen." Grav Wilhelm von Raffau fcaffte gleich nach feiner Heimkehr die papiftischen Gebrauche ab. Auch ber spanische Kangler ausserte gegen Melanchthon: "er habe jest einen gang andern Begriff von Luthers Lehre, als man ihm in Spanien eingebildet." Der Raifer felbst schien anabig gefinnt, er hatte febr aufmerkfam zugehort und ftreckte bann die Sand nach ben Schriften aus; die latemische behielt er fur fich, bie teutsche übergab er bem Erzbischof von Daing, um fie im Reichearchiv niederzulegen. Er hob bie Berfammlung auf mit ber Erklarung, er wolle biefen trefflichen, boch= wichtigen und merklichen großen Sandel in Bedacht nehmen und nach ernftlicher Erwägung feine Entschlieffung anzeigen.

Also konnten die Evangelischen wohl hoffen auch ben. Hauptzweck ihres Bekenntnisses erreicht zu sehen. Der Kaiserhatte deutlich ausgeschrieben und in der Proposition felerlich wiederholt, jeder Theil solle seine Meinung vortragen, um darüber in Gute handeln zu können. Man hatte disher die Evangelischen bei der Meinung gelassen, die Altkuthalischen werden nach ihnen auch in die Schranken treten. Allein was geschah num? was that der Kaiser? — Nach einer schlassosen

Nacht etklarte er fich geneigt in ber Abendmablolehre, Priefters ebe und Kaftenfreiheit, wie schon ein alter Rath &. Marimis lians I. angetragen, nachzugeben. Doch Granvella und Campeggio mufften ihn balb wieber auf andere Gefinnungen gu bringen. Letterer erklarte, recht als ein bochfahrenber Romling: er finde in ber neuen Lehre nur einen Unterschied in Borten; es fei wenig baran gelegen, ob man fich über gewiffe Borftellungen fo ober anders ausbrucke, und baber unthunlich, ben beiligen Stuhl beshalb in ein Schulgezant gu verwideln. In einer Berathung mit ben Altfatholischen, wos bei ber Raifer felbst ben Borfit führte, weffen er bie Evangelifchen nie murbigte, fielen breierlei Stimmen. Die Seftigften verlangten, wie zu Worms, die Evangelischen follen nun ohne Beiteres jum Biberruf gezwungen und bas Cbict einmal vollgogen werben. Anbere, man folle bie Sache bem Raifer als. Richter überlaffen; wieder Undere, man folle fie erft burch fromme, unparteiische Manner prufen. Dem lettern Antrage gaben endlich auch bie Seftigern ihre Beiftimmung, forgten aber auch zugleich bafur, bag lauter folche Danner gewählt wurden, welche mit D. Ed an ber Spite icon als bie gebaffigften Gegner Luthers befannt waren. Diefe fdrieben benn ftatt ber verlangten ruhigen und unparteiischen Prufung 13. Jul. eine folche beftige und weitlaufige Schrift gusammen, bag ber Raifer, fich berfelben ichamend, fie mit Unwillen unterbrudte und eine andere verfaffen ließ. Sobald biefelbe fertig mar, 3. Aug. ließ fie ber Raifer unter bem Ramen "Confutation" ben Evans' gelischen feierlich vorlesen und barnach erklaren: ba er und bie tatholischen Stande biese Schrift fur recht und tatholisch, mit ber Schrift übereinstimmenb und unwiberleglich gefunben, fo follen fie nun mit ihren Predigern fich barnach. richten. Go hatte es Campeggio bem Raifer gerathen, um bie Antwort nicht schuldig ju bleiben, jugleich aber allen weis tern 3wift abzuschneiben. Das follte benn bie im Reichstags= ausschreiben zugesagte gutliche Befprechung zwischen beis ben Theilen fein! Dit Dube erhielten bie Evangelischen gegen ben Rath bes Campeggio eine Abschrift ber Confutation. jeboch mit bem Bufage, baß fie teine weitern Ginwenbungen machen, sondern fich mit ben Katholischen vereinigen ober

vergleichen, auch weber die Confession noch die Consutation bruden lassen sollten. Der Kaiser ließ überdies wiederholen, was schon im Eingange der lettern Schrift gesagt ist: Burben die Evangelischen gehorsam sein, so werde er das mit Wohlgefallen sehen; wo nicht, so werde er als Schirmvogt der Kirche andere Maßregeln ergreisen. Denmach sollten sich die Evangelischen für widerlegt halten, weil die Gegner es so geboten und sogar noch als Richter ihnen Stillschweigen ausselegten!

Wie richtig hatte Luther seinem Freunde Agricola vors ausgesagt: "Daß man von des Kaisers Gutigkeit hoffe, ist Richts. Ich gedenke, Papst und Bischofe haben den Kaiser dahin bewogen, daß er die Sache verhören soll, damit sie nach gehörter unserer Verantwortung gleichwohl schliessen was sie wollen und dennoch den Ruhm behalten, daß sie uns genugsam gehört haben und also unsere Halsstarrigkeit freier und scheinbarer anklagen, als die wir genugsam gehört und vermahnt dennoch zulest den Kaiser nicht haben boren wollen."

Babrent biefer Beschäftigungen wieberholte ber Raifer ben Berfuch ben Rurfurften Johann einzuschüchtern, indem er ihm bie Belehnung mit ber Rur Sachfen, bie Beflatigung bes Chevertrags zwischen bem Rurpringen und ber Tochter bes. Bergogs von Julich und Cleve verweigerte, weil er fich vom Glauben entfernt und wiber bas Ebict gehandelt habe. Aber ber Rurfurft antwortete freimuthig: "Die Belehnung tonne ihm nach ben Reichsgefeten gar nicht verfagt werben; er fei fcon vorläufig auf ben Fall bag fein Bruber ohne Erben abginge ju Borms mitbelehnt worben; er habe in ber gefets lichen Rachsuchung Nichts versaumt und bitte bringend ihm obne weitern Bergug Die Burbe gu reichen, in welcher fein verftorbener Bruder Friedrich bie faiferliche Majeftat nicht am wenigsten zu biefer Dobeit geforbert habe. Begen Aufhebung bes Beridbniffes zwischen bem Rurpringen und ber Schwester bes Raifers tonnte er noch Entschäbigung verlangen. Bas aber die Religion betreffe, fo konne ihm nicht geboten werben wiber fein Gewiffen zu hanbeln." So bat Ruffurft Johann ben Namen bes Beftanbigen erhalten. Den gandgraven Philipp suchte ber Raifer burch Pfifter Gefchichte b. Teutschen IV.

Betfprechungen zu gewinnen; von seiner Entschlossenheit war bas Reifte zu furchten. Bei ben obigen Berhandlungen ers bob er fich raich und fagte zu ben Bifchofen: "Ihr Berren; macht Friede, wir begehrens! Thut ihrs nicht und ich muß binunter, fo will ich gewiß einen ober zween von euch mits nehmen!" Dan fprach, zuerft auch von Rechtfertigung wegen verschiedener Rlagen, welche ber Raifer gegen ihn hatte. Phis lipp melbete fich fetbit gur Anbieng. Da er fich über Mies freimutbig verantwortet batte, verfprach man gern Gegenan= wruche au ebfullen, wenn er nur bem Raifer in ber Religionsfache gehorchen murbe. Philipp hielt gurud. Man hatte ibn fcon bei feinen Rriegsruftungen beschulbigt, bag er barauf umgebe zum romischen Konig gewählt zu werben. Karl ließ auch barüber ein begunftigendes Wort fallen, wiewohl er fcon feinem Sprecher, bem Pfalgraven Friedrich, Diefelbe Soff nung gemacht batte.

Rachbem ber Raifer gefehen, bag er meber burch Schredmittel noch burch Berfprechungen Etwas bewirke, fo erinnerte man fich boch endlich ber versprochenen gutlich en Beilegung. Die gemäßigte tatholifche Partei, ernftlich ben Frieben winfebend, trug auf Bergleichshandlungen an. Der Raifer gab feine Buftimmung, weil er bei biefer Gefinnung ber Dehrheit fonft teine Turtenhulfe hoffen, un einen Rrieg gegen bie Proteftanten ober jest gar nicht benten tonnte. Es wurde ein tatbolifcher Zusichuß von 16 Mitgliebern aus allen Stanben ernannt. Allein biefer gerieth fcon in ber erften Sigung uns ter fich felbft in ben beftigften Streit. Der Bufchof von Mugsburg trug wohlmeinend barauf an: ba die Lutherischen feinen Glaubensartifel anfechten und bie aufgebectten Dis brauche wirklich worbanden feien, fo folle man burch Abftets lung berfelben ber Kirche ben Frieden geben. Erbittert wie bersprachen ihm ber Lurfurft Joachim von Brandenburg und ber Erzbischof von Salzburg, Matthaus Lang. Wiewohl ber Lettere, ben wir ichon unter R. Marimilian I. ale erfahrmen Geschäftsmann gefeben, früber bem Melanchthon geftanben: ),mas wollt ihr an und Pfaffen beffern? wir find nie aut gewefen," und wiewohl er nach bem Unboren ber Gonfeffion in has Urtheil bes Bifchofe von Augeburg eingestimmt batte, fo war es ihm boch "unerträglich, daß ein elender Mond Alles reformiren follte." Sie kamen barüber zu fo ftarken Biber fprüchen, bag man fich gegenseitig Lugen ftrafte und nach Spalatine Bericht fich faft auf bie Mauler schlug.

1530

Um Tage biefes erften fturmifchen Busammentritts bes 6. Aug. Batholischen Ausschuffes verließ Landgrav Philipp ben Reichstag ohne Urlaub, nachbem er vergeblich um weiteres Gehor und Entlaffung beim Raifer angesucht, jedoch mit Burkchlaffung feiner Rathe. Der Reichstag gerieth über biefen Schritt in große Bewegung; ber Raifer beforgte im erften Augenblick eine Muffofung und ließ die Stadtthore befegen; boch nahm er ben Befehl als ungefehlich wieder gurud, nachbem bie übris gen Fürften alle zu bleiben versichert hatten. Der Landgrav boffte in ber Entfernung mehr zu wirten als in biefen gefpannten, zweibeutigen Berhaltniffen. Die erfte Folge feiner Abreife war, daß bie Ratholifchen aus Furcht vor einem Rrieg Die Bergleichung um fo ernftlicher betrieben.

In ben eigentlichen Glaubenslehren naberten fich bie bei ben Ausschuffe in ihren gemeinfchaftlichen Berhandlungen ziems 16. Aug. lich und verglichen fich über bie meiften Artitet, wenn auch mehr in Worten als in ber Sache. 218 es aber ju ben Disbrauchen tam, ergab fich balb, bag es nicht bort fonbern bier ben Papftlichen and Beben gebe, und wie wahr Buther bem Erzbischof von Maing geschrieben: "Ihr Ding tann bas Licht nicht fo leiben, und gubem find fie fo erbittert, baf fie Beber in bie Solle fubren, ehe fie uns weichen und ihre Beisbeit laffen wollten." Man verkleinerte bie Ausschuffe auf fechs 24. Aug. Perfonen, vier Kangler und zwei Theologen, Ed und Destantithon, in hoffnung bag biefe Benigen um fo eber zu Ende kommen wurden. Ed faffte alle moch unverglichene gragen, über Abendmatt, Prieftevehe, Riofter, Gewalt bet Bis fcofe, zusammen. Melanchthon von beit angesehnften Dannern mit Schmeicheteien, Überredungen und Berfprechungen befturmt, that bas Aufferfte für bie Unnaherung. Er war geneigt, gwar nicht bie bischafliche herrschaft, bech bie bischofe liche Bermaltung in aufferlichen Dingen berguftellen, aber nut unter ber Bebingung, bag bie GlaubenBartifel in richtigen Berffant geftellt, Bemiffensfreiheit und fchriftmaßige

Lehre gestattet werbe; "benn ich sebe," schreibt er an Camerarius, "was fur eine Rirche wir haben werben nach Auflosung ber firchlichen Berfassung; ich febe, wie nachber eine weit unerträglichere Tyrannei ein= reiffen wird, als vorher gemefen ift." Melanchthon übergab biefe Borfchlage bem Campeggio mit einem bemuthigen Schreiben, von bem man fogleich Unlag nahm in gang Sta= lien die Nachricht von ber Unterwerfung ber Protestanten zu verbreiten. Luther wiberfprach biefen Borfcblagen nicht, benn ber feine Melanchthon hatte bie Bedingung fo gestellt, baß bie Bischofe bei ihrer Annahme in ber That jum Grundprincip ber Reformation sich bekennen und also aufhoren mufften papftliche Bifchofe ju fein. Luther bemertte auf gleiche Beife: Bo fie unfere Lebre wollten leiden und nicht mehr berfolgen. fo wollten wir ihnen keinen Abbruch thun an ihrer Jurisbiction, Dignitat zc." und wieber: "Wenn auch ber Papft folches wollt eingeben, fo murben wir Lutherischen feine Chr und Obrigfeit beffer belfen fchuten benn ber Raifer und alle Belt; wir wurben es mit Gottes Wort und Rraft thun, nicht mit bem Schwerdte." Doch bald fant er nothig wieder ernft=

mit bem Schwerdte." Doch bald fand er nothig wieder ernst=
26. Aug licher zu warnen: "Sehet euch bennoch wohl für," schrieb
er an Melanchthon, "und gebt nicht mehr benn ihr habt.
Ich weiß wohl, daß ihr das Evangelium in solchen Verträgen assezit ausnehmet; besorge aber, sie werden und hernachmals für meineidig und unbeständig schelten, so wir nicht halten was sie wollen." Der sächsische Kanzler Brück gad seine Zustimmung nicht. Als Rechtsgelehrter mochte er einses hen, daß sein herr durch die Entsernung der Bischose einen bedeutenden Machtzuwachs erhalte; er bediente sich aber bloß theologischer Gründer der Papst sei ja der Antichrist, weil er sich seine Gewalt aus göttlichem Recht zueigne.

So freisinnig der Landgrav Philipp sonst war, so übel war er auf Melanchthon wegen der vorgeschlagenen Wiederzeinraumung der bischösslichen Gewalt zu sprechen. Er schried 24. Aug. seinen zurückgelassenen Kathen: "Wenn die Papisten die Predigt des Evangelium und die Priesterehe zuliessen, die Geels messen und den Heiligendienst abschafften, so könnte man um der Liebe willen Vieles in Underm nachgeben; die Predigt des

reinen Evangelium wurde bas Ubrige fcon von felbst ausreuten. Wenn fie aber in ihren Teufelerofen fiben bleiben wollten, fo follt ihr nicht um ein haar weichen. Da ift nit Beit Beichens, fondern Stehen bis in ben Tod bei ber Babr-Bielweniger ift ber Bischofe Jurisdiction jugulaffen, bieweil sie bas Evangelium in ihren Landen zu predigen nicht gestatten wollen. Greift bem vernunftigen, weltweisen, verzagten, ich barf nit wohl mehr fagen, Philippo (Melanchthon) in die Burffel." Die bitterften Rachreden muffte Delana chthon von ben evangelischen Reichoftabten, besonders von Nurnberg boren, fie schalten ibn einen Berrather ber Bahrbeit und meinten, er hatte fie auf gut taufmannifch um Gelb verfauft. Melanchthon wuffte fich jedoch biefen Unwillen mehl au erklaren : "Gie ftreiten," fcreib er an Luther, "für ihre Berrschaft, nicht fur bas Evangelium; ba fie bas Joch ber Bifchofe von fich geworfen haben, laffen fie es fich ungern wie ber auflaben. Nach ber Lehre und Religion fragen fie nicht viel; es ift ihnen allein um bie Regierung und Freiheit gu tbun.

Campeggio nahm zwar an den Vergleichshandlungen keis nen unmittelbaren Antheil; aber er hatte Befehl von Rom den Evangelischen Nichts einzuräumen, wiewohl man sich hatte erinnern dursen, daß die römische Kirche vormals auf dem Concilium zu Florenz zum Behuf der Union der griechisschen Kirche Laienkelch und Priesterehe nachgesehen haben wurde. Da nun die Evangelischen sahen, daß keine wahre übereinkunft möglich sei, erklärten sie die Berhandlungen sing abgebrochen und verwiesen alles übrige laut ihres ausdrücklischen Vorbehalts an ein freies, allgemeines Congilium.

Dem Kaiser war biese Wendung durchaus unangenehm, benn er hatte sich immer geschmeichelt die Sache zu versgleichen; er habe deshalb, sagte er dem Kursursten von Sachsen, die weite Reise unternommen. Bulett wollte er noch einen Bersuch durch Privatperhandlungen machen. Der badische Kanzler Behus und Georg Truchsest thaten etwas billigere Vorschläge; in Absicht der zwei letztgedachten Puncte wollte man sogar den früheren speierischen Reichsschluss wieder gelten lassen: die Evangelischen sollten sich harin halten, wie

fle es vor Gott, bem Raffer und bem Concilium verantworten tonnten. Es wurde bingugefest, wenn fie mit bem Res formiren ftill fteben und bie unverglichenen Puncte bem Cons cillum überlaffen wollten, fo follten fie bis babin Gicherheit und Dulbung genieffen; alfo auch bas wormfer Ebict follte folange ruben. Das schlen eine Schlinge aus ber fie fich taum loswideln tonnten, benn fie hatten fich ja felbft auf Das Concilium berufen. Allein eben bei diefen Berhandluns gen war beiden Theilen immer flarer geworden, bag alle Bugeftanbniffe in einzelnen Studen zu Nichts führten, folange Die Berichiebenheit im Grundprintip beftebe. war tein Bergleich möglich. "Entweber muffen wir uns von euch beben laffen," fo hatte Datthaus Lang fcon fruher ben Evangelischen erklart, "ober wir muffen euch heben." -"Summa Summarum," fcbrieb Luther, "es gefallt mir gar nicht, daß man will von Einigfeit der Lehre handeln, weil Diefelbe gar unmöglich ift, wo ber Papft fein gang Papftthum nicht will abthun."

Also stimmten alle Evangelischen mit Luther für Verwers
31. Aug. fung auch der letten Vorschläge, ja sie wollten jett sogar,
was sie beim Anfange der Verhandlungen ausdrücklich vorbes
halten hatten, die in der Confession noch nicht aufgezählten
Wisbräuche, Obergewalt des Papstes, Fegseuer, Ablaß, noch
besonders namhaft machen. So wenig hat also die beduts
gene gutliche Vesprechung zur Verschnung geführt.

Da ber Kurfürst von Sachsen, längst der zweidentigen Berhandlungen überdruffig, wiederholt um Urlaub bat, so 22. Sept. eröffnete der Kaiser endlich den Evangelischen den Reichsabsschied in ihrer Sache. Er habe, sagt er darin, ihr Bekenntsuff gnädig gehört, solches grundlich widerlegt (?), auch vielfalstige Handlung pflegen lassen, wodurch einige Urtikel verglischen worden, andere aber unverglichen geblieben. Ob sie wesen dieser mit den Katholischen bis zum Concilium sich verseinigen wollten, dazu sollten sie die zum 15. Upril nächsten Jahres Bedenkzeit haben, indessen aber sich ruhig halten, Riesmand zu ihrer Secte ziehen und sich mit Kaiser und Reich zur Unterdrüttung der Sacramentierer und Wiedertaluser vereisnigen. Darunf antwortete der Kanzlet Brudt: Das Bekennts

nig fei nicht wibeitegt, auf die Confutation batten fie eine Replit verfafft, weithe fie als "Apologie ber A. G." hiemit übergeben wollten. Elibrigens feien fie teine Secte. Sie nahmen ben Abschieb nicht an, sowie ber Kaifer bie Apologie mich micht; feben wollte. Es wurden noch von beiden Geiten fcathe Gegenreben gewechfelt. Der Kurfurft Joachim von Beanbenburg gebrauchte: Drobworte. Enblich erklarte ber Rais fer. bag er ben Abichieb nicht anbern werbeg er tonnte feis ned Ummuth nicht mehr verbergen, bag ihm die Bereinigung fehlgeschlagen. Als er beim Abschied ben Furften bie Band and , fagte er mit unterbrudter Stimme zu Aurfurft Johann: "Dhem, Dhem, bas batte ith mich jur Euer Liebben nicht verfelen!" Der Rurfürft febwieg und reifte ab, erhielt aber und bie Genugthung, bag bie heftigften Ratholischen fich bei ibm antichulbigen lieffen and bie Drohungen bes Aurfute ften Boudum für eigenmachtige Aufferungen erflarten. ben übrigen Berhandlungen ließ er feine Rathe gurud.

Die Reichsftabte mufften nun bes Raifers gangen Uns muth empfinben. Er hatte fie überhaupt von ben Reichsverhandlungen ausgeschloffen und auf die wiederholte Borftellung. threr mobibergebrachten- und mit gutem Gelbe bezahlten Reichsfandichaft feine Rudficht genommen. Ihre Abgeordneten waren alfo nur ba, um, mas die hobern Reichsftanbe verwillige ten, namentlich jest in Absicht ber Turfenbulfe, ju ihrem finrten Untheil auf fich gu nehmen. Mehrere berfelben maren ber lutherifchen Beformation zugethan, einige ber zwinglis fiben; bier lag noch ein befonderer Grund von ber Unanabe bes Raifers. Buerfilließ er ben neutralen Stabten ben Abfibied bet evangelischen Fürften vorlefen mit bem Begehren, bie er. Michts als Erhaitung bes Friedens fuche, fo werden bie Stadte, bie fich immer gegen bas Reich gehorfam bewiefen, bie verlangte Turkenbutfe leiften; er gab ihnen aber, wie ben evangelifchen gutften, teine Abschrift bes Abschiebs und nur ungern Bebenfzeit. Wergebn Stabte nahmen inbeffen ben Abichieb ant; Frankfunt, Uim, Schwabifch : Salle hielten gu-Bier zwinglifch gefinnte Stabte, Strafburg, Coftang, Memmingen, Lindau, hatten eine eigene Confession übergeben (confessio tetrapolituna), weil man fie in Absicht ber

Abendmahlslehre nicht an dem Bekenntniß der Lutherischen Antheil nehmen ließ. Diese mussten spater eine ganz schümpfzliche Widerlegung anhören, worin D. Ed und Faber noch Alles herausliessen, was sie gegen die Lutherischen zurückze halten hatten; man wurdigte sie auch keiner Abschrift noch Bedensteit, sondern seite starke Drohungen hinzu, im Fall sie dem Abschied nicht gehorchen wurden. Dagegen appellirten sie an ein freies Concilium und verweigerten die Zurkenhulse, wenn ihnen nicht wegen der Religion Ruhe und Sicherhoit gewährt wurde.

Ungeachtet bie awinglische Reformation ichon in ein nem Theil ber obern Reichslande, bei ben fcweizerischen, ela faffischen und oberschwäbischen Stabten fich ausgebreitet und in ihrem Innern gewissermaßen schon, fester fich geftattet hatte als bie lutherische, so wollte boch ber :Reichstag : überhaups von ihr gar feine Renntnig nehmen, fonbern ftellte bie Zwinglianer mit ben andern nicht zu bulbenben Secten gufahmen, ju beren Unterbruckung auch die Evangelischen aufgefobert In biesem Sinne hatte Erzherzog Ferdinand fcon ein Jahr vor bem augeburger Reichstag mit ben altkatholi= fchen Schweizerorten ein Bundniß gegen jene geschlossen, bas jeboch burch Bermittlung von Stragburg und Coftang wieber aufgeboben wurde. Bwingli batte barauf gewartet, bag ibm ein Bekenntniß abgefobert werben wurbe. Da er nun borte, baß bie Sache ber Evangelischen vorgenommen werbe, fo eitte er unaufgefobert ein folches aufzusegen und bem Raifer gut übersenden. Er wurde aber feiner Antwort gewürdigt. Auth bei ben Evangelischen machte biefe Schrift feinen guten Gin= brud, indem Zwingli bei ben Unterscheibungelehren beleibigenbe Musbrude gebrauchte 1). Die Beftigfeit mit welcher er bie lutherische Abendmablolehre bestritt, veranlaffte felbft ben fants ten Melanchthon in einem Schreiben an Luther zu fagen. Zwingli muffte gerabezu verrudt geworben fein. Der Lands grav Philipp wars allein ber ben Gebanken einer Bereinis gung mit ben Schweizern nicht aufgeben wollte. Die anbern Evangelischen hingegen beforgten, bag es bann um fo eber

<sup>1) 3.</sup> B. bie Evangelischen faben auf bie aguptischen Sopfe gurud.

um Krieg kommen würde. Die politische Richtung ber schweis

zerischen Reformation verstärkte biese Abneigung ..

Die evangelischen Fürsten waren, trot bes unamfligen Reichsabschiedes, in der That unbefisgt hinweggegangen und batten ben Saifer mit feinem Bermittlungsgeschäft in großer Berlegenheit gelaffen. Run mufften fie auch feinen Drobuns gen vorbengen, und bagu gab fich bie Belegenhoit bei ben weis tem Reichstagshandlungen. Da ber Raifer gefagt Batte; wenn fie ben Abschied nicht annahmen, fo werbe er als Schirmpogt ber Kirche thun, was gur Erhaltung bes mabren Glaubens und ganglicher Ausrottung ber neuen Irrthumer und Gecten ihm zu thun gebühre; fo erklarten bie zurudgelaffenen Rathe, ebe fie auf weitere Berwilligungen fich einlaffen konnten, muffte ihnen ein Stillfand ober Friede bis jum Concilium gugefichert werben. Dan wollte fie barauf verweifen; bag ber Reifer bereits mit ben Stanben welche ben Abichieb annahmen, fich barüber verftanber babe. Allein bas war eben bie Frage, und ba ber Raifer teine weitere Berubigung gab, fo ergriffen fie einen neuen Gegensatz und verweigerten bie Zurtenbulfe und ben Rammergerichtebeitrag, Lettern icon aus bem Grunde, weil fie kein Gericht besolben wollten, bas voraus gegen fie ertennen wurde. Dit biefer Erflarung verlieffen bie befüschen und lachfischen Gefandten ben Reichstag, um nicht Beugen bes allgemeinen Abschiebs gu fein, welchen ber Raiser jest vornahm.

In Abficht ber Religionsfache murbe ber Abschieb ber Evangelischen aufgenommen und benfelben anbefohlen alle eingezogenen Kirchenguter zurudzugeben. Gie batten fich erbos ten solche bis zum Concilium unter befondere Berwaltung zu ftellen. Nach ber Aufzählung einer langen Reibe von Reuerungen und Brrthumern, wobei bie lutherischen und zwinglis iden Lebren mit benen ber Wiebertaufer und anderer fcwarmerifcher Secten wohl nicht unabsichtlich zusammengeworfen und entstellt werben, enthalt ber Reichsabschieb, gang, gegen bas Berkommen, mehrere tirchliche Borfchriften und Enticheis bungen, ungeachtet ein Concilium versprochen wird und ber Kaifer felbst bei ben vorangegangenen. Unterhandlungen einmal gesagt hatte: "nach kaiserlichem Recht burfe, vom Glaus

benichicht bispritit werden. Beigefett ift bie Uhereinkunft zwischen bem Aaiser und ben Standen welche den Abschied angenommen; einander in Allem was ihren attem driftlichen Glauben betweffe, mit Libbund But beizustehen Wegen bie Ungehorfamen solle ber kaifertiche Fiscal und bal Annmergel richt mit ber Acht verfahren

In Betwoffiber seitenden Schife" gegen die Austen wurde ber letzte Reichstagsschluß ernenert; "die besthaltige Hulfell muffte dem nächsten Rulchstag vorbehalten werden. Zu jener erhielten Kurfürsten, Fyrsten und Stande von Reichs wegen die Wisugnissihre Unterthanen um Stewer zu ersichen. Das Kammurgericht wurde mit B Beistigen wermehrt, das Reich sregiment aber aufgehoben, weil Karl schon die geheime Verwerbung getroffen hatte, seinen Bruder Ferdinand zum römischen König wählen zu laffen.

Endlich am Schluß erinnert sich bet Kaifer bochrauch noch ber hundert Beschwerben ber trutfchen Runtion: er habe sie nach dem Wunsch der Reithstiande dem Legaten fchriftlich zugestellt; da diefer aber nicht zu Allem Bollsmacht hatte, so habe er seinem Gesandten am papstlichen Hofe

beshalb Borftellungen zu machen aufgetragen.

Einen folden, im eigentlichen Ginne vertebrten Ands gang nahm biefer augebutgifche Reichstag. Bas nach ber Babkapitulation und nachberigen Reichstagsfchliffen bas Erffe batte fein follen, in Betreff ber Concorbate und ber beds balb langit erhobenen Befchwerben, bas fommt nach neun Nahren endlich hinterbrein! Der Raifer, vom mabren Stanb ber Dinge wenig untermittet, Die eigentliche Berichiebenbeit in ben Principien ber beiben Parteien nicht erkennend, lief fich burch bie Papfilichen bewegen feine feienliche Bufage gie Die Evangelifchen, welche man mit gleichen Reche ten gur gutlichen Berhandlung mit ben Altfatholifchen auces laffen, werben ale eine Secte vom Reichstag verurtheilt und mit ber Acht bebrobt. Eben fo wie Luther vor nenn Jahren au ABooms! Muf ber unbern Geite tann nicht gelvugnet wers ben, bag bie Evangelischen offen und nach redlicher übergems gung gu Berte gegangen find; aber haitnachig mufften fie fein, weil ihr Befteben burth Lift und Gewalt zugleich bebrobt war. Es barf nicht unbemedt gelaffen werben, das auffer ben obengenannten boei Reichsftabten auch Augeburg; wo ber Reichstag gehalten murbe, Die Unterfchrift bes Abfchiebs ftanbhaft verweigert bat. Dafür bleibt ihr bet Rubmi daß bas bafelbft übergebene wangelifthe Betenntnis ihren Rasmen tragt.

Benngleich bie augsbutgifche Confession ihren Sauptzweit auf bem Reichstage nicht erreichen follte, weil Bereinigung ber Lehre gar nicht in bet Abficht bet Papfilis den lag, fondern allein bie Burudführung ber felbfiffanbig ge worbenen Partei, fo hat fie bagegen einen anbern bei ber gangen abendianbifchen Chriftenbeit erreicht. Der Raifet verbot gwar ben Evangelischen fie ohne sein Wiffen und Bil len in ben Drud ju geben; ba aber balb nach ber Berlefung ohne ihr Buthum ein mangelhafter Abbrud etfchien, fo fab fich Delanchthon genothigt noch mabrentwes Reichstags eis nen richtigem in beiben Sprachen ju beforgen. Der Raifer feibft befahl feinen Geheimschrelbern fie in die italienische, frangofifche und fpanifche Sprache ju überfeten; bie in ber erftern fanbte Campeggio bem Papfte. Die Gefandten von Frankreich, England, Portugal und andere auswartige Fur-ften lieffen fie ebenfalls in ihre Sprache übertragen, und fo ward bas Bekenntnif in furger Beit in alle Ednber verbreitet. Die allgemeinfaffliche und gemeinnützige Darftellung ber Glaubenblebren nach ihren einfachsten Grunden und nach ihrer Ungemeffenheit fur bie Bollebelehnung, entfernt von gelehrten, unverfiandlichen überladungen fowie von aller Leibensthafts lichkeit, brachte ben Inhalt bem Gefichtstreife jebes bentenben Lesers nabe. Auf biesem Wege bat bie Confession mit ihrer Apologie nicht wenig gewirft, und die Gegner haben Balb gefeben, baß ber augsburger Reichstag, flatt bie Reformation gu hemmen, fia vielmehr bofbrbert und befidrtt habe.

In Staatsfachen that ber Raifer mabrend biefes Reichstags einen abnlichen Gewaltschritt mit abnlichem Erfolg. Die Aurfürsten und einige andere Fürsten baten wieberbolt ben icon gebn Sabre vertriebenen bergeg Ulrich von Wirtem berg gegen Erstattung ber Roften wieder einzusegen. Der Raifer hatte bie Sache bis gu feiner Antunft in Teutschland aufgeschoben: Et follte teine Erinnerung bedurft baben, benn er führte bes Bertriebenen einzigen Gobn, Christoph, jest 16 Jahre alt, in feinem Gefolge mit fich. Nach ber über nahme bes Landes vom schwäbischen Bund batte man ben jungen Aufften am ofterreichischen Sofe ju Insbrud 9 Jahre unterhalten und erzogen. Als Rarl nach bem zweiten italies nischen Rrieg in Die Erblande tam, fab er ben trefflichen Sungling, nahm ibn zu fich und murbigte ibn feines befonbern Bertrauens, that aber fonft gar Nichts für ihn 1). Die wirtembergische Rente von 4000 fl., welche ihm von zwei porbehaltenen Schlöffern und Bogteien zugesagt mar, bis ihm Diefethen burch einen andern Sit laut eines zweiten Bertrags vergutet fein murben, blieb aus; Rarl gab ihm meder Pferbe noch Befoldung, weshalb Chriftoph mabrend ameier Sabre an feinem hofe Schulden machen muffte. Unter biefen Umflanden war es gen Sarle fonftige Rlugheit, bag er ben jungen Fürften nach Augeburg brachte, wo er zum erften Dal eine glangenbe Reichsversammlung, von welcher fein Saus ausgeschloffen fein follte, bann besonders bie Freunde feines Baters und bie Bruber feiner Mutter, bie Bergoge von Baiern fab, bei welchen er erst über seine Lage Aufschluß erhielt. Die Lettern batten fogar ben Plan, ibn fatt feines ihnen verbafften Baters in Die Regierung einzuseten. Dagegen fette ber Landgrav Philipp fur S. Ulrich Alles in Bewegung; er hatte ben Beachteten bisher geschützt, und schon bei bem padischen Sandel beforgte man, er werbe ibn mit gewaffne ter Sand in fein Land gurudführen. Ferdinand batte fic bagegen gleich nach ber Theilung mit feinem Bruber, woburch ihm Wirtemberg zufiel, bes pfalgischen Saufes verfidert 2). Da er bem S. Ulrich bochftens eine Penfion bewilligen wollte, wenn er bas Land nicht mehr betrate, fo batte Philipp bereits bas Sahr vor bem Reichstag ein geheimes

<sup>1)</sup> Bergl. meine Geschichte Bergogs Christoph von Wirtemberg. 1819. S. 79 ff.

<sup>2) 26.</sup> Jan. 1528. bei ber Erneuerung ber Erbeinung verbürgt Aurfürst Ludwig nebst bem Pfalzgraven bem Erzherzog Ferbinand bas Gerzogthum, "welches burch rechtmößige gute Titel an bas haus Öster reich gelangt sei." Stump f. Baierns polit. Gesch. I. 28.

Bundnif mit Urich und mit beffen Schwager, Bergog Beinrich von Braunschweig, gefchloffen und zu Augeburg erneuert. Unter ben Berfprechungen mit welchen Rart ben Banbgraven ju gewinnen fuchte, mar, wie wir oben gefeben, Ulriche Ber-Rachbem aber bie evangeliften gurften fich feinen Borfchlagen in ber Religionsfache nicht gefügt, fo wurdigte er nun auch ihre Bermenbung für Wrich keiner weitern Antwort; vielmehr ertheilte er am Schluffe bes Reichstages feis nem Bruder Ferdinand bie feierliche Belehnung mit bem Ber 5. Sept. jogthum Wirtemberg in Gegenwart bes rechtmäßigen Erben Chriftoph und trug auch bie offerreichischen Privilegien auf biefes Land über, jum Beichen, bag es fur immer bei feinem Saufe bleiben follte. Nach biefem gab er erft auf jene gurs bitte ber Fürsten eine schriftliche Antwort, worin er bas Bers 8. Sept. fahren bes schwäbischen Bunbes rechtfertigte und sie ermahnte sich bes S. Ulrichs als eines geachteten Majestatsverbrechers zu entschlagen.

Der machtige Raiser bachte nicht, bag er burch biese mit Geringschätzung behandelte Sache seinen großen Entwurfen in ben Saus und Rirchen Sachen einen Sauptstoß bereite.

## D) Berftarkung ber Bunbniffe.

11. Entschloffenheit ber Evangelischen. Nurnberger Stillftand ober ber erfte Religionsfriebe, 1532.

Euther, von Landgrav Philipp aufgefobert, erklart jett Rothwehr für gerecht. Philipp verbindet sich mit den Schweizern. Ferdinands römische Königse wahl mit Widerspruch Sachsens. Bor Abfluß der gesetten Bedenkzeit verbinden sich sechs Fürsten, zwei Graven, eilf Städte zu Schmalkalden gegen alle Bergewaltigung in der Religion. Appellation an alle driftliche Mächte. Gegen die römische Königswahl verbindet sich Baiern mit den Schmaltalbischen und mit Frankreich. Da der Kaiser in der Religionssache den zu Augsburg verweisgerten Stillskand ohne den Papst und die Kathos

lifchen bewilligt, so giebt auch Buthen mit ben Sachfen soweit nach, baß bie augeburgische Consfession bis zum Concilium ihre damaligen Gren; zen nicht überschreite. Dagegen wird die neue Kirche vom Raiser öffentlich anerkannt trog bes Widerspruchs der papftlichen Partei. Die Evanzeilschen leisten die zu Augsburg verweigerte Kürkenhülfe zur Rettung Ofterreichs.

In ber Bwifchenzeit in welcher bie Evangelischen fich uber bie Befolgung bes augsburger Reichsabschiedes erklaren follten, fuchte ber Raifer einerseits bie fcon besprochene romis fche Ronigswahl burchzuseben, andererfeits aber festen fich bie Evangelischen theils gegen biefe, theils und hauptfachlich gegen bie Drohungen bes Raifers in eine ernftliche Berfaffung. Mit ber Gefahr wuchs ihr Muth. Schon als ber 6. Aug. Raifer' bie Confutation verlesen ließ, schrieb Luther mit Begeisterung an feine Freunde ju Mugeburg über die Unbefiegbarkeit ihrer Sache 1). Dem Rurfürsten munschte er bei feis 3. Det. ner Rudfunft Glud, "baß er aus ber Bolle zu Augsburg mit Gottes Gnaben gekommen," und feste bingu: "Sch habe bie Sachen meinem herrn Gott befohlen: er hats angefangen, bas weiß ich; er wirds auch hinausfuhren, bas glaub ich. -Mun will ich benn guseben, wer die fein werden, die Gott felbst überpochen und übertrogen wollen." In eben biefen Sagen fcbrieb ber Landgrav an Luther: Beil er fruber beim pacifchen Sandel vom Krieg abgerathen, fo folle er jest folgende Grunde bebenten: Diefer Ball tomme im neuen Teffament gar nicht vor. Die teutschen Surften feien teine Schlech ten Candufleger, noch auch wie bie welfchen Fürften, fanbern Erbherren mit hergebrachten Freiheiten. Der Kaifer habe fein Recht, einigen Unterthanen eines Fürsten mit Gewalt zu faben ober hinwegzunehmen, wenn er feinem Furften gu recht fleht; baber wir auch unfere Prediger beim Recht schuten und handhaben. Er hat auch kein Recht, einem Fursten 1 fl. mit

<sup>1)</sup> S. besonbers bas herrliche Schreiben an Kangler Brad, 5. Aug. 1580. De Wette, IV. 127 fi

Gewalt abzufobern ohne Bewissigung gemeiner Stinde. Det Raifer hat uns sowohl gelobt und geschworen als wir ibm; und wir haben ihm nicht allein geschrosen sonbern auch bem Reich. Er ift fein Erbtaifer fonbem ein gewehlter; halt er nicht, fo hat er fich felbft zu einer gemeinen Perfon gemacht Borber bat ber Kaifer auf allen Reichstagen gefagt und ausgeschrieben: er ertenne fich fur teinen Richter in Diefen gwies fpaltigen Sachen, fonbern bas Concilium. Er hat bas Richs teranet mir über Leib und Gut ju richten, boch auch mit Dag; nun handelt er in jenen Gachen fo parteiift, bag er Rtager, Richter und Antworter jugleich ift. Wollte man fas gen, ber Reichsabschieb fei von allen Stanben mit bem Rais fer verglichen, fo ift bas falfche es find viele welche in folche Musrottung ber Bahrheit nicht willigen; einige habens aus Furcht vor ben Suben angenommen, barunter find evangelifche. Die zornigen Furfien und Bifchofe, benen ihre Lafter angezeigt find, haben in ber That feine Stimme. find burch Binangen und Gigennut bineingefommen. Benn alle biefe beifeit gethan werben, fo fteht in Bahrheit ber Raifer allein. Überbies ift am Tage, bag Gott ben Bohmen auch gegen ben Raifer geholfen bat, ob fie gleich unter bem Raifer find; und fa hat auch ein Eleiner Bauf Schweizer bie herren von Offerreich und eflich Raifer gefchtagen. — Mit biefer Borftellung auffert ber Landgrav ben Wunfth, Luthet mochte eine Ermahnung an alle Glaubigen thun, und will ihm bazu ben nothigen Bericht vom Reichstag geben. Drei Schriften welche Luther balb barauf ausgehen ließ, find ohne 3weit fel burch biefe Auffoberung befordert worden. Die eine hat ben Titel: Barnung an meine lieben Teutschen, mit Bowebe von Melanchthon. Die andere: Gloffen auf bas vermeinte taiferliche Cbict. Die britte: wiber ben Meuchler zu Dresben (5. Georg), zur Rettung ber erftern Schrift. Luther bedt in Diefen Schriften bie Unlauterteit ber Papiften bei ben Reiche tagsbandlungen mit gewattigen Schmahworten auf und glebt ihnen ben Borwurf bes Aufruhrs aufs nachbruckichfte jurud. Ihr Reichsabschieb, ber eigentlich vom Papft, Bischöfen und Monchen herrubre, muffe nothwendig Rrieg und Aufruhr bringen. Es gebühre ibm zwar nicht als Prebiger

bes Evangelliums zum Rriege ju rathen ober ju reigen, er balte ibn aber für gerechte Rothwehr und verweife barüber an bie Rechtsgelehrten, welche bereits entschieben batten Wiemohl Luther immer bie Perfon bes Raifers ausnahm, fo ließ ibm boch sein Rurfürft folche heftige, icharfe Schriften unterfingen. Der Landgrav bingegen bot ihm auf ben Fall ber Moth einen fichern Aufenthalt an. Die, enangelischen Kürften batten schon mabrent bes Reichs-

Dct.

1530 tags pon Bertheidigungsanstalten gesprochen, und ber Aurfürft pon Sachsen bielt beswegen auf feinem Ructwege eine Unterredung mit ben Rurnbergern. Doch eben biefe und mehrere

andere Stande beforgten, es mochte jum Rrieg fommen. Der Landgrav hingegen, immer voran wenn es ernftliche Dagres geln galt, schloß bereits mabrent ber Reichsabschied erlassen wurde, auf feine Fauft ein Bunbnig mit Burich, Bafel und Strafburg auf feche Jahre und ließ fich ins guricher Burgerrecht aufnehmen. Luther hatte zwar feine frubere Unficht vom Rrieg jest geanbert, boch mar er über biefes Bundnig eben nicht erfreut, weil um fo eher ein großer Krieg baraus werben konnte, mobei man auch, wie, er icon fruber geauffert, ben Irrthum vom Sacrament mit vertheibigen muffte. indeffen der Raifer bie Babl feines Brubers Ferdinand betrieb, ben bie Evangelischen für ihren erklarten Reind anfaben, fo traten fie nun auch naber aufammen. Rarl batte por bem Schluffe bes Reichstages von funf Rurfurften fur große Gelbsummen, welche ihm bie Fugger in Augeburg verschafften 1), bie schriftliche Bufage fur Ferbinand erhalten, und in Absicht bes Rurfürsten von Sachsen war man übereinges tommen, ben Papft um gebeime Aufhebung bes Bannes (ber wegen bes Religionszwistes über ibn erkannt worden) zu erfuchen. Das war nun bem Papfte gang ermunicht, langft widersprochene Gingriffe wieber geltend machen ju tonnen. Bwar burfte man jest bie clementinische Constitution, nach welcher bei Lebzeiten bes Raifers fein romifcher Ronig gewahlt werben follte, wiewohl fie gewiffermagen auch in Rarls V. Bablcavitulation aufgenommen mar, nicht in Erinnerung

<sup>1)</sup> Stumpf, a. a. D. 53,

bringen; boch fühlte fich ber Papft geschmeichelt genug, über bie Bulaffung eines Rurfürften entscheiben gu tonnen. gab bem Raifer fogar zwei verschiebene Bullen zu beliebis gem Gebrauch: in der einen wurde der Rurfurft als Reger von ber Wahl ausgeschloffen und mit bem Banne bebrobt, wenn er berfetben wiberfprach; nach ber anbern follte er, wie es bie andern Kurfürsten gewünscht, ausnahmsweise zugelaffen fein auf ben Fall bag er feine Beiftimmung gebe. Der Rais fer brachte jedoch weber bie eine noch bie andere Bulle zum Borfchein, auch ba ber Kurfurft burch feinen Sohn nachher gegen bie Bahl proteffiren ließ. Auf Diefelbe Beit ba ber Kaifer ben Babitag nach Roln berief, lud ber Rurfurft, fatt 29. Dec. feiner Eintabung zu folgen, im Ginverftanbniffe mit bem ganbs graven Philipp bie evangelischen Stanbe zu einer Berfamm= lung nach Schmaltalben. Es waren zwei Gegenstanbe 22. Dec. ber Berathung, Die fie jedoch nicht mit einander zu vermischen beschloffen: Protestation gegen Ferdinands Bahl und Siderfiellung gegen ben unfriedlichen Reichsabschieb. In ber erftern Sache erlieffen fie ichon ben zweiten Sag ihrer Bu= 24. Dec. sammenkunft eine Borftellung an ben Raifer, bag bie romiihe Konigswahl gang ber golbenen Bulle und feiner Bablcapitulation entgegenlaufe. Der Rurfürst von Sachsen mabnte auch die andern Kurfursten ab. Die übrigen evangelischen Surften thaten baffeibe und fagten offen, bag ber Raifer auch mit ihnen burch gefetwidrige Berfprechungen unterhandelt habe. Sie erhielten fogar in biefer Sache eine bedeutende Berflattung aus ber altfatholischen Partei burch bie Bergoge bon Baiern, welche bereits ben Rurfurften von Gachfen von ben Abfichten bes Raifers insgeheim verftanbigt hatten und bem Raifer felbst bie nachbrudlichsten Gegenvorstellungen machten.

In Anfebung bes zweiten Gegenstanbes, bes Sauptzweds bet schmalfalbener Berfammlung, ertannte man, bag nut burch Bereinigung aller wangeliften Stanbe bie Gefahr bes Untergangs abgewendet werden tonne. Die Ausführung fand war noch alledei Schwierigkeiten. Einige Stande waren zu furchtfam, andere hatten Abneigung gegen die nach bem Wunihe des Landgraven erschienenen oberlandischen oder zwinglisch-Pfifter Beschichte b. Teutschen IV.

gesinnten Stabte. Als vom Anschlag an Manuschaft ober Gelb bie Rebe war, brachten mehrere Stabte Abgegronnte bas leidige hintersichbringen vor, weil sie nicht soweit hevolle machtiget waren. Doch versiand man sich beim Abschied ben Iwispalt geheim zu halten und die nicht erschinzenen, der Sache gierstigen Stande, besonders die nordteutschen Stadte zum Beitritt einzuladen. Man beschloß drei Schniften zu verssassen; der Bitte an den Kaiser um Verschop nung mit dem Reichsssscalz für den entgegengeseiten Fall vers

31. Dec. nung mit dem Reichsfiscal; fün den entgegengesetzen Kall versfprachen die Stände einander treulich beizustehen. Die andere, eine Appellation nom letten Reichstag an den Kaiser, an das Kammergericht und an alle christliche Könige; die dritte, eine Vertheidigung aller seitherigen Religionshandlungen, welche ebenfalls an alle christliche Rächte, besonders aber an die gerage zu Eundrap besindlichen Könige von Frankreich und

England gefandt werben follte.

Indessen ließ Karl V. zu Köln die römische Königswahl vornehmen. Sein Bortrag war: da er wegen siner
ührigen Reiche nicht immer in Teutschland bleiben könne und
diese Reich wegen, der Türken und der innern Spaltung in
einem gesährlichen Jukand sei, auch dem Reichöregiment nicht
gehorcht werde, so habe er das meiße Bertrauen zu seinem
Bruder, dessen Lande überdies eine Bormauer gegen die Türken wären. Run baten ihn zwar die Kurschiesen in Teutschland zu bleiben und versprachen Alles zu seiner Zusriedenheit
zu thun. Allein er bestand auf seinem Berlangen, wie das Gauze schon verabredet war. Also wurde Ferd in and mit
sechs Stimmen, einschließlich seiner eigenen wegen Bähmen,

5—7. Ian pflichtete er fich noch besonders fur die Erhaltung bes letztan augsburger Reichsabschiedes. Der Papst nahm das aute Bestätigungsrecht wieder in Unspruch. Bu Tachen bei bar Kro-

11. Ian nung gab Korl ben Protestanten auf ihr erftes Schreiben wes gen ber fiscalischen Proceduren zur Antwort, er walle die Sache überlegen. In Brabant ließ er Goldaten werben.

Sofort kamen die Protestauten wieder zumschmalkalben gebr. zusammen, um ihr Bundniß zum Abschluß zu bringen, ehe die vom Kaiser gegebene Bebentzeit in Anfehung bes Reichs-

diffiets zu Ende ging. Sie erlieffen bas fcon befchtoffene Beitwidigungsfcreiben an ben Konig von Frankreich, befone 16. gebr. beit in Rintficht ber Rivchenglitet. Der neue Ronig Friedrich wir Danemart ertlatte fich bereif als Bergog von Bolffein beimtreten und Rerbinand nicht als romifchen Konig gu ertennen. Die Enbuder ebenfo, wenn fie gegen ben verteiebe um A. Chriftiern von Danemart, Rante V. Sowager, ge fotht winden. Inbeffen foloffen feche Stieften, zwei Braben, dif Stabte bas Bunbnig auf feche Jahre, gegen alle 27. gebr. Bergewaltigungen in ber Religion einanber nach ibrem bochften Bermogen beigufteben und nicht ohne einanber grieben ju machen. Im übrigen murbe die gewöhnliche Ginungsformel gebraucht, bag ber Bund nicht wiber Raifer und Reich fonbern biof jur Bertheibigung ge-Markgrav Georg und fünf Reichöftabte hielten foloffen fei. then Entidius noch gurud. Burich, Bern und Bafet wolls it nur unter ber Bebingung, wit ber augeburgifden Confiffion verfcomt git wecoen, beitreten. Der erfte Schritt ber Birbinbeten war, gegen bie fifcalifchen Processe in Betreff bet Alosterafiter 2c. Bortehrungen zu treffen.

Schon bas bloge Dafein bes fcmaltatbifchen Bunbes war binreichent bie Protostanten sicherzustellen. Raifer fab bie Unutraglichkeit ben Reichsabschieb zur Wollzie hung ju bringen. Die bfferreichischen Erblande maren von ben Anten bedroht, Die alffatholische Partei wollte teinen Rieg, Die Dieberlander waren über Die Religionsverfolgungen forbierty. Gollte er frembe Botter bereinfuhren? In biefet lage ließ er fich von ben Amfürsten von Mainz und Pfais im Die Grlandnif bitten Friebens vermittbungen einkelten Jun. m birfen. Da bie Berbunbeten eben gu Frantfurt, welche Steht ber Raifer als gefehlichen Bablort gurudgefest batte, mit ber weitern Ginrichtung ihres Bunbes und mit Beftatis sung ber beschloffenen Bortehrungen beschäftigt waren, fo wirde bon ben Beemittlern bei ben Burdesbauptern angefingt. Die Stande beschloffen aber nicht eher Unterhandlunim aufgunehmen / bis ber Kalfer bas fifcalifche Berfahren ein: fellen wurde. Dies fagte ber Raifer gu, und nun wurde ein Bermittlung stag nach Schmaftafben gefett; ber Raifer

wollte jedoch zugleich einen Reichstag nach Speier betusten, um die augsburgischen Vergleichshandlungen wieder aufgunehmen; die Graven von Nassau und Nuenar mussten dese halb noch besonders mit dem Kursürsten von Sachsen unterhandeln. Allein dieser gab einstimmig mit seinen Bundesgasnossen die Erklärung, daß sie den Reichstag nur mit vollkommener, auch auf Luthern ausgedehnter Sicherheit und Kreisheis besuchen wirden. Der Kursürst brachte übendies seine Belehnung wieder zur Sprache. Indessen in den seinen Mitglieder in das schmalfalbische Religionsbundnissund es entstand noch ein zweiter Bund zwischen den Schmalskabischen und den Herzagen von Baiern in Beziehung, auf die römische Königswahl.

Als ber Raifer gleich zu Anfang biefer Sache ben Den gog Wilhelm von Baiern mit bem Bormurf zu fchreden fuchte, wie er früher nach ber bobmischen Krone getrachtet, so scheine er jeht auch die romische gu begehren, antwortete berfelbe als ein freier, teutscher Fürst: fein Sans habe mohl zu beiben nicht weniger Recht als andere. Die bobmische Krone mochte er erlangt haben, wenn er foviel hatte verheiffen und geben wollen als Ferbinand. Es feien auch fcon Bergoge von Baiern zu ben Thronen von Ungarn und Danemark berufen worben, und bie Raiferfrone batten fie getragen gur Beit als Die Berren von Ofterreich noch Graven gewesen. Ubrigens fei es gegen bie Reichsgesete, bag 3mei als Raifer und Ronig zugleich regierten; Biele wurden bem Konige von Bobmen nicht gehorchen, er querft nicht 1). Da auf feine Einwendungen nicht geachtet wurde, naberte er fich, wie wir - fcon bemerkten, bem Rurfursten von Sachsen, ebenfo bem ungarischen Gegentonig Johann Bapolia und befreundete fich mit bem Konige von Frankreich. Mit eben biefem und bem Ronige von England ftand Landgrav Philipp in lebbaften Une terhandlungen zu Gunften bes ichmaltalbischen Bundes. fehr Bergog Wilhelm und fein Bruber Ludwig ber evangeli= schen Lebre abgeneigt maren, so tamen fie nun boch zu Saal-24. Det. felb mit ben fcmaltalbifchen Bunbebrermanbten überein. in

<sup>1)</sup> Bergl. Stumpf a. a. D. 57.

ber Protestation gegen Ferbinands Bahl fur Ginen Mann ju fieben, fich nie ohne Bewilligung bes andern Theils ju frennen und wenn "bie teutsche Freiheit" unterbruckt werben sollte, Leib, Gut, Land und Leute baran zu fegen.

Diefe Nachricht bon ber Entschloffenheit ber fcmaltatbis ichen Bundesverwandten brachte ber Pfalzgrav Friedrich eiligft Der Raifer erblaffte und erhob fich, um nach Oberteutschland gu reifen und einen wirklichen Stillftand gu machen. Inbem er einen anbern Reichstag nach Regensburg ausschrieb, ließ er zu Schweinfurt Friedenshandlungen aufnehmen. Bon Bergleichung murbe nicht mehr gesprochen, fonbern nur von Bedingungen ber einstweiligen Sicherftels lung ber Berbunbeten. Unter biefe wollte ber Raifer auch bie Anerkennung ber romifchen Ronigswahl fegen; allein bie' Berbindeten bestanden barauf, daß biefe Sache burchaus nicht mit ber Religionssache zu vermischen fei. Eben jest wurde' in Munchen ein Bundniß mit Frankreich gegen ble romifche 26. Mai. Konigsmahl eingeleitet. Der Raifer muffte einlenken 1). Das gegen beharrte er in ber Religionsfache auf einer Bedingung, worüber die Evangelischen anfänglich unter fich felbst zerfielen. Er verlangte: Die welche Die augeburgische Confession angenommen hatten, follen über biefe teine weitere Reuerung bis jum Concilium vornehmen, mit ben Zwinglianern und Biebertaufern teine Gemeinschaft haben, frembe Unterthanen nicht unter bem Borwand ber Religion an fich ziehen, auffer den Grenzen ihres Gebietes nicht predigen laffen und fich al=. ler Schmabungen enthalten. Luther, aus Liebe gum Fries ben ichon in Absicht ber Konigswahl nachzugeben bereit, ftellte bem Rurfürften bas Bebenten: "ba ber Raifer fo für fich, ohne bie katholische Partei und ben Papft zu fragen, Die Sand jum Frieden biete, fo follte es mit ber Gegenbebingung nicht fo fpig genommen werden, weil man fonft ben Frieden gar nicht erhalten murbe; bie Papiften batten es ju Augeburg efahren, wie es gebe, wenn man die Gelegenheit jum Frie-

1532 Sebr.

<sup>1)</sup> Gelbft bie Bergoge von Baiern lieffen ihn burch Ferbinand gur Zolerang ermahnen, fonft wurde noch größeres Ungeil entfiehen. Stumpf: a. a. D. 102.

ben fabren laffe." Der Aurfurft gab biefem Bebenten Beifall; fo fanbhaft er bie Frage von ber Ronigsmahl non bem Berhandlungen ausgeschloffen hatte, fo geneigt bemies er fich jest in einer bisber bestrittenen Sauptfache Etwas nachzufes ben. Die meiften übrigen Bundesperwandten bingegen mamen ber entgegengefetten Meinung, vor allen ber Laudgran, bem es noch befonbers web thun muffte bie Bwingliquer quifs neue verworfen au febeu. Er fcbrieb bent Rurfürften; immer babe er Luthem als einen rechtschaffenen Mann geachtet und beffen Schriften lieb gehabt; aber von feinem Bebenten in biefer Sache halte er gar Nichts, weil es mit ber beil. Schrift nicht übereinstimme. Noch weniger mache er sich aus Delanchthon, beffen Baghaftigkeit zu Augsburg ganz offenbar worben fei. Man folle aber beshalb nicht glauben, bas er, ber Landgrav, nur Krieg wolle. Mehrere Theologen miberfprachen in gleichem Sinne aufs heftigfte. Urbanus Rbes gius, ber funeburger Reformator, erflatte, bie alten Chriften murben eher ben Tob als einen folden Frieden gewählt ba-Selbft ber fachfische Kangler Brud mar ber Meinung, baß Luther zupiel einraume. Inbeffen lieffen fich boch bie Deiften burch Luthers Bebenten umftimmen: fie verlangten nur, bag nicht blog biejenigen welche bie 2. C. unterschries ben, fonbern auch alle Andere melde fie bis baber angenom= men hatten, in ben Frieden mit aufgenommen werden folls ten, mas ihnen benn auch gern bewilligt murbe. Die übris gen Rebenpuncte behielten bie Bermittler ber Entscheidung bes Raifers bevor.

Man hat kuthern hart getabelt, daß er von seiner stars ren Folgerichtigkeit, nach der er namentlich gegen Zwingli durchaus nicht nachgegeben, hier zum ersten Mal abgewichen sei. Man sand darin insbesondere Widerspruch mit der Prostestation auf dem letzen speierer Reichstage sowie mit Lusthers Verwerfung des augsburger Abschiedes. Indessen erscheint der Fall doch als ein anderer. Zu Speier wurde noch das wormser Edict sestgehalten; hier gab es der Kaiser auf, ebenso wie die Orohungen des augsburger Abschiedes. In jenen beiden Fällen war die Frage; ob die Mehrheit der Reichsversammlung den Andern in Glaubens- und Gewissens-

Cachen Etwas auflegen tonne. Sier handelt es fich bloß von einftweiligem auffern Frieden zwischen beiben Bollte Luther fcon feinen Rrieg in Berbinbung mit ben Swinglianern, fo wollte er ihn jest noch weniger, ba er vernahm, bag ein Banbnif mit bem Konige von grantreich eingeleitet fei, bet feine eigenen Unterthanen wegen ber evangelischen Lebre verfalgte. Da erfchien ibm boch ber Rais fer viel ehrmurbiger; es gewann ihm bas Berg, bag biefer ohne bie Daviften Frieben gu machen fich entschloffen; benn nur gegen biefe blieb et unverfohnlich. Benige bebachten, baf ber Raifer noch weit mehr von feinen bisberigen Grundfagett abgewichen fet, ba er bie zwei Dauptbeschluffe von Worms und Augsburg gerudnahm. Bas aber befon-bers bie Ausschlieffung funftiger Betenner ber evangelifchen Libre betrifft, worüber man Buther antlagte, fo antwortete er: es fei binlanglich, wenn nur Niemand verboten wurde bas Evangekium anzunehmen; Seder fel fculbig bies auf eigme Sefahr zu thun, und wenn nicht bloß Unterthanen fonbern Dbrigteiten fich bagu entschloffen, fo burfe man biefen auch Praditanten fenden. - Übrigens ift biefe vielfach befinttene Frage mit ben anbern Nebenpuncten nicht einmal in ben Friedensvertrag aufgenommen worben und Luthers bengebachter Borbehalt ift balb in Erfullung gegangen.

Die ju Schweinfurt abgebrochenen Bethandlungen wurs 1532 ben, um Regensburg ndher ju fein, nach Nurnberg vers 3. Jun. legt. Sier ließ ber Landgrav eine Proteftation in Abficht ber 19. Jun. gebachten Frage einlegen. Die Bermittler erwiederten: man wolle ja teinen ewigen Bertrag, fonbern nur einen Anstand. Et fei fcon eine Neuerung, daß Alles fo bleibe wie es fei; weiter konnte ber Raifer bem Concilium nicht vorgreifen, und mun folle Richts weiter von ihm grubeln. Rurfurft 30bann, bem Tobe nabe, wolkte noch gern ben Frieden festges fellt wiffen; ba man benfelben auf teine andere Art erlangen tonnte, fo befahl er feinem ju Murnberg befindlichen Sohn, baf er nicht Mues fo fchnureben nehmen, fonbern bie Gache ju Ende bringen folle. Alfo fchloß der Aurpring Johann Friedrich im Namen der A. G. Berwandten einen folden Stillfand, daß bis zu bem Concilium ein allge= 23. Jul.

meiner, beständiger Friede zwischen dem Raiser und allen Ständen sein und Keiner den Andern des Glaubens oder anderer Ursachen halber vergewaltigen solle. Der Kaiser versprach diesen Frieden im Reich zu verkunden und einstmeisten alle Kammergerichtsprocesse in Glaubenssachen einzusselen. Wenn das Concilium nicht in einem halben Jahra ausgeschrieben und dann in Jahresspisst gehalten werder, sa solle ber Reichstag weiter berathen, was zu thun sei. Die Evangelischen verbanden sich dagegen, dem Kaiser den schuldigen Gehorsam zu erzeigen und an der auf dem Reichstag beschlossenen Türkenhulse ihren gebührenden Theil zu übernehmen. In Absicht der noch übrigen Beschwerden derselben versprachen die Bermittler vom Kaiser eine billige Anderung zu erlangen; aus jeden Fall aber solle es bei dieser Friedensabrede bleiben. Sieben evangelische Fürsten, zwei Graven und 24 Städte

1532 unterschrieben ben Vertrag. Der Kaiser gab bemselben mah-2. Aug. rend bes Reichstages zu Regensburg seine Beglätigung, ohne von ben verhandelten besondern Artikeln Etwas barin aufzu-

nehmen, auffer ber Einstellung ber Kammergerichtsproceffe, 3. Aug. welche jedoch in bem Tags barauf erlassenen Friedensmenbat auch nicht berührt wurde. Der Landgrav Philipp erhielt pom

Raiser drei Wochen Bebenkzeit. Da er allein ftand, war er 18. Aug. gezwungen beizutreten; er konnte aber seinen Unwillen über

biesen, wie er ihn nannte, treulosen und löcherichten Frieden, ben der Kaiser selbst zu verhehlen suchte (in Absicht der Ne-

ben ber Kaiser selbst zu verhehlen suchte (in Absicht ber Ne16. Aug. benpuncte), nicht verbergen. Drei Tage nach seinem Beitritt
starb der Kursurst Johann. Der Kaiser erhielt Borwurse vom
, papstlichen Legaten mit der Bemerkung, daß Frankreich und
Baiern diesen Frieden sehr misbilligten, denn Beide waren
eben im Begriff ein Bundniß mit den Evangelischen gegen
ihn zu schliessen. Dies vermochte ihn jedoch nur umsomehr
den Abschluß zu betreiben, und vielleicht hatten die Evangelis
schen diesen Umstand benutzen können die obengedachte Beschränkung zu entsernen. Wie dem sei, der Kaiser wollte
Frieden im Reich in Rücksicht auf die Türken, Frankreich und
Italien. Die Protestanten erhielten zwar in der Sache selbst
Richts was sie nicht schon hatten und liessen sich sogar dis
zum Concilium in der Ausbreitung ihrer Lehre beschränken;

defir aber purbe ihre Kirche Jum ersten Mal diffentlich anerfannt, gang gegen ben leigten augeburger Reichsabschieb. Dies fonnta: wicht mehr, ungefcheben gemacht werben, auch wenn ber Reifer, wie er geden iben Legaten verlauten ließ, einmal wieber gurucktreten wollte; und bann blieben in ihrer nicht abgesprochenen Berbindung Mittel genug, eine Sache, bie ihrem Wefen nach nur fortschreitend fein tann, teis neswegs abschneiben zu laffen.

Der Kaifer hatte biefes Geschaft weislich von ben gleichzeitigen Reichstagshandlungen getrennt, um in beiben besto eher zum Biele zu tommen. Go gang war bas Beitelter von ber Religionefache erfullt, bag ber Reichstag neben ber Zurtenbulfe Nichts von Bedeutung ausführen konnte, als baß endlich bie febon vor 32 Jahren (1500) zu Augsburg beihloffene Reformation bes peinlichen Rechtes nach vielen feits jihrigen Besprechungen zur Bollendung tam. Das neue Gefet, bie faiferliche Salsgerichtsorbnung, hauptfach= lich nach ber Grundlage ber im 3. 1507 verfafften bambers gifden Salsgerichtsordnung entworfen, wird bem Raifer ju Ehren Carolina genannt. Übrigens war es bamit wie mit ben meiften allgemeinen Berordnungen im Reich: ber Raifer muffte ausbrucklich ertlaren, bag biefe Ordnung ben Aurfürsten, Fürften und Standen an ihren alten wohlherges brachten, rechtmäßigen und billigen Gebrauchen Richts benebs men folle.

Der nurnberger Stillfand ober erfte Religions: friede, wie er gewöhnlich genannt wird, kam zuerst ben ofterreichischen Erblanden zu gut, wiewohl Ferdinand feinem Bmber nicht beiftimmte. Die Evangelischen leifteten bie Turtenhulfe mit ungewöhnlichem Gifer. Johann Friedrich, ber seinem Bater in ber Rur Sachsen folgte, erhot fich felbft Das Reich ftellte im Gangen 24,000 Mann. mitzuzieben. hierzu brachte Ferdinand aus feinen Erblanden, ber Kaifer aus Italien und Spanien mehrere Schaaren geübter Kriegelute; man gabite in Muem 76,000 Mann ju Bug und 11,000 m Rof. Gine folde Baffenmacht batte man lange Beit nicht beisammen geseben. Babrend ber nurnberger Friedenshands lungen gog Solyman mit einem großen heere burch Ungarn

- berauf, um Bien jum zweiten Dal zu angfigen. Das Reiches 1532 beer verhielt fich jedoch bloß vertheibigenb. Das Deifte ge-Jul. fcbab burd Befebung einer Infel bei Dresburg mit tentfchen, italienischen und fpanischen Golbaten. Taufend turtifche Schiffe, welche mit ber Bufuhr bie Donau berauftamen, bielten ftill, weil fie besorgten verbrannt ju werben. Der Großvegier, mit bem Bortrab nur wenige Sagreifen von Bien entfernt, ging ebenfalls jurud, tonnte aber nicht einmal bas fefte Stabten Gung in Rieberungarn überwaltigen. Der Aug. Sultan wandte fic nach Stelermart und lief einftweilen burch einen Beerhaufen Ofterreich verheeren. Diefer wurde von bem Bauptmann Sebastian Schartlin gegen bas teutsche Saupts 19. Sept. beer gebrangt und ganglich aufgerieben. Dit Bermunberung erfuhr man, bag ber Gultan fammt feinen Schiffen burch Ungarn gurudziehe. Go murben für biesmal bie offerreichis fchen Erblande gerettet.
  - 12. Auflösung bes schwäbischen Bundes. Bersuch ei= nes allgemeinen kaiserlichen Bundes, dann eines heiligen Bundes gegen den schmalkalbischen. 1533—1541.

Der Raifer betreibt bas Concilium gegen ben Billen bes Papftes. Rheinischer Bund; vereis telte Berlangerung bes fomabifden über ber wirtembergifden Sache. Biebereinfegung S. Ulrichs burch ben Landgraven Philipp von Seffen mit frangbfifden Gubfibien. Cabauer Bertrag. Rer: binand, als romifder Ronig erkannt, beftatigt ben nurnberger Religionsfrieden. Ulrich muß ofterreis difde Afterlebenfdaft annehmen. Rriegszug gegen bie munfterifden Biebertaufer. Übergang von Landfriedens: ju Religions = Bunbniffen. langerung und Erweiterung bes fcmalfalbifden. Bittenberger Concordie (zwifden ben Lutherifden und Zwinglifden.) Schmaltalbener Artitel. Belb betreibt ben beiligen Bund, ba bie Reformation fon halb Teutschland einnimmt. Die Parteien tommen endlich nach mehrmaliger Anderung ber Berhaltniffe aber ein Religionegefprach aberein und ber Saifer macht fich hoffnung, burch bas regensburger Interim får fic allein bie Bergleis dung gu Ctanbe ju beingen. Befanbtichaft besbalb an Luther. Der Raifer milbert ben nurm berger grieben.

Sobald ber innere und aussere Friede bes Beichs hergestellt war, ging ber Raifer wieber nach Italien. Es war ibm Ernft bas perfprochene Concilium bei bem Bante au betreiben, benn er bielt immer noch eine Bergleichung ber Parteien für moglich. Der Papft verfprach es; aber nicht aufrichtig: benn auffer ber fcon foweit gefommenen fachfis schen Reformation suchte auch die katholische Portei die bunbert Beschwerben wieder bervor. Er fandte beshalb solche 1533 Bebingungen paraus, bie ihn auf jeben gall ficher ftellten.

Jan.

Allerdings, fprach er, muffe ein rechtes, freies Concilium gebalten werben, fowie in ben altern Beiten, wo man fich voraus verpflichtete bie Beschlusse anzunehmen. Bis babin feine Neuerung in Glaubensfachen! wurden auch Gingelne ausbleiben, fo habe bas Concilium boch feinen Fortgang, und wer ben Beichliffen nicht geborchte, gegen ben mufften alle driftlichen Dachte mit bem Papfte fich vereinigen, Unter brei italienischen Stabten follten bie Teutschen eine gur Berfemme lung mablen, Glemens VII. fandte mit biefen Bebingungen einen Legaten an die Rurfürsten, querft an Johann Friedrich, 8. Jun. ben er in feinem Schreiben "geliebter Sobn" nannte; ber Befanbte bes Raifers unterfichte ben Untrag. Allein bas Bebenfen, bas ber Rurfürst von feinen Theologen, welche ber Legot feiner Unterrebung gewurdigt batte, geben ließ, bedte mit teutscher Freimutbigfelt bie Berlarvung bes Papfies auf. Schon ber erfte Artifel, fagte Luther, ift bubifch und verratherisch gestellt und munket im Dunkeln als ein balber Engel und halber Teufel. Run berief ber Rurfurft feine Bundesbermanbten wech Schmalfalben. Diefe geben einfim- 30. Jun mig nur Antwort: es fet bieber jumer von einer keutichen Stadt bie Rebe gemefen und ba bas Concilium entscheiben follo, ab ber Daus ihre Lehre mit Recht ober linnecht ver-

bammt habe, so könne biefer nicht seichter fein, aus könne man sich voraus zu Richts verpstichten, als was nach der Schrift entschieden werden wurde. Zugleich liesen ste den Kaifer. durch feinen Sesandten bitten, er möchte nach seinen bisherigen Wersprechungen für ein solches Concilium Sorge tragen, das den gemachten Antrogen entspräche.

Bei biefer Lage ber Dinge war es bem Dapfte febr er= wunscht, von R. Frang I. wieder ben Antrag eines Bundnifs 1533 fes zu erhalten. 'Rachbem ber Raifer fich nach Spanien ein-Det, geschifft hatte, tam er mit bem Ronige gu Darfeille gufams men und vermablte beffen zweitem Cobne Beinrich feine Richte, Ratharina von Medicis. Dem Raifer fcbrieb er, feines bo= ben Alters ungeachtet habe er bie Reife gemacht, um ben Ronig gur Ginwilligung und Mitwirkung gum Concilium gu bemegen, und wiewohl berfelbe bei ber gegenwartigen Bermitrung folches noch nicht rathlich gefunden, fo fei boch bie Uns terrebung nicht ohne Rugen gewesen, benn er habe ein gro-Bes Ubel (bie Fortsetzung bes italienischen Ariegs) vom Rais fer abgewendet. Das Jahr barauf farb Gemens VII. Sein Nachfolger Paul III. wuffte bas Concilium noch eilf Sahre binauszuschieben.

Alsbald nach bem regensburger Reichstag, ba alle Augen auf bas fo oft angeregte, vom Raifer aufs neue verfprochene, große Concilium warteten, bewegte ber teutsche Uloffes, gandgrav Philipp, voll tiefen Unwillens über bie feitherigen Berhandlungen, fubne Entwurfe gegen bas übermachtige Raiferhaus. Er befchloß beffen Sauptfluge, ben fowabifchen Bund, zu fprengen, gunachft gu Gunften fei= nes Schwagers, bes vertriebenen Bergoge Ulrich, für welchen er ben Raifer zu Augsburg vergeblich mit einem Aniefall angefleht, bann überhaupt ju Gunften ber evangelischen Sache. Er war ber einzige Furft biefes Betenntniffes in bem Bunbe; Die Reichsftabte welche bagu hielten und mit ihm im fcmaltalbischen Bunbe ftanben, erfuhren vielfaltige Rrantungen. Ihre Abgeordneten wurden ale. lutherifd vom Bundesrathe ausgeschloffen. Schon ber Bauernfrieg hatte bem Bunbe eis nen hauptfloß gegeben. Seitbem war Uneinigkeit; bie Befcwetben mehrten fich, thells wegen ber Unlagen, theils weil

einige Stanbe ihre abgefallenen Materthanen mit Umgebung bes Bundeskathes beim Kammergericht verfolgten. Ungern faben bie Stabte. bag ber baierifche Rath D. Leonbard Cd beim Bunde wie beim Reichstane bie Debrbeit lette: Die Baffenmacht bes Bundes war immerbin bedeutend; ber Uns schlag ber Stande, betrug zusammen 1892 Mann zu Roff und 11,284 au Buff. Indeffen naberte fich bie lette Bunbes verlangerung ihrem Ausgang 1). Diefen Beitpunet wollte bet Landgrav benuten. Firs erfte folog er nebft bem Mala gruven Friedrich und bem Bifchof von Bamberg ein anderes Bundniß mit ben brei Kurfursten von Maing, Trieraund Pfalg) 8. Nov. jur Sicherheit ihrer Canbe und zur Aufrechthaltung best morms fer Lambfriebens; gleiche 3mede wie beim fchmabifchen Bunber ber eben baburch fur fie entbehrlich mar; bann murben auf zwei Seiten Berhandlungen eingeleitet, um bas herzogehum Birtemberg von K. Ferdinand wieder auf S. Ulrich zu bringen: einerseits mit Frantreich; biefe führte ber Battbaray felbft insgeheim; andererfeits mit bem fchrabifchen : Bun4 bestag: biefe fubrte Ulrichs Gobn, Chriftoph, offen ::

Der Kaifer wollte Chriftoph nach bem Turfenfriege, worin er beinahe gefangen worden, mit fich nech Spanien nehmen. wahrscheinlich um ihn in einem Rlofter bas vaterliche Bergogs thum vergeffen zu laffen. In ben tirolischen Gebirgen ents führte ihn fein treuer Lehrer Biffernus und brachte ibn an einen fichern Ort, ber nur ben Bergogen von Baiern, feiner Mutter Brubern, befannt war. Aus biefer Berborgenbeit erließ ber 17jabrige Kurft eine Auffeberung an ben fcmabifchen 17. Rov. Bund, in Abficht feiner Unfpruche auf bas an Ofterreich vers faufte Wirtemberg. Das Raiferbaus ließ bei bem Bunbes: tage über die Berlangerung bes Bundes unterhandeln; die meiften Stande waren jeboch abgeneigt megen vielfacher fortwahrender Beschwerden, hauptsächlich fürchteten fie wenen Wirtema berg noch in einen Rrieg zu kommen. Die ofterreichischen Commissarien suchten beswegen biefe Sache von jenen Berhandlungen zu trennen. Landgrav Philipp hingegen erhielte

<sup>1)</sup> Stuttgarter Archiv. Bergl meine Geschichte Bergogs Chriftoph und Rommela. a. D.

auf: Chrifforibe bringenbe Worffellung, "bag bei biefen uners fattlieben Leuten nicht anbers gebacht würde, bestn alle teint fiche Combe gu ihrem Billen gu bringen," bie Buficherung won Baiern, die Berlangerung bes Bunbes und bie Ginschlieffund Wirtembergs nicht zuzulaffen; und hiemu follte nun Christophs Rechtshandel bienen. Es war aber eine bodift verwickelte Sathe. S. Ulrich hatte Distrauen gegen feinen eigenen Sobne Die Bergoge von Baiem batten bemfelben; mit Inrofchuf Des Baters, in bas Herzogthum einzufeben gefacht. Der Landi grew verfohnte Bater und Gohn; aber quifchen Ulrich und feiner Gemoblin und ihren Britbern war noch trine Abereinkunft. In bewirken, ungenchtet bee Landgrav auf eine Gebeis mang muifchen Birtemberg und Baiern anteng. Ulrich verfindte wieder eine Unterhandtung mit &. Ferbinand, biefes wollte ihmt aben mer ein Beibgebing wit Matbiett (Ingbbes girt) bewilligen und lieber feinen Gobn Christoph einfeben, Die Betrage awifchen beim Bunbe und Ofterreich im Abfiche bes Bermathums batten ebenfalls verfchiebene Anflante. febr buriffrengten fich bie Entereffen! Muf Chriftophs wieburbotte Bitte rief ber Landaruv in Gemeinfchaft mit ihmt wicht nur bie teutschem Butften sonbern auch bie auswärtigen Rouine gun Beiftand fin ben beimathtofen jungen Fireften auf und and ihm feine erften Rathe neben bem baierifchen at Sachwaltenn bei bent Banbestage ju Augeburg, wo Chei: 1533 forb enblich mit ficherne Geleit aus feiner Berborgenheit num Borfchein tam. Es war ein großer Zag, ba nicht etwa bei Sept. verfchioffenen Thuren over im geheimen Schriftenweihfel, fon bern in offener Berhandlung, in Segenwatt vieler anfehnte cher Gefandtschaften ein junger Fürft, bent man nicht einen Auf breit Lanves gelaffen batte, ftel auftrat mit feiter Rlage gegen ben Raifer, ben tomifchen Ronig, ben fchmabifchen Bund um bas vaterliche Erbe. Det frangblifche Gefanbte hielt eine lange nachbritebiche Rebe. Allein bie öfterreichischen Commiffatien wufften biefes in fich richtigen Sache immer wieder eine forage Richtung ju geben. Dit alleriei Bergleichsvorschlagen wollten fie Chriftophs Unspruche von feines Batere Reflieution getrennt balten. Chriftoph blieb fandhaft.

Die zweimenatlichen Benfandlungen tamen zu feinem Abe schluß, und barüber wurde die Bundesverlangerung versamt.

Run foling ber Canbanav los. Er bette bet E. Frang I. Rov. um eine geheime Unterredung angefucht. Diefer tam bon jes ner vertrauten Berathung mit bem Papfte aus Maufeille: jus rud und befprach fich ju Bar le Duc mit bein Canbaraven über Die teutschen Angelegenbeiten. Rachdem Philipp ibn überzeugt, bag Ulrichs Diebereinsetung ban ficherfte Mittel gur Bereitlung ber Plane bes Raiferhanfes mare, fo verfand et fich ju einer Geleunterftigung, unter bem Borwand eines Anlehens def Monepelgarbt, fowie er fchme gegen bie romifibe Ronigswahl 100,000 Romen bei Beiern nieberges legt batte. Es war teine tieine Aufgabe, ein Reiegsbeer gufammengubringen ju Sunften eines Funfen, ber weber Gelb noch Gredit hatte. Aber ber Landgrav war ju jebem Opfer bereit, gedrungen burch bie ebelften Berpflichtingen ber Freunds schaft und Religion. Längft fiduben bie Schifer Geffen und Wirtemberg in vertranter Benbindung. Philipps Bater, Wilbelm, war ein Schwefterfohn jenes bochbergigen Bergogs Cherhard I., ber eine folche Liebe gu bem hoffnungsvollen Refe fen batte, bag er ibm, in Ermangelung eigener Erben, bie Rachfolge in Wirtemberg zuwenden wollte !). Erft nachbem ibm bie Mutter Methtitb gur Regierung ber heffischen Cambe gurudgerufen, forgte Eberhard fur bie Bennabhung feines Stammesvermandten Beinrich, welcher ben S. Ulrich erzeugte: Philipp und Ukrich hatten einander bei bes Bettern Bochneite fefte lieb gewonnen, und biefes Jugendbundniff, blieb miter als len Schickfolen und felbft bei ihrer Berfchiebenheit in Gefins nungen unwandelbar. Sieben Jehre gab Phitipp bem vers triebenen Gurffen Schutz und Aufenthalt, jum Berbuiffe bes faiferlichen Sanfes. Er ventrante ju "feinem lieben Ut," baß er nach fo vielen barten Erfahrungen Die Jugenbubereis lungen wieder gut machen, Die umgefturzte Berfaffung feiner Lande wieder berftellen und jugloit in bemfelben bie evangelifche Lehre, ju ber er fich bereits bekannte, einfahren wurde. Das febiende Geld nahm Philipp auf feinen Namen auf und

<sup>1)</sup> Gefc. von Schwaben, V. Schließ.

beachte negen 20,000 Mann theils aus eigenen Bafallen theils aus: Solbnern von verfchiebenen Gegenben gufammen, unter bem Bormand, bie noch fortwahrenben wiebertauferis fchen Unruben im Munfferfchen bampfen zu wollen. Die Rechtsgelehrten gaben ben Musibruch, Ulrichs Ginfetung fei ehrlich, bem Canbfrieben gemaß und unftraflich. Da bie Ris flunden micht unbefannt bleiben tonnten, fo tamen vom Rais fer Zbmahnungen aus Wolebo. Philipp ließ eine Gefandtfcoft babin abgeben. Der fdwibifche Bund in feiner Auflefung mar mobl nicht zu fürchten, boch ftanb er noch mit Ofterreich in Rochming wegen Wirtemberg. Batern war zweibeutig, obgleich Philipp ben Kangler Ed mit 5000 Kronen gewonnen hatte. Der offerrelichische Statthalter in Wirtemberg, Pfalzgrav Friedrich, ruftete fich, und bas Land hatte mehrere fofte, mobibefente Plate. Benn ber Angriff mistang, fo hatte Philipp Ulrichs Schidfal ju gewarten; er fannte bie Gefahr, aber er magte es "mit Gott!" nach feinem Babifpruch.

3wei Monate nach ben augsburger Berhandlungen bra-1534 den Philipp und Ulrich auf und rechtfertigten fich burch ein 23. Apr. Manifest. Bei Laufen am Neccar wurde bas ofterreichische Aufgebot umgangen und geschlagen. Der Statthalter Pfalzgrav Friedrich, berfelbe ber Wien gegen bie Turten vertheis bigt hatte, muffte ben beiben Rriegsfürsten Gieg und Beute 13. Mai. laffen, verwundet am Kerfen burch eine Sanonenkugel, welche Ulrich auf fein Pferd batte richten laffen. Philipp ließ die Feinde nicht mehr ju Athem tommen. Schnell burchjog er bas Land und übermaltigte bie feften Plage im erften Schreden. Ulrich nahm zu Stuttgart bie Erbhulbigung wieber an. Dann führte Philipp bas Beer binauf an bie Donau und bebrobte bie ofterreichischen Borlanbe. Es verbreitete fich folche Beflurzung, daß felbft in Rom bas frühere Gerücht fich erneuerte, Philipp werbe in die Lombarbei eindringen und fich zum romischen Ronig aufwerfen.

Ferdinand hatte mit ben funf Rurfursten ein Bunbniß zur Behauptung seiner Bahl geschloffen und von ihnen bie Busage erhalten, daß sie mit dem noch im Biderspruch ftes benden Kurfursten von Sachsen einen Vergleich versuchen wollsten. Da nun inzwischen Philipps Kriegszug so unerwartet

por fic ging, beschwerte fich Ferbinand, bag er burch ihre Bogerung bas Bergogthum verloren batte, und wollte bie beis ben Rriegsfürften als Landfriedensbrecher bebandelt wiffen: Die Aurften bestanden bagegen auf Bergleichsbanblungen, und nun ift es Bergog Georg von Sachfen, ber ungeachtet feis ner bisberigen Zeinbschaft gegen bie Evangelischen auf einen allgemeinen Reichsfrieben antragt. Er ertlatte bem A Ferbinand, wenn er nicht in wenigen Sagen ein Beer fellen tonne, fo muffe er Frieden machen. Der Raifer faß in Spanien; Ferbinand bot ben Fürften bie Sand. Philipp und Ulrich bevollmächtigten ben Aurfürsten von Sachsen als Bamittler. Bu Cabau in Bobmen wurde bie ju Annaberg entworfene Berhandlung weiter geführt. Feftbaltung bes narnberger Friedens, besonders in Abficht gegen bie bither noch fortgefetten fiscalifchen Proceffe, und Bieberber Rellung B. Ulrich's wurden als Sauptbedingungen ber Inertennung ber, romifden Ronigswahl gegenüber gefiellt. Um biefen Preis geftanb Ferbinand gern bie erfte Bedingung gu; es wurde auch hoffnung gemacht zu einer neuen Reichsconftitution in Betreff funftiger Bablen, und bem Aurfürsten von Sachsen bie bisber verweigerte Belehnung versprocen. Aber wenn Ulrich wiederhergestellt werben follte, so blieb Kerbinand beharrlich auf der Form der After lebens schaft, weil er einmal für fich bie Belehnung vom Raifer erbalten babe. Bergeblich ftellten bie Bermittler vor, baß folbes gegen bie Reichsgesetz gescheben sei; es war auch gegen ben Bergogsbrief. Wenn je ber Friede ju Stanbe tommen follte, so mufften bie Bermittler nach vier Wochen langem Streit endlich in bie lette Foberung willigen, boch machten fie bie Befchrankung, baß S. Ulrich nichtsbestoweniger feine Reichsunmittelbarkeit mit Sig und Stimme im Reichbrath behalte, wodurch, ben timftigen Beimfall an Bfterreich abgeuchnet, die ganze Sache auf einen leeren Titel hinauslief, weshalb ber Rurfurft von Sachsen keinen weitern Anstand nahm abzuschliessen.

Aber S. Ulrich war über biefe Wendung hocht ungehalim und ließ fich von seiner heftigkeit zu ftarken Borwurfen Wen ben Kurfürften und ben Lanbgraven hinreiffen. Da Pfiker Geschichts b. Teutschen IV.

29. Jun.

ihm auch von Seiten Öfterreichs Schwierigkeiten bei ber bes
absichtigten Reformation gemacht wurden, so verzögerte er die Genehmigung des Vertrags, dis er endlich in dieser Rucksicht beruhigt wurde. Im übrigen stellte ihm der Landgrav vor, er wurde sich früher gern zu jenen Bedingungen verstanden haben, und wenn er jeht zurückträte, wurde ihm Niemand mehr helsen. Also musste er sich bequemen. Der Reichstag dingegen und die wirtembergischen Landstände haben die Afterliebenschaft nie anerkannt.

Auf biese Weise wurde mit Herzog Ulrichs Einsetzung zugleich in ben übrigen zwistigen Reichssachen ein Friede berbeigeführt, der den nurnderger Religions frieden versärkte. Luther hatte Philipps Unternehmen megen der grossen Gesahr für den allgemeinen Frieden anfänglich abgerathen; als et aber dem Zusammenhang in den Maßrogeln und ihre kinden Ausschhrung sah, nannte er sie Philipps größte Abat. Ofterreich und Baiern hatten bisher gegen die Neisgung des Bolls ganz Oberteutschland im Gehorsem des Papsses ethalten, mit Ausnahme einiger Reichsstädte in Schwaden; nun wurde das Herzogshum Wirtemberg der evangelissen; nun wurde das Herzogshum Wirtemberg der evangelissen; den Lehele Teutschlands sich im Folgenden wegeben wied.

Die wiedertauferischen Unruben, welche Landgrav Philipp als Grund seiner Rustung angegeben, wurden durch ben wirtembergischen Ariegszug beinahe versäumt; dagegen haben sie Beschleunigung der gademer Verhandlungen mitzgewirkt. Rach der Schlacht bei Frankenhausen waren Rusgers Anhänger großentheils zerstreut und die seitherigen Reichsschlisse gegen die Wiedertäufer wurden streng gehandhabt. In Rust er wurde Anstalt gemacht, mit Bewilligung des Stades valles und unter dem Beistande von huffen, die reine evangelisse Lebre einzussieben; man machte auch einen Stillstand

<sup>1)</sup> Der nurnberger Religionsfriede verbot ben augeburger Confessionsverwandten nur teine fremden Unterthanen in ihr Betenntnis aufzunehmen; ben Fürsten und Dürig teiten aber war es nicht versichen ihren Unterthanen biefes ju gestatten.

nit bem Bifchofe bis zum Concilium. Allein balb tamen von ben Rieberlanden neue Schwarmer Die fich Propheten bieffen: Johann Matthiefen, ein Bader, Johann Bodot, ein Conel ber von Leiben, bie bas Boll aufs neue erhisten und felbft ben evangelischen Prediger Rottmann zu fich zogen. Run werd nach Berjagung bes Stadtrathes und bald auch aller ibngen gemäßigten Burger bem Sanatifmus freier Lauf gelaffen, und Gleichheit aller Stande, Gemeinschaft ber Gater, auch der Beiber, eingeführt. Alles geschah nach vermeinten gittlichen Eingebungen. Der Schneiber Johann von Leiben ließ fich jum Ronige ausrufen. Wer an feinen Aussprüchen sweifelte, murbe niebergemacht; er felbft bieb eine feiner Beis ber nieber und tangte mit bem tollen Saufen um ihren blus imben leichnam. Knipperbolling hieß ber Scharfrichter. Duns fer war ber Schauplat ber wildeften Ausschweifungen viebis fon Bolluft, unmenfolicher Graufamteiten. Es wurden Apos fiel in die umliegenden Stadte ausgeschickt, um bas Bolk zur Bemeinschaft ber Guter einzulaben. Go arg batte et feine von ben bohmischen Secten zur Zeit bes huffitenkrieges ges macht. Der Bischof von Minster war zu schwach bie aufs tührerische Stadt zu überwältigen. Sachfisches und heffisches fufvolt wurde ihm zu Gulfe gefchickt. Der Landgrav erbot fich bei ben Berhandfungen ju Cabau bie Bezwingung ber Stadt ju abernehmen, wenn fein Freund Bergog Ufrich im Befibe von Birtemberg anerkannt werbe. In bem Bertrage felbft wurde er verpflichtet einen Theil feiner Rriegevollter gu ben anbern floßen ju laffen. Der Kreistag ju Cobleng bes 1534 wifigte farten Bugng. R. Ferbinand fcrieb einen Reichstag 18 Dec. mo Borms aus wegen Bersoldung bes erfoderlichen Kriegs 1535 willes. Rach eingetretener hungerenoth wurde die Stadt mit April. Stum eingenommen; bie Unführer, von welchen allein Rotts 24. Jun. mam ben Tob in ben Reihen ber Soldaten gefucht, geries then in Gefangenschaft. Landgrav Philipp ließ fie burch seine Beologen wiberlegen; Johann von Leiben tam zur Erkennts nif, bufte jedoch ju Dunfter nebft ben Anbern unter fcmes 1536 ten Martern mit bem Leben. Der Landgrav war der Deis 23. Jan-nung, des Glaubens wegen konne man Riemand mit gutem Gewiffen tobten; boch mufften bie baleftarrigen Berachter ber

Dbrigfeit von ben anbern ftillen Berirrten unterschieden merben. Er befahl in feinen ganben bie Wiebertaufer nach ftufenweisen Befferungestrafen auszuweisen.

Bie ber Landgrav Philipp in Sinsicht auf Die Auflosung

bes ichmabischen Bunbes bie rheinische Einung geschloffen, 1534 fo traten alebalb nach berfelben alle Glieber bes pfalzbaieris 4. Dai. fcen Saufes mit bem Bifchof von Bamberg ju Gichftabt in Einung (wahrend bie Ginnahme von Wirtemberg geschab).

Balb nach bem cabauer Bertrag wurde die feitherige Gifer-

11. Sept. fucht amifchen Baiern und Bfterreich burch ben Bertrag gu Ling beigelegt 1). Mun berief R. Ferbinand bie bisberigen 22. bis 30. fcmabischen Bunbesftanbe nach Donauworth, um einen Zan. faiferlichen Bund zu errichten wie jenen "zu Bandhabung bes wormfer gandfriedens." Allein bie fcwabischen und rheis nischen Stanbe batten teine Luft mehr fich einzulaffen. Reichsftabte gaben die einhellige Antwort: fie konnten ben Bund nicht erneuern, wenn nicht bie Religion und bie geiftliche Surisbiction (ber Bifchofe) ausgenommen werbe. Uber biefe Ginbelligkeit erschraken bie ofterreichischen Commisfarien, weil fie gehofft burch ihre vorhergegangene grobe Sanblung bie Stabte in Abficht ihrer Berschiedenheit in ber Religion au trennen. Inbessen gelang es ben Commissarien Murnberg auf ihre Seite zu bringen und baburch bas Bund-

niß, bas biefe Stadt tury juvor mit Ulm und Augsburg aes macht, aufzuheben 2). Die Mitglieder ber eich ftabter Ginung auffer Pfalz maren alle zur Erneuerung bes faiferli= den Bunbes geneigt, auch ber Erzbischof von Salzburg und ber Bischof von Augsburg traten bei. Das waren benn lauter tatholische Fürften auffer ben Martgraven Georg und Albrecht von Brandenburg. Lettere bestanden auf ber Bebingung, bag ber nurnberger Religionsfriebe festgehalten

werben muffe und tein Theil ben anbern wegen ber Religion beunrubigen burfe. Dem Beispiele von Nurnberg folgten 1536 Bindsheim und Beiffenburg; im folgenden Sabre Rebr. Beilbronn, Schwabisch Sall und Rordlingen. Mårz

<sup>1)</sup> Stumpf a. a. D. 153 ff.

<sup>2)</sup> Archiv. Quellen.

burch erreichte nun Ofterreich boch feine Abficht, einen Gegenbund aller evangelischen Stadte zu verbindern 1).

Dan fab jest im Reiche zweierlei Ginungen: fur ben Lanbfrieden und fur bie Religion. Die von R. Marimilian I. gegrundete Reichs = und Rreis = Berfaffung fand noch nicht so fest, um nicht immer noch ber Nachhutfe burch besondere Berbindungen zu bedürfen, besonders in Sinficht ber Swrungen burch die Glaubensverschiedenheit. Die erftern Gi nungen waren noch kurze Beit gemischt, bis bie volligen Begensähe bervortraten.

Die Runde von Errichtung bes taiferlichen Bunbes verftartte bei ben Evangelischen bie umlaufenben Gerüchte von Ruftungen bes Raifers und feines Bruders, und fie wollten auch nicht glauben, als Beibe burch ihre Gefanbten fie be-

rubigen lieffen.

Inbeffen unternahm Rarl V. in eben biefem Commer feis 1635 nen Kriegszug nach Ufrifa, und bei ber Rudfeler ftand icon ber britte Krieg mit Frankreich am Ausbruch. Daburch anberten fich auch bie Berhaltniffe in Abficht bes Conciliums. Bie der Kaifer nachließ es zu betreiben, gab fic Papft Paul III. bas Ansehn es um so eifriger zu beforbern; er naberte fich selbst den Evangelischen auf eine freundliche Welse. Sein Legat Bergerius hielt eine Unterredung mit Luther und fchied mit Achtung. Auf einem Convent zu Schmalkalben, welchen ber Rurfurft von Sachfen auf Betreiben ber evangelischen Stabte und bes Landgraven gur Sicherstellung gegen bie Ruftungen des Raiserhauses ausgeschrieben hatte und perfonlich besuchte, 6. Dec. ba er mit neuem Mistrauen gegen R. Ferdinand von Wien zunagekommen war, wurden bie Antrage bes Legaten in Abfict bes Conciliums vernommen. In Rudficht auf bie fruhem Cinwendungen der Protestanten wollte fich Paul III. das du bequemen, daß bie Einrichtung beffelben nicht voraus vom Papfte bestimmt, sondern ber freien Anordnung bes Conci-

<sup>1)</sup> Baiern hingegen wollte gar teine Stabte bei biefem Bunde baben, "weil fie ihre Sachen und Buberei zu allem ihren Gefallen gerichtet (b. h. reformirt) hatten und man mehr Gespott und Rachthell von ihnen haben murbe." Stumpf a. a. D. 168.

1535 liums felbst überlassen werben sollte. Das war eine Falle:
21. Dec. benn bie Protestanten meinten, ausserdem daß sie auf einer teutschen Stadt bestanden, es musse doch das voraus bestimmt werden, daß der Papst keinen Einstuß auf die Beschüffe des Conciliums haben solle. Mit der Verwersung jenes Borschlags schienen sie sich selbst zu widersprechen, und Paul III. saumte nicht den Schluß daraus zu ziehen, daß sie überhaupt kein Concilium wollten. Run konnte er um so sicherer mit seiner Bereitwilligkeit prahlen, und es gelang ihm auch den Kaiser gegen die Protestanten zu erbittern.

Da bie erfle fomaltalbifde Bereinigung ju Enbe 24. Dec. ging, fo befchloffen die Mitglieder vorläufig fie auf 10 Sabre au verlangern und auch biejenigen welche feit bem nurnberger Stillfand bie augsburgische Confession angenommen barein aufzunehmen, befonders aber einander gegen die Kammergerichtburtheile beigufteben. Derfeibe Befchluß murbe auf einer 1536 Apr. zweiten Bufammentunft erneuert und wegen bes Kammergerichts eine Gefandtschaft an ben Raifer abgeordnet. Auf eis Mai. nem britten Convent wurde die Bunbesverlangerung vollzos gen, die Berfaffung eingerichtet und bie Aufnahme ber neuen Mitglieder genehmigt. Diese waren ber Herzog Ulrich von Wirtemberg, bie Bergoge von Medlenburg, brei gurften von Anhalt und 11 Stabte, barunter einige Landflabte. Auf bem

dem Letten oft offenbart was er dem Ersten verdigt;" bei Berschiedenheit der Meinungen entscheidet die Mehrheit von 13 Stimmen. Ind Feld stellt der Bund 10,000 Mann zu Fuß und 2000 Reiter. Der Kursurst von Sachsen und der Landgrav von Gessen mit beigeordneten 13 Rathen führen den Oberdbeft, den sie belbjährig wechseln. (hier liegt schon der Keim des Untergangs.) Wiederholt wird gesagt, daß es nur ein Bertheidigung sound sound sie sein solle.

Bunbestage wird laut ber Notel Jeber gehort, "weil Gott

Bahrend die Reformation in verschiedenen Gebieten forts schritt und der schmalkalbische Bund sich auf die gedachte Beise befestigte, erfolgte auch eine friedliche übereinkunft zwischen den Lutherischen und Zwinglischen auf Betreiben bes kandgraven Philipp durch Melanchthon und Bucer. Der verständige Burgermeister Sturm von Strafburg hatte

bem Sandgraven gerathen, nicht viele Gelehrte fonbern nur etliche, "die nicht eigenrichtig, hartnickig Kopf hatten und gefcblacht und friedfam maren", gufammenguberufen 1). Die erfte Bufammentunft gefchah zu Caffel, wo bie beiben Abgeordneten fich über bie Grundlagen verfienbigeen. Das Jahr 1536 barauf tam Bucer mit elf oberlanbischen Prebigern nach Bittenberg, in wenigen Tagen wurde bie von Melanchthon auf gesette Bereinigungsformel fober die wittenberger Cons cox bie) von beiben Theilen unterfchrieben. Ihr traten nicht nur bie oberlanbischen Stabte bei, sonbern auch Die Gibgenpfe fen nach ber von Bucer gegebenen Deutung; und wiewohl biefe nicht nach Luthers eigentlichem Ginne war, fo erficte 1037 er boch unerwartet milbe und fconend, baf er Richts bamis 1. Dec. ber habe, wenn fie bie Bereinigungsformel nach ihrem Ginne annehmen wollten. Es war ber iconfte Sieg ben bie Evans gelifchen in ihrer Meinungeverschiebenheit in ber Abendmable lebre über fich felbft bavontrugen; bie Benennung Bwingtia ner und Lutheraner follte nicht mehr gebort werben. Schabe, bağ Zwingli felbft biefen Zag nicht mehr erlebt bat. Lands grav Philipp, ber inbeffen ben Kurfurften und ben Bergog Georg von Sachfen verfohnt hatte, hat bas Berbienft auch biefen Frieden eingeleitet zu haben. Luther batte feine feits berige Magigung gefeben und beforgte feinen Rrieg mehr von ber Bereinigung mit ben Oberlanbischen. Gein Bag galt nun ur Beit allein bem Papftthum.

Bahrend ber Concordiensache befahl ber Ausfürft von 1536 Sachsen feinen Theologen in Beziehung auf bas bevorfishende 24. Jul. Concilium Artifel aufzuseten, um zu miffen, worin man etwa nachgeben fonnte und auf mas man beharren muffte. Das that nun Luther und bob vorzüglich biefenigen Lebu fate beraus, welche in ber augsburgifden Confession noch mit Schonung übergangen waren, namentlich von ber Gewalt bes Papftes, fobag Sebermann feben tonnte, bier fei teine Bere gleichung moglich. Bugleich erflarte er fich bereit in vols ber Berfammlung bet Chuftenheit öffentlich aufzubreten, mit bie Sache Gottes und ber Babrheit felerlich ju vertheibigen.

1534 Dec. Mai.

<sup>1)</sup> Araio. Quellen.

Go freundlich ber Papft mit feiner letten Gefanbtichaft ben Protefanten entgegengetommen war, fo hart und fraftig wie - beefprach Luthert benn er war in seinem Innersten überzeugt; baß Paul III. ein falsches Spiel treibe, und nie wurde sein Eifer beftiger entgundet, als wo er Unlauterfeit in die Sache Gottes einmischen fab. Gelbft bie beftigen Steinschmerzen; woran er bamals toblich frank lag, vermochten nicht ibn milber zu machen. Aurfürft Johann Friedrich, ber Luthers Lehre and Sinn fich gang au eigen gemacht und in feinem wahrhaft frommen , reblichen Gemitth Alles für bas Evangelium bingugeben bereit war, gab Luthers Schrift vollommenen Beis 7. Jan. fall; er befuchte ibn in feiner Krantheit und versprach im Rall feines Absterbens fein Beib und Rinber als eigen zu betrachten. Melanchthon wurde die Artitel gern schonenber gestellt baben; man wuffte, bag er icon zu Augeburg in Abficht ber bischöflichen Gewalt nachzugeben bereit war; man verbachtigte feine Gefinnungen aufs neue. Er erhielt ben Auftrag auch eine Schrift über bie Gewalt bes Papftes aufzuseten; bas that benn ber rebliche, tiefbentenbe Mann grundlicher, als alle Andern es vermocht hatten. Er bewies, bag ber Primat bes Papftes nach gottlichem Recht fich nicht behaupten laffe. Mis Luthers Artifel auf bem Convent ju Schmaltalben von allen anwesenden Theologen unterschrieben murben, that er's auch und sette freimuthig bei: "er halte biefe Artifel für recht und driftlich. Bom Dapft aber halte er, fo er bas i Evangelium wollte gulaffen, bag ihm um Friebens and gemeiner Ginigkeit willen berjenigen Chriften, fo noch unter ihm feien ober funftig fein mochten, feine Superioritat über bie Bifchofe bie er fonft habe, nach menfchlichem Recht auch von ben Evangelischen zu laffen fei." Man wollte nicht feben, bag biefe Bebingung eine Unmöglichkeit, einen innern Wiberspruch enthalte, daß alfo ihre Annahme nicht zu fürchten fei. Der Aurfürst batte es vorber anders verftanben; et meinte: "wenn wir ben Papft einen Beren bleiben laffen. ber über und unfere Bifchafe und Prediger ic. ju gebieten batte, fo featen wir uns felbft in Gefahr, weil er both nicht ruben wurde und und unfere Nachkommen ju vertilgen." Diefen Anftanb

bat nun eben Melanchthon im Obigen flar auseinanbergefest.

Auf biefelbe Bundesversammiung zu Schmalkathen kam 1537 icon por bem papfilichen Legaten ber taifertiche Bicotamier Sebr. Selb, um auf bie lette Gefanbifchaft ju antworten. Aber der fleine, reigbare Rabulift handelte mehr im Sinte bes Dans fies als feines herrn bes Saifers. Statt bas Bertrauen ber Protestanten zu gewinnen, ließ er beleibigenbe Ausbrucke und Drobungen fallen. Gie batten verlangt, ber Religionefriebe midte auch auf bie feither jur angeburgifchen Confession übergetretenen Stande ausgebehnt werben. Dies murbe ohne Schonung abgeschlagen. In Absicht ber Kammergerichtsprouffe war bie Entscheibung auch nicht befriedigend: benn es war immer noch nicht bestimmt, was benn eigentlich zu bem Claubensfachen, die ausgenommen fein follten, gebore. Deshalb verweigerten bie Berbundeten fernerbin ben Kammergerichtsbeitrag und die Turkenbulfe. Gegen bas nach Mantus ausgeschriebene Concilium wiederholten fie bie frühern Einwertbungen sowohl wegen der Entlegenheit als weil der Papft vor aus ichon ihre Lehre als giftige Reberei verbammt batte. Dicht ihm, fprach Landgran Philipp; fonbern bem Raifer gebubre es, wie zu Conftantins Beiten, ein Concilium anzufagen; im entgegengesetten Rall muffte man nach bem Beispiel ber Gries den und ber Bobmen ein eigenes evangelisches Nationalcons cilium balten.

Gleiche Antwort erhielt ber papstliche Legat Peter Borft, 2. Marg. als er tam um die Conciliumsbulle ju übergeben. Man wurs bigte biefe nicht einmal ber Unnahme. Gine Rechtfertigungsfrift über bie Berwerfung bes Conciliums, von Relanchthon verfafft, murbe an alle driftliche Machte gefanbt. Dagegen mifte nun ber Bicekangler Belb voll Ingrimms bei ben tas tholischen Rurften berum, in ber Abficht im Ramen bes Rais fets einen beiligen Bunb ("drifftiche Einung") zu errichs ten. Rachbem er bie Berzoge von Baiern burch Borftelluns gen von Ruftungen ber Protestanten, wie vorber biefe, aufgereigt, gelang es ibm, auffer jenen auch ben Bergog Georg bon Sachfen, Die Bergoge Erich und Beinrich von Brauns schweig und die Erzbischofe von Salzburg und Mainz, Lets 1538 tern eigentlich nur mit halberstadt und Magbeburg, mit bem 10.66s 12. Raifer und bem remifchen Ronige au verbinden, laut ber au

Rumberg: vallgogenen Urkurbe, "au Santhabung bet drifflis den Religion, und ju Bollgiebung ber feitherigen Reichsahfchiebe" (alfo auch des wormfer Chicte?) . Dabei murbe work gegeben, daß ber nurnberger Meligionsfriebe gehaltem intrber folle finn both weber bie katholiften Auchen noch bas Rome wernericht bieber befolgt batten), und gegenseitiger Beiffand verlorenden. wenn ber alte Glaube angegriffen wurde; Dies fer Ralle wurden so viele aufgezählt, daß man zu jeder Beit Unlag num: Reiege nehmen: tonnte 1). Dies wollte. Delb. Der beilige Bund erhielt abrigens biefelbe Chrichtung wie ber Abmaltalbifde, nur bag bie graei Befehlsbaber, Sterson Bilo beim von Beiern und Bergog, Beinrich von Bemmichweie, ier ber feinen besondern Greis im Guben und Rorden erhielten. Als bie Sache befannt murbe, brath ber Canbaran gwar nicht mehr mit feiner frubern Beftigfeit los, führte aber nichtsbeffen weniger eine fehr freimutbige Sprache sowohl gegen ben Stife ter bes Bunbes als gegen bes Raifers Schwefter Maria. Statthalterin ber Nieberlande, welche ihm burch Raves ver fichern ließ, bag Belb feine Bollmacht überschritten babe. Auf ber andern Seite ermabnte er bie Fürsten feiner Partei ben Arieg nicht berauszufobern. Bon bem gemäßigtern Theile ber tatholifden Rurften erhielt er Freundschafteverficherungen.

Indessen ging die Reformation ihren stillen Gang; in mehreren Landern traten gunstige Wendungen ein. 3wei ihrer heftigsten Gegner, Kursurst Joachim I. von Branden. 1539 burg und herzog Georg von Sach sen, starben. Ihre Rache solger, Joachim II. und herzog heinrich, erklärten sich sofort sim die evangelische Lehre. Im pfalzdaierischen hause ware dieselbe Neigung erwacht. Bu 3weibrücken hatte Pfalzgrav Ludwig bereits zu reformiren angesangen. In der Dberpfalz 1538 erhielten mehrere Städte Erlaubnis lutherische Prediger anzus stellen, wiewohl Kursurst Ludwig sich noch nicht von der ter tholischen Kirche trennte. Pfalzgrav Dtt heinrich entschied sich öffentlich für das Evangelium und vertangte in den schmale

talbifchen Bund aufgenommen ju werben 2). Gelbft geiffe

<sup>1)</sup> Captieber, Ahl. L. B. VIII. Cap. 14.

<sup>2)</sup> Die bamaligen protessantischen Fürsten fint nach bem leben go

Seiliger Bunb. Stillfand u. Religionsgefprad. 171

liche Farften fingen an übergntveten, namentich bie Bifcofe m Libed, Comin und Schwerin. Erzbifthof Albrecht von Maing ließ fich in Salberfabt und Magbeburg freie Reife gionolibung ablaufen (wie vormals ben Ablas). Erzbifchof Bermann von Coln berief eine Provinzielfpnobe, um eine 1536 Reformation sowohl ber Kirchengebrunde als ber Geiftichkeit enzuordnen. Der gange fanbische Rorben gab Luthern Beis fell

Roch wahrend Selb für ben beiligen Bund thatig war, naberte fich ber romifche Ronig Ferbinanb ben fchmalfalbis fchen Bunbesverwandten. Der Abgang jener zwei Mitglieder bes erftern Bundniffes und neue Gefahren von ben Turten lieffen jetzt an keinen innern Krieg benten; vielmehr wandte 1538 fich Ferbinand an ben Landgraven Philipp, um burch feis 23. Apr. nen Ginfluß Turkenbulfe zu erhalten. Bor Allem muffte alle ber Friede befestigt werben; bies übernahmen bie Rurfürften von Branbenburg und Pfalg. Der Raifer, bem es in ben bamaligen Berbaltniffen nicht febr um ein Concilium zu thun war, willigte in die Unnaberung, boch bag man nicht zu weit 22. Sept. gebe und, wenn die Protestanten nicht ihrer Regerei entfagen wollten, bag nur ein Stillftanb gefchloffen merbe. verabrebeten Convent ju Frankfurt erfcbien ber taiferliche Dras 1539 tor, Sobann von Wefel, mit Commiffarien von Ferbinand und 24. Febr. ben Bermittlern; Landgrav Philipp und Kurfurft Johann Friedrich tamen in Person. Da von beiben Seiten bie Roberungen zu hoch gespannt wurden um sich vereinigen zu tom nen, fo nahmen die Protestanten bas angebotene Religion & gefprach an, in Soffnung, bierburch mit Befeitigung bes Papftes ihre Lebre beffer ins Licht feben zu tonnen. Bu bies fem Bebuf wurde ein funfgehnmenatlicher Stillftand ge 19. Apr. fchloffen, mit Ausbehnung auf Alle welche bis jest bie augse burgifche Confession angenommen.

Diefer Stillftand tam im rechten Augenblid. Done ibn wurde fofort ber Rrieg zwischen ben beiden Bundniffen ausgebrochen fein, ba in einer aufgefangenen Botichaft bes Ber-

fontert in einem vertrautichen Schreiben bes Canbgraven Philipp an Butt, 11. Nov. 1549. Remmel, Urfunbenbuch No. 26.

zogs Beinrich von Braunschweig an ben Erzbischof von Mainz bie feinbfeligen Anschläge betfelben an ben Sag tamen. Es blieb vor ber Hand beim Fevertrieg, ber jedoch von beiben Seiten mit großer Peftigkeit, felbst bis zu ben unauftändigsfün Schmähungen, geführt wurde.

then Schmabungen, geführt wurbe. Auch ber Raifer anberte balb wieber feine Gefinnungen, bauptsachlich burch bie Aufreizungen bes Papftes. Erft batte er ben beiligen Bund, als voreiliges Wert von Belb, auf In-1539 trag bes Bergogs Wilhelm von Baiern verworfen; jest gab 22. Marg. er bemfelben feine Bestätigung und wies 50,000 Gulben bas m an, nachbem er mit Frankreich ju Nigga Frieden geschlofs fen. Bergog Beinrich von Braunschweig, ber ihm bie Bots fchaft von Bergog Georgs Sob brachte, fuchte ihn von ber 200 20 Rothwendigkeit eines balbigen Angriffs auf bie Protestanten su überzeugen. Ferbinand feinerfeits holte auch wieber freiern Athem in Abficht ber Turken. 218 bie fcmalkalbischen Buns 1540 besverwandten ben Raifer um Beftatigung bes frankfurter 24. Febr. Stillftanbes bitten lieffen, gab er unbestimmte Antwort. Auf bem Bunbestage mufften ihnen feine Gefanbten Mangel an Marg. Friedliebe und Berftandniß mit feinen Beinben (b. b. Frantteich) vorwerfen. Doch bis ihre Entschulbigung wieber an ibn tam, hatte er ibereits bas Religionsgefprach befchloffen : benn bie Umftanbe maren abermals anbers geworben; ber vierte Rrieg mit Frankreich ftand bevor, also mufften bie Proteftanten indeffen bingehalten werben. Ferdinand suchte fie überdies ju fcbreden, indem er vor Eroffnung bes Gefprachs 28. Mai auf bem Convent ju Sagenau bei ben tatholischen Stanben auf Berftartung bes beil. Bundes antrug. Da jeboch bie Ratholifchen keine Luft jum Kriege hatten, so wurde bas Religionegefprach erft aufgeschoben unter laftigen Bebingungen für 28. Jul. bie Protestanten, bann, als es faum begonnen batte, wieber

28. Sul. sie Protestamen, bann, als es taum begonnen haue, wieder 28. Oct. abgebrochen und nach Worms vertagt. Immer wiederholte Ferdinand, daß der nürnherger Friede nicht auf neue Mitglieder ausgebehnt werden bürfe.

Der Kaiser schrieb einen Reichstag nach Regensburg aus, auf welchem auch von bem Erfolge bes Gesprächs be-1541 zichtet werben sollte. Bu Worms entstand jedoch eine folche In. Weitläusigkeit und Bankerei, die auch burch Beschränkung ber Babl ber Bortführer auf einen von jeder Partei, Melanchthon und Ed, nicht gehoben wurde, bag Granvella mit Bertagung bes Gefprachs nach Regensburg fich abrufen ließ. Nach neunjehriger Abmefenheit tam ber Raifer wieber in bas Reich. hoffte ju Regensburg Alles burchzuseten, was er fcon ju Augeburg vorgehabt, eine Bereinigung ber Religionsparteien für fich ohne ben Papft. Den Protestanten tam er mit Milbe Schon au Speier befahl er alle beim Rammers 1541 entaeaem. gricht anbangige Processe in Religionssachen und bie schon 28. Jan. ngangenen Achtbertlarungen einzuftellen, weil fonft ein Krieg im Reich nicht wohl zu verhuten fei. Auf bem febr zahlreich besuchten Reichstag überfah ber Kaifer ben Proteftanten Die 5. Apr. Berfaumniß ber Fasten, ber Procession, und bulbete bie evangelischen Prediger. Der Aurfürft von Sachsen und ber Lands grav von Beffen maren mit befondern Geleitsbriefen aur verfonlichen Erscheinung eingelaben. Der Erftere erschien nicht, von Luther gurudigehalten. Deftomehr fuchte ber Raifer ben Landgraven an fich zu ziehen. Er wustte, baf Dhilipp mes gen feiner mit Dispenfation ber beffifchen und fachfifchen Theos logen 1) insgeheim geschloffenen Doppelebe mit feinen Bun-

1) Der ganbgrav erklarte ihnen: 1) er konne fich nun einmal nicht mit feiner aus bloger Convention geheiratheten, eben nicht fehr angenehmen Gemahlin begnügen. Mofer in seinen trefflichen Bemerkungen über biefe Geschichte, patr. Archiv 1. B. S. 301 ff. hat nur bie Worte bes Banbgraven : "benn ich mich fonften nicht enthalten tann ober mag", unrichtig gebeutet. Das lestere fagt nicht: ich will mich nicht enthals ten, ich will lieber schwach sein e., sonbern es ist nach bem alten Sprachgebrauch vielmehr eine Berftartung bes Erftern, ich tann nicht und ich vermag es nicht. (Die Rachricht, bag Philipp nach feinem Tobe "inspecto a medicis corpore triorches repertus", hat Thuaaus.) 2) Sein Gewiffen erlaube ibm aber nicht in hurerei und Chebruch zu leben; was ihm felbst ber fromme Rurfurft von Sachsen lieber zugeftehen wollte als eine zweite Gattin. 3) Er habe bie Ginwilligung feiner Gemahlin zu einer zweiten Beirath erhalten und ihr bagegen alle freundschaftliche Beiwohnung zugefichert. 4) Wenn ibm Die evangelischen Theologen nicht hulfen, fo muffte er fich an ben Raifer und burch biefen an ben Papft um Dispensation wenden. Die lettere Drohung fculus gen zwar bie Reformatoren nicht boch an, boch tamen fie in ihrer Berathung überein, man konnte ausnahmsweise, nach ben Beispielen im I. I., aber nur vermittelft geheimer Diepenfation bie Che gur lin-

besgenaffen in Spannung mar, befonbere mit bem Rurfürften. ber im Biberfpruche mit feinen Theologen bie Sache misbilligt hatte. Philipps Ritterfinn und Offenheit ichienen bem Raifer zu gefallen. Diefer fab ihn an ber Spite feiner gebarnifcten Ritter auf einem ftolgen Bengfte in Die Stadt einreiten und fprach in ber nieberlanbischen Mundart: "Be be Saul, fo be Mann!" Er hielt mehrere vertraute Unterre bungen mit ihm, in welchen Philipp feine Vorurtheile gegen Luther und bie Evangelischen zu beseitigen suchte. Theile bie fribern Borfalle, für welche ber Kaifer Berzeihung anbot. theils die damalige Lage bes Landgraven bewogen biefen ei-18. Bun. nen gebeimen Bertrag mit bemfelben abaufchlieffen, wom bie beiberfeitigen Rathe icon ju Speier Die Ginleitung as troffen hatten. Der Landgrav verfprach fich als gehorfamer Burft und Lebenmann bes Reichs gegen ben Raifer und feinen Bruber ju halten, ausgenommen bie Religionsfache und bie bereits bestehenben Bundniffe; er versprach bie Reliaionsvergleichung auf biefem Reichstage zu forbern, foviel er mit gutem Gemiffen thun tonne; und ebenfo auf allen Meichotagen bes Raifers und romifchen Ronigs Ungelegenbeis ten; er versprach bem Lettern nach bes Raifers Tobe mit feis nen Freunden anhangig ju bleiben; tein Bundnif mit Frantreich und England einzugeben, auch bie fcmalfalbifden Bunbesverwandten und ben Bergog Morit, feinen Gidam, bavon abzuhalten; tein Rriegevolt gegen bes Raifers Lanbe burchgieben ju laffen und ibm felbft gegen Berfolbung, wenn es fein tonne, ju Gulfe ju tommen. Dagegen nimmt ber Rais fer ihn in feine Gnabe und Freundschaft und nebft feinen Lans ben in guten Schut und verzeiht ihm Alles mas er bisber gegen ihn und feinen Bruber beimlich ober offentlich gethan. und verfpricht auch in ber schon ausgenommenen Religione fache Richts im Befonbern gegen ben ganbgraven zu thun.

ten hand zulaffen, bamit ber Landgrav seiner Regierung und der Sache ber Evangelischen wieder mit gutem Gewissen vorstehen könne. Diese Sache hat den Resormatoren schwere Borwürse zugezogen, als ob sie mit ihrem "Beichtrath" eines papstlichen Rechts sich angemaßt hatem. Luther wollte, da die Sache bekannt wurde, Alles wieder zurücknehmen. Melanchthon wurde barüber krank

euffer wenn wegen ber Retigion gegen alle Protestanten ein gemeiner Rrieg bewegt wurde 1).

Rach folden Borbereitungen ließ ber Raifer Die Relis gionsfache als bie erfte und wichtigfte in ben Reichstand verhandlungen berathen. Er fcblug eine Unterredung von menigen, rechtschaffenen, friedliebenben Dannern vor; biergu batte er einen Auffat bei ber Sand, ber von einigen folden entworfen im übergeben worden fei, um als Grundlage ber Unterrebung gu bimen. Die Artitel waren von bem unbefannten Berfaffer fo geftellt, bag bie meiften von Luther gerügten Irrthumer und Mitbrauche jugegeben wurden mit ber Beftimmung, baf man nur nicht Miles auf einmal wegschaffen, fonbern erft über gewife Grundfage fich vereinigen follte, bis bas Bolt gu weitern Schritten vorbereitet mare. Diefer Auffat beifft bas tegeneburger Interim. Bu Bortführern wurden ernannt aus ber alten Kirche, neben D. Ed, Julius von Pflug und 300 bannes Gropper, zwei gemäßigte Manner, ber Lettere mahricheinlich Berfaffer bes Anffages; aus ber neuen Melanchthon, Bucer und Diftorius von Ribba. Der Kaifer ermabnte fie felbft mit 1541 hanbichlag und eruften Borten gur Dafigung. 3m Anfang 18. Apr. ging bie Unterrebung gut; man tam über mehrere Artifel überein. Erft bei ber Abendmahlelehre brach ber 3wift aus; als Ed frank wurde, näherten sich bie Anbern wieder. Allein im hintergrunde tagen amei große binberniffe. Das eine mar Mistrauen ber Evangelischen, welche fich überzeugt hielten, bas bas Sanze auf Uberliftung abgesehen fei, weshalb ber eifrige Amsborf nach Regensburg geschickt wurde, um ben mis neue verbachtig gewordenen Melanchthon zu beobachten. Da man fab, wie ernft es bem Raifer fei, "bie beschwerlichen Mitbrauche, bie allenthalben im geiftlichen und weltlichen Stande eingeriffen, abzustellen und in eine chriftliche Reform zu bringen", so ging, nicht ohne beffen Borwiffen, eine Gefandtfoaft an Luther ab, um ibn dur Mitwirkung zu bewegen. Bwei Furfien, Johann und Georg von Anhalt, unterzogen fich biefem Gefchaft. Luther freute fich über bes Raifers Bor

<sup>1)</sup> Rommel a. a. D. I. 455, H. Anm. 154, S. 434.

1541 haben '), wollte aber nicht glauben, baß es ber katholischen 12. Jun. Partei Ernst sei, weil sie sich in ben übrigen Artikeln nicht auch vergleichen wollten, ba sie boch aus ben schon vergliches nen von selbst folgten; ber Kaiser sollte daher nach seiner Meinung vor allen Dingen barauf bringen, baß sie einen ganz reinen Bortrag ber verglichenen vier Artikel zuliessen. 2. Jul. Der Kaiser war mit bieser Erklärung besser zusrieden als mit

bem Gutachten ber Reichsstände, welche erft noch ben Legaten Contareni beigiehen wollten. hier lag bas zweite größere hinderniß. Wenn die Evangelischen noch so viel zugegeben hatten, so wurde doch die papftliche Partei nie ganz eingewilligt haben. Dies erklarten die herzoge von Baiern und Braunschweig ziemlich deutlich und beharrten auf dem augs-burger Reichsabschied.

Der Kaiser, in der Mitte stebend, konnte sich nur durch 29. Jul. seine Machtvollkommenheit aus der Verlegenheit ziehen. Im Reichkolisch weiste er sich mie hister zu der alten Nortei

Reichsabschied neigte er fich wie bisber zu ber alten Partei. Die bisberigen Berhandlungen wurden auf ein allgemeines ober Nationalconcilium verwiesen; barüber versprach er selbft mit bem Papfte zu unterhandeln. Bis babin folle ber nurn= berger Friede fest gehalten werben, die bisberigen Rammergerichtsproceffe ftillfteben, im Ubrigen aber ber augsburger Abschieb gelten. Dagegen behielt fich ber Saifer bie Erlaute= rung bes Religionsfriebens vor, fo oft es bie Um= ftanbe erfoberten, und gab fofort am namlichen Sage eine folche zur Beruhigung ber Evangelischen: über die vergliches nen Artitel follten fie nicht hinausgeben, in Abficht ber unverglichenen follte ihnen jeboch Nichts benommen ober vorges schrieben werben. Der Reichsabschieb verbiete nur funftige Einziehung ber Stifte und Rlofter; ben Evangelischen folle nicht verwehrt fein folche in ihren Berrichaften zu einer chrifts lichen Reformation anzuhalten; evangelische Geiftliche follen fo wenig als bie tatholischen ihrer Einfunfte entsett werben. Inbern Stanben follen fie ihre Unterthanen nicht abprakticiren;

<sup>1)</sup> Noch das Jahr vorher, 1540, schrieb Luther: Caesar fuit, est et manebit servus servorum diaboli. De Wette V. 275.

wer sich aber freiwillig zu ihrer Religion begeben wollte, ben dürften sie aufnehmen. Der augsburger Abschied solle, soweit er die Religion betresse, ausgehoben und das Kammergericht dagegen auf diesen regensburger Abschied mit seiner Declaration verwiesen sein, und namentlich keinen protestantischen Beisiger der Religion halber mehr ausschliessen. In Absicht auf ihre politische Stellung gewannen also die Protestanten Alles, was man ihnen seit dem augsburger Abschied verweigert hatte. Freilich gab der Kalser die Declaration einseitig, ohne Zustimmung der Kascholischen; aber diese konnten mit Recht Nichts einwenden, da sie den Widerspruch der Evangelischen beim augsburger Abschied auch nicht batten gelten lassen.

Auf diese Beise nahmen die Evangelischen ben Reichsabschied an und waren zu ben Kammergerichtskoften und zum Türkenkriege geneigt. Es wurde vorläufig eine eilende hulfe

beschloffen.

## 13. Der schmaskalbische Krieg, 1546.

Steigende Spannung einerseits über bie Refors mation bes Bisthums Raumburg, andererfeits über nichterfüllung bes regensburger Abschiebs. Die Zurkenhulfe wird erft bewilligt, nachdem bie Protestation bes ichmalkalbifden Bunbes gegen bas papfiliche Concilium zc. in ben Abichieb aufs genommen ift. Inbeffen verjagt ber fcmaltalbis ide Bund ben Bergog Beinrich von Braunfchweig und recufirt formlich bas Rammergericht. Rart und Ferdinand muffen wieber nachgeben wegen boppelter Reichshulfe gegen bie Turten und Frants . reid. Der Friede ju Grefpy erwedt aber neues Ristrauen. Bergleichshandlungen nur noch jum Schein. Berftimmung ber fcmaltalbifchen Bundesverwandten, Spannung zwischen Sohann Briedrich und Morit. Luthers Tob. Der Reichse tag ju Regensburg trennt fich jum erften Dal in imei Parteien. Rarl V., in feiner Autoritat ge-12 Pfifter Geschichte b. Teutschen IV.

trantt, ertlart ben Rrieg, "um Teutschland von ber Anechtschaft ju befreien", sucht aber erft bie Evangelischen zu trennen und theilweife zu neu= tralifiren. Unerwartete Ermannung bes fcmal= falbifden Bunbes, weil bas Bunbnig bes Raifers mit bem Davft einen Religionstrieg befürchten lafft. 3mift ber Dberbefehlehaber und unzeitige Schonung Baierns lahmen ben Rriegszug, bis ber Raifer Beit gewinnt loszuschlagen burch Bergog Morit von Sachfen. Rach ber Trennung bes Buns besbeeres werden bie oberlanbifden Stanbe ge= Demuthigt; ber Rurfurft Johann Friedrich bei Mublberg überfallen. Bittenberger Capitula= tion. Sallifche Capitulation bes Landaraven Philipp. Gefangenichaft beiber gurften. Muflofung bes Bunbes.

Julius von Pflug, einer ber Bortführer bei bem Religionsgesprach, mar turg por bemfelben burch voreilige Bahl bes Domcapitels jum Bifchof von Naumburg gewählt worben, ehe ber Rurfurft von Sachfen, als Erbichugherr bes Stiftes, 1541 Runde von ber Erlebigung batte. Auf beffen wiederholten 19. San. Ginfpruch nahm Pflug feche Monate Bebentzeit; am Schuffe bes Reithstage aber trat er in ben Befit mit Genehmigung bes Raifers, ba Raumburg als ein reichsunmittelbares Stift nicht ber fachfischen Landeshoheit untermorfen fei. Der Rurfürft hatte fich einmal vorgenommen bie Gelegenheit jur Ausbreis tung ber Reformation festzuhalten, und ließ beshalb von feis nen Theologen und Juriften ein Bedenten ftellen. Die Erftern riethen Borficht, auch wenn bem Rurfurften wirklich bas Reformationsrecht zustanbe; auf jeben Fall misriethen fie bie Ernennung bes eifrigen Imsborf, welchen ber Rurfurft im Sinne hatte. Die Juriften brachten aus ben Decretalen, bem Cober, ben Panbecten und ben Gloffatoren ein Gutachten gu= fammen, nach welchem bie brei meiffnischen Biethumer, Raumburg = Beit, Merfeburg und Meiffen, ju ben Furftenthumern bes Mart = und Land = Gravthums und alfo unter die Landes hobeit ber Fürften von Sachsen gehörten. Das Berbaltniß

war in ber That bisher ein gemischtes; man batte Ralle in welchen bie Bisthumer als reichsunmittelbar gegolten, und wieber andere mo bie Fürften fur mehr als blofe Schubberren von ben Bifchofen felbst anerkannt worben. Dieses Lettere hielt man fest; ber Ruxfürst ließ Amsborf als evangelischen 1542 Bifchof einsehen. Luther vollzog bie Beibe. Die Stiftein= 20. Jun. tunfte, auffer 600 Gulben jum Unterhalte bes Bifchofe, murs bm zu frommen Stiftungen bestimmt, und die Berwaltung eis non Schuthauptmann übertragen. Dies war bie erfte Reformation eines teutschen Bisthums. Bei bem andern Relie gionstheile machte die Sache einen febr ungunftigen Ginbrud, besonders durch die babei vorgekommenen Gewaltschritte. Bom Laffer tamen Abmahnungen; es wurden mehrere Schriften gewechfelt. Inbeffen blieb bie Sache auf fich beruben über mbem wichtigern Berhandlungen.

Die Evangelischen hatten ihrerseits weit mehr Rlagen iber Richtbefolgung bes regensburger Abschieds, besonders in Anfebung ber Kammergerichtsproceffe. Mittlerweile tam ber thuiste Ronig in bie Lage wie ber Raifer, nachgeben zu musfin. Solyman hatte feine Boller geschlagen und felbst bie 1541 Sauptftabt in Ungern, Dfen, eingenommen. Auf feinen bemithigen Friedensantrag, Ungern gegen jahrlichen Tribut von bet Pforte ju Leben ju nehmen, erfuhr er eine noch tiefere Dimithigung: Ungern, fprach Solyman, gebore fcon ber Worte, Tribut und Lebenspflicht folle er von feinen übrigen Umbern leiften, wenn er nicht alle mit Feuer und Schwerbt wheret feben wolle. Der Kaifer ging vom regensburger Ruhstage nach Italien, um mit bem Papfte wegen bes Conillums zu unterhandeln, in der That aber um einen zweiten Geegug nach Ufrita gu .ruften. Barum tam er nicht feinem Bruber ju Sulfe? Der Ronig von Frankreich ruftete überdies einen vierten Krieg, alfo waren die Erblande von zwei Seiten bedroht. Dennoch ließ fich Karl von seiner Unternehming gegen Algier nicht abbringen, benn Saffan Aga, Statthalter bes Harabin Barbaroffa, nahm fast immer seine spa-nichen Flotten weg, welche Ameritas Schatze berüberbringen follten, und ba ber baburch entstandene Geldmangel alle feine Entwürfe labmte, muffte bier guerft geholfen werben.

gebr.

Allein biefer gange Seegug warb burch Sturme vereitelt. Rarl, fcon gelandet, muffte frob fein auf ber genuesifchen Sulfefotte Carthagena zu erreichen. Dun hielt fich Ferdinand als lein an bas teutsche Reich und schrieb eine Bersammlung mach Speier aus, mit bringenber Dahnung um Turkenhulfe. Das mit bot er aber ben Protestanten felbft bie Gelegenheit an. itren Beschwerben Rachbrud ju geben. Der Aurfurft von Sachfen befahl feinen Befandten bie Turtenhulfe nicht eber gu bewilligen, bis ber Raifer, nicht ber Papft, bas Concilium ausschreibe, inbeffen einen feften Frieden verburge, bie Ram= mergerichtsproceffe ganglich aufhebe und bei bem Kriegsbeer ben evangelifchen Gottesbienft erlaube. Damit ftimmten alle Protestanten überein und festen ihre Foberungen insgesammt burch, auffer ber angetragenen Absehung ber Rammergericht8= beifiber. Richt weniger ftanbhaft war ibre Erklarung gegen ben papfilichen Legaten. Wiewohl Trient als eine gunt teutfchen Reich geborige Stadt jum Berfammlungsort bes Conciliums vorgeschlagen mar, woburch eine frubere Bedinguna erfullt murbe, fo protestirten fie boch gegen jebes vom Papfte ausgeschriebene Concilium und blieben babei, bag bies quch in ben Reichsabschieb aufgenommen werben muffe. Dach bie fen Bugeftanbniffen wurde endlich einstimmig befchloffen, nau Rettung bes driftlichen Blutes, gemeinen Baterlandes und ju erfprieflichem Biberftanbe gegen gemeiner Chriftenbeit Erb= feind, ben Turten, fich ftattlich boch anzugreifen und baber (nicht bloß eine eilende fondern) bie beharrliche Turtenbulfe also vorzunehmen, bag ber Turte burch eine Relbichlacht befiegt und Ungern wieber erobert werde." Bu Beftreitung ber Roften beschloß ber Reichstag burch gang Teutschland eine Bermogensfleuer auszuschreiben und allen Obrigfeiten an gestatten ihre Unterthanen bamit zu belegen. Bugleich murbe ber regensburger Friedensstand auf funf Jahre erftredt, und 10. Apr. Kerbinand bestätigte ben Protestanten auf biefe Beit bie obens gebachte Declaration feines Brubers, unangefeben bie Einwendungen bes tatholischen Theils.

Bis bas auf ben Berbft ausgeschriebene Reichsaufgebot aufammentam, führten bie ichmaltalbischen Bunbesvermanbten einen Schlag gegen ben unrubigen herzog Beinrich von

Braunschweig aus. Ihre Erbitterung, burch gegenseitige Schmabfdriften gesteigert, fand erwunschten Unlag in Beinrichs Beis gerung die vom Raifer namentlich ausgesprochene Achtsaufs bebung von Gostar und Braunfdweig zu befolgen. ben Stabte, Mitglieber bes fchmaltalbifchen Bunbes, riefen benfelben zu Bulfe. Da Goslar befonbers von Beinrich febr bebrangt mar, fo zogerten bie Bundesbaupter nicht, brachten ein Seer von 15,000 Mann ju guß und 4000 ju Pferd gufammen, nutten bon amei Seiten in bas Fürftenthum Braunfcmeig ein, nachdem fie fich burch Manifest und Febbebrief vermabrt 18. Jul. batten, und vertrieben ben Bergog als gandfriebensbrecher in wenigen Bochen von gand und Leuten. Das eroberte Fur- 12. Aug. ftenthum ließ ber Bund burch einen Regimentsrath verwalten und bie evangelische Lehre, zu welcher die Stadte bereits Luft bezeigt, einführen. Diefer Kriegszug, noch bazu von groben Golbatenausschweifungen begleitet, brachte ber Cache ber Reformation wieder großen Schaden in der offentlichen Meinung. Die Rettung von Gostar gab bem Bunbe fein Recht bem Fürsten fein gand zu nehmen und es anders einzurichten. war gewiffermaßen ein Gegenstud ju Bergog Ulriche Bertreis bung burch ben fcmabifchen Bund. Beinrich, Ulriche Schmager, war aber in feinem offentlichen und bauslichen Leben noch übler berüchtigt als bieser. Seinen Bruder Wilhelm hielt er in zwölfichriger schmablicher Gefangenschaft; von ben evange lichen Standen wurde er auf bem regensburger Reichstag angeflagt, in mehreren evangelischen gandern Mordbrennereien beranstaltet zu haben. Er, ber bie Eba von Trott, nache bem er fie im Bilbe hatte begraben laffen, entführt und auf seinem Schlosse Staufenburg unterhielt, scheute fich nicht ben Landgraven wegen feiner Doppelebe offentlich anzuklagen. Auf bem Reichstage zu Regensburg, ba alle jene argerlichen Auftritte jur Sprache kamen, verweigerten mehrere Fürsten bem begoge ben gewöhnlichen Handschlag. Luther schrieb "wider handwurft", Die berbfte unter allen feinen Schriften. beftig war ber Unwille gegen Herzog Beinrich. Der tomifche Adnig konnte bie Besetzung Braunschweigs so wenig hindern als thirglich die Eroberung Wirtembergs. Er war eben zu Rumberg, um bie Turtenbulfe zu betreiben. Die Bundes-

haupter, Sachsen und Hessen, entschuldigten sich, daß sie nur den Landfriedensbrecher bestraft hatten, und boten ihm Leute zum Türkenkrieg an. Hiervon wollte Ferdinand zwar keinen 1542 Gebrauch machen, doch konnte er nicht umbin den schmalkalz 24. Aug. dischen Bundesverwandten die Versicherung auszustellen, "daß vor gebührlichem Verhör und guttlicher oder rechtlicher Erörterung Richts mit der That gegen sie vorgenommen werden solle."

Da das Reichsheer unter dem Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg schmählich von Ofen zurückzog, Ferdinand also in neuer Berlegenheit, der Kaiser aber bereits in den vierten französisch zitalienischen Krieg verwickelt war, so möchte dieser Zeitpunct sur den schmalkaldischen Bund gunstig genug gewesen sein seine überlegenheit weiter geltend zu machen. Allein er beschränkte sich darauf wegen der noch immer sorts währenden parteisschen Religionsprocesse eine sörmliche Res

wahrenben parteiischen Religionsprocesse eine formliche Re-4. Dec. cufation bes Rammergerichts zu übergeben. Die innere Schwäche bes Bundes tam eben jest an ben Tag; es fehlte jum fraftigen Sandeln bie Sauptfache, bie Bufammenftimmung. Der rafche Schlag gegen Braunfcweig fcheint bie lette Rraftaufferung gewesen zu fein, ober vielmehr es ent ftanben aus biefem Rriegszuge neue Beschwerben ber Bunbesftande gegen einander. Die Stabte legten ihre alte Bahigfeit wieber auf. Der Ginflug ber Bunbes furften, feiner Natur nach fcon überwiegend, jog fcheele Augen auf fich; man meinte, fie bebachten ihren befondern Bortheil mehr als ben bes Bunbes. Satte ichon ber Bug gegen Braunschweig Biberfpruch gefunden, fo maren bie Deinungen über bas meis tere Schickfal bes Lanbes noch mehr getheilt. Die Stabte wollten die naumburgische Bisthumsfache nicht zur Bunbes angelegenheit gemacht miffen. Distrauen, Giferfucht, Unanfriedenheit nahmen überhand. Des Landgraven befonderes Berbaltniß jum Raifer war auch nicht geeignet bas Butrauen

1546 Setzuting zum Rufer wur und fingt geeignet vas Juttuten 10. Apr. zu mehren. Der Kurfurst von Sachsen zersiel mit seinem Bets ter, dem jungen Herzog Morit von der albertinischen Linie, Heinrichs des Frommen Nachfolger, über die Besteuerung des unter gemeinschaftlichem Schutze stehenden meissischen Städtchens Burzen. Mit Mübe wurde der Ausbruch des Krieas jurudgebalten burch einen Bergleich, welchen einerseits ber Landgrav andererfeits Luther betrieb; aber bie perfonliche Spannung blieb. Der emporftrebenbe, rafche, thatige Geift bes Bergoge Morit fonnte mit ber Bebachtlichfeit bes Rurs fürften fich nicht befreunden. Ebensowenig ftimmte er mit ber Richtung bes schmalkalbischen Bunbes überein, beffen Dits glied fein Bater gewesen; ber protestantischen Lehre werbe er immerhin getreu bleiben, boch fei er nicht gesonnen sich in eine Berbindung einzulaffen, welche zu gefahrlichen Anschlas gen führen konne, Die mit ber Religion Richts gemein batten. Da er überdies bie Rathe feines verftorbenen Dheims, herzogs Georg, in Dienfte nahm und bem Raifer im unges rischen und franzoftschen Kriege sich besanders gefällig bewies, so nabm fich ber Kurfürst vor auf feiner hut zu fein.

Unter biefen Umflanden konnten auch bie Bunbesverwandten ben Erzbischof Bermann von Roln nicht mit Nachdrud unterflügen, um die von ihm begonnene Reformation durchzuseten, fo viel ihnen baran gelegen fein musste auf Diesem Bege die Reformation aller teutschen Stiftslande einzuleiten. Das Domcapitel erhielt indeffen Beiftand vom Kaifer und Papft und vereitelte mit hermanns Absetzung bas gange

Unternehmen.

Nachdem ber romische Konig noch einmal bas Reich zur Turfenbulfe aufgefobert, fam ber Raifer felbft auch wieber nach Speier, um zugleich Sulfe gegen Frankreich zu ers halten, voraus aber die Protestanten von ihrem Berftandnis mit biefer Macht abzuziehen. Dit bem Landgraven Philipp hielt er mehrere vertraute Unterredungen, bewieß sich überhaupt ungemein freundlich gegen die Protestanten und tam mit ibnen durch besondere Berhandlungen überein: er und fie woll: 10, Junten Reformationsprojecte burch rechtschaffene Manner verfaffen laffen, wie es in den ftreitigen Artikeln bis zu einem allge meinen Concilium in Teutschland gehalten werben folle; inbessen bleibe ber regensburger Friede, und die andern Cbicte feien bis jur volligen Bergleichung fufpenbirt. Das Kammer= gericht folle noch brei Sabre bleiben wie es befett fei, weil man bei seiner Wisitation nichts Widriges gefunden; indessen folle es Jedem ohne Rudficht auf feine Religion Recht sprechen,

1544 Rebr.

bann aber sollen neue Beisiter, "unangesehn welchen Theiles Religion sie seien", prasentirt und angenommen werden. Dies Alles verwilligte jedoch ber Kaiser wieder nur für sich; er musste sogar zugeben, daß die katholischen Stande in dem Reichsabschied ausdrücklich bemerkten, sie hatten in das, was Religions-Frieden und gleiches Recht betrafe nicht eingestimmt. Dabei behielt sich der Kaiser als lerdings etwas zweideutig vor, im Fall eines Streits über diese drei Puncte seine Declaration zu geben. Indessen wussten die Protestanten wohl, daß sie die Andern nicht zu surchten den hatten, solange sie des Kaisers gewiß waren; der Kursussten der Protestanten treten zu sehen. In dieser trüglichen hoffs ber Protestanten treten zu sehen. In dieser trüglichen hoffs

1344 nung naperte er sich auch bem tomischen Konige und traf eine 11. Mai heirathkabrebe zwischen seinem Sohn und bessen Tochter auf ben Fall daß die Religionssache ausgeglichen werde. Man vergaß, daß die Cheberedung zwischen dem Kurfürsten und bes Kaisers Schwester ausgehoben worden, und bestätigte das

15. Mai. gegen ben Bertrag mit seiner jegigen Gemahlin, Sibylle von Julich = Cleve, nebst ber Anwartschaft auf biese Lande.

Als der Kaiser auf diese Weise die Protestanten gewons nen hatte, verstanden sie sich gern zu der vorgeschlagenen Reichshulse von 4000 Mann zu Roß und 24,000 zu Fuß, welche zur Salfte gegen Frankreich, zur Salfte gegen die Turten gebraucht werden follte. Es gelang dem Kaiser auch den

23. Mai. König Christiern III. von Danemark von Frankreich abzuziehen; und nun erneuerte er in Gemeinschaft mit dem R. Heinrich VIII. von England den Krieg gegen R. Franz I. Er brobte gerade auf Paris loszugehen und ging bis Chateau Thierry, zwei Sept. Tagereisen von der Hauptstadt. Da kam durch Bermittelung

Sept. Tagereisen von der Hauptstadt. Da kam durch Bermittelung zweier Dominicaner, nach bem Antrage bes Konigs von Frank-18. reich, unvermuthet zu Crespy der Friede zu Stande. Nach

8. reich, unvermuthet zu Erefpy der Friede zu Stande. Nach bemselben gaben beide Theile zurud, was sie seit dem Stillsstande von Nizza einander abgenommen. Franz entsagte als len Ansprüchen auf die gegenwärtigen Besitzungen Karls V., namentlich Neapel, die Lehensherrlichkeit über Flandern und Artois, auf Geldern und Zütphen. Der Kaiser wiederhalte den Berzicht auf das herzogthum Burgund, auf Auronne,

St. Laurent, Augerrois, Magonais und Bar fur Seine. In Unsehung bes Sauptftreites über Mailand murben ameierlei Beirathen vorgeschlagen und bie zweite gewählt, vermoge melder ber Bergog von Orleans, bes Konigs zweiter Sohn, mit Ferdinands Tochter Anna bas Bergogthum erhalten follte. Da jedoch ber Herzog schon bas Jahr barauf farb ebe bie Bermablung vollzogen war, so konnte man von dem an den Fries ben nur als Baffenftillftanb betrachten. In ber Religions fache verbanden fich die beiden Monarchen ihr Moglichftes un Bereinigung ber Parteien und gur Befampfung ber Zurten zu thun. Die teutschen Reichoftanbe wurden in ben Frieden eingeschloffen unter ber Bebingung: "wenn fie bem Raifer geborfam maren."

Diefer ichnelle Friedensschluß tam ben Protestanten uns erwartet. Allerbings mochte Mangel an Bufuhr beim faiferlichen Beer bie Abschliessung beforbert haben. Brandschameifter und Großmarschall bes Raifers, fchrieb bem Landgraven: wenn er bore, wie biefer Krieg abministrirt worben, werbe er blau werben, er felbft fei baruber weiß gewors ben. Doch bie lettgebachte Friedensbedingung muffte Aufmerksamteit erregen. Dan erfuhr nach und nach bie gesches henen Umtriebe und bag bie faiferlichen Rathe bie Beffechungen bis zu bes Konigs Maitreffe getrieben, auch bag ber Papft ben letten freierer Abschied, worin feiner gar nicht gebacht worben, verworfen.

Auf bem Reichstage ju Worms follten bie beiberseitigen 1545 Religionsentwurfe verglichen werben. Melanchthon batte ju 24 Marg. biefem 3med bie fogenannte wittenberger Reformas tion verfasst und barin ben Bischofen Biel zugestanden. 21s kin ber Raifer ließ einstweilen burch feinen Bruber ben Stanben eröffnen, ba bas Concilium zu Trient nachstens vom Papft eröffnet werden wurde, fo follte man erft bie Turtenbule vornehmen und bie Religionsfache einstweilen aussetzen. Die Protestanten blieben aber hartnadig babei, bag biefe vorausgeben muffe; bas Concilium batten fie fcon langft und mehrmal feierlich verworfen. Als ber Raifer felbft nach Borms tam, gab er fich erft zwei Monate Muhe mit ihnen auf eine 16. Mat. freundliche Weise zu unterhandeln. Da fie auf ber Berwer-

fung bes Conciliums beharrten, bewilligte er zu gutticher Beilegung ber Religionsspaltung noch einmal ein Religions=
gefprach, bas vor Anfang bes nächsten Reichstages zu Regensburg gehalten werden sollte; in der That nur zum Schein,
benn er sing schon an über ihre hartnachige Beigerung empsindlich zu werden. In verschiedenen Gegenden des Reichs
geschahen bereits Schritte, welche keine langere Nachsicht erwarten liesen 1).

Auf eben biefem Reichstage ließ sich ber Kaiser bas braunschweigische Land zur Sequestration einraumen. S. Seinrich versagte aber ben Gehorsam und brang mit einem insgeheim geworbenen Seere in das Land ein. Nun stellte sich der Landgrav Philipp mit Genehmigung des Kaisers an die Spise einer überles genen Kriegsmacht, verstärkt von Kursachsen und begleitet von Herzog Morit, der die Absicht hatte Vermittler zu sein. Seins

1545 rich wurde bei Rehlfelb unweit Wolfenbuttel so in die Enge 21. Oct. getrieben, daß er sich mit seinem Sohn Karl Bictor gefangen gab. Nach diesem Siege trug Philipp einen schönern über sich selbst davon. Er vergaß die frühern Beleibigungen und verhieß ben Herzog fürstlich zu halten. "Wenn du meiner

verhieß ben Herzog fürstlich zu halten. "Wenn du meiner jett so gewaltig warest," sprach er zu bem Herzoge, "als ich beiner, so wurdest du mich nicht leben lassen!" Der Kaiser

18. Nov. sprach die Acht nicht aus, sondern ließ es bei der Gefangensschaft bewenden. In dieser blieb heinrich zwei Jahre, bis er nach der Gefangenschaft des Landgraven vom Raiser befreit wurde. Als man ihn mit Jubel nach Cassel brachte, war Philipps altester Sohn Wilhelm zu Thranen bewegt, denn er las eben die Geschichte von Erdsus und Solon.

Das Religionsgefprach zu Regensburg, als lets 3an. ter Bergleichsversuch, begann von beiben Seiten mit Mistrauen; bie vom Kaiser gewählten Wortführer vermehrten bafe felbe: sie machten folche Bedingungen, bag ber Kurfürft von

20. Marz Sachsen seine Abgeordneten zurudrief, nach ihm ber Landgrav von Sessen. In diesen Tagen geschah zu Neuburg eine absicheuliche That aus Fanatismus. Johann Diaz, ein ber epangelischen Lehre ergebener Spanier, war mit Bucer von

<sup>1)</sup> Rommel a. a. D. I. 496. 499.

Straßburg nach Regensburg gekommen und hatte sich dem Ralvenda, einem der kaiserlichen Wortsührer, vertrauensvoll entdeck. Sein Bruder Alphans, Abvocat der römischen Curie, sokald er dessen Übertritt ersuhr, eilte herbei um ihn zurückzubringen. Da er dies nicht vermochte, stellte er sich als wolle er, von seinen Gründen überzeugt, auch die evangelische Lehre annehmen und ließ ihn ermorden. Die Mörder slohen nach Insbruck. Als die evangelischen Fürsten ihre Auslieserung verlangten, sprach der Kaiser, er habe keine Gewalt über seine Bruder.

Die schmalkalbischen Bundesverwandten hielten zu Kranksurt eine Zusammenkunft. Bon allen Seiten gingen Nachs Jan.
richten ein von Rustungen bes Kaisers. Doch konnten sie sich Febr.
nicht über die Erneuerung ihres im nachsten Jahre zu Ende
gehenden Bundes vereinigen. Auch zwei spätere, wenig bes
suchte Bundestage zu Worms und Hannover sührten zu keis Apr.
nem endlichen Beschluß. Besonders war der Kursürst von Mai
Sachsen über diese Lage der Dinge so unmuthig, daß er lies
ber den Bund auseinandergeben lassen und die Sache der
wahren Religion Gott anheimstellen wollte. Noch weniger
hatte er Lust den Bund auf weitere Mitglieder auszudehnen.
h. Morig gesiel ihm nicht, wiewohl dieser kürzlich sehr vors
theilhaste Anerdietungen gemacht hatte; von den Schweizern,
von den salschen Kranzosen, von dem thrannischen K. Heins
rich von England wollte er gar Nichts hören.

Während dieser Begebenheiten rief Gott Enthern zu sich. Der tief bekümmerte Mann nahm an den regensburger 18. Febr. Berhandlungen keinen Antheil mehr, nur gab er dem wittensbergischen Abgeordneten Major eine starke Ermahnung in Abssicht des erneuerten Zwiespalts in der Abendmahlslehre mit. "Ein Lehrer," sprach er, "der zu den Irrthumern stille schweigt und gleichwohl ein rechter Lehrer sein will, der ist ärger denn ein dssendhaden denn ein Keher." Er besorgte, die wittenberger Theologen und selbst sein lieber Melanchthon seien von Calzdiss Lehre (nach welcher die Gegenwart Christi im Abendmahle eine geistige, für den Glauben wirkliche ist heimslich eingenommen. Eiserer hatten ihn selbst seit der Aussahl

nung mit ben Schweigern verbachtigt. Daber ließ er noch 1544 eine farte Schrift "Rurges Befenntnig vom Abendmahl" ausgeben. Er nannte Alle bie von feiner Lebre (ber leibs lichen Gegenwart) abwichen, leibige Schwarmer, Seelens morber und Reger. Es muffe beiffen: "rund und rein, gang und Alles geglaubt ober Richts geglaubt. Bo bie Glode an Einem Orte berftet, klingt fie auch nicht mehr." Als bie Schweizer fich zu eben fo ftarter Biberlegung anschickten, fchrieb Calvin an Bullinger: allerdinge follten fie nicht fcmeigen; "ich muniche aber," fette er bingu, "baß ibr bebenten moget, welch ein großer Mann Luther ift, welche Gaben er besitt, mit welcher Rraft, Standhaftigfeit, Geschicklichfeit und Gelebrfamfeit er gegen bas Reich bes Untichriffs und gur Musbreitung ber mahren Beilelehre gefampft hat. Oft habe ich gesagt: sollte er mich auch einen Teufel nen= nen, fo wurde ich ihm boch immer bie gebuhrende Chre erweisen und in ihm einen ausgezeichneten Knecht Gottes erkennen, wiewohl er auch an großen Fehlern leidet." Auf gleiche Beise batte fcon 3mingli fich ausgesprochen: "Meis nes Erachtens ift Luther ein fo trefflicher Streiter Gottes, ber bie Schrift mit fo großem Ernfte burchforfct, als binnen taufend Sahren irgend Giner auf Erben gewesen ift. 3ch acht' es ba gar nicht, wenn bie Papftler mich mit ibm einen Reber schelten werden. Dit bem mannlichen unbewegten Gemuthe womit er ben Papft angegriffen bat, ift ibm Reiner gleich geworben, alle Andere unbescholten." Calvins Abmahnung ungeachtet brach ber Abendmahlöstreit noch einmal auf bas heftigfte aus 1). Rach breiffigjabriger unausgefetter Arbeit wurde Luthers Gemuth immer bufterer. Sober Unwille ergriff ihn auch gegen bie Juriften, welche fo gar Richts für bie neuentstehenbe Rirchenverfaffung thun wollten und überbies in Bittenberg bie beimlichen Berlobniffe ber Stubis

<sup>1)</sup> Bor seiner lesten Abreise nach Sieleben gestand Luther bem Melanchthon: "es sei ber Sache vom Sacrament zu viel gethan; "wollte aber boch keine weitere Erklarung mehr herausgeben, um nicht bie ganze Lehre verbächtig zu machen. Er besahl bie Sache Sott und erinnerte Melanchthon nach seinem Tobe auch Etwas zu thun. Rommel a. a. D. II. 226 f.

renben begunftigten, woburch eine fo große Unfittlichkeit entfand, bag er im Berbruffe bie Universitat verließ. Da Delandthon auch weggeben wollte, lud ber Kurfurft auf Bitten ber Universitat Luthern mit gutigen Worten gur Rudfehr ein. Bur Beit bes regensburger Gefprachs murbe Luther von ben Graven von Mansfeld nach Gibleben berufen, um fie in ibs ten hausangelegenheiten zu vergleichen. Bei biefem undants baren Gefchafte überfiel ihn Schwache mit Borgefuhl bes Tobes. Seine Standhaftigkeit verließ ihn nicht bis in bie letz ten Augenblide, in welchen er Gott banfte, bag er ihm feis nen Sohn geoffenbart, welchen ber Papft und fein Unbang schmabe und verfolge. Sein Tagewerk war gethan, biefes bebarf weber einer Bertheidigung noch bes Lobes, benn es fpricht feit 300 Jahren fur fich felbft. Gein letter Bunfc wurde gewährt, bag er ben Krieg nicht mehr feben follte.

Der Raifer tam von ben Riebertanben berauf, um ben Reichstag zu Regensburg zu eröffnen. Da er mit ben voreiligen Schritten bes Papftes auf bem bereits erbffneten trienter Concilium nicht zufrieden war, fo wollte er wo moglich noch ohne ihn eine Übereinfunft in ber Religionefache 1546 tieffen und barüber mit ben Fürsten perfonlich unterhandeln. 28. Mar; Rach Speier berief er ben Landgraven Philipp ju einer vertrauten Unterredung; aber weber er noch feine Minifter vermochten benfelben gur perfonlichen Befuchung bes Reichstages ju überreben. Er fah nun icon, bag er von ben Protestanten zwar Nichts (wie man ihm efugebilbet hatte) zu fürchten, aber auch auf bem Reichstage Nichts zu hoffen habe. Als er ju Regensburg faft teinen Furften, nur Gefandte traf, ließ a erft feinen Unwillen über ben Ausgang bes Religioneges fridht laut werben. Rach wiederholten Ausschreiben tamen mehrere fatholifche Furften, von ben evangelischen aber nur bie Berjoge Morit von Sachsen, Erich von Calenberg und die brandenburgischen Markgraven Albrecht und Johann. Da er nun ein Gutachten verlangte, was bei bem gegenwartigen Stande ber Dinge in ber Religionsfache gu thun mare, trenns ten fic die Reichsftande bei ihrer Berathung wegen ber Religionsverschiedenheit, nach bem Borgange von Mainz und Erier, jum erften Mal formlich in zwei Bante. Die Ras

## 190 Buch III. 3melter Beitraum. Abth. 1. Abichn. 1.

tholischen erklarten bei bem Concilium beharren zu wollen und

baten ben Raifer baffelbe ju ichuten und bie Protoftanten ju beffen Besuchung und Unerkennung anzuhalten. Die Prote ftanten verlangten bagegen nach bem fpeierer Schluß erft fichern Frieden, gleiches Recht und ein Nationalconcilium, inbem fie bas trienter als ben bisberigen Reichsschluffen nicht entfprechend wiederholt verwarfen. Nach bem Beschluffe bes frankfurter Convents batte Relanchthon eine Recufationsschrift aufgefeht, welche burch ben Drud befannt gemacht murbe. Der Raifer fab in ber Berwerfung nichts Unberes als "die bothfte Beleidigung feiner Sobeit und Autoritat." Der langft befürchtete, jum Theil fcon vorbereitete Rrieg mar in ber That ertlart. Sogleich ließ Rurt bas vom Papft angetragene 9. Jun. Bundnig ju Rom abschlieffen. Rach bemfelben gab Paul III. 12,000 italienische Fußtnechte und 500 leichte Reiter fechs Monate auf eigene Roften und 200,000 Kronen baar, mos' von bie Balfte icon in Benedig bereit lag; er erlaubte, baß Rart bie Balfte ber jabrlichen Rircheneinkunfte in Spanien einziehen, auch auf 500,000 Rronen Rirchenguter vertaufen burfe, boch follte er ebenfoviele tonigtiche Guter bagegen gum Pfand feben. Diefes Bundnig, ohne Biffen ber Aurfürsten defcbloffen, mit Bereinführung frember Briegeoolfer, mar eine zweifache Berletung ber Bablcavitulation. Die ichen früher eingeleiteten Werbungen auf mehreren teutschen Platen ließ Rarl faft offentlich betreiben. Die protestantischen Gefanbten baten bie Kurfueften von Muing und Trier fich bei bem Rais fer für Erhaltung bes Friedens gu verwenden. Bon biefen

16. Jun. abgewiesen wagten sie ben Kaiser gerabezu selbst fragen zu lassen: was die karten Rustungen zu bedeuten hatten? Ge erwiederte durch Naves: "Noch jest wie bisder wünsche er Frieden und Ruse im Reich zu erhalten, werde sich auch gez gen Alle die ihm gehorsam waren gnadig erweisen, gegen die Ungehorsamen aber werde er sein kasserliches Ansehn gezbrauchen und nach dem Recht versahren." Nach dieser Erklarung wurden die protestantischen Gesandten abgerusen, der Kaiser blieb mit den Katholischen allein und feierte die Hochzeit D. Albrechts von Baiern mit seiner Nichte Anna.

Ferbinands Tochter, welche man früher bem fachfischen Surpringen, bann bem Bergog von Orteans verheisen hatte.

Mit ber Kriegserklarung anderte Karl fein bisberiges Benehmen. Wie er immer in feiner eigenthumlichen Beife mit ben Protestanten einen Bergleich zu erzielen hoffte, foviel moglich ohne ben Papft: fo mablte et jest biefen allein jum Kringsgenoffen, ohne bie tatholifden Reichsfinde. Er wollte gar teine Gulfe von ihnen, entweder weil er schon die fcwerfallige Busammensehung eines Reichsheeres famite, ober weil er fich die Banbe nicht binden laffen wollte, ober weil er ihrer überhaupt nicht bedurfte. Bas er nothig hatte war Gelb; bies gab ber Papft. Er wollte ben Rrieg als Raifer allein fuhren. Nicht die ganze evangelische Partei wollte er bekampfen, nicht einmal ben schmalkalbischen Bund als folden, fondern nur bie beiden Saupter Sachfen und Seffen, welche feinen perfonlichen Unwillen auf fich ge= laben hatten. Er fuchte beshalb bie Stanbe noch vorher gu trennen und brachte fogar einige evangelische Fürften im Stils len auf feine Seite. Die Reichoftabte ließ er wiffen: er habe beschloffen einige Storer bes gemeinen Friedens und Rechtes, welche feine bisherigen Bemuhungen in Bergleichung ber Religionszwiftigkeiten vereitelt, unter bem Schein ber Religion Andere unterbrudt, ihre Guter an fich gezogen, Die Berichte aufgehoben und die faiferliche Burbe erniedrigt, auch burch feine Rachficht immer schlimmer und aufrührerischer geworben, mit Gewalt ju ihrer Pflicht jurudzuführen, "bamit Teutschland nicht gang in Rnechtschaft falle." Sie follten ja nicht glauben, baß er andere Abfichten habe, vielmehr um ihrer eigenen Boblfahrt willen ihm beifteben. Auf gleiche Beife schrieb er an Herzog Ulrich von Wirtemberg, um bie oberlanbifchen Stande von ben Bundesbauptern abzugieben. Seine Borte fanten aber keinen Eingang. Besonders freimuthig antworteten bie von Strafburg: Die Religionsvergleichung fei nicht von ben Furften fondern vom Papfte vereitett worden, das ausgeartete Monchswesen habe einmal nicht langer gebulbet werben konnen, und bie Rirchenguter murben auf jeben Fall beffer angewendet als vorher; Die evangelischen Stande feien ihm in weltlichen Dingen mehr als gehorfam gewefen:

er möchte bie angeklagten Fürsten nur nach Art seiner Worsfahren vor ein versassungsmäßiges Gericht stellen !) und bas burch die auswärtigen Kriege schon genug geschwächte Teutschsland und die unschuldige Menge verschonen.

Durch die Erklärung, daß ber Krieg nicht wegen ber

Religion, fondern allein gur Behauptung bes faiferlichen Unfehns gegen einige Ungehorsame geführt merbe, gemann ber Raifer bie auf bem Reichstage anwesenben evangelischen Burften. Markgrav Johann, gwar bieber Mitglied bes ichmalkalbischen Bunbes, verftand fich ju Werbungen im Dienfte bes Raifers, wie Markgrav Albrecht, ber fich schon fruber bemfelben genabert batte, aus Sag gegen ben Aurfürften von Sachsen und ben gandgraven von Seffen, über welche er zu Beibelberg geauffert, er muniche, bag biefe Better ber Teufet hinmeg hatte. Stand bes Raifers Saupterwartung vergeblich auf Landgrav Philipp, fo richtete er fie jest auf ben unternehmenben Bergog Morig von Sachfen, beffen Jugend er eber au lenken hoffte. Diefer ehrgeizige Furft, voll Biberwillen gegen ben bebachtigen Rurfurften, hatte im letten Sabre bem Landaraven, feinem Schwiegervater, ben Borfcblag gemacht, eine freie Rirchenreform burchzuseten, bei welcher Lus ther sowohl ale ber Papft beiseite gefest wurde. Philipp trug ihm bagegen einen fachfifch : heffischen Rurftenbund an, worin er neben ihm und bem Rurfursten ber Dritte gemefen mare. Morit murde barauf eingegangen fein, aber ber Rurfürft, ber fein Distrauen und bie bisherigen gamilienzwiftigkeiten nicht gum Opfer bringen wollte, trieb ihn felbft bem Raifer entgegen. Done auf Philipps Barnungen und Beschwörungen zu boren, trat Morit mit bem Raifer in ein 19. Jun. gebeimes Bundnig. Er verfprach bem Raifer, bem Reich, ben Saufern Bfterreich und Burgund Treue und Beiftanb, wogegen ibn ber Raifer feines Schutes verficherte; er verfprach ben Beschluffen bes trienter Conciliums fich zu unters werfen, fofern biefes auch anbere teutide Rurften

1) Die Berwerfung bes Conciliums war überhaupt tein Ungehors sam gegen ben Kaiser, sonbern höchstens gegen ben Papst. Iener machte sich also zu bessen Grecutor, indem er zugleich seine eigene Barbe compromittirt bielt.

Berbanblung mit Morit. Ruftung b. Bunbes, 193

thun wurden, und in Religionsfachen feine weiteren Reues magen vorzunehmen; bagegen follten bie bereits eingezogenen geiftlichen Guter feines Gebiets in ihrem jegigen Buftanbe bleiben; babei übestrug ihm ber Raifer noch bie Schirmvogtei iber Magdeburg und Salberftadt unter gemiffen Bebingungen. Was ber Kaiser noch munblich verabrebet ober ibm que gefagt haben mag, zeigt ber Erfolg. Inbem alfo Karl ben Beiftand ber Katholischen verschmabte, ftreute er augleich neuen Saamen ber Uneinigfeit unter bie evangelischen gurften.

Raum hatten bie Protestanten bie obengebachte Antwort bes Raifers vernommen, fo erwachte ber fcmalkalbifche Bund ju einer Thatigkeit die er nicht erwartet hatte. Die oberlans bifden Stande, während bes Reichstages ju Ulm versammelt, 1546 schrieben fogleich an Benedig, die papftlichen Bolter nicht ber 21. Jun. auszulaffen. Bon ben Gibgenoffen, welche ber Kalfer gur Rube ermahnt batte, erhielten fie bas Berfprechen volliger Reutralität, bei ber fie weber frembe Bolfer burchziehen noch die ihrigen in folche Dienste treten laffen wurden. Es verfloffen nicht vier Bochen fo hatten die oberlandischen Stabte mit bem Bergog von Wirtemberg ein Beer auf ben Beinen, bas allein schon ben kaiserlichen Bolkern, soweit biese beifam= men waren, übenlegen gewesen mare. Die Bunbesbaupter tomen gen Schteshaufen zufammen, überzeugten fich von ber 4. Jul. Rechtmäßigkeit bes Kriegs und machten ihre Ruftungen fo fonell, baß fie gleichzeitig mit ben oberlandischen 16,000 zu 16. Jul. Bug und 9000 gu Pferd mit bem nothigen groben Gefchut ins Kelb ftellten. Diefen Gifer wedte bie Beforanif, daß es trot bes Raifers Erflarung ein wirtlicher Religionstrieg fei und bald beftartte fie barin ber Papft felbft, ber voll Freuben bas Bundniff iffentich bekannt machte, indem er fich 3. Jul. ebenfalls an Die Eidgenoffen mandte, um fie jum Beiftand aufzufobern. Er ließ fogar nach wenigen Tagen foon eine Regerbulle mit bem reichsten Ablaß für bie Theilnehmer bes 15. Jul. Rriege ausgeben. Bur namlichen Beit fcbrieben bie Bunbeshaupter an ben Raifer, um die Schuld bes Ungehorfams von fic abzulehnen und zu beweisen, daß feine Ruftungen in ber That auf Unterbrudung ber evangelischen Lehre gingen, weil er ben Anlag von ihrer Bermerfung bes trienter Conciliums Pfifter Befdichte b. Teutichen IV.

nehme. Den folgenden Tag brachen sie auf um zu den Obertündern zu stoßen. Der Kaiser erließ dagegen ein hestiges 20. Jul. Decret, worin er namentlich den Kurfürsten von Sachsen und den Landgraven von heffen als Ungehorsame, Untreue, Psiichtund Eid-Brüchige, Rebellen, Aufrührerische, Berächter und Berletzer der kaisertichen Hoheit und Majestät und als Landfriedensbrecher in die Reichsacht erklarte, ihre Unterthanen vom Side lossprach und alle ihre Helser mit gleicher Strafe bebrohte.

Der Kaiser hatte also wider alle Erwartung die ganze Macht des schmalkaldischen Bundes gegen sich, die ihn aufreiben konnte ehe er nur recht gerüstet war. Daß dies nicht geschah, lag nur am Bunde selbst. Der tapsere Schärtlin, zuvor in des Kaisers, jest in der Stadt Augsdung Diensten, entwarf mit den oberländischen Ständen zu Ulm einen recht guten Kriegsplan. Schon vor dem Ausbruch der Sachsen

- 12. Jul. guten Kriegsplan. Schon vor dem Aufbruch ber Sachsen und heffen verjagte er die kaiserlichen Musterplätze im bischoftich Augsburgischen; ben baierischen Boden sollte er jedoch nicht berühren. Er besetzt also Füffen, drang durch bie ehrenberger Clause nach Lirol und konnte das Conciliain gu
- 20. Jul. Arient überfallen. Aber bie Bundebrathe riefen ihn zuruch, um ben Kaiser selbst bei Regensburg mit seinem noch geringen heer von kaum 9000 Mann, barunter etwa 2000 Spanier, anzugreisen, ehe er sich mit ben aus ben Niederlanden beraufziehenden Schaaren vereinigen wurde. Doch anderen die Bundesrathe bald wieder auch diesen Entschluß. Man fürchtete bie scheinbar neutral stehenden herzoge von Baiern\*) zu reizen und ließ also bem Kaiser Beit ein festes Lager bei
- 3. Aug. Laubshut zu beziehen. Es war auch noch eine neutrale Partei unter ben evangelischen Fürften, welche nicht zum

<sup>1)</sup> Rachbem ber rantevolle Aanzler Ed vergeblich versucht hatte Birtemberg und heffen zu veruneinigen und bamit ben schmallschifthen Bund zu trennen, wurde h. Uleich endlich mit seinen Schwägeren, den herzogen von Baiern ausgesthnt. Bei einer Jusammenkunft sagten sie ihm munblich allen Beistand zu, 1548. Als er beim Ausbruch des Kriegs baran erinnerte, erhielt er bloß allgemeine Versicherungen. Inzwischen war h. Albrechts Bermählung mit Ferdinands Tochter vollzogen worden. Stumpf a. a. D. 238. 275.

schmalkalbifchen Bunde gehörten; von biefen wollte ber Durfünt von der Pfalz nebft dem Bergoge Morit moch eine Ber mittlung versuchen. Aber bie "Oberhauptleute bes driftlichen Buftanbniffes" lieffen fich in ihrem Kriegszuge nicht meht aufhalten. Bei Donauworth trafen fie mit ben oberlandie schen Schaaren zusammen. Die haft bes ganzen Aufgebots ließ mit Recht eine balbige Entscheibung erwarten. Das hen war jeht gegen 47,000 Mann fart und mit allen Er foberniffen aufs beste verfeben. Aber es hatte - zwei Bes fcishaber. Der Kurfurft, zwar fo fchweren Leibes, bag er nur mit einer Leiter gu Pferbe fleigen tonnte, wollte bennoch felbft ju Telb gieben. Da er feine geworbenen Leute batte, wollte er feine Landfaffen teinem Andern untergeben. Bergeblich foling ber Landgrav vor, bag nach feinem Belieben Giner von ihnm ben Oberbefehl allein, ber Andere Die Ranglei, Die Raffe n. abernehmen follte. Philipp ware auch gufrieben gemefen, wenn irgend einem Dritten, Ebeln ober Unebeln, ber Gesammtbefehl übertragen worben ware. Bei ber britten und vierten heeresabtheilung von Birtemberg und ben Stabten führten Benbed und Schartlin ben Befehl; ber Lettere ware wohl vor Men jum Dberfelbheren geeignet gewesen. Aber er und ber Landgrav konnten sich auch nicht mit einander betiragen. Dann war men nicht nur über ben Kriegsplan uneinia, fondern ichon über bie Borfragen, ab man nur ben Antfer schrecken und zu billigen Bebingungen bringen ober witlich mit ben Waffen in ber Gand bekampfen folle; und babei follte noch immer Baiern geschont werben 1). Wie mm verfaumt hatte ben Raifer in Regensburg ju überfallen, fo ließ man ihn auch ju Landshut rubig, Die papftlichen und neupolitamischen Schaaren an fich ziehen. Schartlin und bie 15, Aug. Sadfen wollten vorher angreifen; ber Landgrav fand bagesm ben Boben ju ungenftig. Ubrigens war einmal ber An-Biffstrieg befichtoffen; Die Fürften fandeen bem Raifer ohne weitere Burudhaltung einen Febbebrief als Bermahrungefichrift 11, Aug. und, ba er biefen nicht annahm, eine formliche Abfage zu,

<sup>1) &</sup>amp; Bilhelm fchrieb biefe Schonung felbst hauptsächlich bem Landstren zu. Rommel a. a. D. II. 528.

worin fie ihn wider bes Landgraven Willen nicht mehr als Raifer erkannten. Die Überschrift bieß: bem burchlauchtiaften

Fürften Rarl, ber fich ben Vten romischen Raiser nennt. Das britte Mal, ba ber Raifer mit feinem verftarkten Beer fich vor Ingelftabt 1) verschanzte, wars ber Landgrav ber 81. Aug. burchaus jum Angriff rieth. Er bedauerte, bag er nicht wie bei ber Einnahme Wirtembergs ben Oberbefehl allein habe. Man fab jest, bag Baiern mit bem Raifer einverftanben war. Noch war bie Bundesmacht überwiegend, aber bie Debrheit wiberrieth ben Angriff, weil man nicht miffe, wessen man zu ber (ftart befestigten) Stadt fich ju verseben habe. Schartlin wollte einen besondern Angriff machen; Dies gab ber Landgrav wieber nicht zu. Dan begnügte fich bas kaiferliche Lager brei Tage ftart zu beschieffen und brach bann auf, um ben Graven von Buren, ber 20,000 Mann aus ben Nieberlanden bem Raifer zuführte, aufzuhalten. Allein ber Grav Sept. umging bas Bunbesbeer und vereinigte fich mit bem Raifer, ber ben Berbundeten nachzog und mehrere Plage an ber Dos nau einnahm. Inbeffen wollte auch ber Raifer, obgleich fein Beer jest vollzählig mar, teine Entscheidungeschlacht magen, fondern bas Bunbesheer burch Sin = und Bergieben fcmas Bei Giengen bot fich ben Berbundeten noch einmal eine gunftige Gelegenheit bar ben Raifer anzugreifen; aber ber Landgrav wollte jest auch Nichts mehr baran feben, weil

Die zwei Kriegsfürsten schingen ben Oberlandern vor, sich über den Winter zu trennen und aufs Frühjahr den Krieg wieder fortzuseigen; da kam die unerwartete Batschaft, daß Herzog Morig dem Aursursten inst Land gefallen sei. Sest begehrte Johann Friedrich die Bundeshulfe für sich. Sie

leben beforgt hatten, wurden ber Laft überbruffig.

die Befehlshaberschaft getheilt war und die gewordenen Reister wegen rudständigen Soldes keine Lust zum Schlagen hatten. Die beiden Heere litten durch Mangel und Krankheisten; die oberländischen Stände, welche bisher Zusuhr und Ans

<sup>1)</sup> Bur Befestigung bieser Stadt hatte D. Wilhelm fruber auch vom Papfte Beib verlangt, als zu einem "Boliwert wider bie Lutherischen." Stumpf a. a. D. 228.

wurde ibm gugefagt, nur follte er warten, bis der Raifer bie 27. Det. Binterquartiere bezogen haben wurde. Als aber Morit in eis ner Bermahrungeschrift feine Abfichten beutlicher zu ertennen gab, wallte ber Rurfurft haben, man folle ben Raifer um Frieden bitten, und ließ fich nicht mehr aufhalten. Man befolog 9000 Mann bei ben oberlandifchen Standen au laffen, mit bem übrigen Beere eilte Johann Friedrich nach Sachsen. Der Landgrav, ber fich vergeblich jum Bermittler angeboten, übernahm bie Betreibung ber weitern Kriegsanftalten, befonbeis der Gelbanleben bei ben Oberlandern. Allein ber Riff war geschehen; auf Unzufriedenheit folgte fchnell Muthlosigfeit, als bie oberlandischen Stande fich verlaffen faben. Dan fonnte voraussehen, daß ber Kaifer nicht fiehen bleiben wurde; er behnte fich nach bem Abgug bes Rurferften in Schwaben und Franken aus und fandte einer Stadt nach ber anbern Unterwerfungsbefehle. Sie gehorchten. Ulm und Frankfurt Rovbeigaffen, baß fie wohl eine Belagerung aushalten konnten. Dec. Der Bergog von Wirtemberg, burch ein brobenbes Schreiben aufgefobert, fchloß mit bem Raifer einen barten Bertrag gu 1547 heilbronn und muffte noch erwarten, ob Ferbinand nicht bas 3. Jan. Land als verwirktes Leben ansprach. Er muste wie bie Stabte fein meiftes Gefchut ausliefern und brei Feftungen an taiferliche Befatungen überlaffen. Fur ben Bund hatten bie oberlandifchen Stanbe kein Gelb mehr gehabt; jest bezahlten fie bem Kaiser schwere Contribution. In Absicht ber Religion bielt Karl vor ber Sand seine Busage, Nichts bagegen vorwinehmen.

Indeffen verfolgte ber Rurfurft ben argliftigen Bergog Moris. Er hatte fein Land beim Aufbruche gegen ben Rais fer seinem Schutze empfohlen und die Zusage besselben erhale ten, Morit hatte jeboch ber Sache eine gang anbere Benbung gegeben. Da er nicht zum schmalkalbischen Bunbe ge 1546 botte, faffte er mit feinen Landstanden ben Beschluß neutral 21. Jun. ju bleiben und bloß fein Land ju beden, ba ber Raifer versichere die Religion nicht unterbrucken zu wollen. Als die Acht 12. Jul. gegen ben Rurfürsten ausgesprochen murbe, erhielt er vom Kaiser Befehl fie zu vollziehen. Da auch R. Ferdinand aus 1, Aug. Bohmen im Unzug war, gab fich Morit bas Ansehen bie

kande zu Gunsten bes sächfischen Fürstenstammes zu besetzen, damit sie nicht in fremde hande sielen. Johann Friedrich errieth sogleich seine wahre Absicht, und da Morik über die kunftige Buruskftellung der Lande, wenn der Kursurst eine mal mit dem Kaiser vertragen sein wurde, sich sehr unbestimmt

- 20. Oct. ausbrudte, so sah er in ihm ben offenen Feind, ber im Einsperständnis mit dem Raiser ihm das Aursurstenthum rauben wollte. Die offentliche Stimme sprach sich in Schmähschriften gegen H. Moris aus. Sein Land eroberte Johann Frieds
- 23. Nov. tich in wenigen Wochen, da Morits sich feiner schnellen Ruck22. Dec. kehr nicht versehen und seine Leute bereits in die Winterquartiere verlegt hatte. Der Landgrad zog sein Bundescontingent
  zuruck, um sein eigenes Land zu schützen, nachdem er sich
  1547 zum Bermittler angeboten. Der Kursurst wollte weitere Rache
  - Jan- an ben Landen seines Betters nehmen und belagerte Leipzig. Im Frühjahr schlug er den Markgraven Albrecht, den der Laiser mit 7000 Mann dem h. Moris zu hulse schiefen
- 28. Marz wollte, und nahm ihn gefangen. Als fast bas ganze kand von ihm unterworfen war, ließ er sich zu einem monatlichen Stillstand bereden. Unversehens kam der Kaiser. Johann Friedrich, schon im Begriff die Bohmen gegen Ferdinand zu unterklützen, ohne alle Kundschafter, durch seine Umgebung sicher gemacht, hatte sein heer dis auf 9000 Mann vertheilt. Der Kaiser eilte nach Eger, vereinigte sich mit Ferdinand und
- 23. Apr. Morit und stand vor Muhlberg, ebe ber Kurfürst, ber eben in ber Kirche war, eine Ahnung bavon hatte. Schnell wollte
- 24. Apr. sich dieser mit seinem schwächern Heere nach Wittenberg wer fen, wurde aber auf ber lochauer Haibe eingeholt und angegriffen. Muthvoll kampste Ishann Friedrich an der Spite der Seinigen; dis in die Nacht standen die Sachsen, dann fladen die Reiter und riffen auch das Fußvolk mit sich sort. Ishann Friedrichs Tapferkeit konnte nicht mehr ersehen, was in den Anordnungen versaumt war. In die Wange verwumdet, einer der Letzten auf dem Kampsplatze, ergab er sich dem Ahllo von Trotta, einem Meisner. Herzog Ernst von Brouwschweig Geubenhagen, einige Graven und herren stelen zuspleich in Gesangenschaft. Nur mit 400 Reitern entkam der

Shlacht b. Dublberg. Bittenb. Capitalation. 199

verwundete Rurpring, die Ubrigen bedten bas Schlachtfelb ober wurden gefangen.

Durch ben Bergog von Alba vor ben Raifer geführt, wollte Johann Friedrich biefen anreben: "Allerburchlauchtigfter Kaifer!" - "Sa, bin ich nun Kaifer?" rief Rarl erhibt. -"Ich bitte," fuhr Johann Friedrich fort, "um ein furftlich Gefängniß." - "Die Ihr es verbient habt," fprach ber Rais fer und übergab ibn wieder bem S. von Alba und biefer bem Alfons Bives zur Bermahrung. Als Wittenberg mit ber turfürstlichen Kamilie und 3000 Mann Besatzung sich nicht erges ben und ber Rurfurft auch Die Offnung nicht bewilligen wollte, ließ ber Kaifer burch Alba ein Kriegsgericht über ihn berufen. Diefes fprach bas Tobesurtheil: Sans Friedrich, ber Achter, 10. Dai ber fich Bergog von Sachsen nenne, ber gegen ben Raifer als feine bochfte weltliche Obrigfeit fich aufgelehnt, auch Schand und Schmah = Schriften gegen feine Perfon ausgeben laffen und ihm die kaiserliche Burbe entziehen wollen, folle burch bas Schwerdt vom Leben zum natürlichen Gericht gebracht und bas Urtheil auf einer im Felbe aufgerichteten Bahlftatt vollzogen werben. Ferdinand foll für biefes Urtheil gestimmt baben, und ber Raifer bestätigte es in feiner Dachtvolltom= Der Rurfurft spielte Schach, als es ihm vorgelefen wurde; ruhig erwiederte er, wenn es Ernft ware, was er bom Kaifer nicht erwarte, fo mochte man ihm ben Tag befimmen, um feine Sachen ordnen zu konnen. Durch Borstellungen des Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg und bes herzogs Wilhelm von Cleve ließ fich ber Kaifer zur Bumidnahme bes Urtheils bewegen, bagegen muste Johann Friedrich bie wittenberger Capitulation eingehen. In bie= 19. Mai fer verzichtet er für fich und feine Nachtommen auf die Rurs wirde, auf alle feine Rechte in Magbeburg, Salberstadt, balle, übergiebt Bittenberg und Gotha bem Raiser, entlafft ben gefangenen Markgraven Albrecht gegen die Erledigung S. Emfts, willigt in die Befreiung S. Beinrichs von Braunichweig, verspricht bem Kammergericht zu gehorchen und in keine Berbindungen gegen den Kaifer zc. zu treten. Seine Lande wurden als verfallen theils bem B. Morit theils bem I. Ferbinand guerkannt, jenem mit ber Bebingung, bag er

ben Kindern Johann Friedrichs zu einem jahrlichen Einkommen von 50,000 fl. gewisse Schlosser, Stadte und Umter abtrete, darunter Weimar, Eisenach, Jena, auch follte Johann Friedrichs halbbruder, Ernst von Koburg, biese Stadt mit Gebiet gegen Abtretung von Konigsberg behalten.

Nach allen biesen herben Entsagungen wurde ber abgessetzte Aurfürst boch — nicht freigelassen, sondern der Raiser verwandelte die gedrohte Lebenöstrase in unbestimmte Gesanzgenschaft an seinem oder seines Sohnes R. Philipps von Spanien Hofe. Nur in Ginem Stücke gab Iohann Friedrich nicht nach, in der verlangten Unterwerfung unter das trienter Concilium. Lieber wollte er sich das Aussersten lassen. Der Raiser strich diesen Artikel selbst. Alles Andere hatte der unglückliche Fürst verloren; seine Gewissenssseit ließer sich nicht nehmen.

In Religionsfachen machte ber Raifer nach feiner Bufage teine Unberung, auffer bag Umsborf bas Bisthum Naumburg an Julius von Pflug abtreten muffte. In Wittenberg, wo 23-25. er Johann Friedrichs Gemablin freundlich troffete, fab er in Mai ber Schloffirche bie Grabmaler Friedrich & bes Beifen, bem er feine Bahl ju banten batte, Johanns bes Beftanbigen, ben er vor 17 Sahren ju Mugsburg gefeben, und Luthers, ber vor einem Sahr hier beigefett worben. Alba und ber Bifchof von Arras follen bes Rebers Ausgrabung verlangt, ber Raifer aber gefagt haben: "Laffet ibn, er hat feinen Richter; ich fuhre keinen Krieg mit Tobten." Auch miebilligte er, bag ber evangelische Gottesbienft feit ber Ankunft feiner Gols baten eingestellt worben, und befahl beffen Fortsetzung. Universitatslehrer hatten fich schon nach S. Morigens Ginnahme ber Stadt gerftreut und jum Theil in Leipzig Aufnahme gefunden. Der Raifer foll geftanben haben, er habe

es in biesen kanden anders gefunden, als ihm gesagt worden. 4. Jun. Ehe er von Wittenberg abzog, übertrug er bem H. Morit das Erzmarschallenamt und die Rur Sachsen nebst den dazu ges hörigen Landen.

Der Landgrav Philipp hatte weniger Recht seinen Gibam Morif anzuklagen: benn er war ber erste unter ben evangelischen Fürsten ber sich bem Raiser unter ahnlichen Umftanben,

aus Spannung mit feinen Bunbesverwandten, burch einen geheimen Bertrag angeschloffen. Allerdings hat er biefen Shritt wieber verbeffert burch feine Standhaftigkeit, mit ber er bes Raifers weitere Bumuthungen ablehnte, und burch feine Entschlossenheit, mit ber er ihm balb offen gegenüber trat. Inbeffen ftand es nicht mehr in feiner Macht bie burch ben uneinigen Kriegszug entstandene Berruttung wieder gut zu maom, vielmehr fab er fich immer tiefer in eine argliftige Ums fridung gezogen, aus ber er fich nicht mehr loszuwinden vermochte. Schon burch bas harte Schickfal bes Bergogs Uls rich ward er bewogen bei bem romischen Konig einen Bergleich antragen zu laffen; Die Bebingungen wurden aber gu both gestellt. Johann Friedrich verlangte im Kriege gegen Morig Soldaten von ihm, die er nicht mehr geben fonnte, und fortsetzung bes Bunbes, ber bereits aufgeloft war. norblachfifden Bundesftanbe hatten noch einige Schaaren im Belbe; fie verlangten, Philipp folle fich an ihre Spige ftellen, aber fie hatten mahrend bes oberlandifchen Rriegszugs wenig gethan und jest war Nichts mehr zu hoffen. Nachdem Bremen einen Angriff abgewehrt und ber Grav Albrecht von Darg. Ransfeld bie Raiserlichen geschlagen hatte, legten fie bie Mat Baffen nieber. Nur Magbeburg ergab fich nicht. Die faiserlichen Schaaren gewannen auch in Franken, am Rhein und in Westphalen die Oberhand. Seffen ward auf allen Seiten bebrangt. Auch ein Theil bes Landabels fiel ab; bas frangofische Gelb blieb aus, ber Landgrav konnte feine geworbenen Reiter nicht mehr bezahlen. Ihm blieben nur noch feine Festungen. Die Landstände riethen zur Unterwerfung. Philipp wollte fich bazu verstehen, ohne jedoch Etwas gegen Religion und Ehre und gegen ben Kurfursten von Sachsen einzugehen. Diese Unterhandlungen wurden burch Morit und 6. Marg. Ferdinand eingeleitet. Rach ber muhlberger Schlacht muffte Philipp noch mehr herabstimmen. Bergeblich hatte bie turfinfliche Famitie in Wittenberg Sulfe von ihm erwartet. Als die bortige Capitulation geschlossen war, tam Philipp zu ben Bermittlern nach Leipzig, erfuhr aber mit Erstaunen, bag biefe 21. Dai. ibm zu beffern Bedingungen Soffnung gegeben hatten, als bet Raifer jett machte. Er erklarte beffen Foberungen für

unmenschlich und ging wieber gurud, gu fpat fich fragend, ob

er noch einmal Alles auf die Waffen seten und mit ben nordteutschen Stanben fich vereinigen follte. Go schwer es ihm antam nach bem Berlangen bes Raifers fein fcones, gabl= reiches Geschut auszuliefern und feine Festungen ju schleifen, fo mar ibm boch ber Gebante, am Enbe Johann Friedrichs Schickfal theilen zu muffen, noch ber allertrauriafte. Sierus ber wollte er erft Sicherheit haben. Die zwei Bermittler be-2. Jun. wirkten vom Bischof von Urras eine Nebenerklarung, bag ber Canbarav fich zwar unbebingt auf bie ibm zuzusendende Capitulation ergeben, Diefes ihm aber weber jur Leibesftrafe noch zu einig r Gefangniß bienen follte. Gie unterzeichne ten beim Morgenimbig, ba ihnen ber Bifchof fart mit Bein augesprothen batte 1), und ftellten bann im Bertrauen auf jene Berficherung bem Landgraven mit bem Geleitebrief noch eine befondere Obligation aus, mit ber ausbrudlichen Bufage, baß er weber an Leib noch But, mit Gefangnig, Beftrafung ober Schmalerung feines Lanbes nicht folle befcwert werben. Überdies gelobten bie beiden Fürsten im Fall einer Befchwerung über bie Artitel fich perfonlich fur ibn 19.3m, ein auftellen. Die Capitulation felbft enthalt folche Puncte, bie nur ein freier, regierenber gurft erfullen fonnte. Landgrav tam im Bertrauen auf biefe gemeffenen Berfiche rungen nach Salle und wurde Abends in gablreicher Berfammhung ber Fürften und herren vor ben Thron bes Raifers geführt. Er knieete nebst seinem Rangler, ber die Abbitte por las. Nach berfelben erklarte ber kaiferliche Bicekangler Belb: wiewohl ber Landgrav burch bie Rebellion bie allerbochfte Strafe verbient batte, fo folle boch bie Acht aufgehoben und Die Lebensftrafe ibm erlaffen fein. Much folle er nicht mit ewigem Gefangniß ober fonft beschwert werben.

In bem Gebrange und Getummel wurden die letten Worte nicht verftanden. Der Kaifer hieß den Landgraven nicht aufstehen; also erhob er sich nun selbst und wollte nach

<sup>1)</sup> Dies gesteht auch Gelb in ber von Stumpf a. a. D. 287. vorgelegten Radeicht, "bie Bermittler seien ut poti unachtsam gewei fen." Bergl. ben Schluß bieses Cap.

ber Sitte bes Kaifers Dant faffen. Diefer wintte aber bem Amfürsten Joachim bazwischenzutreten, und ber Bergog von Alba nahm ihn bei ber hand, um ihn nebst ben beiben Bermittlern mit fich gum Abenbeffen zu nehmen. Nach bemfelben, mabrend bes Brettspiels, wurde bem erftaunten Lande gwen eröffnet, baß er gefangen bleibe. Die beiben Aufürsten batten darüber mit Alba und Arras heftigen Worts wechsel im Rebengemach gehabt, und Morit erklarte barauf, n werbe biefe Racht bei bem Landgraven bleiben. Den anbem Lag machten beibe Bermittler bem Raifer Borftellungens biefer aber erwieberte troden, er habe nie verfprochen, bag ben Landgrav nicht mit einiger, fonbern nur mit nicht ewiger Gefangnif belegt werben folle. Der Bifchof von Arras fette hingu, der Landgrav konne, wenn er nicht zufrieden ware, wieder beimreiten. Philipp war bazu entschloffen; als er aber Beleit verlangte, fcwieg Amas. Die beiben Rurfürften nanns ien bas Berfahren auf gut teutsch ein Bosewichtsfluck, und Joachim foll bas Schwerbt gegen ben falfchen Bifthof gego: gen haben. Philipp sprach, mer mit Gewalt laffe er fich forts bringen. Auf bas Bersprechen ber Rurfürften, baß fie ben hof nicht eber verlaffen wurben bis er in Freiheit gefet ware, tigeb er fich in fein Schickal. Er wurde mit Johann Frieds 22. Junnd in Einem Wagen bis Naumburg geführt. Run verbot ber Kaifer ben betben Kurfürsten ihm weiter zu folgen und frach, ale ber Landgrav wieder einstieg, in Segenwart feines Gefolges: "Soweit tann Gott bie Fürften berabfeten!"

Ein britter Furft, Bolfgang von Unhalt that, wie a bem Raifer schon ju Mugsburg gefagt: er verließ Land und Leute, um nicht in Rnechtschaft ju fallen. 218 er scheibenb iber ben Martt von Bernburg ritt, fang er mit lauter Stimme Luthers Lieb: "eine fefte Burg ift unfer Gott!"

So fab Rarl V. ben ichmalfalbischen Bund aufgelbft; alle Mitglieder beffetben waren entwaffnet, Furften und Stabte auf schwere Bebingungen unterworfen, bis auf Ragbeburg und Coftanz. Wenige Monate zuvor waren seine hauptgegner Franz I, und Heinrich VIII. gestorben. Run lag Leutschland zu seinen Füßen. Über 400 Stude schweren Geschützes brachte ber Raiser von ben Besiegten zusammen.

Die beiben Rriegssursten bielt er gefangen und glaubte alle Magigung: gezeigt zu haben . bag er fie, wie: er fagte, nicht nach ber Strenge ber Reichsgesete jum Tobe verurtheilt hatte. Rach biefen Gefeben aber konnte ber Kaifer fein folches Ur= theil fallen ober einen Rurfurften ableten ohne ein Furftengericht; und bas herkommen, bas auch zu ben Reichsgesetzen gehort, weiß feit ben Graufamteiten ber Merwinger tein Beis fpiel eines zum Tobe verurtheilten Furften 1). Der Landgrav Philipp, burch abscheulichen Betrug überliftet, wurde noch bagu viel barter gehalten als ber Rurfurft Johann Friedrich. ber boch mit ben Waffen in ber Sand gefangen worden. Rarl bebielt Lettern in feiner Rabe, ließ ibm feine eigenen Diener und gestattete ibm viele Erleichterung. Der Landgrav. unter ber Bewachung rober manischer Solbaten, Aag und Racht auf grobe Beise beunruhigt, wurde endlich nach De deln gebracht und noch mehr eingeschränkt, weil er Bersuche gur Gelbftbefreiung gemacht hatten Auf bem nachften Reiches tage zu Angeburg ließ, fich ber Raifer gegen bie Unschulbis gung eines Betrugs in Philipps Capitulation rechtfertigen. Die beiben Bermittler erklarten, bag ber Raifer feine Schuld babe, wenngleich in ben Rebenhandeln mit ben Rathen - aus Unverftand ber Sprache allerhand Migrexftand erfolat fein mochte 2).

13. Das angsburger Interim; Bersuch eines kaiser= lichen Papstthums, 1552.

Rarle V. anfcheinende Milbe. Ferbinande blutis ger Landtag in Bohmen. Reichstag zu Augeburg

<sup>1)</sup> D. Ernft von Schwaben, gegen feinen Sticfvater R. Konrad II. aufgestanden, warb gefangen geset und nach wiederholtem Abfall in Acht und Bann gethan. Er blieb in ber Schlacht. A. Friedrich II., ber seinen abgefallenen Sohn Deinrich in lebenslängliche Gefangenschaft sete, begnügte sich heinrich ben Lowen, ber ihn fo tief gekrankt hatte, nach seiner Unterwerfung auf einige Jahre zu verweisen. In beiden Ballen versügten die Raiser Richts ohne Farstengericht ober Reichstag.

<sup>2)</sup> Nach ben von Rommel a. a. D. I. 533 ff. vorgelegten Actenftuden und Rotizen. Menzel bleibt im Wiberspruche zu Gunften Rarts V. Reuere Gefch. b. Teutschen zc. IV. Borr. S. VII.

unter faiferlicher Befagung. Die Reichsftanbe wollen endlich bas Concilium zu Trient befuchen ber Papft nicht mehr. Run lafft ber Raifer obne ben Papft ein Interim und eine driftliche Refor motion verfaffen und befest bas Rammergericht einseitig.' Borfcblag eines altgemeinen Reichs bundes und ber Bieberbereinigung ber getrennten Reichstagsberathungen. Burgunbifcher Ber trag (über bas Berhaltniß ber Rieberlanbe gum Reich). Aufhebung ber gunftischen Berfassung in ben obern Reich sftabten. Coftang bem Saufe Bfter reich unterworfen. Die evangelischen gurften vom Raifer gur Unnahme feines Interims aufgefobert. Das wittenberger Interim und Spaltung unter ben evangelischen Theologen. Magbeburg noch bie einzige Freiftatte ber firchtichen und politis iden Dopofition. Da ber neue Papft Julius III. fich zur Bieberherftellung bes trienter Conciliums berftebt, fo mittelt ber Raifer zwischen ibm und

ben Protestanten und bringt biefe gum Ents folug bas Concilium befchiden zu wollen.

Bon Halle brach Karl V. schleunig nach Oberteutschland auf, 1547 ohne sich mit der Belagerung von Magdeburg auszuhalten. 23. Inn. Der neue König von Frankreich Heinrich II. machte Kriegsstüstungen und ließ auch in Teutschland werben. Vor allen Dingen wollte Karl die Religions und Reichs-Sachen auf dem ausgeschriebenen Reichstage zu Augsburg ordnen und enthielt sich deshalb seiner Zusage gemäß im Einzelnen Etwas zu versügen. Die nicht im schmalkaldischen Bunde gestandes nen evangelischen Fürsten, Joachim II. Kurfürst von Branzdenburg wie der neue Aurfürst Morit von Sachsen, behielt ten sein Vertrauen. Nach dem Tode des Kurfürsten Ludwig von der Psalz belehnte er dessen Bruder Friedrich, ohne auf die Ansprüche H. Wilhelms von Baiern, dessen Stellung ihm doch beim Ansange des schmalkaldischen Kriegs sehr nütze ich gewesen zu achten 1). So hart er die ungehorsamen Kurs

<sup>1) &</sup>amp;. Wilhelm verlor auch im Folgenben immer mehr feine Gunft. Stumpf a. a. D. 290.

ften bestrafte, so vorsichtig war er auf ihre Unterthanen einmwirten. Schon vor ber Schlacht bei Mublberg fcbried er bem Papfte: "Wenn er auch ben Rurfürften und ben Lambgraven zu Staub germalmen follte, fo wiffe er boch nicht, mas er mit bem Bolte in ihren Stabten und Dorfern unfangen folle." Anders that er gegen feine unmittelbaren Unterthanen in ben Nieberlanden, anbers Rerbinand in Bohmen.

Der Lettere vergaß ben bohmifchen Canbftanben nicht,

baß fie fich nach Johann Friedrichs Rudfehr mit ben Sachfen verbunden hatten und im Falle bes Siegs ibn mobl vom Throne gestürzt haben wurden. Er verlangte Aufhebung ibres auf einem eigenmächtigen Landtage gefchloffenen Bunbes und verhieß nur Begnadigung mit Ausnahme berer bie feiner Sobeit zu nabe getreten. Mehrere Stadte, befonders bie 6. Jul. Prager wollten fich noch widerfeben, wenn nicht unbebingte Bergeihung erfolge. Aber burch Übertritt bes Abels und ber eingeführtes Kriegsvolk gewann er bald bie Übermacht. Schuldigen wurden burch ein Gericht ju lebenslänglicher Saft verurtheilt, ben Stadten schwete Geldbuffen aufgelegt, ihre Freiheiten unterbruckt, boch nachher gegen Gelt mieber gurudaegeben. 3mei Ritter und zwei prager Rathoberren fieß Werdinand enthaupten. Als die Pikarditen ober ftrengem buffiten ibn an feinen Wahlrevers erinnerten, erklatte er biefen für nichtig und ließ in die Landtafel die Berordnung eintragen, bag er als Erbherr berechtigt fei bei Lebzeiten feinen Rachfolger fronen ju laffen. Die Suffiten wanderten großtentheils nach Polen aus, nachbem fie ihre Riechen ben Satholischen und Utraquiften eingeraumt faben. Die Schlefier wurden ebenfalls um große Gelbsummen gebuft. Go beftrafte Ferbinand bas Berlangen feiner Unterthanen nach Glaus beneverbefferung zugleich mit Erweiterung ber foniglichen Ge malt.

1547

Gegen mittelbare Reichbunterthanen in teutschen gurstenlandern burfte ber Raifer nicht alfo verfahren, boch fab man mit allgemeinem Distrauen ben weitern Sebritten bes Marg. Siegers entgegen. Schon vor bem fachfischen Bug batte er eine Berfammlung ber obern Stanbe nach Ulm ausgeschrie

ben, um ben gu Ende gebenden neunjährigen faiferlichen Bund zu erneuern und auf bas ganze Reich auszubehnen. Er wollte baburch nicht allein die besonbern Bunbniffe austilgen, fonbern überhaupt bas gange Confoberationemelen mit biberer Bebeutung als fein Grofbater Maximilian I. in feine Sewalt bekommen. Da jeboch nur wenige Stanbe feiner Auffoderung Folge geleiftet fo berief er von Wittenberg aus eine weite Versammlung nach Ulm, auf welcher ein Bunbesents 18. Jun. wurf gemacht, bas Beitere aber bem ausgeschriebenen augsburgn Reichstag vorbehalten murbe. Das Aussehen biefes Reichs-tages war brobend genug: Karl umgab ibn mit spanischen und italienischen Soldaten; seine 40 teutschen Fahnlein bantte 23. Jul. er ab bis auf acht. Bahrend bes Kriegs waren bie Fremben und Teutschen oft heftig aneinandergekommen. Es fielm Ausgelaffenheiten vor, bei welchen ber Raifer wie ju Salle eift noch gute Worte brauchen muffte. Auf bem Buge nach Augsburg begingen bie Spanier folche Unmenschlichkeiten gegen Manner und Beiber, bag bie thuringer Bauern einen Aufftand machten. Bei jebem Lager muffte ein Galgen em richtet werben, und boch fielen die Fremben burch ihre fchlechte Rannszucht bem Lande immer zur Laft. Derfelbe Fall war bei ben Befatzungen in Schwaben. Unter folchen Umftanben efichien bie Beibehaltung ber fremben Kriegsvoller beim Reichstag als eine zweifache Berbohnung ber Bahlcapitulation. Die Augsburger, fcon tief gebeugt burch ihre Unterwerfungabuffe und Achtung ihres Sauptmanns Schartlin, erhoben gleich beim Anblick ber Befatung einen Aufstand, mabrend beffen ber Ruffer in einem Burgerhaufe fich verbergen muffte. Das Ausschreis ben jum Reichstag war in febr gemeffenen Borfdriften abgefafft: 3. Jul. de Reichoftinde follten in Derfon erfcheinen und nur im Ball funbbarer Leibesschwachheit ihre Rathe schicken, aber mit vol ler Sewalt, ohne Hinterfichbringen. Die Proposition lautete 1. Gent. jeboch friedlich und verfassungemäßig.

Die Religionsspaltung zu vertragen und somit ben Frieden im Reiche herzustellen, erklärte ber Kaiser als seine ernsteliche Absicht. Da die Protestanten in ihren Säuptern gedes muthigt waren, so zweiselte er nicht mehr, daß sie das triens in Concilium annehmen würden. Sie fügten jedoch ihrer

Einwilligung bie Bedingung bei, daß ber Papft nicht ben Borfit fubre, bie Bifchofe ihres Gibes entlaffen und ben evangelischen Theologen eine entscheibenbe Stimme guerkannt merbe. Der Raifer gab munbliche Berficherung, bag er bie Unterhandlungen mit bem Papfte zu ihrer Bufriebenbeit fub-Die Stabte machten zwar noch allerlei Schwies rigkeiten und übergaben besondere Bebingungen; ber Raifer nahm biefe aber als Beitrittserflarung an. Soweit batte er also bie Protestanten gebracht. Aber bas trienter Concilium war nicht mehr; ber Papft hatte es langft nach Bologna verlegt und wollte burchaus Nichts von Rudfehr boren. viel vergebliche Mube! wenn ber Papft wollte, fo wollten bie Protestanten nicht; und ba biese nun wollen, will ber Papft nicht mehr. Der Raifer wurde unwillig, ließ gegen bie Befcbluffe von Bologna proteffiren und brobte bem Papft, er werde inbeffen feine Pflicht als Schirmvogt ber Rirche thun.

**154**8

Dies wollte er fofort baburch bewerkstelligen, baß er 14. Jan. mabrend bes Reichstages ein Interim verfaffen ließ, befagend, wie es einftweilen in ben ffreitigen Artiteln gehalten werben folle ju Beforderung ber Rube und Ginigkeit. Julius von Pflug, Bifchof von Naumburg, Dichael Belbing, Beib. bischof zu Maing, und D. Johann Agricola, Sofprediger Des Aurfürften von Brandenburg, erhielten vom Raifer ben Mufs trag, ba ber Reichstag über die auszuwählenden Manner nicht einig werben tonnte, eine von etlich friedliebenden gurften get biefem 3mede übergebene Schrift ju überarbeiten. Agricola ftand als der einzige Evangelische gegen zwei Katholische; won ihm ift bochft mabricheinlich ber jam Grund gelegte Entwurf; vormals überspannter Lutheraner hatte er indeffen nach ber aemeinen Meinung etwas Soffunfte gefernt. Die nach mehr maliaer Umgiessung entstandene Schrift spricht mehr zu Gunften ber Ratholischen und lafft ben Evangelischen nicht einmal bie in ben bisherigen Berhandlungen jugeftanbenen Artikel Doch waren die Ratholischen ebensowenig gufrieben als biefe, weil fie meinten, man habe immer noch appiel eingeraumt. Der Raifer aber wurde nun auch auf Die Rathplischen unwillig mie auf ben Papft, weil er auf ihre Buftimmung gezählt batte. Dit Morit ging es ihm nicht viel beffer. Er batte emartet, biefer werbe unter ben Ersten fein bie bas Interim 17. Marg. annahmen. Kaum war ihm bie feierliche Belehnung mit ber Am Sachsen unter freiem himmel ertheilt worben, Die lette 24. gebr. Emmonie Diefer Art. Allein Morit erwieberte, er muffe bie Sache erft mit feinen Theologen und Landständen überlegen. Der Raifer war aber bereits über Melanchthon, welchem Morit bas Interim gur Begutachtung nach Altenburg fanbte, febr mufrieden, weil er Luthers Senbichreiben "an meine lieben Zeutschen" mit Borrebe neu ausgegeben hatte. Kangler Gelb idalt benfelben einen Rebellen und verlangte feine Ausliefes 24. Marg. mng. Da ihm jedoch Morit flandhaft bas Bort rebete, erbielt Carlowit, bes Saifers vertrauter Rath, ben Auftrag ibn burch ein Schreiben zur Nachgiebigkeit zu bewegen. Nun fiel war bas Gutachten bet fachfischen Theologen nach Melan- 24. Apr. othons Bebenken in ben Artikeln vom Rirchenregiment und von der Kirchenzucht so ziemlich milbe aus, bestand aber bas gegen besto fester auf ber Lehre vom Glauben und ber Recht= fertigung, als ben Sauptlehren ber Evangelischen. that Melanchthon in feiner Antwort an Carlowit. Da er 27. Apr. aber augleich über feine bisherigen Berhaltniffe fehr freifinnig und treuberzig fich aussprach, so hielten fich bie Gegner nur an biefe Aufferungen, verbreiteten bas Schreiben mit Triumph und schickten es bem Papfte. In ber Sache felbft ward jebod Richts erreicht, als bag Melanchthon fur feine Offenheit nene Krantungen von ben Protestanten erfahren muffte.

Bald barauf kam des Papstes Antwort auf das Interim. Er hatte die Mittheilung nicht anders genommen, als daß er die Schrift censiren sollte. In dieser Boraussezung machte er seine Gegendemerkungen in Absicht der Priesterehe, des kainkelche, der Einziehung der Kirchenguter. Allein der Kaissen ließ den Legaten erst eine Stunde nach der Publication des Interim zur Audienz und zeigte also deutlich, daß das 15. Mai. saus Machwerk, das er wahrscheinlich nicht einmal gelesen, eigentlich dem Papste zum Troß verfasst worden sei. Da es ieden einmal unternommen worden, so glaubte er auch auf der Ausschrung bestehen zu mussen und versuhr dabei mit westere Strenge als bisher. Da die Katholischen, auf den Papst gestügt, die Annahme des Interim standhaft verweis Psister Geschichte d. Teutschen IV.

gerten, so schöpste er barans die Bennuthung, des es doch den Protestanten gunstig genug sein musste, und bestand also dei diesen umsomehr auf der Einsuhrung desselben. Daber ging Aursurst Moris jest vom Reichstage himmeg, um weisterer Zudringlichkeit auszuweichen. Er erinnerte den Laiser an die in feinem geheimen Vertrag zugestandene Religionsfreiheit. Undern Fürsten wurden Drohungen und selbst Geswaltschriste entgegengesetzt. Herzog Ernst von Braunschweig, welcher der Erdssung des Interim nicht anwohnen wollte, wurde einige Wochen verhaftet.

Da die Wiedereröffnung des trienter Conciliums noch im-

mer febr ungewiß war, that ber Raifer noch einen zweiten

Schritt als Schirmvogt ber Kirche und ließ neben bem In-14. 3un terim eine "driftliche Reformation" entwerfen. hiermit wollte er barthun, bag es gar nicht fcwer mare biefe fcon fo lange betriebene Sache ohne ben Papft einmal zur Ausführung au bringen. Rach vier Bochen wurde ben Reicheftanben ber Entwurf vorgelegt, wie bis jur Erorterung bes Conciliums viele Misbrouche und Argerniffe in Abficht ber Disciplin ber Geiftlichen und bes Bolts in ber Rirche abgethan werben foll-23. Jun. ten. Bei biefem Entwurf hatten bie Bifchofe wenig Abandes rungen ju machen und versprachen jum Bebuf ber Sache Didcefansynoben ju halten; aber von Seiten bes Papftes beforgten fie Schwierigkeiten, weil biefer einige Borrechte aufgeben muffte, bie ihm burch Concerbate und Obfervang vorbehalten maren. Der Raifer begegnete biefem Ginwurf mit feinem gewöhnlichen Berfprechen, er wolle bie weitern Berbanblungen mit bem Papfte auf fich nehmen und lies bie

9. Jut. Reformation bruden.

Boll ber froben Erwartung, bas bas Reich in kurzer
Beit zu Einer Religion wieber pereinigt fein werbe, griff ber
Kaifer soglesch mit der Kammengerichtsbeseigung durch.
Da dasselbe feit der Recusation der Protestanten vier Labre
sill gestanden, so muste es wegen der verlegenen Geschäfte
mit zehn ausserordentlichen Beistgern vermehrt werden. Die
Reichsstände waren jeht so nachgiebig, das sie nicht nur die
sämmtlichen Unterhaltungskosten übernahmen, sondern auch
dem Kaiser für diesmal ausnahmsweise die Besehung allein

wierliessen. Was jedoch der Laifer unter der Religionsvereis nigung verstand, das konnte man gleich aus der neuen Kams mergerichtsordnung erschen. Sie stellte den Grundsat 30. Jun. auf: die sammtlichen Beissper mussten sich der gemeinen katholischen Kirche gemäß halten und keiner Secte aus hängig sein. Es schien noch eine besondere Bergunstigung zu sein, daß der Kaiser aussprach, der Kammeurichter musse ein gebarner Teutscher sein.

So fing Rati V. an, ber Raifergewalt in ber Res ligions fache eine nie beffandene Ausbehnung ju geben, bie jugleich in bie Staats: und Rechts: Berfaffung eingriff. Begenitter vom Papfte gebrauchte er bas Schirmrecht iber die Kirche, um einstweitige Anordnungen in Absicht ber Lebre, Geremonien, Guter und Sitten ju machen. Begenus ber vom Reichstag fchritt er zu biefem Berte aus taifertis der Dachtvollkommenbeit. In ben frühern Spaltuns an wilchen Davft und Concilium war ber Reichstag nur als Bermittler eingetreten, jeht eignete fich ber Kaifer bie einfweitigen Entscheibungen gu. Da es mit bem trienter Concilium nicht fortgeben wollte, fo fonnte er noch frühern Bargangen bas Bernfungsrecht ansprechen; er glaubte aber burch jenes Berfahren weiter zu tommen. Benn bie Für ften vermage ber Landeshabeit bas Reformationsrecht ibten, fo bielt er fich als Raifer in baberem Grabe bagu berchtigt 1). Gine neue Reibung, Die nie rechtlich erörtert, sondern bloß thatfachlich fortgeführt worden ift. Indem Amt V. bas Rammexgericht gang in feine Sand bekam, 10 erhielt auch feine Einwirkung auf Die Reichsgeschafte eine bebeutende Erweiterung. Siergu follte benn bie bereits ents worfene Gerffellung eines allgemeinen Reichebunbes un in taifer lichen Leitung ber Schlufftein merben. Run fließ er eift auf Schwierigkeiten. Ginen fo rafchen Schritt geffattite bie vielfältige Busammensehung bes Beichstorvers nicht.

<sup>1)</sup> Er überfah, daß die Fürsten das Reformationsrecht geubt mit Buftimmung ber Unterthanen ober nach ihrem Berlanstilich auch protestantische Fürsten, die es ebenso machen. Später erschemen freilich auch protestantische Kürsten, die es ebenso machen.

1548 Karl musste sich vor der Hand mit Erneuerung des gewöhns 20. In. lichen Land friedens begnügen, doch vergaß er nicht gegen die mangelhaste Achtvollziehung, welche das wormser Edict vereitelt hatte, strengere Maßregeln in Verbindung mit den Kreisanstalten darein zu bringen. Gern hatte er auch die kürzlich aufgekommene Absonderung der Religionsparteien im Reichsrathe heben mögen. Er sagte schon in der Proposition, diese besondern Verhandlungen müssten aushören, der Stand solle sein Bedenken in freiem, öffentlichem Rath nach altteutschem Brauche und nach seinem besten Verstande vortragen, damit alle Dinge desto stattlicher verrichtet und zu einhelliger Vergleichung gebracht werden möchten. Allein die Fürsten liessen sich das Recht nicht nehmen in Gewissenschen albschied.

Dagegen that ber Raiser noch zwei andere Schritte zu Gunften feines Saufes; ben erften burch den burgundifchen 26. Jun. Bertrag über bas Berhaltniß ber Rieberlande gum teutschen Reich. Karl hatte Artois und Flanbern von ber franzofischen Dberhoheit befreit; er jog auch bas Sochflift Utrecht und bas Bergogthum Gelbern vom westphalischen Rreise zu ben Die berlanden und gab fomit bem von R. Maximilian I. ents worfenen burgunbifden Kreis Erweiterung und Ausrumbung. Geit ber Trennung Teutschlands von Kranfreich fanben faft alle biefe gande unter ber Sobeit und Lebensberrlichs teit bes teutschen Reichs, hielten fich jeboch in einem entferns tern Berhaltniffe als bie übrigen Reichstande und maren umter ben letten burgunbifchen Bergogen baran fich gang Ios zu machen. Daber verweigerten auch bie Stanbe feit Raris Regierung die Entrichtung ihrer auf 20,000 fl. ungefchlage= nen Reichofteuern. Nachbem man auf mehreren Reichstagen baruber geftritten, fcbloß ber Raifer nun zu Augsburg fol genden Schirmverein 1). Er übergab bie fammtlichen bire gundischen Erblande in ben beständigen Schut bes Reich s. ücherte ihnen alle Rechte und Freiheiten beffelben mit Gis

<sup>1)</sup> Meermann, diss. de solutione vinculi etc. p. 61 sqq. Schmauss, Corp. jur. publ. acad. p. 118 sqq.

und Stimme auf dem Reichstage und verpslichtete sie zu den gemeinen Reichsanlagen soviel als zwei und zum Türkenzuge soviel als drei Kurfürsten beizutragen, wozu sie auch durch das Kammergericht anzuhalten wären. Im Übrigen sollten sie in erster und zweiter Instanz von der Reichsgerichtsbarkeit besteit sein und überdaupt bei ihren Rechten und Freiheiten gelassen werden. Als Landfriedenskreis waren die Niederlande schuldig den gemeinen Landfrieden zu halten. Die Lehenrechte blieben dem Reich. Ausserbem waren sie frei und unabhansig. Durch diesen Vertrag hatte Karl zweisachen Gewinn. Wan gestand ihm für diesen Theil der Erblande zu, was die Schweizer bereits unter K. Maximilian I. ertrott hatten, und boch war ihm für künstige Kriege mit Frankreich der Beistand bes Reichs gesichert.

Der zweite Schritt bes Kaisers hatte zum Zweck, statt seines Bruders, bes bereits erwählten römischen Königs Ferzbinand, seinen eigenen Sahn Philipp zum unmittelbaren Rachsolger im Reich wählen zu lassen. Dies geschah wähzend bes augsburger Reichstages vorerst durch, geheime Berzhandlungen, wovon unten aus Anlaß ihrer Kundwerdung im Reich weiter die Rebe sein wird.

Alles Bisherige hatte ber Raifer mit bem Reichstage verhandelt. Run erlaubte er fich erft einzelne Gewaltschritte. Im Schluffe beffelben machte er ben Anfang bei ber Stadt Augeburg, ungeachtet ihrer vielen Berbienfte um feine Bor- 3. Aug. febren und ihn felbft. Der Wohlftand, ließ ber Kaifer ihren Borftebern eröffnen, ben fie hauptfachlich bem R. Marimilian I. ju verbanten hatte, (er follte gefagt haben, welcher bem Rais ferhaus und ihm felbst bisher so wohl zu Statten gekommen,) wurde langer gebauert haben, wenn fie fich nicht felbft burch ihm Ungehorfam aus bemfelben gefet hatte (und zu 150,000 fl. Strafgelbern zc. verurtheilt worden ware). Um fie nun wies ber nach feinem Bunfche ju bem vorigen Anfehn zu bringen, mufften bie unerfahrnen Leute, Die fich beffer auf Sandarbeis ten verftunden, vom Stadtregiment entfernt, b. h. bie gun fetifche Berfaffung aufgehoben werben. Statt 15 aus ben Geschlechtern und 29 aus ben Bunften wurden 30 Geschlech= ter und 7 von ber Gemeinde in ben Rath eingesett, bie

Bunfthaufer abgeschafft und bie Busammenkunfte bei Leib- und Lebens : Strafe verboten. (Und boch maren es bie Bewerbe welchen bie Stadt ihre Bluthe au verdanken hatte.) Die Prediger mufften bem neuen Rathe fcworen bas Interem au befolgen. Diefelben Befehle ergingen an bie übrigen Reichsflabte, bie feit Karls IV. Beit fast allgemein eingefichrte gunfs tifche Berfaffung abzuschaffen. Rachbem Rarl V. ber erften protestantifchen Fürften machtig war, wollte er nun ben Burgerftanb, ber fich von Unfang faft überall und mit aller Standhaftigfeit fur bia Reformation erflart batte, von ber öffentlichen Berwaltung foviel möglich ausschlieffen. unmittelbarer Berr ber Reichsfidote bielt er fich bann berechtigt und scheute fich nicht bie Freiheitsbriefe feiner Bors fahren am Reich zu vernichten. Bas Die protestantischen Lame besherren mit Billen und Buftimmung ihrer Unterthanen in Absicht ber Reformation vorgenommen, bavon wollte er bas Begentheil gegen ben Billen feiner Unterthanen burchfeteit. hier that er alfo, mas er bei ben mittelbaren Reichbuntertbanen nicht thun burfte, ohne einen allgemeinen Umfturg berbeiguführen. Rachbem er in Augsburg eine Befatung von zwei Fahnlein zurudgelaffen, jog er burch Schwaben nach ben Rheinlanden. Bu Ulm las ber Bischof von Arras wies ber bie Meffe; vier evangelische Prediger, welche fich bem Ins terim nicht unterwerfen wollten, wurden paarweise in Retten fortgeführt und erft nach Sahr und Sag wieber freigelaffen. Das Stadtregiment wurde geandert wie ju Angeberg. Das felbe gefchab in ben anbern Stabten burch faiferliche Come miffarien, welche lauter tatholifche Stabtrathe einfesten, bas mit bas Lutherthum nach und nach gang ausgerottet werbe." Die überall vertheilten fpanischen Befahungen lieffen feine Einrebe auftommen. Coftang an bet Schweigergvente that allein Biberftand, wie Magbeburg in Sachfen. Die Spe-

1548 nier wurden zurückgeschlagen, ihr Anführer Alphonso Bives
8. Aug. siel auf der Rheinbrücke. Als der Kaiser die Acht aussprach
und die Bolziehung seinem Bruder Ferdinand übertrug, suchte
die Stadt Hülfe bei den Schweizern. Diese bestand aber
bloß in Verwendung bei dem Kaiser, der sie wie die von Ausdern verwarf und Alle die ihr beistehen wollten abmahnte.

Durch feine Drobungen wurden endlich die Costanzer so entmuthigt, daß sie sich dom Reiche an das Erzhaus Hierreich
auf ewig übergaben. Run wurde nicht mehr das Interim, 18. Oct.
wovon sichs Ansangs allein gehandelt, sondern die alte katheilsche Kirchenordnung wieder eingesührt und der vertriebene
Bischof hergestellt. Nach dem Falle von Costanz nahm Lindau sosset das Interim an. Dasselde lieffen sich die größern
Reichsstädte Regensburg, Frankfurt, Straßburg gesollen. Bucer ging von letzterer nach England, sand aber
seicht im Grade keine Rube; sein Sarg wurde wieder herausgeworfen und verdraunt. Die nordsächsischen Städte hingegen, Lübeck, Hamburg, Bremen, auch Lünedurg, setzen sich
gegen das Interim und widerlegten es in Schristen.

Der Raifer, auf bem Buge in bie Rieberlande, foberte von ben evangelischen Fürften perfonlich bie Annahme feines Interim. S. Ulrich von Birtemberg tonnte jeboch mit allet Demuthigung bie Abführung ber fpanifchen Befatungen nicht maken. Der Aurfurft Friedrich von ber Pfalz führte bas Interim ohne Schwierigkeiten ein; ebenfo ber bem Raifer ergebene B. Wilhelm von Julich, Gleve und Berg. Die zwei gesangenen Burften führte ber Raifer mit fich. Philipp ließ fich burch Beriptechungen bes Rurfurften Joachim bewegen Befehle fur bas Interim nach Beffen zu fchiden; aber feine Cohne wufffen die Sache durch allerlei Wendungen hinzuhals ten; auf gleiche Beffe bie Graven von Bentheim, Sona, Mansfeld. Johann Friedrich bingegen tonnte auf teine Beife bagu bewogen werben, wiewohl er von bem an eine wuhere Behandlung erfuhr. In ben Nieberlanden entließ ber Kaifer fein abriges Rriegsvolt. In Franten, Sachfen, Branbenburg gabite ber Raifer auf die Rurfurften Morie und Joachim, jest Saupter ber protestantischen Partei, wiewohl a ihrer wiederholten Berwendung fur bie gefangenen Furften kin Gebor gab. Letterer, ber Sauptbeforberer, wo nicht Urbeber bes Interim burch Agricola, bewog bie Stadt Rurn-ben jur Annahme beffelben, tonnte aber in feinen eigenen Staaten gegen bie Prebiger nicht burchbringen. Leuthinger # Alts Landsberg warf bas Interim vor Agricolas Augen ins Bener. Morit bielt nach feiner Rudtebr von Augeburg meb-

Bul. rere ganbtage über bas Unfinnen bes Raifers. Melanchthon Dec. war mit ben übrigen Theologen auf ber leipziger Berfamm= lung ber Meinung, in ben fogenannten Mittelbingen, bie man ohne Berletung ber beil. Schrift halten konne, muffe man bem Raifer Geborfam leiften. Sie entwarfen mit mog= lichster Unnaberung zu jener augsburger Formel bas leip zi= 22. Dec. ger Interim, worin nicht nur in Absicht ber papftlichen Rirchenceremonieen Bieles augegeben, fonbern felbft auch bie lutherische Sauptlehre von ber Rechtfertigung fo ausgedrückt wurde, bag fich bie Ratholischen bamit vereinigen konnten. Melanchthon nahm keinen Anstand zuzugesteben, bag man in Abschaffung ber Disbrauche manche Übereilungen begangen

ten, - wenn nur bie Reinheit ber Lehre erhalten merbe. Doch biefe icheinbare Unnaberung ber Evangelischen fanb noch weniger Dank als die ber Katholischen beim augsburger Interim; es erhob fich felbft unter jenen ein heftiger Bwift barüber. Flacius, Lehrer zu Bittenberg, ber Luthers gangen Gifer, nicht aber feinen Berftand befag, ging voll Berbruß nach Magbeburg. Diefe Stadt murbe ber Mittels punct nicht nur bes politischen sondern auch bes fircblichen Alle Berbannte fanben bier Buflucht. Gine Widerstandes. Menge Flugschriften, Schmählieber, sogar Schandmungen auf bas Interim gingen von bier aus und verbreiteten fich fcnell burch gang Teutschland.

und beshalb bie Enechtschaft um fo gebulbiger tragen muffe, weil Alle ben Vorwand ber Freiheit zu febr misbraucht bat-

Soviel Berwirrung und Unzufriedenheit richtete ber Rais fer burch bie Bollgiehung ber augsburger Schluffe an! Dapft Paul III. hielt jedoch bie Bereinigung ber Parteien fcon fur fo nabe, bag er brei Runcien abgeben ließ, um bie ben Drotestanten im augeburger Interim jugestandenen Stude erft noch mit moglichfter Babigfeit zuzulaffen. Gie fanben aber bie evangelische Lehre schon so tief gewurzelt, baß fie bie Soffnung gur Bereinigung aufgaben, wenn nicht ber Raifer ebenso ftrenge Magregeln wie in feinen Erblanden gebrauchen wurde. Der nachfolgende Davit Julius III. tam jeboch bem 1550 Raifer so unerwartet mit Berftellung bes trienter Conciliums entgegen, bag bie verungludten Bwischenvergleiche nun ichon

Rebr.

überfluffig erschienen und ber Raiser fich also mit Ehren berauszuziehen hoffte. Ein abermaliger Reichstag ju Angeburg follte das was fcon in Abficht Diefes Conciliums beschloffen war zur Ausführung bringen. Indessen konnte man wohl bemerten, bag bas Berbaltniß zwifchen bem Raifer und ben Protestanten nicht vertraulicher geworden. Die Schwierigkeis ten gegen bas Interim batten feinen Unwillen erregt. Gin neues, ffrengeres Sebermandat, bas er turg vor bem Reichstage für die Niederlande erließ, zeigte nur zu deutlich, mas er im Reiche thun wurde, wenn die Berfassung nicht entgegenftunde. Er befette Augsburg wieder mit vier Sabnlein fpanischen Fußvolks und brachte ben gefangenen Aurfürsten wieber mit fich berauf. Dagegen blieben fast alle weltlichen Rurfim aus, ungeachtet er bei ber Bernfung ausbrucklich perfonliches Erscheinen und im Krantheitsfall eibliche Erhartung befoblen hatte. Morit und Joachim, burch befonbere Botfchafter aufgefobert, lieffen fich entschuldigen. Auch die Briefe bes Papstes, worin er die evangelischen Kurfürsten wie die katholischen "geliebte Sohne" nannte, blieben ohne Erfolg. Die papstliche Eroffnungsbulle gab ben Protestanten neuen Anlag 27. Dec. ben Besuch bes Conciliums zu verweigern, weil Julius III. 1551 wie feine Worganger ben Borfit fubren und bie bereits ges 6. Janfassten Beschluffe voraus anerkannt wissen wollte. Der Gefandte des Kurfürsten Morit protestirte. Nun trat ber Rais fer wieder in bas Mittel und versicherte die Enangelischen barob balten zu wollen, bag Alles orbentlich zugehe, bag fie gebührend gehort werben und vollkommenes Geleit genieffen follten. Auf Diefen der Groffnungsbulle entgegengefesten Abschied willigten endlich die Protestanten, auch Moris mit ben 13. Febr. Andern in Die Beschickung bes Conciliums.

15. Kurfürst Morig mit Frankreich gegen Karl V. Passauer Vertrag. Religionöfriede zu Augsburg. 1552—1555.

Belagerung von Magbeburg. Bortehrungen in Bezug auf bas Concilium. Zogerung ber Protes fanten. Geheimes Bundniß mit R. Seinrich U.

von Frankreich. Morit folägt tos. Manifeft: "gur Befreiung Teutschlands von viehifder Ger vitut." R. Ferbinand, burd feines Brubers Ent: marfe für Philipp bon Spanien neutralifirt, ver mittelt ju Bing Raris V. Blucht. Das Concilium vertagt. Bu Paffau foliefft Ferbinanb auf jeben Rall mit ben Shrften Frieden. Die Beftatigung, bie ferneren Religionshanblungen und bie 26balfe ber Reichsbeschwerben gegen Rarls Regierung überläfft biefer bem Reichstag. Dilberung ber wirtembergifden Afterlebenfcaft. Sohann Briebrid und Philipp in Freiheit gefett. Ratis vergeblicher Rrieg gegen Frantreich wegen ber ab geriffenen Stabte. Morit fallt bei Gieversham fen gegen Martgrav Albrecht von Branbenburg, ber enblich ans bem Reich verjagt wirb. burger Bertrag zwifden ben beiben füchfifden Beftaltung ber neuen Rirde unter D. Linien. Chriftoph von Birtemberg und Rarfürft Muguft von Sadfen. Auf bem Reichstage werben bie Be fdwerben gegen ben Raifer übergangen, ber Religionsfriebe aber bis jur einfligen frennblichen Bergleichung beffatigt. Freiftellung ber Religion für bie weltlichen unmittelbaren Reichsftanbe, nicht für bie geiftlichen, nicht für bie mittelbaren.

Wom ganzen schmalkaldischen Bunde ftand die seske Stadt Magbeburg noch allein gegen Kalser und Papst. Kant erneuerte die Acht gegen sie und übertrug den Oberdeschl des Belagerungsheeres während des letten Reichstages dem Kurfursten Morit, der bereits in Krieg mit der Stadt verwickelt und am meisten dabei betheiligt war. Dieser Auftrag war es was Morit wollte; indem er die lette Zustucht der Misvergnügten zu zerstören übernahm, zog er die allerdings nicht leichte Belagerung so in die Länge, daß er füglich seine weistern Kriegsvordereitungen darunter verhüllen konnte, mährend die Ausmerksamkeit von ganz Europa nur auf Trient gerichtet war.

1550

Das thum eröffnete Concilium muffte wegen eines 1551 iber Panna zwifchen Papft, Caifer und Frankreich ausgebros denen Kriegs auf einige Domate eingestellt werben; inbeffen Sept. beriteten fich bie Protestanten auf verschiebene Beife bann vor. Da man die augsbruger Confession nicht wohl vorles gen burfte, weil ber Raifer einmal im Reichsabichieb bebaups tet hatte, baß fie wiberlegt fei, und ba men zugleich bas leips giger Intering getn befeitigt hatte, fo ließ Rucflieft Moris bet Bekenntnis ber fachfichen Rirche burch Melanchtbon frifc mffeben. Wie erminicht fin biefen, zeigen git tonnen, bal er in der neutich erzwungenen Unnaberung zur alten Kirche in Abficht ber Mittelbinge boch feine Übergengung in Abfict ber reinen Lebre nicht geanbert batte. Der Rurfürft wilangte übervies, bas Melanchthon ohne alle Schonung gu Beit geben follte, weil es ibm fetbft gar nicht um Bereinis gung du thum war. Alfo ging Welandthon gurud auf Lus there erfie Streitfragen, wolche in ber A. C. umgangen was ten, und ftellte ben gangen Lebrbegriff fo beraus, bag er gegen bie bisberigen Disbeutungen gesichert war; er that es in tinem entscheibenben und felbft bittern Tone, ber ibm auch bas Bertrauen feiner Partei wieber erwarb.

Sobald ber Raifer burch feine Runbichafter von biefem Bechaben Dachricht erhielt, warf er, von bes Surffieften Er-Monbeit foft überzeugt, feinen ganzen Unwillen auf Melanathen und ließ folden einflweilen an ben augsburger Prebis gem aus, weit fie im Berftunbniffe mit ben Sachfen waren; 26. Aug. fit erhielten burch ben Bifchof von Arras Befehl obne Abfbied von ben Ihrigen die Stadt zu raumen und im gangen Riche wie wieber zu predigen. Daffelbe Urtheil ward gegen bie Peebiger in ben andern fowabifden Stabten mit Schmabwerten ausgesprochen. Das war benn freilich nicht ber Beg, bas Bertrauen ber Evangelischen für bas Concilium ju gewinnm. Als auf bie Beit ber Wiedereroffnung etwa 100 Bis 1. Sept. schofe und Theologen aus Teutschland, Italien, Spanien, Ungam ju Trient gafammentamen, achtete man auf die Protes fation bes Konigs von Frankreich, ber wegen feines Kriegs mit bem Papfte teine allgemeine Kirthenversammiung in bet trientischen erkennen wollte, nicht, fonbern fuhr raft fost

über bierftreitigen Artifel, Abendmahlolehre, Bufe, lette Ölung, Beschiffe ju faffen. Die Frage vom Latenkelch lieffen bie faiferlichen Commiffarien bis gur Ankunft ber Protestanten aussehen. Beber ber Raifer noch ber Papft fanden fur gut bem Concilium beiguwohnen; jener blieb ju Insbrudt; biefer fandte feine Decrete von Rom. Auf ben erneuerten Termin 1552 Jan. kamen endlich einige Gesandte von ben Drotestanten; ihre Theologen follten nachfolgen ... Die meifte Rachgiebigfeit ober vielmehr Unterwerfung zeigte Aurfürst Soach im II. Indem er ben Dapft feinen "anabigften Beren" nannte, verfprach fein Gefandter, bag er alle Befchluffe bes Conciliums als ein Sohn ber fatholischen Rirche balten und vertheibinen werde: er that bies hauptfachlich barnm. bag fein Cobn Friedrich als . Erzbifchof von Magdeburg und Bifchof von Salberfadt une ter ben nothigen Bortebrungen wegen feiner Minberjabrigfeit (1550) anerkannt wurde. S. Chriftoph von Birtemberg, feit fur-6. Nov. 'sem sur Regierung gekommen, faudte eine eigene Confession 1552 ober Repetition ber augeburgifden, ohne non ber fachfischen 24. Jan. Kenntniß zu nehmen. Wegen bes Afterlebens fland er in befonbers gefpanntem Berhaltniffe mit bem Raiferhaus. Bon Strafburg tam ber madere Steiban, zugleich als Abgeorbs neter einiger fcwähischen Beichoftabte. Da biefe Gefanbten bem Leggten keinen Befuch machten, um bas papfiliche Borfibrecht nicht anzuerkennen, fo murbe ihre Gache auch nicht angenommen. Es konnte ein Rebler icheinen, daß die protefantischen Stanbe vereinzelt und ohne gemeinschaftliche Berabredung jum Concilium famen, nach ben Abfichten bes Rurfürsten Morit aber war es teiner. Seine Gesandtichaft mar eine ber letten; bie Theologen ließ er zu Rurnberg warten. Sene wieberholten Die Einreben gegen Die frubern Befchluffe bes Conciliums und gegen ben papftlichen Borfis. Da ber Raifer feinen Commiffarien aufs bestimmtefte befohlen batte

24. Jan. gaten dahin, daß er ben wirtembergischen, bann ben sächste schen Gefandten in einer Congregation in seinem hause Gesbor gab, wobei jene ihre Consession überreichten, diese die ihrige noch zurückehielten. Bugleich verlangten die Gesandten für ihre Abeologen eben so bundige Geleitsbriese, wie vor

alle freundlichen Mittel zu versuchen, brachten biefe ben :Le-

mals bas bafter Concilium ben Bobmen gegeben. Uber bies fem Streit murbe wieber Beit verloren, es entftanb auch Spannung zwischen ben faiferlichen Commiffarien und bem Legaten, weil jene faben, bag biefer ihren Ginfluß gu fcmas den fuchte. Satte ber Raifer ichon auf bem Reichstage bie papflichen Foberungen beschrantt, fo naberten fich mun auch feine Rathe ben Protestanten, und fo mochte bas Concilium wohl eine gunftigere Wendung für fie genommen haben, wenn es je mit ber Sache Ernft gewefen ware. Man ftellte noch einen weitern Termin für bie ausgesetzten Artifel, bis gur Ans 1552 funft ber nordbeutschen Protestanten; inzwischen erhielt bie 19. Marg wirtembergifche und ftragburgifche Gefandtichaft Berfidrung, die fachfischen aber gingen gurud, weil fie fich nicht mehr fur ficher hielten. Reue Abmuhungen ber taiferlichen Commiffas rim, bis bie Botfchaft erfcholl, ber Rurfurft Morig mit eis nem farten heere ftebe fcon vor Augsburg. In biefem 1. Apr. Augenblick mar bas Concilium fur aufgeloft anzufeben, und Morit enthitilte nun rafch, was er inbeffen in feinem Innern bewegt batte.

Das eingeschüchterte Teutschland hatte feit funf Jahren so manche Gewaltschritte bes Raisers gesehen, ohne baß man es nur gewagt auf bem Reichstage bie vielfaltige Berlegung ber Bablcapitulation zur gesetlichen Rlage zu bringen. Benn wir uns erinnern, wie um geringerer Urfachen willen einst R. Abolf abgesett, Andere laut belangt worden: - wie tief war jest bie offentliche Stimme, felbft bie ber erften Fürsten niedergebruckt! Wohl erinnerte Morit ben Saifer wieberholt an bie Befreiung bes Landgraven; bie Sohne bef felben beftanden barauf, daß bie beiben Bermittler ihr Bort erfullen und fir ibn eintreten mufften, wenn er nitht geloft Aber Moris hatte noch auf bem letten Reichstage ju Augsburg und am baierischen Sofe in folthen Berftvenungen gelebt, baff ber Raifer von feiner Sugend am wenigften fündtete.: Diese Geringschatzung empfand Morit tief; er theilte bie Empfindungen feiner Mitfidnde, befonders bie bowwelte Beforgniß, bag, wenn es bem Raifer gelange feinen Cobn Willipp' gum romifchen' Ronig wahten gu laffen, und bem

Papfie, bas Corcilium nach feinem Ginne burchzuseben,

222 Bud III. 3meiter Beitraum. Abth. 1. Abidn. 1.

bas Reich und die Kirche zugleich in schmähliche Anechtschaft fallen musten.

Aber Gegenvortehrungen waren ebenfo fcwer gu treffen als bem icherffichtigen Raifer au berbergen. Die Belagerung von Magbeburg gab wohl Anlag ein ftartes Kriegsbeer zu fammein und zu unterhalten; ber Raifer und bas Reich mufften noch bas Gelb baju geben. Morit nahm auch ben geachteten wirtembergifchen Oberften, Johann von Bepbeck, mit mehr als 4000 Solbaten auf. Doch wie follte ein Bundnis im Reich errichtet werben, ba bie meiften evangelischen Fierften entmuthigt ober gar auf ber Geite bes Raifers maren ? In biefer Cage tam bem Rurfurften ju Statten bes Raifers Spannung mit Frauereich, mit bem Papfte, mit feinem eis genen Bruber Ferdinand (wegen ber neu beabsichtigten wienis fcben Ronigswahl), auch bes Raifers junehmenbe Krantlichfeit und bie Entblofung von Goldaten mebrend feines Maufenthalts zu Insbrud. Morit und S. heinrich II. von Frank reich trafen in ihren Entwürfen fo zusammen, bag man nicht weiß, wer ben erften Untrag gethan. Fruber batte Johann Friedrich ein Banduiff mit Frankreich abgewiesen, als bebent lich fur bes Reiches Gicherheit. Aber bie verzweiselte Lage lies febt auch bas verzweifelte Mittel nicht mehr ichenen. Der franzofische Gefandte Frarineus tam in bas einsame Bathfehloß Friedemald in Deffen. hier teaten bie teutschen Far-ften, Rurfarft Morig für fich und seinen Mündel, Georg Arlebrich von Brandenburg : Anfpach, ber Bergog Albrecht von Medienburg und ber junge Laubgrav Bilbelm von Seffen mit bem Sonige Beinrich II. von Frankreich in ein Schute med Erus Bunbnif gur Bebauptung ber teutschen Reichsund Riechen - Freiheit unter folgenden Bebingungen. Die Berbunbeten verfichern fich erft ebeer Rachbarn, richten ihren Mingeiff gerade auf ben Raifer als gemeinschaftlichen Beind und vereinigen fich, wenn es nothig wird, mit bem: frangofischen Rtiegsboer. Der Konig giebt neben biefem ben Fürften fur bie brei erften Monate 240,000 Thaler gusammen, für bie brei folgenden je 60,000 Thaler Subfibien. Gegen biefen Beis Kand willigen bie ffürften ein, bag ber Ronig - bie gum Reich geborigen Stubte, in welchen nicht teutsch gespro-

1551

den wird, befete, unter Barbebalt bes Reichsbicariets, und versprechen bei ber kunftigen Raiserwahl entweder ihn selbst ober einen ihm gefälligen Rurften zu wählen. Rein Theil foliefft ohne ben andern Frieden. Bum Beitritt werben bie ibrigen Reicheftanbe eingelaben, namentlich bie Cobne bes erfongenen Johann Friedrich. Wer fich wiberfett, wird als feind bebandelt. Babrend bie Fürften mit bem frangofichen Gesandten biese übereinkunft zu Friedemald schlossen, fubr unter fartem Donner ein Blibftrabl burch ben Gaal, ban Anarineus im Sinne ber Alten für eine gute Borbebeutung nahm.

Einen Monat nach biefer Busammentunft endigte Morit 6-9. bie Belagerung von Magbeburg burch eine fo milbe Capitus lation, als es die Gegenwart bes kaiferlichen Commiffarius Schwendi nur immer gestattete. Noch einmal fertigte er eine Bejandtichaft an ben Raifer nach Insbrud ab, ber bie meis fien evangelischen Surffen beitraten, um bie Loslaffung feines Comiegervaters zu erhalten. Als fie aber lauter leere Borte unichtrachte, fant fich Morit aufs neue fo gefrantt, bag er loguschlagen beschloß, sobald bie Jahrebzeit es erlauben wurde. Allerdings konnten bie Ruftungen bem Saifer nicht mehr unbefannt bleiben; aber Morit wuffte ihn immer wieber zu bembigen. Das Kriegsvolf konnte er nicht gleich abbanten, weil ber Gold noch in Rucktand war; ein Abeil wurde in beffen verftedt. Er muffte, bag einige feiner Schreiber vom Kaiser bestochen waren; biese jog er vertrauensvoll zu lauter Saublungen, welche bemfelben berichtet werben burften. derwrach felbft nach Insbrud zu kommen und ließ bort schon eine herberge miethen. Dies benutte Rarl wieder als Boewand, bie Antwort wegen bes Landgraven zu verschieben. Berit trat fcon bie Reise an, ging aber wegen fchnell vorgefallener Gefchafte wieber gurud. In einer verftellten Unterwhung mit bem Landgraven Wilhelm in Gegenwart ber befichenen Schreiber tieß er fich die Reife abrathen. So glaubte Aarl, Morit banble blog bem Baufe Beffen gu Gefallen, und wiberlegte felbft bie ibm vorgebrachten verbachtigen Anzeigen, well er fich für beffer unterrichtet bielt. Bubem hatte ber Rais fer eine ganz besondere Worliebe für Morits. In dem frühern frendfischen Kriege war er schon auf ben wedern, jungen

1551

Kürsten ausmerksam geworden; er hieß ihn Sohn und ließ sich von ihm Bater nennen. Er wollte gar nicht glauben, daß Morih sein Vertrauen täuschen oder seine Staatsklugheit überlisten könnte. Als ihn Herzog Alba warnte, sprach erz. "Die tollen und vollen Teutschen haben gar kein Geschick zu solchen listigen Ränken." Der Bischof von Arras wollte in seiner Verschmitztheit nicht einmal haben, daß man einen solchen Verbacht nur laut werden lassen solle, weil er den Kursursten erst auf Etwas bringen könnte, woran dieser sonst nicht gesdacht hätte. — In gleicher Weise ließ Morih das Concilium über die verdreiteten Kriegsgerüchte berühigen.

Um fo größer war bas Erftaunen bes Raifers, als Mo-1552 rit auf einmal losschlug. Raum batte Morit wieber wegen 1. Marg bes Landgraven an ben Raifer gefdrieben und feinen Landftanben ertlart, bag er fich ber Burgichaft gemaß fur benfel-20. Marz. ben gum Ginlager ftellen muffe, fo brach er aus Thuringen nach Kranten auf und vereinigte feine Schaaren bei Schwein-25. Mart, furt mit benen bes Landgraven Bilhelm, ber im Augenblice des Aufbruchs feinen Standen geradezu bas Borbaben eröffs net und ihre Beiftimmung erhalten hatte. Bu Rothenburg an ber Tauber fließ Markgrav Albrecht von Brandenburg ju ibm, ber unter frembem Ramen bie Genehmigung bes frangofischen Bundniffes eingeholt batte. Unaufhaltbar ging ber Bug ber Berbundeten über Donauworth nach Augsburg. Bur Rechts fettigung bes Rriegs lieffen bie Furften zwei Manifeste vor fich bergeben: bas eine von Rurfurft Moris, S. Albrecht von Medlenburg und Landgrav Wilhelm von Seffen, giebt brei Urfachen an: 1) bes Raifers 3weibeutigfeit in ber Relis gionofache, wobei er unter bem Scheine ber gefpaltenen Religion feine eigene Domination burthfegen, Die mahre, drifts liche Lehre welche zu Augeburg befannt worden, burch liftige Anschläge mehr und mehr einzäunen und zulett gang ausreus ten mochte, wie man befonders aus ber Berbannung ber Pre biger vor ber Entscheibung bes Conciliums feben tonne; 2) bie fortwabrende Berhaftung bes Landgraven, welche Infamie und Unbilligkeit nicht langer angesehen werben tonne: 3) ber Umflurg ber Reichsverfaffung und Bernichtung ber teutfchen Freiheit. namentlich burch Überziehung mit frembem Rriegsvolt und

setwährende Schatzungen, auch Ausschlieffung der auswärtigen Betichafter, woburch endlich Sobe und Riebere zugleich zu einer unerträglichen, viebifden, erblichen Gervitut, Joch und Dienftbarteit gebracht werben follten. Aus biefen Urfachen. fagen bie Fürften, worunter bie britte bie bochfte und vornehmfte, batten fie einmal Berg und Mannheit geschöpft und mit andern driftlichen Dachten, namentlich ber Krone au Amnfreich, welcher ber Reind gleichergeftalt nach ihrer zeits lichen Boblfahrt getrachtet, fich vereinigt, um die gefangenen Burften au befreien, fich ber Burgichaft für fie gu entlebigen und die alte lobliche Freiheit ber Teutschen muthig au erretten. In bem anbern Manifeste gablt ber Markgrav Albrecht mehrere besondere Verletungen ber teutschen Freiheit auf. Bei ben Reichstagen murbe burch abgerichtete Stimmen, besonbers ber Seiftlichen, mit Anlagen und Schatungen gulett alles Baffer auf Gine Duble geleitet; bie Reichstathe ftanben unter ber Willfur eines Fremben, Unabeligen (Arras), bem auch bas Reichsfiegel verkauft worben; boch wurden alle Ausfertis gungen ungeburlich verzögert. Den Teutschen fei verboten in auswartige Kriegsbienfte ju treten; ben Protestanten feien große Summen abgeprefft, neue Rathe in ben Stadten eingefett, ben gurften ihr Bilb auf Dungen ju feten verbos ten worben u. f. w. Der Landgrav Wilhelm erließ noch ein besonderes Bermahrungsschreiben an den Kaifer, worin er 8. Apr. bie hallische Capitulation auffundet und beweift, welche schreiende Ungerechtigkeiten gegen feinen Bater begangen worben.

Dit Beziehung auf biefe Erklarungen gab auch ber Ronig von Frankreich, ber icon acht Tage vor Morit mit eis 13. Marg. nem Kriegsbeere gegen Det aufgebrochen mar, ein großes teutsches Manifest in ben Drud: Wie er vom Bergoge von Parma gegen Raifer und Papft zu Bulfe gerufen worben, fo seien auch viele schwere Rlagen teutscher Fürsten an ihn getommen. Da feine Borfahren auch Teutsche gewesen und indessen in althergebrachter Freundschaft mit Teutschland ges fanben, auch bie teutsche Freiheit nicht ohne Schaben Rranfreichs unterbrudt werben tonne, weil bie teutsche Nation eine feste Borburg ber gangen Christenbeit

Pfifter Befdichte b. Meutschen IV.

ware, so set er in ein driftliches Verständniß mit den genannsten Fürsten getreten. Noch besonders wirst er dem Raiser vor die gesehwidrige Einverleidung niederlandischer Stifte und Herzschaften und der Stadt Costanz, die Zerreissung hessens und die Bedrängung mehrerer teutschen Stände; serner die erneuerte Achtung teutscher Hauptleute; die eigenmächtige Bessehung des Rammergerichts und Reichsraths als die wahre Ursache aller Übel. Dabei versichert der König, daß er den Krieg durchaus nicht aus Eigennut sondern allein um sich einen unsterblichen Namen zu erwerden übernommen habe. Auf dem Titelblatt des Manisests steht ein hut (Sinnbild der Freiheit) zwischen zwei Doschen, und auf einem sliegenden Bande das Wort Libertas.

Wer noch fragen wollte, ob die Alagen wirklich gegrunsbet waren, findet die Antwort eben darin, daß die Fürsten erst mit den Wassen in der Hand, mit Unterstützung einer auswärtigen, eben auch nicht ungefährlichen Macht, fagen durften, was man auf dem Reichstage nicht mehr zu sagen wagte.

1552 Bor Augsburg angekommen, foderte Moris bie Stadt 1. Apr. Bur Übergabe auf. Die Mehrheit ber Burger fiel ihm bei;

3. — bie aufgebrungene Kirchen = und Stadt = Berfassung wurde abgeschafft, die kaiserliche Besatung fortgeschickt. Rurnberg
hatte schon mabrend bes Bugs mit 100,000 Gulben sich abgesunden. Ulm hingegen that entschlossenen Biderstand; nach
19. Apr: sechstägiger Einschliessung zog das Kriegsbeer weiter, Mark-

sechstägiger Einschliessung zog das Kriegsbeer weiter, Markgrav Albrecht verheerte das Gebiet der Stadt. Die andern evangelischen Reichskädte bewilligten eine Geldhülse von sechs Römermonaten. Der Herzog von Mecklenburg und der Landgrav Wilhelm zogen an der Donau hinauf ins Hegau, um die französsischen Hulfsgelder in Empfang zu nehmen, Seiseln zu geben und zu empfangen. Herzog Christoph von Wirtemsberg, von den Fürsten und von Frankreich wiederholt zur Bereinigung eingeladen, sah sich gezwungen neutral zu bleiben; sein Verhältniß zum Kniser und zum römischen Könige war ein ganz eigenes. Jener hatte ihn längst wegen seiner Flucht wieder begnadigt und jest gegen diesen in Schutz genommen. Trat er als Feind gegen ihn aus, so war der von seinem Ba-

ter auf ihn übergegangene Afterlebensproces unwiederbringlich verloren. Er gab bem Raifer offene Nachricht von feiner Lage und erhielt beffen Buftimmung. Kurfurft Moris bingegen ftanb im umgekehrten Berhaltniffe, er unterhielt mit Ferbinand ein gutes Bernehmen gegen ben Kaifer. Schon por feinem Aufbruche hatte Jener Bermittelung angeboten und inbeffen wieber Nachricht gegeben, bag er Bollmacht habe wegen ber Erlebigung bes Landgraven zu unterhandeln. Da man zugleich Rorit in Beforgniß fette, ber Raifer tonnte ben gefangenen Aurfürften wieder gegen ibn berftellen, fo nahm er bie angebotene Unterhandlung an. Die beiben Furften aber, Chris floph und Morit, trafen am Ende boch auf ihren verschiebenen Begen gufammen.

In Ling besprach fich Ferbinand mit Morit. Er erflarte bes Raifers Bereitwilligfeit in bie meiften Foberungen ber verbundeten Furften einzugeben, nur follte ber Ronig von Frankreich ausgeschloffen bleiben. Da Morit fur fich allein Richts bewilligen konnte, fo tam er mit Ferbinand überein bas Beitere auf einem Tage ju Paffau mit ben anbern Rurfürften und Furften zu verhandeln, und verfprach feine Bunbesgenoffen einstweilen zu einem Baffenftillftande zu vermo-Diefer murbe zugeftanden auf 14 Tage, jeboch erft nach 8, Dai. Berfluß von 14 Tagen vom Tage ber Übereinkunft an. Diefen Borbehalt machte Morit, um in ber 3wischenzeit vor bem Gintritte bes Stillftanbes noch bie vom Raifer gusammengezoamen Solbaten gerftreuen und einen Angriff auf ihn felbft machen gu konnen. Gine neue Uberrafchung, mit bemfelben Rachbruck wie bie erfte ausgeführt. Morit fturmte bas tais mai. ferliche Enger bei Reuti, bann bie ehrenberger Klaufe, und 18. machte dabei viele Gefangene. Rur zwei Tagereifen batte er 19. bis Insbruck, wo der Kaifer an der Gicht frank lag. Aber burch Meuterei bes reiffenbergifchen Regiments, bas erft Sturms fott verlangte, wobei Morit felbft in Lebensgefahr tam, ging en Zag verloren. Un biefem nahm Rarl mit Ferbinand und 20. Mai. seinem ganzen Sofe bie Flucht nach Karnthen. Drei Tage burnach traf Morit zu Insbruck ein; Alles was ber Kaifer und die Spanier gurudgelaffen hatten, fiel in Die Banbe ber

1552 Solbaten. Das Eigenthum ber Stadt und bes romischen Ros-26. Mai. nigs blieb verschont. Die Zeit bes Waffenstillftanbes trat ein.

Der mächtige Kaiser, höher und gewaltiger benn einer seit den Hohenstausen, sich Tag und Nacht über die unwegssamen karnthischen Gebirge unter heftigen Gichtschmerzen in einer Sanste getragen; bedroht mit Gesangenschaft für die fünssährige ungesetzliche Verhastung zweier Fürsten; beschämt durch Überlistung seines Lieblings, den er selbst in diese Handslungsweise eingeweiht; gebeugt, das Hauptziel seiner vielsältigen Anstrengungen, die Wiedervereinigung der Kirche wohl sür immer vereitelt zu sehen. Dieser ausserorbentliche Glückswechsel machte tiesen Eindruck in Teutschland. Das Concilium war schon während der linzer Verhandlungen vom Papste aus zwei Jahre oder überhaupt aus Wiederkehr des Friedens vertagt worden.

27. Mai. Morit fuhr auf bem Inn nach Passau zu bem ausgeschriebenen Friedensgeschäfte. Bon ben andern Rurfürsten
und Fürsten, auch von Herzog Christoph, kamen Gesandte;
Herzog Albrecht von Baiern, der Erzbischof von Salzburg,
die Bischöse von Passau und Eichstädt übernahmen persönlich
die Vermittelung. Der König von Frankreich sandte den Bischof Franineus, um den Frieden zu hintertreiben, die der
Raiser genug gedemuthigt sein wurde. Er hatte bei Eröss-

Raiser genug gedemuthigt sein wurde. Er hatte bei Erdssnung des Kriegs die Reichsstädte Doul und Berdun besetz, 10. Apr. dann Metz durch Berrath des Bischofs eingenommen, die Herzzogin Christina von Lothringen, des Kaisers Nichte, der Bormundschaft enthoben und den jungen Herzog Karl nach Paris geschickt. Während er im Elsaß sich ausbreitete mit dem Titel eines "Protectors des Reichs", verschloß ihm Straßdurg die Thore, und die benachbarten Fürsten liessen ihn ersuchen Teutschland zu verschonen. Da ersuhr er, daß Morit die Unsterhandlungen zu Linz angefangen. Von den Niederlanden siel ein kaiserliches Kriegsheer in Champagne ein. Run zog er sich zurück und hinterließ starke Besatungen in jenen drei Reichsstädten. Sein Drator hielt zu Passau eine aussührliche, gelehrte Rede, worin er dis auf die Verbrüderung der alten

Gallier und Germanen gurudging und bann bie Beichwer-

ben gegen Karls V. Regierung und feine Minifter erneuerte. Rorit wiederholte ebenfalls bie Reichsbeschwerben. Seine Foberungen maren: Entlaffung bes Landgraven, Religionsfriebe bis zur einstigen Bergleichung und alsbaldige Bornahme jener Beschwerben. In bas Leutere wollte ber Raifer nicht einwils ligen, vielmehr verlangte er erft Erfat für bie burch ben Krieg beidabiaten Reichsftanbe. Dit Dube verglich man fich über Berlangerung bes Baffenftillftanbes, um von bem in Billach 5. Jul. befindlichen Kaiser weitere Antwort einzuholen. Morit ging einstweilen nach Gichftabt, um bas verbundete Beer in andere Quartiere zu verlegen. Des Kaifers zweite Antwort lautete 30. Jun. noch nicht beffer. Er beschwerte fich, bag bie Bermittler ibn jum Krieben ermahnten, ba er boch ben Krieg nicht angefangen. Es handle fich hauptsächlich um bie Autorität bes Reichs. Betrafe es feine Perfon, er wurde, wie bisber ge= gen noch größere Feinde, zeigen, daß er Richts fürchte. Doch prach er bies Mal nicht von Rebellion und Majestatsverbreden wie im schmalkalbischen Kriege. Satte er weniger Ursache über Morit fich zu beklagen als über bie bamaligen Bunbesbaupter? Karl war nicht mehr ber Sieger von Duthlberg. Er geftand bem Bergoge Chriftoph, "baß er zu viel gethan habe." Er war jest gewiffermaßen in ber Sand feines Brubers, ben er vom Raiserthum ausschlieffen wollte. Ferbinand muffte auch feinerfeits nachgeben, benn ber Konig von Frantwich hatte ihm bie Turken wieder auf ben Sals geworfen. Er verlangte von Morit nur noch kurze Gebuld, bis er personlich mit bem Raiser zu Billach fich besprochen haben wurde. Aber Morit erklarte, daß ber Stillftand jest abgelaufen fei, und ging zu bem verbundeten Seere nach Mergentheim. Gos font beschoß er Frankfurt, bas noch eine kaiferliche Besatung hatte, wobei H. Georg von Mecklenburg durch eine feindliche Augel seinen Tob fand. Markgrav Aibrecht, immerfort brands schatend, überfiel Worms und Speier. Nun fandte Kerdie nand die Antwort des Kaisers burch Heinrich von Plauen; fie enthielt tury und bundig bie Grundlage bes barauf ge-Soloffenen paffaner Bertrags: bie Reichsbeschwerben ge=81. Jul. bis boren vor einen allgemeinen Reichstag; bis babin Religions: 2. Aug. ftiebe, und mas ber Reichstag weiter befchlieffen wird; babei

foll es bleiben. Karl behauptete, bag er blog wegen feines bebrangten Brubers soweit nachgebe, und erbot fich zugleich urkundliche Beweise von dem treulosen Berftandniffe Frantreichs mit ben Turfen vorzulegen. Morit fab nun wohl, bag er bie Sache nicht weiter treiben konnte, auch ließ man ibn fühlen, bag Johann Friedrich restituirt werden durfte. Birtlich marb biefer bei ben Fürsten um Belftanb. Chriftoph mare gern auf die Seite ber Berbunbeten getreten; er batte gebofft. man werbe ben ferbinanbeischen Lebensproces auch unter bie Reichsbeschwerben aufnehmen; aber biefe betrafen ben Saifer allein, ber Proces mar ofterreichische Saussache; ba ihm bie Fürsten nicht entsprachen, fo blieb er auf bes Raifers Seite. und biefer machte feinen Bermittler bei Ferbinand, wie Ferbinand bei bem Raifer fur bie Furften. Endlich ging Gines mit bem Anbern. Bu Paffau murbe erft ber Reichevers trag, bann ber Bertrag in ber wirtembergifden Sache gefcloffen.

Der erftere enthalt folgende Bedingungen: Die verbunde ten Fürsten verabschieben ihr Kriegevolt ober geben es in ben Gold bes romischen Ronigs. Der Landgrav Philipp wird unentgeltlich auf fein Schloß Rheinfels gurudgeschickt. Alle feit bem ichmaltalbifchen Rriege geachteten Sauptleute werben ber Acht entbunden, unter ber Bedingung, bem Reiche geharfam au fein. Die Religionsfache und bie Reichsbefchmer ben über taiferliche Gingriffe follen in feche Monaten auf bem Reichstage vorgenommen werben, zugleich mit weiterer Berathung über bie Mittel die Religionsspaltung beigulegen. beffen foll kein Theil ben anbern beschweren ober vergewaltigen. Die lettern Puncte find im Grunde biefelben bie man fcon einige Mal verabschiedet batte. Nun ward aber noch in einem Rebenvertrage feftgefett, bag, wenn auch bie vorgeschlagenen Mittel nicht jum Biele führen follten, ber Frie bensftand bennoch bleiben muffe bis zu endlicher Bergleidung.

So geschah benn endlich ein entscheibenber Schritt zur Sicherftellung ber Resormation; ein bestimmter Entschluß, wos bei bie Beschränkungen bes ersten nurnberger Stillstanbes nicht mehr vorgebracht: werben burften. Der Kaiser: wolkte zwar

biefen Nebenvertrag für fich nicht genehmigen fonbern bem Reichstage vorbehalten; allein ber romische Ronig und bie Fürsten hatten bie Sache unter fich bereits fo verburgt, baß fie nicht mehr rudgangig gemacht werben tonnte.

Vier Tage nach bem Reichsvertrage murbe auch bie mirs 1552 tembergifche Sache burch bie kaiferlichen Rathe und Bergog 6. Aug. Abrecht von Baiern vertragen. Gegen Aufhebung ber gebrobten Lebenseinziehung erkannte Berzog Christoph aufs neue bie offerreichische Afterlebenschaft an, jedoch mit ber gemilberten Declaration, daß barunter nur Erpectang und Anfall nach Abfterben bes mannlichen Stammes verftanben werbe. Über bie angefesten 300,000 Gulben Strafgelber, welche Chriftoph gu schwer fant, follte noch weiter verhandelt werben.

Ungeachtet ber Ronig von Frankreich mabrend bes Rriegs Lothringen und bie barin gelegenen Reichoftabte und Bisthus mer befett batte, fo wird boch biefer gangen Angelegenheit in bem paffauer Vertrage nicht gebacht, fonbern nur wie im Borbeigeben bemerkt: ba bie Sachen bes gemeinen Fries bens teutscher Nation allein ben Raifer, ben romischen Ronig und die Rurfürften, Fürsten und bie Stanbe bes beiligen Reichs und fonft niemand berührten, fo babe man auf bie Einwendungen des franzosischen Orgtors in Absicht bes gemeinen Friedens keine andere Sandlung nothig gefunden; mas aber bie Privatfachen bes Konigs an ben Raifer betreffe, fo follen folche burch ben Rurfürsten von Sachsen weiter vernommen werben. Ebensowenig beklagt fich ber Raiser, baß bie Fürsten eine frembe Dacht in bas Reich hereingeführt hatten; er übernimmt vielmehr von felbft bie Pflicht bas abgeriffene Gebiet wieder zu bes Reichs Sanden zu bringen. Nicht einmal ben Beiftand ber Fürften verlangt er, sondern lafft es m, daß fie dem R. Ferdinand aus Dankbarkeit für feine Bermittelung ihre meisten Bundesvoller gegen die Turken überlaffen. Kurfürst Morit folgte felbst ben feinigen bis Raab. Der Raifer, gufrieden bie Furften von Frankreich getrennt gu haben, zog aus feinen eigenen Staaten ein Beer zusammen und erhob fich von Insbruck nach Augsburg. Er kam, als Aug. wenn er nicht ber Besiegte sonbern ber Sieger ware. Buerft fellte er bie von ben Berbunbeten veranberte augsburger

Stadtverfaffung wieber ber, boch mit fo viel Schonung, baß auch die vertriebenen Pradicanten wieder zugelaffen murben, nachbem bie Stabt noch einmal 100,000 Gulben Strafgelber erlegt hatte. Dann entließ er bie beiben gefangen gehaltenen Furften. Schon ju Insbruck, bei bem Anjuge ber Berbunbeten, hatte er bem Rurfurften Johann Friedrich bie Freiheit ankundigen laffen; diefer wollte fie aber nicht dem verhafften Morit zu banten haben, fonbern folgte bem Raifer auch auf ber Flucht, mit ben Worten: "Ich wollte gerne bem Sofe nicht entlaufen, wenn nur biefet mir nicht entliefe." Daber ift in ben paffauer Verhandlungen allein ber Befreiung bes Landgraven gedacht. Bor bem Aufbruche von Augsburg fandte 27. Mug. ibn nun ber Raifer mit einer Begnabigungsurfunde in feine Lande und verfprach, daß er um ber Religion willen nie mehr beschwert werben folle. Der Maler Lutas Rranach, Luthers Gevatter, ber bie gange Beit ber Gefangenschaft bei Johann Friedrich ausgehalten, fuhr neben ihm in feinem Bagen. Die Murnberger empfingen ihn mit grobloden und einer Berglichfeit, wie fie bem Raifer nirgend ju Theil geworben. 218 er in feine Stabte tam, jogen ihm bie Ginwohner mit ber gangen Jugend unter Freubengefangen entgegen, feine Gemablin legte die funfichrige Trauer ab und ward über bem fo lange von Gott erflehten froblichen Wiebersehn ohnmachtig. In Jena fah er bie von feinen Gobnen inbessen gestiftete neue Univer-Bei bem Einzuge in fein Beimar wie in bie anbern Stadte zu Thranen gerührt, fprach ber vielgeprufte, bemus thige Furst zu Amsborf, seinem hofprediger: "Ich bin ein armer Gunber, wie barf mir folche Ehre wiberfahren!"

Für ben Landgraven Philipp milderte der passauer Verstrag die hallische Capitulation gegen die Berbürgung, die Gesfangenschaft nicht zu rächen, sondern sich als einen gehorsamen Fürsten des Reichs zu bezeigen. Es wurde ihm erlaudt Cassel wieder zu befestigen, und die Processe mit den Nachbarn wurs. S. Sept. den eingestellt. Als Philipp schon zu Löwen freigelassen war,

3. Sept. den eingestellt. Als Philipp schon zu Löwen freigelassen war, wurde er wieder von Mastricht zurückgebracht, weil das reiffenbergische Regiment zu Markgrav Abrecht überging, der noch allein in Verbindung mit Frankreich stand und, mit dem passauer Vertrag unzufrieden, den Verwüstungskrieg fortsette.

Philipps Sohn Bilhelm und Kurfürst Moris wollten ben Landgraven mit bewaffneter Sand befreien. Roch als bes Raifers wiederholte Befehle zu feiner Loslaffung ankamen, zogerte ber fpanische Hauptmann, bis er bas erfoberliche Pas tent erhalten baben wurde, bas ber Bifchof von Arras gurud-Bei ber Ankunft auf ber heffischen Grenze umarm= ten ben gandgraven seine Sohne und Rathe. Geine Sagre waren grau geworben, wiewohl er erft 48 Jahre gabite. Rorperliche Leiben hatten ihn angegriffen, boch ben Geift nicht geschwächt. Auf bem Schlosse zu Marburg fab er bie Mits glieber feiner Universität, beren Rebner zugleich feinen tapfern Sohn Wilhelm als Befreier bes Baters, bes Martyrers teuticher Freiheit und Religion, begrußte. Seine fürftliche Semablin war schon vor brei Jahren in tiefer Bekummerniß ges (1549) ftorben, nachbem fie zweimal fur feine Befreiung vor bem Raifer vergeblich fich gebemuthigt hatte. Bu Caffel am Sonn= 1552 tag angelangt, tniete ber Landgrav, tief ergriffen, bei ihrem 12. Sept. Grabmale, folange ber Gottesbienft bauerte. Das gange Land feierte Die Rudtehr feines Furften, ber wahrend feiner funfs jährigen Gefangenschaft burch unzählige schriftliche Berordnungen bie Regierung geführt hatte.

Der Raifer fab bie beiben freigelaffenen gurften nicht mehr. Bon Augsburg fette er ben Kriegszug gegen Frantreich über Ulm und Strafburg in Bewegung. 10,000 Reis ter und 116 Fahnlein Fugvolts, etwa 56,000 Mann, aus Italien, Spanien und ben Nieberlanden hatte er zusammengezogen. Obgleich von ber Gicht geplagt, kam er in bas Lager bei Det, um biefe wichtige Grengfefte ben Frangofen gu entreiffen. Der wilbe Markgrav Albrecht batte inbeffen feine Bermuftungen und Branbichagungen aus Franten in ben Rhein= und Mosel=Landen bis ins Trierische und Lurembur= gifche fortgefett; ba er aber mit bem Ronige von Frankreich wegen ber Bablungen in Bwift gerieth, ließ er fich von bem Bifchof von Arras fur ben Dienft bes Kaifers werben. Doch mislang bie Belagerung von Det, theils burch bie farte Se gemoehr bes Bergogs Frang von Guife, theils burch Binterfrankbeiten, welche ein Dritttheil bes taiferlichen Beeres weg- 1553 rafften. Rarl bob bie Belagerung auf mit ben Worten: "Es 1. San.

giebt keine Manner mehr!" Unter Sichtschmerzen zu Bruffel angekommen, sprach er: "Das Glud ift ein Weib, es war mir bold ba ich jung war und verlässt mich im Alter." Boll Unwillen ließ er die Stadte Terouenne und hesbin zerstören, konnte aber ben Konig bei Balenciennes nicht zur Entscheis bungsschlacht bringen. Spater sielen die Franzosen in die

18. Aug. niederländischen Provinzen ein; bei Renty verlor der Kaiser 2000 Mann. Erst nach vierjähriger erbitterter Fehde wurde 1556 zu Baucelles ein Stillstand auf fünf Jahre geschlossen, wäh-

1556 zu Baucelles ein Stillstand auf funf Jahre geschlossen, wah5. Febr. rend bessen Alles bleiben sollte wie es war. Auf biese Weise musste der Raiser oder vielmehr das Reich für den erlangten Religionöfrieden seine Grenzstädte an Frankreich fallen sehen und konnte nur die Ansprüche vorbehalten.

Bon allen Entwurfen seiner Kaiserregierung hielt Karl

nur noch die trugliche hoffnung fest, Die Rrone auf feinen Sohn Philipp zu bringen. Das bruberliche Berhaltnif zu Ferbinand war über beffen Bermittelungegeschaft noch mehr Bei ber Rudtehr von Det ließ Rarl aufs neue bei 1553 Zan. ben teutschen Fürsten für Philipp werben: "man werbe ibn nicht bezüchtigen bas Reich erblich an fich zu bringen, wie wohl er nicht muffte, wer bem Reiche nach feinem Abgange fürständiger fein mochte als fein Sohn. Der romifche Ronig vermochte es nicht in Frieden und Rube zu erhalten, auch fein Rurfurft ober Surft; baber zu beforgen, es mochte nach feinem Abgange bas Reich jammerlich zerriffen werben und ein Seber ein Trumm bavon zu erlangen fuchen, wozu bie franabfischen treulosen Conspiranten treulich belfen murben." gen "fachfische Praktiken" (mahrscheinlich bes Rurfurften Dorig) nahm ber Raifer ben vormaligen Aurfürsten Johann Friedrich, den Markgraven Johann von Brandenburg, Die Bergoge Beinrich von Braunschweig und Dit Frang zu Dienern an 1). Indessen richtete ber vom Kaifer entlassene Markarav Albrecht neue Berwirrung an. Er wollte bie ben frantischen Bische fen abgebrungenen Bertrage, welche ber Raifer bei feiner Aufnahme bestätigt hatte, mit aller Sarte gur Erfullung bringen, weshalb ber Raifer, fein Bort gurudnehmend, bem Rammer-

<sup>1)</sup> Archiv. Quellen.

gerichte feinen Lauf ließ. Debrere Fürften suchten zu vermittein; als fie aber Albrechts Barenactigfeit faben, fcbloffen fie 1553 erft unter fich ein Schutbundniß ju Beibelberg. Wirtems 29. Marg. berg, Pfalz, Baiern, Julich, Maing und Trier waren bie Mitglieber. Die frankischen Bischofe traten mit Kurfurst Dos ris, Bergog Beinrich von Braunschweig, wie auch mit ber Stadt Rurnberg in ein Bundniß ju Eger. Deffenungeache 15, Apr. tet fuhr Albrecht mit seinen Brandschagungen fort. Als bas Rammergericht Erecution gegen ibn erkannte, svielte er ben Rrieg nach Rieberfachsen, unterflutt von Bergog Erich von Braunschweig und bem misvergnügten Abel. Dun verband fich R. Ferdinand mit ben egrifchen Ginungeverwandten, welche nebft einem heffischen Bugug bem Markgraven Albrecht ents gegengingen, um ben Graueln, welche bem Raifer infofern nicht misfielen, als bie Furften fich untereinander fcwachten, einmal ein Enbe ju machen. Bei Sievershaufen, einem ich 9. Jul. neburgifchen Dorfe, trafen bie beiben Rriegsheere mit heftiger Rampfluft aufeinander. Schon im Anfange ber Schlacht fielen zwei Cobne bes Bergogs Beinrich von Braunschweig; bie meißnischen Reiter ergriffen die Rlucht. Nun trat Morit an bie Spige; ihm folgten bie heffischen Reiter. Mit großem Berluft auf beiben Seiten schlug Morit bie Feinde in bie Blucht; ba trafen ihn zwei Augeln; bie Safenschugen bes betruntenen Markgraven hatten mit Speck gelaben; eine ber Rugeln ging ihm burch ben Unterleib; er endigte nach zwei Lagen unter ben beftigften Schmerzen.

Also starb Moris ben Helbentob für die Ruhe Teutschlands, noch nicht 33 Jahre alt. In brei Feldzügen hatte er mit Albrecht für den Kaiser gesochten, gegen Frankreich, gegen den schmalkaldischen Bund und gegen Magdeburg. Der vierte, da die vormaligen Freunde gegen einander standen, nahm diesen Ausgang. Teutschland beklagte seinen Retter. Man glaubte, der Kaiser werde sich über seinen Tod freuen, weil man in der nicht erwiesenen Meinung stand, er habe Abrecht gegen Movis unterstützt; sowie Ferdinand diesen gegen jenen. Allein der Kaiser vernahm die Botschaft mit tiesem Stillschweigen; endlich brach er in die Worte aus: "D Absalon, mein Sohn, mein Sohn!"

Albrecht konnte von bem an nicht mehr auftommen. R. Ferdinand, beffen 500 bohmifche Reiter erft ben Zag nach ber Schlacht ankamen, foberte bie beiben Bunbniffe gur Bereinigung auf. Der neue Antfurft Auguft von Sachfen, ber 1553 feinem Bruber in ber Regierung folgte, fand fich zwar burch 11. Sept. Hausverhaltniffe veranlafft mit Albrecht fich zu vertragen : 12. Cept. aber S. Beinrich folug benfelben wieder unweit Braunfdweig und trieb ibn nach Thuringen. Un bemfelbigen Tage wurde R. Ferbinand mit feinen Erblanben in bas beibelberger Bunbnif aufgenommen. Die frantifchen Bifchofe und Rurnberg betrieben bas Rammergerichtsurtheil, welches ben Dartgraven Albrecht als offenbaren Landfriedensbrecher in bie Acht erklarte und bie Bollziehung bem franklichen, fachfischen und baierischen Rreise auftrug. Nun wurde Albrecht, nachbem er 1. Dec. alle gutliche Berhandlungen verworfen, bei Schwarzach ganglich geschlagen und gezwungen nach Frankreich ju flieben. Nach zwei Sahren tam er auf ficheres Geleit zurud und begehrte in fein gand wiebereingefest zu werben, jeboch mit ben übertriebenften Foberungen, unter welchen er bei feinem Schmager, bem Martgraven von Baben, ju Pforzheim erfrantte und 8. 3an.) fcblecht bekehrt in verdienter Berachtung farb 1).

Die Ursache warum Kurfürst August zurüchalten musste, war Johann Friedrichs erneuerter Anspruch auf die sächsische Kur nehst den vorhandenen Landen, welche nach seiner Meisnung mit Morigens Tod wieder zurücksallen sollten. Ivhann Friedrich wandte sich an den Kaiser und an den sächsischen Landtag. August dielt die wittenbergische Capitulation und seine Mitbelehnung sest, die er zugleich mit Morig empfangen hate. Doch wollte er nicht undillig gegen die verbrüderte 1554 Linie sein. Er verstand sich also noch zu einigen Landabtrez 24. Vebr. tungen nehst einer Gelbsumme. Johann Friedrich wiederholte darauf zwar die Abtretung der Kur und des Marschallenamstes, behielt aber den Titel "geborner Kurfürst" nehst der Erzwartung, daß nach dem Erlöschen des albertinischen Stammes die ernestinische Linie wieder eintrete, wozu die alte Freundsschaft mit Erbeinigung und Erdverbeiterung wiederbergestellt

<sup>1)</sup> Mofer, patr. 2frc. VI, 251.

wurde: Dies ift ber naumburger Bertrag. Drei Tage 1554 guvor ftarb Johann Friedrichs treue Gemablin Sibylle 21. Stor. im 44ften Sahr an ber Ausgehrung. Rur 18 Monate batte fie bas Glud ber beiß erfehnten Wiebervereinigung mit ihrem Gemabl genoffen. Bufebends verfchlimmerte fich auch fein eis gener Gesundheiteguftand. Er ftarb mit ber Rube, Die ibn im Glud und Unglud nie verlaffen batte, taum über 50 Jahre alt, und befahl feinen brei Gobnen, welchen, er bie gemeinschaftliche Regierung ber Lande überließ, sich nie ohne ftattlichen Rath in Bunbniffe einzulaffen, benn er babe erfahren muffen, wie wenig Treue und Glauben babei gefunden werbe. Denfelben Grundfat hatte Landgrav Philipp angenommen. Er trat bem vereinten beibelberger egrifchen Bunbniffe nicht bei, ungeachtet fein vertrauter Freund, S. Chriftoph, vorzuglich thatig dabei war. Richt weniger lehnte er erneuerte Antrage Frankreichs ab. Er widmete feine Beit hauptfachlich ber herstellung feines Landes, ohne jedoch die allgemeinen teuts iden Angelegenheiten aus bem Auge zu laffen.

So trat in turger Zeit von ben Borfechtern ber Reformation einer um ben andern ab. In ihrer Stelle erfcheis nen im Bordergrunde zwei Fürsten, welche bie bisherigen Erfahrungen benutiend, mit neuem Muthe, ebenfo redlich als fandhaft, bem großen Biele entgegengeben, Kurfurft Auguft von Sachsen und S. Chriftoph von Wirtemberg.

Der Reichstag, welchen Rarl ju Sebung ber Beschwerben und ber Religionsspaltung innerhalb eines halben Jahres versprochen, wurde wegen ber eben erzählten Unruben und wegen ber Angelegenheiten bes Raiferhaufes bis ins britte Sabr aufgeschoben. In bieser Beit fuhren bie evangelischen Stanbe eifrig fort nach Entfernung bes verhafften Interim ihr Rirden = und Schul = Wefen zu verbeffern. Schon mabrend ber paffauer Berhandlungen machte S. Chriftoph feine Anftalten. Als fein gand faum von ben ofterreichifchen Unsprüchen befreit war, fab man ibn bie von feinem Bater Ulrich nach bem 1552 Beispiele Philipps von Seffen begonnene Kirchenreformation in Absicht ber Lehre und Guter, nebft ber burgerlichen Ges 1555 letgebung und ber ftanbifchen Berfaffung, fo erneuern, baß biese etwas jungere Rirche balb ben andern vorangeben konnte.

bis

Seine rechte Hand war Johannes Brenz, an Geist und Sinn einer der Ersten nach Luther, der lieber mit Weib und Kind ins Elend gegangen war, als daß er sich dem Interim unterworsen hatte. H. Christoph nahm den Grundsatz auf, daß es eines christlichen Fürsten erste Pslicht sei seine Land mit der reinen Lehre des Evangeliums zu versorgen, und legte sich also ein zweisaches Amt bei: "Regierung des Fürstenthums und der Gemeinde."

1554

Mai.

Denfelben Grundfat brachten die fachfichen Theologen gur namlichen Beit auf bem naumburger Convent gur Sprache, auf welchem bie bisherigen Streitigfeiten unter ben Evangelischen felbft verglichen und bie Reichstageverbandlungen porbereitet merben follten. Sie tamen babei überein, bak man gur Reftstellung ber neuen Rirche hauptfachlich vier Stucke por Augen behalten muffer rechte Studien, Orbination, Confiftorium und Bifitation. Da nun bie Bifcofe es bisber baran batten ermangeln laffen und wegen ihrer Berfolgung ber rechten Lehre teine Übereinftimmung mit ihnen moglich fei, wie man an bem Midwert bes Interim gefeben: fo fei beffer, bag bie gurften an bie Stelle ber Bi= f ch of e traten und bafur forgten, bag in ihren Rirchen bie rechte Lehre gepredigt und Confiforien angeordnet werben gut Erhaltung ber Bucht und Ginigfeit. Bu biefem Schritte fanben fie fich bewogen einerseits burch bie Beforgniß fortmatrender Spaltung bei Bieberberftellung ber bifchoflichen Autoritat, andererfeits hauptfachlich burch bie Berabscheuung "jener volksverführenden Demagogen", welche als Menfchen ohne Renntniffe bie Rirche unter eine neue, großere Tyrannei bringen wurden. Das war Delanchthons überzeugung, fo febr ibn die Art und Beife wie bie Religionsfachen an ben meifien Sofen behandelt wurden, mit Behmuth erfüllte.

Den wiederholt ausgeschriebenen Reichstag konnte und wollte Karl V. nicht mehr besuchen. Bunehmender Erübsinn in Folge körperlicher Leiden und innerer Ungufriedenheit über seinen versehlten Lebensplan hielt ihn zurud, zugleich mit ber Überzeugung, daß Anfoderungen an ihn gemacht werden burften, welchen er nach seiner Überzeugung sich nicht bequemen könnte. Das sieht man aus der Instruction für seine

Commissarien. Dabei gab er aber boch bem romischen Konige Ferdinand volle Gewalt, ohne hintersichbringen mit Kursur fien, Furften und Standen ju fchlieffen, mas jur Chre und Aufnahme bes Reichs, jur Abstellung verbachtiger Unruhen und ju Beforberung eines beftanbigen Friebens gereis den mochte. Wiewohl nun Ferdinand an Eifer fur ben als ten Glauben feinem Bruber wenig nachgab und furglich in den Erblanden ein ftrenges Coict beshalb erlaffen, auch in Bohmen 170 verheirathete Beiftliche vertrieben hatte, fo faffs ten boch bie Reichoftanbe aus feinen bisberigen Bermittelungen das Butrauen, daß er im Reiche zu milbern Dagregeln fich verstehen wurde als der Kaiser. Indessen überging Ferbinand jene Befchwerben, welche auf bem Reichstage vor 1555 tommen follten, in feiner Proposition; ber Sauptflager, Dos 5. Febr. rit, war nicht mehr, und die Burudziehung des Kaifers war wohl die kurzeste Antwort. Ubrigens wurden sie nachher doch in einem Hauptpuncte stillschweigend abgethan. Ferbinanb nahm fogleich bie Religionsfache als ben erften und wich= tigften Gegenstand vor, weil ber Raifer bie Genehmigung bes paffauer Nebenvertrags in Absicht bes beständigen Fries bens an ben Reichstag gewiefen hatte. Es murbe auf befonderes Betreiben . Ghriftophs und feiner Freunde ein Ans-ihuß niedergefet, bestehend aus 3 tatholischen Furften (Ofters Marg. reich, Baiern, Julich), 2 protestantischen (Brandenburg : Uns fpach und Wirtemberg), 1 Bischof (Cichftabt), 2 Stabten (Strafburg und Augeburg), 1 Pralaten (Beingarten) und einigen Graven. Da Ferdinand in feiner Proposition juge ftanden hatte, daß alle bisherigen Wege zur Vereinigung ber Religionsparteien unzureichend gewesen, eine Wiederberu-fung des allgemeinen Conciliums bei den gegenwartigen Bewegungen ber europäischen Staaten nicht wohl thunlich, ein Rationalconcilium aber in Namen und Form zu Diesen Beis ten nicht sonderlich bekannt sei, so kam der Ausschuß mit dem Aurfürstencollegium nach dem Antrage des abwesenden Aursschiffen August überein, "daß der Friede bei Kraft und Burbe bleiben folle, wenn auch die gesuchte Bereinigung ber Religion nicht zu Stand tame." Somit erhielt ber Antrag bes paffauer Bertrags Genehmigung und Feststellung vom gangen

Reichstage. Der einzige Bifchof von Augsburg, ber Carbinal Dtte, aus bem Saufe ber Truchfeffen von Balbburg. einer ber taiferlichen Commiffarien, blieb im Biberfpruch. Da 22. Marg, er jeboch nach bem Tobe Julius III. jur Papftwahl nach Rom abgerufen wurde, fo nahmen bie Berhandlungen eine folche Bendung, bag man wohl feben konnte, wie es beiben Theis len wirklich um einen billigen und bauerhaften Frieden au thun fei. Bei einem folden wichtigen Schritte, bei einer Rachgiebigfeit gegen bie augsburger Confessionsverwandten. bie man früher taum erwarten burfte, blieb ber alten Rirche nur noch übrig, ba teine Beschrankungen mehr wie im nurns berger Stillfanbe gemacht werben fonnten, auf moglichfte Babrung ibrer Grenzen bedacht zu fein. Nachdem man über bie Sauptsache einig mar, tamen noch zwei besonbere Fragen zur Berathung: Freiftellung ber Religion ber geiftlichen Reichsftanbe, und Religionsfreiheit ber mittelbaren Stanbe. Uber biefe zwei Fragen wurde noch ein balbes Jahr mit gro-Bem Gifer geftritten.

Der Ausschuß bes Surftenrathe nahm ben Grundfat an, bag ber Friebe auch auf biejenigen weltlichen Reichsflanbe, welche in Bufunft ber alten Religion ober ber augsburgifchen Confession beitreten murben, gleichmäßig fic erftreden folle. Dagegen bemerkten bie Protestanten, bag noch eine Ausnahme vorbehalten fei: nicht bloß bie weltlichen, fonbern alle, auch bie geiftlichen Reichsftanbe follten biefes Recht haben. Die von ber alten Religion erwiederten aber: eine folche Freiftellung wurde in furger Beit bie bobern Stifte Diefer Religion entreiffen und Die geiftlichen Fürften reizen ibre Burben erblich zu machen, wie ber Soch = und Teutsch-Meifter in Preuffen gethan. Dies waren fie entschloffen burchaus nicht zuzugeben. Weiter enthielt ber Friedensentwurf bes Rurftenraths: bag auch bie Sanfe= und andere Stabte, welche bis auf ben paffauer Bertrag die augsburgische Confession ans genommen, babei wie andere Stanbe bis zur Bergleichung ber Religion gelaffen werben follen. Dies wollten bie von ber alten Religion unbebenklich zugeben, wiewohl unter ben anbern Stadten eigentlich nur mittelbare Reichsuntertbanen verstanden sein konnten. Da aber bie Protestanten auch bie

Ritterschaft in biefem Artitel begreifen wollten, faben fie erft bie Abweichung von ihrem Grundfat und eilten biefe gonze' Berwilligung jurudjunebmen.

Muf obige Einwendung in Betreff ber Sochstifte erklarten bie Protestanten: eine folche Beschrantung ibres Glaubens konnten fie ohne Berletjung ber gottlichen Majeftat und bochfte Beschwerung ihres Gewissens fich nicht gefallen laffen, ba bie Berbeiffungen Gottes in Abficht ber Seligfeit aller Dens ichen allgemein feien. Als die von der alten Rirche biefen Grund umgefehrt für fich gebrauchen wollten und ben Proteftanten noch verschiedene Borwurfe machten, versetten biefe weiter: nicht fie feien von ber alten Rirche abgefallen, fonbern vielmehr zu berfelben gurudgefehrt; barum mufften fie auch ihrer Geiftlichen fich annehmen, und fo murben bie Rir chenguter gang zu ihrem 3wede verwendet, nicht für bie Unpigfeit. Gegen ben Borwurf ber Sectirerei war inbeffen eine von Sachsen, Beffen, Brandenburg gemeinschaftlich zu Raum= 1555 burg verfaffte Schrift eingekommen, in welcher fie ertlarten, baß fie teine Secte unter fich bulbeten, fonbern ber augsburailden Confession anbangig zu bleiben entschlossen feien.

Mårz

Bei ber zweiten. Streitfrage, Religionsfreiheit ber Dittelbaren, ftanden bie Evangelischen voraus im Bortheil. In ihren Landern waren wenige Spuren mehr von ber alten Religion, und in den katholischen sah man fast allgemeines Berlangen gur neuen Rirche übergutreten. Daber bas unübers windliche Resthalten ber Ratholischen an der aufgestellten Grenglinie. Ferdinand ließ burch Baffus erklaren, bag er lieber bie Berhandlungen abbrechen wurde: ba er ben Droteffanten in ihrem Theil tein Daß fete, wie fie ihre Unterthanen im Geiff lichen und Zeitlichen regieren follen, fo werbe man ihm felnerseits bas auch laffen und nicht zumuthen feinen Unterthas nen felbst bie Thure zum Ungehorsam aufzuthun; besonbere ba er einige Canbe babe, benen er im Aufange feiner Regier rung geschworen bie Religion nicht anbern zu laffen. Bergog Spriftoph, in Familienangelegenheiten abwesend, beschwor ihn 10. Aug. bie Berhandlungen boch ja nicht aufzugeben. Der einzige Dunct wegen Freiftellung ber geiftlichen Stanbe burfte ben Religionsfrieben nicht mehr hindern; man konne einftweilen Pfifter Befdicte b. Beutiden IV.

in ber hauptsache abschliessen und bas Ubrige burch sernere, gegegenere Tractation richten. Nachbem man sich endlich mube 20. Sept. gestritten, kam ber Reichstag überein, die unentschlebenetn Stude bem romischen Konige anbeimzustellen. Dieser ent-24. Sept. schieb. nun in kaiserticher Machtvollkommenheit auf fol-

genbe Beife.

In Absicht ber ersten Streitfrage, Freistellung ber Religion ber geistlichen Reichsstände, sette Ferdinand in den Reichsabschieb, daß sich die Stände nicht darüber hätten vergleichen können. In einer Claufel aber gab er die Erstärung, daß der Geistliche der von der alten Religion abtrete, seiner Ehre unnachtheilig sein Buneficium verliere und solches einem andern von der alten Religion übertragen werden solle, jedoch kunftiger, freundlicher Bergleichung unnachtheilig. Venes that Ferdinand den Protestanten, dieses den Kathotischen zu Gefallen.

Bei bem ameiten Streitpuncte, Religionsfreiheit ber Mittelbaren, wollte Ferbinand in ben Abschieb Dichts weiter einruden, als bag Unterthanen welche wegen bee Religion auswandern wollten, freien Ab= und Bu=Bug, jeboch obne Rachtbeil ber beiberfeitigen obrigkeitlichen Rechte haben follten; bagegen verfprach er im Debenabichieb, bag bies jenigen Cbelleute, Stabte, Communen und Unterthanen welche feit Jahren ber augeburgischen Confession anhängig newesen, burch ihre Dbrigfeiten nicht bebrangt, fonbern bis ju driffs licher Bergleichung babet gelaffen werben follen. Senes ben Ratholifthen, biefes ben Protestanten gur Bernbigung. Ratholischen, wiemohl fie in ben Inhalt biefes Rebenabiebs nicht einstimmten, gaben both bie Ertlarung, bag fie bem Ruffer und bem romifchen Konige ju Gefallen Die Ausftellung beffelben bewilligt hatten 1). Durch biefe Bestimmungen gelang es bem romifthen Konige beibe Porteien wenn auch nicht gang zufriedenzuftellen, boch in ber hauptfache für jest zu vereinigen, und alfo mit Inbegriff berfelben ben Religions frieben unter nathftebenben Bebingungen zu fiblieffen und 26. Sept, in bem Reichsabschiebe gu verbimben:

<sup>17</sup> Babmann I. 6. 51, ff.

L Der Kaiser und den rowische König mit den kakholischen Reichöstanden versprechen ben augsburger cons
sessionsverwandten Reichklichnau. 1) keinen derseis
ben der Religion halber zu vergewaltigen; 2) von ihren Kirs
hingebräuchen und Dohnungen, die sie ausgerichtet oder noch
aufrichten werden, sie nicht zu verdrängen, sondern dabei
wie bei ihren Gütern und Rechten jeden Art subig zu lassen;
3) in diesen Beziehungen die geistliche Genichtsbarkeit in ihr
nu Landen his zur Bergleichung der Religion zu suspendieren;
4) es guch bei den Ressimmungen über die eingezogenen
geistlichen Güter, die keinen reichsunmittelbaren Körperschaften
gehörten, wie es zur Beit des posseuer Vertrags war, du

IL Daffelbe verftyrechen ihrerseits bie evangelischen Reiche finde in Absicht ber erftern Duncte gegen bie von der alten Religion zu beobachten. Die in audem Aerritorien gelegenen

geiftlichen Buter bleiben jebem Theile gefichert.

III. In Reichsstähten von beiderlei Religionsparteien git haffelbe Berhaltnis wie bei den Reichsständen gegen ein: amer,

Rad 25jabrigem Rampfe erhielten bie augsburgiften Confestionsverwandten aleiche Rechte mit ben Genoffen ber ab ten Rirche bis zu fimftiger Bergleichung, welche jehoch nicht anders benn bund driftliche, freundliche und friedliche Mittel gefcheben folle. Den weltlichen Reichsftanben bleibt bas Reformationsrecht auch für die Bukunft gesichert; Die geiftli= den Reichsstande find fur ihre Perfon nicht gebunden, aber Burbe und Stiftslande bleiben ber alten Rirche; Dittels baren bleibt bei funftigem Übertritt nur bas Recht ber Muswanderung. Die Zwinglianer und was von beiben Theilen als Secte angesehen war, find von bem Frieden ausgeschloffen. In Abficht ber vom romifchen Konig entschiebenen Streit= fragen berubigte fich jeber Theil damit, nicht eigentlich barein gewilligt fondern weitere Erorterungen fillschweigend vorbehalten zu haben. In ber That liegen hier bie Reime zu Melbungen und Rampfen, welche erft hundert Jahre mater ibre gangliche Beilegung finben,

Rachfie Folge biefes Religionsfriebens wer eine peue

Rantenergericht sord nung, mis Jerkanahme ihrer letten Beschränkungen. Die Beister nebst dem Kammerrichter direfen von beiben Religionsparteien pedsenkirt werden. Ihr Eid ist and ben bisherigen zwei Formeln zusammengesicht: statt "zu Gott und ben Heiligen" "auf Gott und bas heilige Evangelium." Auch zu ver Kammergetichts visitation werden Protestanten zugetassen, und zum Beweise des allgemeisnen Vertrauens wird sogleich dieses Geschäft dem Heizoge Spristoph von Wirteinberg übertragen. Richt weniger erhiett die Reichse von Birteinberg übertragen. Richt weniger erhiett die Reichse von bei der Durchgreisende Verbesseng für samt bes Kammergerichts, eine durchgreisende Verbesseng für stämmt liche Kreise, nach dem Muster welches D. Christoph kinzlich bei dem schwählichen Kreise gegeben, mit ordentlichen Beichse deputätionen unter Bestung der auskenreibenden Fürsten.

Diermit waten bem zugleich die meiften Reichsbeschweitem gehoben, welche gegen Karls V. Regierung borgebrucht worden. Das Berbot auswartiger Kriegsbienfte miderte ber Weichsabschied bahin, das hauptleute und Knechte mir nicht wider Kaiser und Rich dienen follten. Ferdinand wollte bes wegen wie in der Proposition so auch im Abschiede der Beschwerden gar nicht zebenken, undeachtet die Kursurften daran erinnert hatten. Ohne die Fpanischen Weichselfen untnen, wird Berdinand zum Schus von den Reichsständen gebeten sich bei dem Kaiser bahin zu verwenden, daß der Reichshöfrath mit teutschen, ersahrenen und geschieften Personen, wie auch mit rinem teutschen Prasidenten besehr und der Abschrensab ermäßigt werde. Dasselbe was schon in der Wahlcapitulation gesagt ist.

16. Übersicht der Reformation in Teutschland bis zum Sahre 1555.

Die Sanptmomente und Ergebniffe. Romifche Misgriffe gegen teutschen Rechts- und Wahrheits. Sinn und möglichfte Berfummerung bes Erruns genen sowohl in der Ausbildung ber Reichsverfaßlung als bes neuen Kirchenwefens. Siegreicher Bufand bes Grundprincips ber Reformation und

Durchtringung aller gefellschaftlichen Berhaltniffe, felbft mit mabitbatiger Rudwirfung auf bie glte Rirde.

> "Bu unfern Beiten bebt man in aller Belt an gu fragen, mith wast fonbern marum bis ober bas gefagt ift?" Buther 1521. (be 28 ette I. 577.)

Mit dem augsburger Religionsfrieden ift die Geschichte der Entstehung und offentlichen Anerkennung ber Reformation gefoloffen. Die nachfolgenden Begebenheiten find bie weitern, aus biefem Rampfe hervorgegangenen Schwingungen. Daber ift hier ber Ort, bie Sauptzüge vorurtheilsfrei und gemeinfaglich herauszuheben, um rudwarts und pormarts ein fiches res Urtheil zu begründen.

1. Ein ebenfo gerechtes als allgemeines Berlangen nach Berbefferung bes offentlichen, befonbere bes tirchlichen Buftanbes ift mit bem Anfange bes fechzehnten Sahrhunberts immer lauter geworben.

Seit 500 Jahren war ber auffere Buftanb ober bas Berhaltniß ber Kirche zum Staat ber Gegenstand bes Rampfes. Der oft wiederholte Untrag auf Berbefferung in Saupt und Bliebern fcheiterte am papftlichen Rirchenregiment, bas fich me ernfilich bagn entschlieffen tounte. Rach: den zwei großen Concilien in Teutschland hielt fich bas Papfithum aufs neue fo befestigt, baf es gang in eine weltliche Regierung ausartete. Bu ben vielen Bebrudungen ber weltlichen Großen tamen nun bie noch gablreichern Erpreffungen ber papftlichen Rammer und veranlafften bie bunbert Befchwerben ber teutschen Nation. Je mehr man biefe zu umgehen suchte, besto allgemeiner wurde ber Sag gegen bas Papfithum und fand bei verschiedenen Standen verschiedene Nahrung sowohl in ben volitifden als in ben literarifden Berhaltniffen. Bugleich erwachte in ber Diefe bes teutschen Gemuthes ein Beburfnig, bas in bem öffentlichen Gultus vergeblich Befriedigung fucte. hier muffte bie langftgewunschte Beformation anfangen; siefes Ziel wurde endlich nahet ins Auge gefafft. Auch bas Organ fand fich, bas die bei Bielen noch bunken Borsftellungen beutlicher aussprach, während die geistliche und die weltliche Gewalt Nichts dafür thun wollte.

2. Der Diebrand ber Papfegewalt hat felbft, wis ber Willen, mittelbar und unmittelbar, bie Glauben sverbefferung hervorgerufen.

Wie mit ben hundert Beschwerben, so glaubte man auch mit bem eingelnen "Reger" ohne Beiteres fertig gu werben. Bieber eine geting fcheinenbe Sache (gleich bem Dinoritenfteit unter R. Lubwig IV. über bas Gelübbe ber Armuth) bat ben Unlag geben muffen. Bei bem Angriff auf bie febreienden Mistrauche bes Ablaffes hatte Enther felbft noch keinen Gebanken an bas was baraus erfolgte, wiewohl fcon Mles in feinem Princip lag, wovon er ausging. Boll Chrfurcht gegen bie bestehende Rirche wollte er fie erft von ibren grobften Bleden reinigen ober jur Reinigung auffobern. Aber bie untlugen Dagregeln ber Papftler zwingen Luther bas Papfithum felbft anzugreifen. Da er unwiderlegt miderrufen foll, erkennt er im Papfte ben Untichrift, zeigt bie Uns , maßungen des Priefterffandes und reclamire die der Gemein be entzogenen Rechte.

3. Der Beifall bes Bolls und bie Begeifterung bes Beitaltere zeigt, buf Luther bas Rechte getroffen

Luther macht bie h. Schrift zum Gemeingut, nachbem ber Gelehrtenstand vorangegangen, die Wissenschaften ber kirchelichen Vormundschaft zu entledigen. Der Abel, der Burgersftand, das Volk überhaupt erkennt es als seine eigene Sache, was der einzelne Lehrer zur Sprache gebracht hat. Ift der Tag zu Worms Luthers schönster Tag, so ist der Tag zu Augsdurg ber schönste ber teutschen Resormation.

4. Da ver Wurf nicht mehr ungeschen gemacht werden tunn, so bieter bas Papsthum Alles wuf, am bie Bace ju entstellen, bie Ausfah-

rung ju verfinmeln und felbst bie weitere Ausbitbung ber Reichsverfasfung ju verbinbern.

Man wollte bie Reformation nicht Sache bes Bolts, nicht bes Reichs, nicht ber allgemeinen Rirchenverfammlung werden laffen; fie follte nur als Sache von Gingelnen ober einer kleinen Partei angeseben werben, bie man balb zu unterbruden hoffte. Das wormfer Ebict brachte nach ber Absicht bes Legaten bie erfte 3wietracht in bie Ration, bann bas regensburger Bundnig. Der Mangel an Bereinis gung ber teutschen Stande unter fich tommt biefem Plan ent= Best mare es Beit gewesen bem Reichsabel (nach ber Ginffellung bes Febbewefens) und bem Stanbe ber gemeinen Freien ihre rechte Stelle in ber Berfaffung ju geben. Gewaltschritte, gereigt burch Borenthaltung ber evangelischen Lebre, fturgen fich biefe Stanbe felbft. Das wichtigste gand bes teutschen Ordens fallt ab. Das Boll wird entwaffnet: -Der evangelischen Lehre felbst suchte man burch vorgebliche Bergleichung mit bem Papftthume bie Schneibe an nebmen; bies führte unvermertt von ber Sauptfache ab auf eingelne bogmatifche Streitigkeiten, und gulete boffte man burch ein papfiliches Concilium Alles wieber ins alte Geleis zu bringen.

5. Rur Luthere flarre Folgerichtigkeit hat bie uns beilbringende Bermischung zweier unvereins barer Principien (ber Gewiffenefreiheit und ber Ses wissenscherrschaft) abgewendet.

Was ein schedlicher Verein aller hellbenkenden Manner thun sollte, das ist einstweilen in einem Theile des Reichs ausgesichet worden. Luther und seine Freunde wollten keine neue Kirche sondern Herstellung der alten. Sie fanden in der Mitte zwischen dem Papsithum und neu ausstehenden Secten. In diesem zweisachen Kampse musste seichzeitig ein Lehrspitem seschen werden, wogu jedoch die noch junge Custur der Hulfswissenschaften kaum zureichend war. Daher hielt kuther so eifzig an den Grundleheen vom Glauben und der Rechtsertigung. "Entweder ganz oder Nichts." Bon der

248 Buch III. 3meiter Beitraum. Abth. 1. Abfon. 1.

alten Rirche endlich ausgestoßen, muffte bie Grundlage einer neuen gemacht werben.

6. In ber teutschen Reichsverfassung, in ber Bussammensegung wie sie eben damals war, konnte bie Reformation offentlich Wurzel schlagen, auch wider Willen des Papstes und bes Kaifers, jedoch nur unter erborgten, uns vollkommenen Formen des erft entstehenden Staatbrechts.

- Mus Kurcht vor Bolksaufstand magigte bie Debrheit bes Reichstags bas wormser Ebict, ftellte es ein bis jum Concilium, ebe fich noch Reichsftanbe fur bie Reformation öffentlich erklart hatten. Nach bem Bauernkriege treten einige Rurften und Reichoftabte als Befduter ihrer evangelischen Gemeinden auf, nach Luthers Grundfat, bag bie fatholis fche Dbrigkeit belfen muffe, wenn bie Rirdenobern eine fur nothwendig erkannte Berbefferung verfaumten. Soben von jeher bie Berhaltniffe gum Grund und Boben alle Theile ber Reichsverfaffung burchbrungen, fo ift es jest bas Recht ber Lanbesbobeit, bas bie fruber vom Papfte felbst gegen bie Kaifer begunftigten Fürsten jest nicht nur gegen ben Papft sonbern auch gegen ben Raiser in Rirchen fachen behaupten. Stufenweise. Erft verbinden fie fich gegen bas wormfer Ebiet, bann bringen fie ben Reichetag bagu, bag bie Sache ihrer Berantwortung überlaffen Das alte reichsftanbifche Recht ber Bunbniffe ift bas zweite Element, bas hier feine weitere Ausbehnung fin-Jener speierische Reichsschluß ift bie erfte Appellation an bie Gewiffensfreiheit. Die evangelischen Fürften und Stabte protestiren, als bie Mehrheit ben Schluß gurudnehmen will. Sie erscheinen babei immer als bie Bertreter ihrer Unterthanen vor bem Reich, als unmittelbare Reichs ftanbe. 218 folche übergeben fie eine Erflarung über bie unter ihrem Schut eingeführte Lebre. Durch einen Bertrag mit bem Reich, bas biefes Schutrecht bestritten, erhalten fie Sicherstellung ter neuen Lehre innerhalb ihrer Territorien bis jum Concilium. Als ber Raifer fraft feiner Dberhobeit

1526

Gehorfam gegen bas Interim fobert, wird in zwei Rriegen biefes Territorialschutrecht ertampft, befinitiv, wenn auch teine Bergleichung erfolge, und als allgemeines Recht, aller weltli= den unmittelbaren Reichoftanbe. Soweit bas Eigenthumliche ber teutschen Reichsverfaffung. Das Berhaltniß jum Papft und zur alten Lirche blieb suspendirt. Ebenso geschah bie innere Einrichtung ber neuen Rirche. Nach bem feben gebachten Grundfage thaten einstweilen bie Fürffen und Stadtobrigfeiten, mas bie Bifcofe batten thun follen. Sie leiteten bas Recht ber Gemeinden fich felbft einzurichten, zu Entfernung jeber wiberrechtlichen Gewalt, orbneten Confiftorien, Superintendenten, als Bollgieber beffen mas bie Rirche foberte. Die übrigen Theile ber bischoflichen Inrisdiction übernahmen fie fraft ihrer Regierungshoheit. Das find amei mesentlich verschiedene kandesberrliche Das Ganze ein provisorischer Buftand, weil bie Jurisdiction ber Bischofe nur fuspendirt wurde bis zur einfigen Vergleichung.

Die Unbollkommenheiten biefes Buftanbes liegen nicht in ber Reformation, fondern wieder nut in ihrer Befchrantung burch bie Gegenpartei und in ben Eigenthumlichkeiten ber

teutschen Reicheverfaffung.

7. Und boch hat biefe beschrantte, nur in einem Theile bes Reichs gegrundete Reformation alle Berhaltniffe bes miffenschaftlichen, firch: lichen, politischen und Bolts-Lebens burch= brungen und felbft auf bie alte Rirche obne Dant wohlthatig jurudgewirkt.

Sie hat nicht bloß einen kehrbegriff mit dem andern vertaufcht, fie ift gurudgegangen auf Derftellung bes achten Chriftenthums in Lehre und Bucht jugleich; fie bat ben Grundfat ber Bervolltommnung aufgestellt und ben eblen Enthusiasmus bes Beitaltere gegen schwarmerische Berirrungen verwahrt. Nicht nur bie theologischen Biffenschaften muff= ten fortschreiten, auch bie Philosophie murbe neu geweckt. Biewohl Luther die Metaphysik des Aristoteles verworfen batte. so erklarte er boch in seinen letten Jahren beffen Gittenlebre

für ein vortreffliches Wert und verficherte nachbrudlich, e fei ein Frethum, ben Dugen ber Philosophie für bie Theole gie zu vertennen. Gein Wort ju Worms: "Wenn ich nich mit Beugniffen ber b. Schrift ober mit offentlichen, tla ren und bellen Grunden und Urfachen überwiefe werbe, fo kann und will ich Nichts wiberrufen", enthält ba Lebensprincip ber Reformation. Bon Melanchthon pflegt er zu fagen: Alles was wir in ber Philosophie und in be beffera Gelehrfamteit wiffen, find wir ibm fculbig. landthon bat nach einer verbefferten Methobe Lebrbucher be Dialettie, Physit und Ethit gefchrieben. Chenfoviel bat e für bie Gefchichte gethan. 3wedmäßige Bearbeitung be Rirden gefchichte ift in ber That erft burch bie Reformation möglich gemacht worben. Die großen Begebenheiten biefei Beitraums haben besonders viele Febern beschäftigt und eine großen Borrath von Driginalwerten uns überliefert. + 1556, febt Sobann von Gleiba (Bleidanus), Rechtslehrer # Strafburg, beffen Bert (Commentar. de statu rel. et reip Carole V. Caesare) fich ben alten Romern nabert; er ba nach unfundlichen Nachrichten und als Theilnehmer vieler Ber banblungen mit Dagfigung und Umficht geschrieben. mohl bie lateinische auch um bes auswärtigen Bertebrs wil Ien noch immer die Gelehrten = Sprache blieb, fo bat boch bu teutsche burch bie vielen Bolfsschriften ungemein gewon nen, nachdem Luther in ber That fich feine Sprache felbft ge bildet. Kanzelberebfamteit ift von felbst entstanden in Gifer fur bie Sache, ba bie Prebigt Baupfbeftanbtheil be evangelifchen Gultus geworben. Abnliches haben bie Reichs tagsbandlungen bewirkt. Der Schwung ber Nation bat fid in ber Dichtfunft und Contunft ant meiften gezeigt. Buther bas Lieb: ',,Es ift bas Beit uns tommen ber", ve fafft von Spretter, von einem Bettler vor feinem Saule fin gen hörte, warb er gu Thranen gerührt und bantte Got bağ er fein Wort burch folche Gefange erschallen laffe. ter feiner Leitung und Mitwirfung erschien balb eine Samm lung von Rirchenliebern, bie burch innere Rraft, tunf lofe Sitifalt, Diefe und Betglichkeit über bie fpatern Beite

betvorragen. Ein fo berbes und freimutbiges Beitalter w

biefes bat mit ber Dent = und Gewiffens = Preibeit migleich bie Dreffreiheit im ausgebehnteffen Sinne von felbft erruns gen. Rur Schnadbungen murben burch bie Reiches und Lans bes = Gefette verboten. Alle Stanbe nahmen an bet Erdrtes rung ber Religionsfragen Theil. Die Reinigung ber Lebre führte zu vielen Streitfragen; aber als Saubtaufgabe ber Res formation erfannte man bie Erneuerung bes fiechlichen Les bens und bie Berbefferung bet Sitten. Die Bonwurfe ber Gegner. bag Beiratholuft und Riechenraub bie Daupttriebe febern ber Reformation gewefen, find burch ben Erfolg am beften wiberlegt. Die Grauel in ben Monches und Ronnens Rioftern, bet Priefterconcubinat, die offentlichen Saufer haben aufgebort. Die überfinffigen Refertage wurden abgethan unb bie Airchenfefte bon ben Anbartungen in Poffenfpiele und Schwelgereien gu ihrer alten Burbe und Einfachheit gurude geführt. Bon ben Rirchengutern find Geminarten, bobe und niebere Schulen geftiftet und verbeffert worben, und vie Rars ften baben es fut wichtig genug gehalten, in ben Bertragen und Ariebensfoluffen fur biefe ebenfo wie fir Staatsfachen au forgen. Tobte Ritchenschatze wurden jum Beften bes Staats und ber Urmuth angelegt. Durch bas Gange bat überhaupt bie Bolfdinbuftrie fo jugenommen, bag man feitbem fcon burd ben auffern Anblid bie brotestantischen und katholischen Staaten unferscheiben fann. ...

Das teutsche Staatsrecht hat sich erst aus ber Resormation herausgebildet. Das alte Kirchenrecht hat einsts
weilen Beschränkungen und Zusche erhalten, well die Ausgabs
zu gtoß war, auf einmal ein neues zu schaffen. War im Mittelalter das burch alle Berhaltnisse geschlungene Bandhierarchtschex Formen der Artiger auch der Staatsgewalt; so wird von sehr an nach dem Verschwinden von jenen die Religion selbst die Basis der Versassung in protessantischen und katholischen Ständen. Doch diebt noch, so oste auch die Religion zum Vorwande der Staatskunst gedraucht wurde, die in den Hintergrund gestellte Politik von jener getrennt, solange die Hauptmächte Spanien und Frankreich diese Ansicht behaltert. Durch die Ressendtion haben nicht nur die reich sunmittielbaren Stände au Mächt und Rechten der Lans deshoheit Auwachs erhalten; welche später auch die katholischen Reichöstände sich zu Ruben gemacht haben, sondern es sind auch die mittelbaxen. Unterthanen durch die ständ is, siche Verfassung unter weisen und wohlgesinnten Kursten in den Senuß der Rechte gekommen, welche sie durch den Bauerns krieg verloren hatten. Ebenso hat das Reich im Sanzen durch die in seiner Mitte geschlessenen Religionsverträge vom Napstihum sich loszumacher und die katholische Religion pour Papstihum zu unterscheidenzungesangen.

hat bie alte Rirche Alles, gethan, um ben neuen ihre Aufgabe zu verkummern, fo tenn fie boch nicht leugnen manche beitfame Midwirkungen von ihr erfahren gu haben: Die meb ften Lebren ber augsburgischen Confession murben als acht fatholisch erkannt; über die andern waren bie Thentogen der als ten Birche felbft nicht, einig: Dad Bebirfnif einer verbefferten Kirdenzucht, wurde allgemein anerfannt jund man muffte die Anerdmungen der Drochstanten toblich und amedmäßig fine ben. Use beit vielen gelehrten Mannem meldte bie Reforman tion in turger Beit aufzuweifen hatte, gewanten gu bleiben, muffte auch bie atte Rirche bie Biffenschaften mehr begunftis gen; die Stagnation muffte aufboren. Das Oberbaupt und Die Bifchofe mufften Andere menben als fie waren. Rein Alexander VL batte fich mehr guf bem beiligen Stuble bebaupten: konnen. Glemens VII. hatte zu bitter erfahren, bag ber beis lige Bater, tein Kriegsfürst, mehr sein burfe. Das Karl V. ben Danft nicht in ,eine suboltgene, Stellung gebracht, bat bie fer in ber That bem Surfurften Morit ju banten. Daß nicht Die ganze Kirche von Secten und, Schwermern aufgeloft worben ift bas ift Luthers nicht lettes Berbienft, obgleich biejenigen welchen es am meifen ju gut gekommen, nur Sarts nadigteit und Miberfpriche bei ibm zu fuchen gewohnt find.

17. Einfluß der teutschen Reformation auf die übrigen abendlandischen Staaten bis auf die Zeit bes augsburger Religionsfriedens.

Berhaltniß ber fachfischen und fcweizerischen Resiformation gu einander, an fich und in ihren Ber-

zweigungen. Die bohmischen Brüber. Reformationsversuche in Ungern, Siebenbürgen, Polen.
Einschrung ber lutherischen Lehre in ben nordischon Reichen. Schottland getheilt zwischen ber
alten und bet calvinischen Kirche. England vom
romischen Stuhl abgerissen. In Frankreich ist das
Schickal ber zwei neuen Confessionen noch unents
schickal ber zwei neuen Confessionen
schickal ber zwei neuen Confessionen noch unents
schickal be

Burthalite, #Dpposition.

Das Luthers und Iwingtis Reformation rein teutsch, aus den inwersten Bedurstiffen des Bolts hervirgegangen ist, ergiebt sich aus der Sache sewisteil auf bas ganze Abends land einigewirkt und gleiche Bewegungen hervorgebracht hat. Dies ist noch ein wesentlicher Abeil ihrer und der teutschen Geschichte, bert von den Meisten übergangen als Erganzung unseter übersicht hier aufgenommen wird.

Boraus" ist von dem Berhattnis der fachtischen und schweize bischen Resormation zu einander Folgendes zu des merken. Da die in der wittenberger Concordie deabsichtigte Bereinigung durch den wieder aufgeweckten Abendmahlsstreit vereitelt wurde, so sind deide Consessionen, wie schon in ihrem Ansang, als zwei desoldere Zweige, jedoch aus einersei Stamm und Boden, aus teutschem Wahrheitssinn und aus demselben Studden, aus teutschem Wahrheitssinn und aus demselben Studden freier Schriftsorschung entsprossen, zu bestrachten. Eintserd Lehre galt im Reiche, öffentlich anerkannt; Zwinglis Lehre, all Secte eitsatt, au ferhalb des Reichs, sossens fiern man schon seit L. Marimilian I. gewohnt war die eidz genössischen Drte als neutral oder des Reichsverbandes beis

<sup>1)</sup> Bergl. Schrodt, chriftl, Rirchengesch, seit ber Resormation, 2. Bb., 1804; (eines Ungenannten) Befrachtungen über ben Protestantismus, Deibelberg 1826; vom Streite ber Kirche, eine Schrift an ben hriftlichen Webel teutscher Kation, Leinz. 1827.

nabe entlebigt zu betrachten. So konnte man Luthers Mefor mation vorzugemeife die teutsche nennen, boch bleibt bie schweizerische ihre Schwester, und wenn beibe que auf verfcbiebenen Wegen fortgeschritten find, fo haben fie fic allmalig wieber in ben Urmen ber Mutter gufammengefunben. Schon aur Beit ber Concorbie fcbrieb Luther ben Schweigern: "Es ift mir fein 3weifel, bag bei auch ein febr fromm Bolflein 1. Dec. ift, bas mit Ernft gent mobil thun und recht fahren wollte. Davon habe ich die hoffnung ju Gott, ob etwa Kines fic fperre, bag mit ber Beit, fo mir fauberlich tom mit bem auten ichmachen Sauflein, Bott werbe zu froblicher Aufbebung aller Brrung belfen. Amen!"a En ber Confession tonnte man fich bamals noch eher einander nabern als nachber in der Rirchenverfassung. Die fachfische Reformation muffte fich ben Fürsten in die Arme merfen, wie wir ichon geleben. In ben schwelzerischen Freiftaaten tonnte fich gleich von Anfang bie Reformation freier entwideln als in ben teutschen Territorialstagten, und fo ungunftig bie Umffande gur Beit ber augsburgischen Confession fur bie Schmeizer maren, ba fie vom Reiche gar nicht gebort wurden und balb barauf ber erfte Religionstrieg pon Seiten Ofterreichs in Werbindune mit den katholischen Cantons über fie ausbrach, worin 3wingli

1531 mit den katholischen Cantons über sie ausbrach, worm Zwingli
11. Oct. ben Helbentod starb, so erhielt boch die Sache in den schon
für die Resormation gestimmten Orten bald wieder einen hie bern Schwung. Bullinger wurde der zweite Resormator in Zurich, Berthold Hallex trat in Bern aus, Milhelm Farell und Peter Viret wirkten im romanischen oder Waadd-Lande, desgleichen in Mömpelgardt. Genf, von der Hobeit 1533 seines Bischoss und des Derrags von Savonen sich befreiend.

1533 seines Bischofs und des Herzogs von Savopen sich befreiend, wurde ein neuer Lichtpunct für Europa. Calvin, durch Bisret von seinen Studien zum thätigen Eingreisen aufgesobert, gründete ein neues Lehr= und Rirchen=System. In jenem fand sein Scharssinn unter Anderm einen Mittelweg in der Abendmahlslehre, der unvermerkt auch bei Luthers Anhängern Eingang sand. In Absicht des Kirchemegiments aber gründete der herrschichtige Mann das Presbyterium mit Boraussetzung des göttlichen Rechtes der Kirchengewalt und mit einem so strengen Sittengericht, das man die Wieder-

febr papftlicher Gemiffensberricheft befongte. Übrigens find bie beiben Reformationen, wenn auch bie femeizerifche burch Calvin ber romanischen ober franzöfischen Nationalität fich genebert; nicht nur nach ihren Grundzugen sondern auch in ihrem Berhaltnis m ben auswärtigen Staaten immer als teutiche Reformetion zu betrachten. Bie die beiden Confessionen in Teutsche land mit einander wetteifernd aufgetreten, die schweizerische aber von ber fachfischen querft überwogen worben, fomoht in Abficht bes Umfanges als ber öffentlichen Anerkennung, fo find fie auch bei ihrem Ginfluß auf die anbern Stacken Gie nordischen ausgenommen) anfänglich gleichmäßig neben einanber fortgeschritten, bis endlich bie schweizerische ober calvinische mehr und mehr Eingang, guleht auch in Teutschland gefuns ( ) ben. Bei biefer überficht geben wir auf bie frubern Before mationsversuche in Bohmen und England und auf die 3mis ichenlander bis an ben alten Balbenfern gurud und burchlans fen also ben gangen Umtreis ber Abendlande.

Dit ben bobmifchen Brubern, bem Uberrefte ber buffitifden Zaboriten, und mit ben Calirtinern ware bie Bereinis enna ober ber Übertritt gur fachuschen Confession nicht schwer gewefen; man ließ fie aber nicht zu Stande tommer. Bene botten fich unter dem Schute des Abels von ben frühern Bebradungen wieber someit erholt, bag fie bei 200 Bethäuser befaften. Gie wandten fich werft au Erasmus. Dieser fanb en ihrem Bekenntniffe Nichts zu tabeln, bezeigte mit ihren timblichen Ginrichtungen Bufriebenheit, tonnte fich aber boch nicht entschlieffen weiter für fie ju thum. Defto mehr Berg fafften fie zu Luther. Anfänglich hatte berfetbe einige Ires lehren bei ihnen zu rugen, ließ aber bernach ihre an ben Markgraven Georg von Branbenburg gerichtete Beteintnifferift druden und aufferte: daß er fie nicht zwingen wolle in allen Studen nach feiner Beife gu' veben. ... Bir Alle!, ... feite er bingur, "find felbst auch noch nicht so gang und vollkommen." Calvin war mit Luther ber Meinung, wenn bie Britber auch in ber Reinheit ben Lehre noch gurudetwaren, fo batte both ihre frenge und beilfame Lirdenguche berr Borgug vor der fachfiiden und ichmeigerifden. Luther bellagte fich gegen fie felbft, nas teutsche Balt malle bas Sach ber Bucht noch nicht recht

amlegen. Nach ber muhlberger Schlacht ward Alles unterbrochen. Als Ferdinand die schon gedachten strengen Maßregeln in Bohmen ergriff, zogen viele Brüder nach Polen und Preussen; früher waren auch schon von ihnen nach Ungern ausges wander. In diesen Ländern fällt ihr Schickfal meist mit dem ber Lusherischen und Calvinischen zusammen.

1522 In Ungern, wo seit Celtes unter R. Marimilian I. wissenschaftliche Anregung entstanden war, und in Siebensburgen wurden Luthers Schriften frühzeitig verbreitet durch Iknglinge welche die Universität Wittenberg, und durch Kanfleute welche die leipziger Messe besuchten. Aber ber junge

1524 S. Ludwig II. ließ sich burch die Geistlichkeit zu firengen Man-1525 baten anfreizen, und ber Reichstag zu Pesth beschloß alle Eus theraner mit Feuer und Schwerdt auszurotten. Democh erklaten sich die funf Freistädte für Luthers Lehrbegriff. Das war zur Zeit des teutschen Bauernkriegs. 206 Ferdinand nach

1529 Ludwigs Tobe die Nachfolge erhielt ober vielmehr mit Iohami von Bapolya theilen musste, so wurde das Edict gegen die Anhänger von Luther, Zwingli u. a. Keher geschärft. Dennach betrieb Watthias Devay, der zu Wittenberg bei Luther

1531 gewohnt, nach seiner Rudkehr bie Reformation so eifrig, bag man ihn ben "ungarischen Luther" nannte. Durch die Flucht 1543 enteing er bem Feuertob. Spater frat er auf bie Seite ber

1543 entging er bem Feuertob. Spater frat er auf die Seite ber Calpiniften, die indeffen in Ungern Eingang gefunden. Schon war auch eine ungarische Bibelibersehung veranstaltet. 29 Pre-

1545 biger hielten eine Synobe zu Erbob und erklatten fich wie die Freistädte mit ihren Gemeinden für die augsburgische Confession und Melanchthous Lehrbuch. Gleichzeitig mit der Unterdrung ben bohmischen Brüder und Calirtiner gab Ferdinand 1548 zu Pesth bieselbe Berordnung gegen die Lutherischen. Diese

1554 sanden aber einen neuen Beschützer an Thomas Nadasdy, der zum Palatinus. erhöben wurde. Ebenso nahmen auch die Galvinisten zu. Beide Theile vertheidigten sich gegen den Prismas, von Ungern durch Bekenntnißschriften, und so lag es zur Zeit des augshurgischen Religionsfriedens auf der Wage, ob die alte aber, die beidem neuen Lichen, oder welche von letzern in Ungern das Übergewicht erhalten wirde.

In Siebenburg en wurde trot ber Berfolgungen balb

eine lutherische Schule angelegt. Die Raufleute und Großen 1524 vereinigten fich gegen ben Klerus. Inhann von Zapolya ver 1527 hangte zwar Feuer und Schwerdt gegen bie Lutheraner und fette ben verfolgungefüchtigen Statilius zum Bifchof in Beifsenburg, ber unter Anberm einen Prieffer ju Tobe heten ließ, weil er bas Fleischeffen für etwas Gleichgültiges erklart hatte. Run kam aber Johann Sonter aus Bafel gurud und legte 1533 . eine Druderei an, welche Luthers Schriften und bie augebutgifche Confession verbreitete, worauf bas ganze Burgenland (ebemals bem teutschen Orben bestimmt) die Reformation ans Balb erklarte fich auch bie fachfische Nation in Sie 1544 benbürgen für biefelbige. Bu Rhasburg wurden bie Monche verjagt. Selbft viele Ungern und Szeckler traten über; mur bie Balachen, Rachkommen ber alten romiftben Colonien. blieben mit ihren unwissenben Priestern beim alten Glauben. Iene verbanben fich mit ihren Glaubensgenoffen auf ber Synobe ju Erbob; Die Sachfen nahmen bie Anordnungen ber furfachfifchen Lande an. Einige Sabre genossen die Protestanten 1559 Rube und behielten auch fpater ihre Privilegien.

Sam Polen öffnete fic bem Gingange ber Reformation. Satten icon bie bohmischen Prebiner Johann Mielicz und Johann buß fo viel Beifall gefunden, daß viele Gemeinben unter bem Schute bes Abels beiberlei Geftalt bes Abends mable fich nicht nehmen lieffen, fo etregten Luthers Schriften bie lebhafteste Bewegung. In wenigen Sahren nahmen feine Anhanger fo zu, bag bie Geiftlichkeit in ben etwas beschrantten R. Sigmund I. brang Lebenoftrafe und Gutereinziehung gegen fie auszusprechen. Der Rangler ber Konigin Bona, Bis schof Rrapti von Przempfl, sammelte alle Lafterschriften auf 1523 Buther und vermehrte fie mit eigenen lateinisthen Spottgebich= ten, erreichte aber feinen 3weck bamit fo wenig als mit ben inquifitionsmäßigen Saussuchungen. Der Burgermeifter Digvon Krafau, von Luthern zurudgefehrt, brachte einen großen Theil Diefer Stadt auf feine Seite. Bas zu gleicher Beit im Bergogthum Preuffen gefcheben, ift fcon im Bufammenbange mit ber teutschen Reichsgeschichte erzählt worben. Das tonigliche (polnische) Preuffen bieffeit ber Beichfel blieb auch nicht zurud. Schon ein Sahr nach Luthers Thefes pre-Pfifter Gefchichte b. Teutschen IV.

248 Buch III. 3meiter Beitraum. Abth. 1. Abfon. 1.

alten Arche endlich ausgestoßen, muffte bie Grundlage einer neuen gemacht werben.

6. In ber teutschen Reichsverfassung, in ber Busammensehung wie sie eben bamals war,
konnte bie Reformation offentlich Wurzel
schlagen, auch wider Willen bes Papstes und
bes Kaisers, jeboch nur unter erborgten, unpollkommenen Formen bes erft entstehenden
Staatsrechts.

Mus Furcht vor Volksaufstand magigte bie Dehrheit bes Reichstags bas wormfer Cbict, ftellte es ein bis jum Concilium, ebe fich noch Reichoftanbe fur bie Reformation offentlich erklart hatten. Nach bem Bauernkriege treten einige Fürften und Reichsftabte als Befchuter ihrer evangelischen Gemeinden auf, nach Luthers Grundfat, daß bie tatholis fche Dbrigkeit belfen muffe, wenn bie Rirchenobern eine fur nothwendig erfannte Berbefferung verfaumten. Soben von jeher bie Berhaltniffe gum Grund und Boben alle Theile ber Reichsverfaffung burchbrungen, so ift es jest bas Recht ber Landesbobeit, bas bie fruber vom Papfte felbft gegen bie Raifer begunftigten Fürften jest nicht nur gegen ben Papft fonbern auch gegen ben Kaifer in Rirchen fachen behaupten. Stufenweise. Erft verbinben fie fich gegen bas wormfer Ebict, bann bringen fie ben Reichstag bazu, baß bie Sache ihrer Berantwortung überlaffen Das alte reichsftanbifche Recht ber Bunbniffe ift bas zweite Element, bas hier feine weitere Ausbehnung fin-Jener speierische Reichsschluß ist bie erfte Appellation an bie Gewiffensfreiheit. Die evangelischen Fürsten und Stabte protestiren, als bie Mehrheit ben Schluß guridnehmen will. Sie erscheinen babei immer als die Bertreter ihrer Unterthanen vor bem Reich, als unmittelbare Reichs ftanbe. 218 folche übergeben fie eine Erflarung über bie unter ihrem Schut eingeführte Lehre. Durch einen Bertrag mit bem Reich, bas biefes Schuprecht bestritten, erhalten fie Sicherstellung ter neuen Lehre innerhalb ihrer Territorien bis jum Concilium. Als ber Raifer fraft feiner Dberbobeit

1526

1529

Gehorsam gegen bas Interim fobert, wird in zwei Kriegen biefes Territorialfchugrecht ertampft, befinitiv, wenn auch feine Bergleichung erfolge, und als allgemeines Recht, aller weltli= den unmittelbaren Reichoftanbe. Soweit bas Eigenthumliche ber teutschen Reichsverfassung. Das Berhaltniß zum Papft umb zur alten Kirche blieb fuspenbirt. Ebenso geschah bie innere Einrichtung ber neuen Rirche. Rach bem feben ge bachten Grundfage thaten einftweilen bie Surften und Stadtobrigkeiten, mas bie Bischofe hatten thun follen. Sie leiteten bas Recht ber Gemeinden fich felbft einzurichs ten, ju Entfernung jeber wiberrechtlichen Gewalt, orbneten Confiftorien, Superintendenten, als Bollgieber beffen mas bie Rirche foberte. Die übrigen Theile ber bischoflichen Jurisdiction übernahmen fie fraft ihrer Regierungshoheit. Das find zwei mefentlich verschiebene kanbesberrliche Das Ganze ein proviforischer Buftand, weil bie Burisbiction ber Bifchofe nur fuftenbirt murbe bis gur ein-Rigen Bergleichung.

Die Unvollkommenheiten biefes Zustandes liegen nicht in ber Reformation, sondern wieder nut in ihrer Beschnäufung durch die Gegenpartei und in den Sigenthumlichkeiten ber

teutschen Reicheverfaffung.

7. Und boch hat biese beschränkte, nur in einem Theile bes Reichs gegrundete Reformation alle Verhältniffe des missenschaftlichen, firchelichen, politischen und Volkselebens durche brungen und selbst auf die Alte Kirche ohne Dant wohlthätig zurückgewirkt.

Sie hat nicht bloß einen Kehrbegriff mit dem andern verstauscht, sie ist zurückgegangen auf herstellung des ächten Christenthums in Lehre und Zucht zugleich; sie hat den Grundsat der Bervollkommnung aufgestellt und den edlen Enthusiasmus des Zeitalters gegen schwärmerische Verirrungen verwahrt. Nicht nur die theologischen Wissenschaften mussen fortschreiten, auch die Philosophie wurde neu geweckt. Wiewohl Luther die Metaphysik des Aristoteles verworfen, hatte, so erklärte er doch in seinen letzen Jahren dessen Sittensehre

für ein vortreffliches Wert und verficherte nachbrudlich, es fei ein Brothum, ben Dugen ber Philosophie für bie Theologie zu vertemen. Sein Wort ju Worms: "Wenn ich nicht mit Bengniffen ber b. Schrift ober mit offentlichen. Ha= ven und bellen Grunden und Urfachen überwiefen werbe. fo fann und will ich Nichts wiberrufen", enthalt bas. Lebensbrincip ber Reformation. Bon Melanchthon pflegte er au fagen: Alles was wir in ber Philosophie und in ber beffern Gelehrfamkeit wiffen, find wir ihm fculbig. landthon hat nach einer verbefferten Methobe Lehrbucher ber Dialettif, Phufit und Ethit gefchrieben. Chensoviel bat er für bie Gefchichte gethan. 3wedmäßige Bearbeitung ber Rirchen geschichte ift in ber That erft burch bie Reformation möglich gemacht worben. Die großen Begebenheiten biefes Beitraums baben besonbers viele Febern beschäftigt und einen großen Borrath von Driginalwerken uns überliefert. † 1556. fteht Sohann von Gleiba (Bleidanus), Rechtslehrer gu Strafburg, beffen Bert (Commentar. de statu rel. et reip. Carole V. Caesare) fich ben alten Romern nabert; er bat nach unfundlichen Rachrichten und als Theilnehmer vieler Berhandlungen mit Daffigung und Umficht gefchrieben. Bie mobl bie lateinische auch um bes auswertigen Bertehrs wil Ien noch immer bie Gelehrten = Sprache blieb, fo hat boch bie teutsche burch bie vielen Bolfsschriften ungemein gewonnen, nachbem Luther in ber That fich feine Sprache felbft gebildet. Kangel bereb famteit ift von felbft entftanden im Eifer fur bie Sache, ba bie Prebigt Sauptbestandtheil bes evangelischen Gultus geworben. Abnliches haben bie Reichstagsbandlungen bewirkt. Der Schwung ber Ration bat fic in ber Dichtfunft und Contunft ant meiften gezeigt. Buther bas Lieb: ',,Es ift bas Beil und tommen ber", verfafft von Spretter, von einem Bettlet vor feinem Saufe fingen borte, warb er zu Thranen geruhrt und bantte Gott. Daß er fein Bort burch folche Gefange erschallen laffe. ter feiner Leitung und Mitwirfung erschien balb eine Sammlung von Rirchentiebern, bie burch innere Rraft, tunglofe Eftifalt, Diefe und Betglichteit über bie fpatern Beiten betvorragen. Ein fo berbes und freimutbiges Beitalter wie blefes hat mit ber Dent: und Gewiffens - Freiheit nigleich bie Dreffreiheit im ausgebehnteffen Sinne von felbft erruns gen. Rur Schmabungen murben burch bie Reiche sinb Lana bes = Gefette berboten. Alle Stanbe nahmen un bet Erbrtes rung ber Religionsfragen Abelt. Die Reinigung ber Lebre führte zu vielen Streitfragen; aber als Saubtaufgabe ber Des formation erfannte man die Erneuerung bes fit dlichen Les Bens und ble Berbefferung ber Sieten. Die Borwurfe bet Gegner, bag Beiratheluft und Riechenraub bie Saupttriebe febern ber Reformation gewesen, find burch ben Erfolg am beften wiberlegt. Die Grauel in ben Monche und Ronnens Rioftern, bet Priefterconcubinat, die offentlichen Saufet baben aufgebort. Die uberfinffigen Feleriage wurden abgethan und bie Airchenfefte bon ben Aubartungen in Poffenfpiele und Sowelgereien gu ihrer alten Burbe und Einfachbeit gurude geführt. Bon ben Rirchengutern find Geminarten, bobe und niebere Schulen gestiftet und verbeffert worben, und bie Surs ften baben es fut wichtig genug gehalten, in ben Bertragen und Ariebensfoluffen fur biefe ebenfo wie fir Staatsfachen gut forgen. Tobte Rirchenschafte wurden gum Beften bes Staats und ber Araruth angelegt. Durch bas Gange bat überhaupt bie Boltsinduftrie fo zugenommen, daß man feitbem fchon burch ben auffern Anblid bie protestantischen und katholischen Staaten unterscholben fannt.

Das teutsche Staatsrecht hat sich erst aus ber Reformation hernusgebildet. Das alte Kirchenrecht hat einste weilen Beschränkungen und Busche ethalten, weil die Ausgabe zu groß war, uuf einmal ein neues zu schaffen. War im Mittelalter das burch alle Berhaltnisse geschlungene Bandhierarchtscher Grmen der Ardger auch der Staatsgevalt; so wird von sehr nach dem Verschwinden von jenen die Religion selbst die Basis der Versassung in protestantischen und katholischen Ständen. Doch diesbt noch, so wst auch die Religion zum Vorwande der Staatskunft gedraucht wurde, die in den Hintergrund gestellte Politik von jener getrennt, so lange die Hauptmächte Spanien und Frankeich diese Ansicht behaltert. Durch die Ressendition haben nicht nur die reich se unwirtstelbaren Stände an Mächt und Reckten der Lans

beshoheit Buwachs erhalten, welche später auch die katholischen Reichsstände sich zu Ruten gemacht haben, sondern es sind auch die mittelbaxen Unterthanen durch die ständis sche Versassung unter weisen und wohlgesinnten Kursten im den Senuß der Rechte gekommen, welche sie durch den Bauerns krieg verloren hatten. Ebenso hat das Reich im Sanzen durch die in seiner Mitte geschlessenen Religionsverträge vom Napstihum sich loszumachen und die katholische Religion vom Papstihum zu unterscheiden angesangen.

Sat: Die alte Kirche Alfes, gethan, um ben neuen ihre Aufs gabe: 21 verkummern, fo tenn fie boch nicht leugnen manche beilfame Rudwirkungen von ihr erfahren zu haben: Die meis flen Lebren der augsburgischen Confession wurden als acht tatholist erkannt; über die andern waren die Theologen der alten Rirde fulbft wicht, einig. Det Bebinfnif einen verbefferten Kirchenzucht, wurde allgemein auerfannt umb, man muste die Anerdmungen ber Protoffenten toblich und gwedmäßig finben. Um beir vielen gelehrten, Monnem welche bie Reforman tion in furger Beit aufzuweifen batte, gewarblen au bleiben. muffte auch bie alte Rirche bie Biffenschaften mehr begimftis gen; bie Stagngtion muffte aufhoren. Das Oberbaupt und Die Bischofe mufften Andere menten als fie waren. ; Rein Alexander VI batte fich mehr guf bem beiligen Stuble bebaupten; konnen. Clemens VII. hatte ju bitter erfahren, baf ber beilige Bater tein Kriegsfürst, mehr sein burfe. Das Karl V. ben Danft nicht in eine fubalterne, Stellung gebracht, bat biefer in ber That bem Rurfurften Moris ju banten. Dag nicht, Die gange Rirche von Secten und, Schwarmern aufgeloft morben ift, bas ift Luthers nicht lettes Berbienft, obgleich bieienigen welchen zes am meisten zu gut getommen, nur harts nadigteit und Miberfpruche bei ibm zu fuchen gewohnt find.

17. Einfluß der teutschen Reformation auf Die übrigen abendlandischen Staaten bis auf die Beit bes augsburger Religionsfriedens.

Berhaltniß ber fachfischen und schweizerischen Resiformation gu einander, an fich und in ihren Ber-

zweigungen. Die bohmischen Bruber. Reformastionsverfiche in Ungern, Giebenburgen, Polem. Einfuhrungs ber lutherischen Lehre in ben nordischen Reichen. Schottland getheilt zwischen ber alten und ber calvinischen Kirche. England vom römischen Stuhl abgerissen. In Frankreich ist das Schidsal ber zwei neuen Confessionen noch unentschieden. In Spanien und Italien werden alle Reformationsversuche ganzlich unterbruckt. Aussgezeichnebeistrauen. Dreierlei protestäntische Kirschen. Ceutschland bleibt Mittelpunct ber

men. Geurschen Boposition.

Das Enthers und Zwingkis Reformation rein teutsch, aus den inwersten Beblirstiffen des Bolls hervorgegangen ist, ergiebt sich dus ber Sache sechtle. Sie ist so wenig von aussen gegeben, das sie im Segenitheil auf das gange Abends land eingewirkt und gleiche Bewegungen hervorgebracht hat. Dies ist noch ein wesentlicher Theil ihrer und ber teutschen Sesticite, ber von den Meisten übergangen als Erganzung unserer übersicht hier ausgenommen wird 1).

Boraus ift von dem Berhattnis der sachtischen und schweizetischen Reformation zu einander Folgendes zu bes merken. Da die in der wittenberger Concordie beabsichtigte Bereinigung durch den wieder aufgeweckten Abendmahlsstreit vereitelt wurde, so sind beide Confessionen, wie schon in ihrem Ansang, old zwei besoidere Zweige, jedoch aus einerlei Stamme und Boden, aus teutschem Wahrheitsstim und aus demselben Grustlath freier Schriftsorschung entsprossen, zu bestrachten. Enthers Lehre galt im Reiche, öffentlich anerkannt; Zwinglis Lehre, all Secte eitlat, au ferhalb des Reichs; sosen sinan schon seit K. Murimilian I. gewohnt war die eide genössischen Drie als neutral oder des Reichsverbandes beis genössischen Drie als neutral oder des Reichsverbandes beis

<sup>1)</sup> Bergl. Schroch, driftl. Rirchengefch, feit ber Reformation, 2. Bb., 1804; (eines Ungenannten) Betrachtungen über ben Proteffantismus, Beibelberg 1826; vom Streite ber Rirche, eine Schrift an ben chriftlichen Abel teutscher Ration, Leipz. 1827.

nabe entlebigt zu betrachten. So tonnte man Kuthers Resormation vorzugsweise die teutsche nennen, bach bleibt die schweizerische ihre Schwester, und wenn beibe auch auf verschiedenen Wegen fortgeschritten sind, so haben sie fic fic alludig wieder in den Armen der Mutter zusammengesunden. Schon zur Zeit der Concordie schrieb Luther den Schweizen: "Es

1537 ift mir tein 3meifel, bag bei auch ein febr fromm Bolflete 1. Dec. ift, das mit Ernft geen mobil thun und recht fahren wollte. Davon habe ich die hoffnung ju Gott, ob etwa Eines fic fperre, bag mit ber Beit, fo mir fauberlich then mit bem que ten fcmachen Sauflein, Bott merbe ju froblicher Aufhebung aller Grrung belfen. Umen!" Sn ber Confession fonnte man fich bamals noch eher einander nabern als nachber in ber Rirchenverfasung. Die fachfische Reformation muffte fich ben Fürsten in die Arme werfen, wie wir fcon gefeben. In ben schweizerischen Freiftaaten konnte fich gleich von Unfang die Reformation freier entwickeln als in ben teutschen Territorialftaaten, und fo ungunftig bie Umffande gur Beit ber augsburgischen Confession fur Die Schmeizer maren, ba fie vom Reiche gar nicht gehört wurden und balb barauf ber erfte Religionstrieg pon Seiten Ofterreichs in Berbindune mit ben katholischen Cantons über fie ausbrach, worin 3mingli

11. Oct. ben Helbentob starb, so erhielt boch die Sache in den schon für die Resormation gestimmten Orten bald wieder einen hobern Schwung. Bullinger wurde der zweite Resormator in Zurich, Berthold Hallex trat in Bern auf, Wilhelm, Farrell und Peter Viret wirkten im romanischen oder Waadte Lande, desgleichen in Mömpelgardt. Genf, von der Hoheit

1533 seines Bischofs und des Derzogs von Savopen sich befreiend, wurde ein neuer Lichtpunct für Europa. Calvin, durch Birret von seinen Studien zum thätigen Eingreisen aufgesobert, gründete ein neues Lehr= und Rirchen=System. In jenem fand sein Scharssinn unter Anderm einen Mittelweg in der Abendmahlslehre, der unvermerkt auch dei Luthers Anhängern Eingang fand. In Absicht des Kirchenregiments aber gründete der herrschüchtige Mann das Presbyterium mit Boraussseung des gottlichen Nechtes der Kirchengewalt und mit einem so strengen Sittengericht, das man die Wieders

ichr papstlicher Gewissensherricheft besongte. Übrigens find bie beiben Reformationen, wenn auch bie febreizerische burch Calvin ber romanischen ober französischen Rationalität fich genaberte nicht nur nach ihren Grundzugen sondern auch in ihrem Berbaltnis m ben ausmartigen Staaten immer als teutiche Reformes tion zu betrachten. Bie bie beiben Confessionen in Teutsche land mit einander wetteifernd aufgetreten, die schweizerische aber von ber fachfischen zuerft überwogen worben, fowoht in Abficht bes Umfanges als ber offentlichen Anerkennung, fo find fie auch bei ihrem Ginflug auf die andern Staaten die nordischen ausgenommen) anfanglich gleichmäßig neben einenber fortgeschritten, bis endlich bie fcweizerische ober calvinische mehr und mehr Eingang, auleht auch in Teutschland gefund it ben. Bei biefer überficht geben wir auf bie frubern Mefore mationsversuche in Bohmen und England und auf Die 3mis fceniander bis gu ben alten Balbenfern gurud und burchlaus fen also ben gangen Umfreis ber Abenblande.

Dit ben bobmifchen Brubern, bem Uberrefte ber bufs fitifden Zaboriten, und mit ben Calirtinern ware bie Bereinis gung ober ber Übertritt gur fachfusten Confession nicht fcwer gewesen; man ließ fie aber nicht zu Stande kommen. Bene hatten fich unter bem Schute bes Abels von ben frühern Bebrudungen wieder foweit erholt, daß fie bei 200 Betbaufer befagen. Sie wandten fich zuerft an Erasmus. Diefer fanb en ihrem Bekenntniffe Richts zu tabeln, bezeigte mit ihren finblichen Ginrichtungen Bufriebenbeit, tonnte fich aber both nicht entschlieffen weiter fur fie gu thun. Defto mehr Berg faften fie zu Luther. Anfanglich batte berfetbe einige Srelebren bei ihnen zu rugen, ließ aber hernach ihre an ben Markgraven Georg von Brandenburg :: gerichtete Betenntniffdrift bruden und aufferte: daß er fie nicht zwingen wolle in allen Ciliden nach feiner Beife gu reben. "Bir Alle!, feste et bingu, find felbst auch noch nicht so ganz und vollkommen." Calvin war mit Luther ber Meinung, wenn bie Bruber auch in ber Reinheit ben Lehre noch gurudwaren, fo:batte boch ihre frenge und beilfame Rirdenguche beir Borgug vor der fachfiiden und fcmeigerifden. Luther bellagte fich gegen fie felbft, die teutsche Balk malle bas Jach der Bucht noch nicht recht

anlegen. Nach ber muhlberger Schlacht ward Alles unterbrochen. Als Ferdinand die schon gedachten strengen Maßregeln in Bohmen ergriff, zogen viele Brüder nach Polen und Preussen; früher waren auch schon von ihnen nach Ungern ausgewander. In diesen Ländern fällt ihr Schicksal meist mit dem der Lutherischen und Calvinischen zusammen.

1522 :- In Ungern, wo seit Celtes unter A. Maximilian I. wisschäftliche Anregung entstanden war, und in Siebens bungen wurden Luthers Schriften frühzeitig verbreitet durch Inglinge welche die Universität Wittenberg, und durch Kanfsleute welche die leipziger Messe beschuchten. Aber der junge 1524 K. Ludwig II. ließ sich durch die Geistlichkeit zu frengen Mans

1524 St. Lutwig I. tiep fan ber Reichstag zu Pesth beschloß alle Eustheraner mit Feuer und Schwerdt auszurotten. Democh extlatten sich bie fünf Freistädte für Luthers Lehrbegriff. Das war zur Zeit bes teutschen Vauernkriegs. Als Ferdinand nach

1529 Ludwigs Tobe die Nachfolge erhielt ober vielmehr mit Jos ham von Bapolya theilen musste, so wurde das Edict gegen die Anhänger von Luther, Zwingli u. a. Reger geschärft. Dens nach betrieb Watthias Devay, der zu Wittenberg bei Luther

1531 gewohnt, nach seiner Rudtehr bie Reformation so eifrig, bagi man ihn ben "ungarischen Luther" nannte. Durch bie Flucht

1543 entging er bem Feuertob. Spater frat er auf bie Seite ber Calpiniften, bie inbeffen in Ungern Eingang gefunden. Schon war auch eine ungarische Bibeinbersehung veranftaltet. 29 Pre-

1545 biger hielten eine Synode zu Erbob und erklatten fich wie bie Freistädte mit ihren Gemeinden fin die augsburgische Confession und Melanchthons Lehrbuch. Gleichzeitig mit der Unterbruchung ben bohmischen Brüder und Calirtiner gab Ferdinand

1548 zu Pesth bieselbe Bewerdnung gegen die Luthersichen. Diese 1554 fanden aber einen neuen Beschützer an Thomas Nadasby, der zum Palatinus. erhoben wurde. Ebenso nahmen auch die Galvinisten zu. Beide Aeile vertheidigten sich gegen den Primas von Ungern durch Bestenutnisschristen, und so lag es zur Zeit des augsburgischen Vestgionsfriedens auf der Wage, ob die alte oder, die beiden neuen Archen, oder welche von letzern in Ungern das Übergewicht erhalten wurde.

In Siebenburgen wurde trot ber Werfolgungen bath

eine lutherische Schule angelegt. Die Kaufleute und Großen 1524 vereinigten fich gegen ben Klerus. Inhann von Bapolya ver 1527 hangte zwar Feuer und Schwerbt gegen bie Lutheraner und fette ben verfolgungefüchtigen Statilius zum Bifchof in Beifsenburg, ber unter Unberm einen Prieffer au Tobe begen ließ, weil er bas Fleischeffen für etwas Gleichgultiges erklart hatte. Run kam aber Johann honter aus Bafel jurud und legte 1533 . eine Druderei an, welche Luthers Schriften und bie augsburgifche Confession verbreitete, worauf bas ganze Burgenland (ehemals bem teutschen Orben bestimmt) bie Reformation ans nahm. Balb erklarte fich auch bie fachfifche Nation in Sies 1544 benblirgen für biefelbige. Bu Rhasburg wurden bie Monche verjagt. Selbft viele Ungern und Szedler traten über; mur bie Walachen, Nachkommen ber alten winischen Colonien, blieben mit ihren unwissenben Prieftern beim alten Glauben. Jene verbanben fich mit ihren Glaubensgenoffen auf ber Synobe ju Erbob; die Sachsen nahmen die Anordnungen ber furfachfifchen Lanbe an. Einige Sabre genoffen bie Protestanten 1559 Rube und behielten auch fpater ihre Privilegien.

Sang Polen offnete fic bem Gingange ber Reforme tion. Satten ichon bie bobmifchen Prebiger Johann Mielieg und Johann huß fo viel Beifall gefunden, daß viele Gemeinben unter bem Schute bes Abels beiberlei Geftalt bes Abendmahle fich nicht nehmen lieffen, fo etregten Luthers Schriften bie lebhaftefte Bewegung. In wenigen Sabren nahmen feine Unhanger fo gu, bag bie Geiftlichkeit in ben etwas beschrantten R. Sigmund I. brang Lebensstrafe und Gutereinziehung gegen fie auszusprechen. Der Rangler ber Konigin Bona, Bis schof Kranti von Przempfl, sammelte alle Lafterschriften auf 1523 Buther und vermehrte fie mit eigenen lateinischen Spottgebich= ten, erreichte aber feinen 3wed bamit fo wenig als mit ben inquifitionsmäßigen Saussuchungen. Der Burgermeifter Digvon Rrafau, von Luthern gurudgefehrt, brachte einen großen Abeil Diefer Stadt auf feine Seite. Was zu gleicher Beit im Bergogthum Preuffen gefchehen, ift fcon im Bufammen= hange mit ber teutschen Reichsgeschichte erzählt worben. Das tonigliche (polnifche) Preuffen bieffeit ber Beichfel blieb auch nicht zurud. Schon ein Sahr nach Luthers Thefes pre-Pfifter Geschichte b. Teutschen IV.

bigte zu Danzig ber Monch Anabe nach benselben und trat in ben Cheftanb, Die Burger verlangten vom Rathe ben gereinigten Glauben frei predigen ju laffen. Der Ronig fam felbft, aus Beforgniß bie Stadt mochte fich mit dem berzogs lichen Preuffen vereinigen; er ließ hinrichtungen vornehmen. Doch bekannte fich balb barauf bie gange Stadt gum Evangelium, ebenfo Thorn und Elbing. Im Ronigreiche Polen fant bie augeburger Confession, welche ber Raifer bem R. Sigmund geschickt, bei ber Geiftlichkeit Wiberspruch. Cochlaus, einer ber Sauptfeinde Luthers, foberte ben Konig burch ben Primas zu ernftlichen Gegenvorkehrungen auf. Man verbot ben Besuch von Bittenberg; fpater bob jeboch ber Ronig . bas Berbot wieber auf. Gelbst in ber Residenz Krakau nabmen bie Anbanger ber A. C. ju; auch in mehrern anbern Stabten bielten fie gottesbienftliche Berfammlungen. Unter Sigmund II. ba bie bobmifchen Bruber einwanderten, ents ftanben bei größerer Dulbung auch cawinische Gemeinben, ju melden ein kleinerer Theil ber Brüber übertrat. Frang Lisman von Corfu, gebeimer Unbanger ber fcweizer Reformatween, wuffte bas besondere Bertrauen bes Ronigs ju gewinnen. Latius Cocinus, jur namtichen Beit nach Polen gekommen, fand mit jenem ebenfalls in Freundschaft. Befonbers thatig fur bie Reformation war Johann a Lafco. aus einem angesehnen polnischen Geschlechte, Freund von Erasmus und Decolampabius, nach Polen gurudgetehrt, nach. bem er in Friestand, England und Danemark fich umgetrieben. Der Dombett Drzechowffp. Gefchichtschreiber feines Baterlandes, Luthers und Melandthons Buborer, wurde wegen Eintritts in ben Cheffant in ben Bann gethan, auf bie berobenbe Sprache bes Moels aber wieder in feine Stelle einges

1555 fest. In dem Jahr bes augsburger Religionsfriedens verslangten die Landboten ein Rationalconcilium, zu welchem die berühmtesten Theologen aller Parteien gelaben werden fallten. Der König ging barauf ein und machte bem Dausse mehrere

Der König ging barauf ein und machte dem Papste mehrere 1556 Reformationsvorfchlage. Dieser verwies aber auf das allgemeine Concilium. Run trat erst wieder Johann a Lasco auf. Die Gewissensfreiheit expeute sich vieler Begunstigungen. So weit nach Often brangen in kurger Zeit die aus Teutschland ausgegangenen Lichtftrabten.

Die entscheibenbsten Schritte fin Die Meformation gefebaben in ben norbischen Reichen (Scanbinavien), die raftheften in Schweben. Der ibermäßige Lambbefit und Reichthum bes Rierus, welcher gulest bem Staate gu 60,000 Mark Ausgaben nur 24,000 Mart Gintunfte abrig ließ, Die Gins griffe bes papftlichen Stubles, ber auffer ber jabrlichen Des teresteuer zu gleicher Beit wie in Teutschland burch unverfcbamte Ablagframer Gelb eintreiben ließ, auch bei Thronveranderungen mitsprach und mit bem Banne brobte, machten vorans fcon Alles ju einer Beranberung reif. Guffav Erik fon Bafa fannte bie neue Grundung bes fcmebifchen Thros 1524 nes, mach ganglicher Auflofung ber calmarischen Union burch Bertreibung bes banifchen Ronigs Chriftiern IL, nur vermittelf ber teutschen Reformation gegen ben übermachtigen Rlerus burchfeben. Er fethet war zuvor als Flüchtting in Lubeck 1519 mit ber evangelischen Lehre bekannt geworben, Die Stadt als haupt ber Sanfe hatte ihm thatigen Beiftand geleiftet, inbem fie ibm auf einem Schiffe nach Schweben gurudichidte. Bwei Bruber, Dlaus und Lausentius Petri (Peterfon), Schisler von Buther und Delanchthon, waren bereits als Geaner bes Ablafframs unter R. Chriftiern II. aufgetreten. R. Guftav vertrieb bie aus bolland gekommenen Biebertaufer Ring und Anipperbolling, berneittelte auf feiner enfen Reife burchs Reich zwifchen ben zu eifrigen lutherischen Predigern und ibren Beguern und veranstaltete ein Religionegesprach. Bifchofe reigten bie Daleterle gegen ihn auf, welche ihm gum Abrone geholfen batten, ein berbes Bolf bas fest am alten Slauben bing. Allein Guftav verficherte fich ber Reichsflande; 1525 Diefe bewilligten ihm zu großem Unmillen ber Geiftlichkeit faft alle Kirchenzehenten besselben Jahres. Der Kangler Uns berfan übersette bas neue Seftament mit Guffe ber luthe nichen Uberfetung; bie er gum Theil verbefferte, ins Schwebifche; bie beiben Betri vollenbeten bie Mberfechung ber gangen Bibel. Dlof trat in ben Cheftand. Der Ergbischof Magnus von Upfala, ber mehr als fonigliche Pracht trieb, ethielt einen Bint bas Reich ju verlaffen: "Deine Gnabe

und unsere Gnaben haben nicht Raum unter Ginem Dache." 1527 Gin Nahr nach bem wichtigen fpeierer Reichstage, ber bie Religion eines jeben Standes Gewiffen überließ, fette Guftav auf feinem Reichstage ju Wefteras, auf welchem auch Stabteund Bauern-Abgeordnete erschienen, mit Beiftand bes Abels, ber ben Sig vor ben Bifchofen genommen, bie Beschtuffe burch: bie geringen Ginkunfte ber Krone follten mit ben Stiftsund Rlofter Sutern vermehrt werben; ber Abel burfe feine feit einem Sahrhundert an die Geiftlichkeit gekommenen Guter gerichtlich zurudverlangen. Es folle bas reine Wort Got tes gepredigt werden. Die Bischofe erwiederten: wir find aus frieben, wie reich ober arm Se. Gnaben ber Ronig uns bas ben will, und gaben ihre Reichsftanbschaft auf, (woburch jeboch ber König ein bedeutendes Gegengewicht gegen ben Abel verlor). Eine neue Kirchenordnung raumte bem Konige wich tige Rechte über bie Priefter ein. In Kolge jenes Beschluffes wurden 13,000 ganbguter zur Krone. eingezogen und 30 Klas fter aufgehoben. Übrigens blieb es Sebermann frei fich jur . alten ober neuen Religion zu bekennen. Die Reichsverfamm= 1529 lung ju Derebro machte weitere Berordnungen, um bas reine Wort Gottes predigen zu laffen, in bemselben Jahre ba Karl V. in Teutschland ben fpeierer Schluß wieber zurucks nahm. Dlaus Petri schrieb ein Sandbuch über bie Ordnung bes Gottesbienftes; feinen Bruber Laurentius, wegen feiner Berdienste um bie Lanbessprache ber schwebische Cicero geuannt. Lebrer ber Theologie ju Upfala; ließ ber Konig jum Erzbischof bafelbst mablen und gab ihm 50 Mann Leibwache. Bener wird in Abficht feines Gifere mit Luther, biefer mit bem fanften Melanchthon verglichen. Laurenting fandte eine Anzahl Studenten nach Wittenberg. Der König zerfiel jedoch nach einiger Beit mit Unberfon und ben beiben Detri, weil fie ibm in ihrem Reformationseifer vorgreifen wollten. Anderson und Dlaus von einer in ber Beichte ihnen entbeds ten Berfcworung wiber ben Ronig biefem Richts mitgetheilt hatten, fo murben Beibe burch ein niebergefettes Gericht, mobei Laurentius ben Borfit fubren muffte, jum Tobe verurtheilt, vom Konige wieder begnabigt. Durch biefe Borfalle

gewarnt, beschloß ber Konig bie Reformationssache selbsistans

biger zu behandeln. Da es noch sehr an wissenschaftlichen Männern gebrach, so erhielt er von Enther den Georg Nor 1539 mann, einen pommerischen Sbelmann, den er zum Superintendens und Ordinator des gesammten schwedischen Klerus ider die Bischofe seite, mit Beiordnung von Religionsräthen. Endlich ließ er im folgenden Jahr in einer Versammlung der 1540 Reichsräthe und Bischofe sessen, daß die noch zugelassenen papstlichen Geremonien gänzlich abgeschaft und anständigere an ihre Stelle geseht werden sollten. Normann wurde Reichsrath.

-Schweben trat alfo von ber aften: Rirche aus, ebe bie große Brage im tentichen Reich entichieben war. Guftav bot ben fehmaltalbischen Bunbesverwandten feinen Beiftand ans 1537 er trat gwar nichtwirk ihren Bund, weil ber Landgrav von Seffen zu Karte Boberungen an ibn machte; auf Luthers. Bitte 1541 fcbrieb er gurint, ba man ihn nicht geachtet, tonne er fich nicht zum zweiten Dal anbieten; aber er ftimmte ibrer Bermerfung bes trienter Conciliums bei und nabm bas gugeburger Interim nicht an. Die Weigerung ber Bischofe Onftave Bermablung mit ber Schwestertochter feiner Gemablin gutzuheiffen, gab ihm neuen Unlag fie zu bemuthis gen. Richt 20 Jahre verfloffen, so war bie evangelische Lehre in Ubereinftimmung mit ben fachfifchen Theologen in Schweben vollftanbig eingeführt, und bie teutsche Sprache erbielt die Ebre, jur Sof= und Canglei=Sprache erhoben gu merben 1).

Wegen der Herzogthimer Holftein und Schleswig und wegen des Einstusses von Lüberk sieht die danische Reformation noch in besondern Berührungen mit der teutschen. Hand Tausan von Fühnen, Luthers Schüler, wurde Lehrer der Theologie zu Evpenhagen. Martin Reinhard aus dem 1521 Burzburgischen erhielt denselben Auf. Auch Carlstadt, Luthers Fround und nachberiger Gegner, hielt sich eine Zeit lang bort auf. Indessen konnte K. Christiern, der die Sache geschützt, nach dem Blutgericht zu Stockholm, das ihm den

<sup>1)</sup> Ruhs, Gefchichte Schwebens, III. Runters Magagin. 1. 20b. Augufti, Grinnerungen aus ber teutschen Ref. Gefch. Bees Deft, 1816.

fcmebifden Thron gefosiet, auch in Danemart fich nicht mehr bulten. Die Bifchofe und ber Abel fagten bem herrschfüchtis gen Konige ben Gehorsam auf, unter anbern Grunden auch barum, weil er feine Gemablin mit der lutherifchen Reberei . angefiedt und biefe in bas Land gebracht habe. Die jutlans bifchen Stanbe mabiten feines Baters Bruber Friedrich L, Bergog zu Schleswig und Solftein. Die banifchen und nom wogisthen Stanbe traten ber Wahl bei. Friedrich foll haupts fachlich burch feinen Gobn Christiern, ber mit Rurfürst Jaachim von Brandenburg, feiner Mutter Bruber, auf bem wormfer Reichstag gewefen und Luthern gefehen batte, fur baffen Lebre gewonnen worben fein. Die Ditmarfen bingen noch fo eifrig am Papfithum, bag fie einen Augustiner, ber bie enangelifche 1523 Lehre prebigte, lebenbig verbrannten. Danemart war chen fa abbandig von Rom und hatte einen eben fo übermächtigen Rierus wie Comeben. R. Friedrich nahm ben Taufan; in fein 1526 nen Schut und befannte fich öffentlich jun evangelischen Lebra. 1527 Im bemfelben Sahr ba Suftav ben Reichstag ju Befteras bielt, eröffnete er ben banischen Stanben zu Dbenfee, bag bie evengelische Lehre bis zu einem allgemeinen Concilium zu gulaffen fei, weil fie fcom fo tiefe Burgeln gufchlagen, bag man fie ohne Morb und Blutvergieffen nicht mehr ausrotten tonne (wie in Teutschland). Dit Beiffand einiger Rathe, wiewohl mit Widerforuch ber Bifchofe und bes Abels, murde "geiftliche Freiheit" ausgesprochen, fo bag Niemand in bes Unbern Gemiffen forschen folle, ob er lutherifch ober papiftifc Die Lutherifchen, früher als in Teutschland ben Davis ften gleichgestellt, erhielten balb bas übergewicht aus Anlag eines vom Ronige ausgefchriebenen Religionsgefprachs. jutlanbifchen Bifchofe fuchten Gulfe bei Cochlaus und: Ed. Grafmus rieth Erfterem ab, bie Reife fei weit und es follte eine wilbe Nation fein zc. Gleichzeitig mit ber augsbutgie

1530 schen Confession übergaben die Lutherischen in Danemark in 43 Artikeln ihr Bekenntniß dem Könige und dem Reichstathe. Bergeblich hielten die Katholischen dem Könige die Bahlcapitulation vor, nach welcher er versprochen habe die heilige Kirche wider die Lutherischen zu schähen. Er erwiederte, nicht als Lutherische schütze er diese, sondern weil sie gottliche Wahre

heiten vortrügen. In Iktland emporten fich die Bauern gegen die Bedruckungen der Geistlichen. Bis Bergen in 1628 Norwegen, eine hanseatische Stadt, drang die evangelische Lebre ein.

Da erfcbien ber vertriebene R. Christiern II., in Soffnung, bie brei Reiche wieber zu vereinigen. Beit ibn fein Schmager R. Rarl V. nur wenig unterftate, batte er querft fein Glud bei ben teutschen Fürften versucht und fich au ber neuen Religion bekannt, nachdem er bei feinem Dheim, bem Aucfurften Friedrich von Sachsen, Luthern gebort hatte. Da er bie gewunfchte Bulfe nicht fant und bie teutschen Rurften vielmebr mit feinem Begner S. Friedrich fich verbanden, fo tehrte . " er wieber gur romifchen Rirche gurud. Das erfte Beispiel biefer Urt. Er machte einen Angriff auf Morwegen, wo er weniger Biberftand furchtete, gerieth aber in R. Friedrichs Sefangenichaft. Luther legte eine bringende Furbitte um Erleichterung berfelben ein. Da A. Friedrich bas Sahr barauf farb, entstand eine Spaltung. Die Bifchofe ertlarten fich für Friedrichs zweiten Gobn Johann, Die evangetische Partei bingegen fur ben erften Sobn Chriftiern III. Die Burgermeifter Bullenweber und Meier in Lubed, welche fich als fer Gewalt in ibrer Stadt bemachtigt hatten, wollten big Spaffung in Danemart bazu benuten, einen von ihnen abbangigen Konig einzuseten, in Berbindung mit R. Beinrich VIII, von England. Sie ertlatten fich fur R. Chriftiern II. und hatten ichen Geeland nebft Copenhagen erobert. Die Reiches rathe aber von Sutland und Rubnen erhoben Christiern III. mit Beiftand feines Schwagers R. Guftavs von Schweben. In Lubed erlag die Faction schon wahrend ihrer Unternehmung auf Seeland. Dun warb auch ber Stury ber Bifchofe befoloffen, mit Beiftand ber weltlichen Reichsrathe. 114 große 1536 Sater wurden eingezogen, Bornholm und ein Abeil von Rite gen fielen an ben Konig. Die Monche und Ronnen ließ : man befrathen ober abfterben. Bur Grundung einer neuen Rirchenverfaffung tam auf Berufung Luthers Freund Bu= 1537 genhagen, ber nach vollenbetem Gefchaft bas Bisthum Schleswig ausschlug und gleich Unfangs flatt ber Bifchofe Superintenbenten weibte. Diese erhielten nachmals zwar wies

ber ben bischöflichen Titel, nicht aber Sig und Stimme im Reicherath, wie in Schweben. Die Canonicate wurden nach Luthers Rath zur Bilbung gelehrter Manner beibehalten. Der

Luthers Rath zur Bildung gelehrter Manner beibehalten. Der 1539 Reichstag zu Obensee bestätigte die neue Kirchenordnung, und somit war die Reformation in Danemark sast noch früher als in Schweben vollendet. In Island wollte noch ein katho-

1551 lischer Bischof Anruhen anfangen; er verlor aber barüber bas Leben; barauf hulbigten alle Einwohner bem Könige und nahmen die evangelische Lehre au. Dies geschah vor dem augsburger Religionsfrieden.

Nach Schottland kamen Luthers Schriften wohl zu1524 erst über England. Patricius Samilton, aus einem ben
Stuarts verwandten Geschlechte, ging selbst nach Teutschland,
lernte die Resormatoren kennen und hielt sich eine Zeit lang
in Marburg auf. Nach seiner Rückehr trug er die evangelische Lehre mit so viel Beisall vor, daß ihn die hohe Geists
lichkeit vor Gericht zog, und da er nicht widerrusen wollte.

1527 zum Feuertode verurtheilte.

Land gegenüber vom Papsithum, war bisher mit der alten Religion und den unwissenden Priestern so zusrieden gewesen, daß selbst die öffentliche Verletzung des Calibats keinen Anstoß gab. Selbst ein Vischof gestand, er habe Gott sei Dank viele Jahre gelebt, ohne weder das alte noch das neue Testament gekannt zu haben. (Wie es in Tentschland Capuziner gab, welche das neue Testament für eine Ersindung Luthers hielten und das Volk ermahnten "beim Alten" zu bleiben.) Run aber sand die evangelische Lehre troß der Scheiterhausen schnellen Eingang. Selbst Jacobs V. Hosprediger Set on griff die römische Kirche in seinen Borträgen an; musste aber darüber flüchtig werden. Die Geistlichkeit verbot

Schottland, bas unabhangigste

zum Erzbischof von Andrews erhoben, bewog den König zur 1542 Errichtung eines Inquisitionsgerichts. Nach dem Tode Jacobs VI., bessen Tochter Maria kaum vor seinem Tode geboren wurde, erhielt Jacob Hamilton, Grav von Arran, als der nächste Kronerbe die Regentschaft. Er begünstigte die Reformation und ließ das Bibellesen in der Landessprache zu. Doch erbielt Cardinal Beaton den Sieg: Hamilton musste

bem Ronige bas Begnabigungerecht gegen bie Reger. Beaton,

seine Grundsate abschworen. Die Retierverfolgungen wurden fortgesett. Aber nach ber Berbrennung bes Wishard fiel ber Carbinal, ber biefer Sandlung felbft jugefeben, burch bie Sande einiger Berschwornen. Gein Dob gab ber Reformas 1546 tion größere Freiheit. Sohann Anor, an Gifer und Boltes berebfamteit ein Luther, von ber Geiftlichkeit verfolgt, tam mit jenen Berschwornen, welche fich im Schloffe St. Anbrews gebalten batten, in französische Gefangenschaft, wurde zwei Sabre Rubersclave und bielt fich nachber eine Zeit lang in England auf, wo ihm ein Bisthum angeboten wurde; er lebnte bleses als eine wiberchriftiche Einrichtung ab und kehrte nach Schottland gurud. Aufs neue verfolgt nahm er einen 1556 Ruf in Genf an und brachte nach brei Sahren bas presbyterianische System nach Schottland zurud. Indeffen entstand 1559 unter ben Anhangern ber neuen Lehre "bie Congregation 1557 Chrifti," mabrent Frankreich und England um ben Befit Schottlands miteinander im Rriege lagen. Ihre Ungabl fam ber ber Altgläubigen ziemlich gleich. Ein Sahr nach Knorens 1560 Rudtehr erhielt ihr Bekenntnig bie Bestätigung bes Parlaments, und so fand funf Sabre nach bem angeburger Relis gionsfrieden die Reformation in Schottland offentliche Aner tennung.

In England, wo die ftarkften Angriffe auf das Papsistum durch Wiclef und seine Anhänger (bald nach der teutsschen Opposition unter A. Ludwig dem Baier) ausgegangen waren, die sich hauptsächlich nach Bohmen verdreitete, fanden Luthers Schriften so früh als in irgend einem Lande lauten Beifall, da eben die Verdremung einer Anzahl Lollharden 1519 neue Aufregung zur Folge hatte. Aber A. Heinrich VIII. widerseitet sich noch mehr als der Kaiser der teutschen Resormation, wie wir schon oben gesehen. Er verlangte von dem Aursussessen wation, wie wir schon oben gesehen. Er verlangte von dem Kursussessen Schriften kudwig von der Psalz, man solle Luthern sammt 1521 seinen Schriften, wenn er nicht widerruse, dem Feuer übergeben. Das Letztere, die Verdremung der Schriften, geschah zu Orford und Cambridge, wo sich schon Gesellschaften zu Gunsten der lutherischen Lehre vereinigt hatten. Nachdem der König vom Papste die Erkaubnis erbeten Luthers Schriften lesen zu dürsen, schrieb er die ebensalls schon gedachte Wider

1535

legung in Absicht ber Sacramente. Er schloß während ber Gefangenschaft R. Frang L von Frankreich mit ber Mutter beffeiben ein Bimbniß gegen bie Zurten und bie Lutberis fchen. Manche Unbanger ber evangelifchen Lebre wurden bis gim: Sobe verfolgt. Froth und Tinbal, welche nuch Buthers Borgang bie Bibel ju überfeten aufingen, farben, ber Erffere ju Condon, ber Andere ju Bitvorben in Brabant als Martyrer. Durch feine befannte Chescheibungegeschichte murbe awar heinrich veraniefft vom Papfte, ber ihm ben Bitel "Bertbeibiger bes Glaubens" verlieben, abzufallen: aber Die Reformation gewann Dichts baburch, vielmehr grundete Deinrich ein weltliches Papfithum, bas Att- und Ren-Glaubige auf gleiche Beife verfolgte, wenn fie ihm ben Gupres mateib verweigerten. Doch tam ein Mann an bie Spibe ber Rirchenangelegenheiten, ber, soweit es bes Ronigs Syften guließ, fich mit ber teutschen Reformation in Gintlang gu feben Inchte. Das ift Cranmer, ber burth einfachen Rath in ber Chescheidungsfache bas Bertrauen bes Ronigs fand und burch feine unerschütterliche Redlichkeit wahrend beffen ganger Regierung bebielt. Unter ben auswärtigen Theologen, welche in jener Angelegenheit zu Rath gezogen wurden, mas ren auch Luther und 3wingli. Erfterer milberte einige Sabre fpater feine Anficht und erflatte, bag von bem Cheverbot mit bes Brubers Bittwe wohl bispenfirt werben tonne. Eranmer ging von ber Senbung an ben Papft nach Teutschland, wo er fich beimlich mit einer Berwandtin bes Refor matore Andreas Dfianber verband und fie nach England mit fich nahm. Dem Konige war es bei ben Rirchenfachen blog um die Herrschaft zu thun. Granmer und feine Freunde wollten ernftlich eine Berbefferung bes Glaubens und ber Rirche; er folgte barin nicht blog ben teutschen Theologen fonbern feiner eigenen überzeugung. Gine machtige Partet von Attatholifchen ftant ihm entgegen. Beibe Theile fuchten einander bei bem Konige zu untergraben. Thomas Croms wet, in Übereinstimmung mit Granmer, gab jenen ben Sauptfioß, inbem er als Generalvicar und Bifitator aller Ribfter bas Parlament babin brachte, 376 fleine Abteien megen

ibrer unordentlichen Ginrichtung aufaubeben und bem Ro-

nige zu freier Benuhung zu überlaffen. Roch vereinigte fich ber versammelte Rierus beider Parfeien foweit, um vom Ronige bie Erlandniff bes Bibellefens für Jedermann auszuwirfen. Die veranstaltete überfetung war im Grunde nichts Underes als bas Wert bes veruntheilten Dinbals.

Da bie Berfammlung bes Clerus auffer ben Lehrfaten 1536 ber Collharben und Biebertanfer auch folche verbammte, gu welchen Grammer und feine Partei fich bekannten, fo ertlarte biefer im Ramen bes Renige, baf bie Schrift allein als Entscheibungsgrund geiten toune, und brachte es nach langem Streite babin; bag eine Rorm far bie Lehren und Geremos nien fefigefeht wurde, welche feiner Partei bas libergewicht gab. Ein Aufftand ber Unbanger ber alten Rirche, welche 1537 fich "bie Ballfahrt ber Gmabe" nannten, gab bem Ronige erwinschten Borwand, auch bie großen und reichen Riofter mit Buftimmung bes Parlaments einzuziehen. Dit ben fruber aufgehebenett find es anfammen 640, bagu 110 Sofpitas let und 2374 Expellen., Das gange Ginkommen betrug 160,000 Pfb., mehr als ben 20ften Theil ber nationaleinkunfte. Bur Rechtfertigung biefes Schrittes murben bie vielen in ben Rioftern entbedten Ergerniffe bekannt gemacht. Als ber Ronig von Papft Paul III. gebermt murbe, verwarf er nicht mer bas angekindigte allgemeine Concilium, fondern fuchte and eine Berbindung mit ben protestantischen Fürsten Zeutsch-Diefe tonnte aber nicht ju Stande tommen, weil er ehrenhalber feine Grunbfage nicht aufgeben zu tonnen glaubte und besonbers bie Gegner ber Transsubftantiation graufam verfolgte. "Mur weg mit bem Saupt und Defenfor!" fagte Buther; "Gelb und Gut macht ibn fo fed, bag er bentt, man muffe ihn anbeten und Gott binne fein nicht entbehren. Er trage feine umbuffertigen Gunben felbft, wir haben an ben unfern genug."- Johann Nicholfon, Lambert genannt, wurde als Anhanger Bwinglis por Granmer angeflagt, ber in ber Abendmahlolehre mit Luther bielt. Da er nicht widerrufen wollte und an ben Renig appellirte, fo ließ ihn biefer, nachbem man ibn vergeblich zu widerlegen versucht, langfam verbrennen.

Um alle Berfchlebenheit in ber Religion aufzuheben, ließ

fich ber König sechs Artikel vom Parlament: vielegen, die er troß Ceanmers Widerspruch bestätigte: Zusolge dieser Artikel musste Granmer seine Gatin nach Teutschland zurückschien, blieb aber boch im Vertrauen des Königs, auch da nach Cromwels Sturz die katholische Partei nochtgeöseres überges wicht erlangte. Er half mit einem aus beiden Parteien zusammengesetzen Ausschuß, auf Besehl des Königs; einen Religionsunterricht sur das Bolk bearbeiten. Das Bibellesen wurde aber nur noch dem Awel und den Kausseuten gestattel: Gegen Widerspenstige von beiden Parteien verhängte der Konig sortwahrend hinrichtungen. Auch Cranmer wurde metz reremal angeklagt. Nur seine vielbewährte Rechtschaffenhein konnte ibn retten.

Nach A. Heinrichs VIII. Tob kam Cranmer in die Johl der Regentschaftsrathe. Bon dem Protector Herzogevon Sommerset unterstützt, arbeitete er während der Minderjahrigkeit des Königs eifrig für die Resormation. Die Strasseste, auch gegen die Lollharden, wurden aufgehoben. Er schried einen Katechismus für die Jugend. Doch die neue Liturgle war eine Jusammensehung, welche Colvin misdilligte. Die

1548 Priefterehe wurde erlaubt. Auf Cranmers Rath ergingen Berufungen an auswärtige : protostantische Abeologen. Bucer und Fagins aus Strasburg erhielten Lebestellen zu Cambridge.

1549 Auf bes Erstern Betreiben wurde das Glaubensbekenntniß berneuen Kirche in 42 Artikeln entworfen. Cranmer verbessette auch die Liturgie und balb erschien das neue Kirchenrecht.

Allein Sbuards VI. frühzeitiger Tod vereitelte viele schöne Hoffnungen. Unter der Königin Maria, Heinrichs VIII. Tochter von seiner ersten Semahlin Katharina, erlitt die ganze Kirchenversassung einen völligen Umsturz. Nicht einmal wie es zur Zeit ihres Baters gewesen, sollte es wieder werden, sondern auch die Berbindung mit Rom wurde wieder angetünisst. Cranmer, der ihrem Bater einst das über sie gesprochene Todesurtheit ausgeredet, wurde als Hauptursächer der Scheidung ihrer Mutter gesangen gesetzt. Anch drei Induser seite man ihm solange zu, dis er einen Widerruf unterzeiche 1556 nete; dennoch besahl die Königin ihn zu verbrennen. Da ers

21. Mai mannte fich ber 67jahrige Greis: fatt ben Biberruf abzule:

sen, erklarte er feine Reue über die begangene Schwachheit, befraftigte fein bisheriges Bekenntniß und frecte bie Sand welche ben Wiberruf unterschrieben, querft ins Bener. Ginige hundert Protestanten wurden in wenigen Jahren Opfer ber Berfolgung. Immer finftever erfchien Maria. Seit ihrer Bermahlung mit K. Philipp II. von Spanien war bie Res formation in England so gut als vernichtet. Das Parlament. bewies fich eben so willenlos als unter heinrich VIII. Mit ber Thronfolge ber Elifabeth, Beinrichs anberer Tochter von Anna von Bolevn, Zöglingin von Crammer, gingen ben Protestanten neue Soffnungen auf. Papft Pauls IV. Dummbreiftigkeit rief eigentlich ben Wiberftand bervor; boch ward vor ber hand Nichts weiter erreicht, als bag heinrichs VIII. Suprematacte und Eduards VI. Reformationsgesetze erneuert Ausgewanderte Protestanten fanden zu Frankfurt am Main eine Bufluchtsflatte. Ein Theil berfelben unter Sobann Anor wanderte nach Genf. Die Anhanger ber unter Couard VI. verfafften Liturgie blieben in Frankfurt. bem Tobe ber Maria tehrten fie nach England gurud.

Durch freisinnige Beforberung ber Biffenschaften ftand R. Frang I. bober als R. Rarl V. und R. Beinrich VIII. Franfreichs blubende Lehranftalten erhielten unter ibm eis nen neuen Schwung. Erasmus, 3wingli, Calvin bulbigten burch Buschriften bem vorleuchtenben Geifte bes Ronigs. Der wurdige Le Fevre fing gleichzeitig mit Luther an bas neue Teftament zu überfeten. Das Bolt zeigte auch bier feine nathrliche Lebhaftigfeit und Empfanglichkeit fur bas Beffere. Schon zur Beit bes wormfer Reichstags war zu Meaur eine 1521 fleine lutherische Gemeinde. Aber Die Gorbonne, an welche Luther vergeblich appellirt hatte, und ber Kamler bu Prat brachten ben jungen König auf andere Ansichten. Grunde ber Politit erhielten bas übergewicht. Le Fevre, ben er ane fanglich gegen bie bobe Geiftlichkeit gefchutt, muffte nach Maparra flieben, bereute aber in feinem 100jabrigen : Alteri fich bem Martyrerthum entzogen zu baben. Rach ber fpanis ichen Gefangenichaft befahl Frang bie Reber querft vor bie weltliche Obrigfeit ju gieben, weil immer Gotteblafterung bamit verbunden mare. Die Bifchofe verbammten auf ihren

Synoben die intherische Lehre; die Verfolgungen und Hinrichtungen nahmen zu. Und duch verband sich Franz zur namlichen Beit mit ben Protestanten in Teutschland. Jene Schritte

im Innem entschulbigte er ale nothwendig gegen Leute, welche bie Religion nur jum Borwand brauchten ben Staat umguftürgen. Doch einmal fchien eine beffere Soffnung aufjuges ben, ats Reany, watelcheinlich burch bie Bruber Beffan bemogen, ben Delanchthon berief. Bon feinem Laudesberrn gurudgehalten, gab biefer ein Gutachten, wie felbft mit Beibehaltung ber bifchoflichen Gewalt und anderer bisberigen Einrichtungen boch einige Sauptverbefferungen gescheben tonnten. Allein foviel er ben alten Formen nachgab, fo wurde boch bas Gutachten von ber Gorbonne verworfen, nannte bie Anhänger ber evangelischen Lehre immer noch Lutheraner, als fcon hinneigung gur fcmeigerifchen Confeffion fich bervorthat. Unter R. Beinrich II, nabmen bie Berfolgungen in gang Frankreich ju; bie Parlamente und bie bischoflichen Gerichte arbeiteten gemeinschaftlich; mom naberte fich ber Inquifition. Aber eben fo wuche bie Bahl ber reformirten Gemeinben; feibft in Paris entftanb eine folche gur 1555 Beit bes augeburger Religionefriebens. Mit bem Sofe au Ravarva traten mehrere Große zu ihrem Schute auf. Roch lange blieb es unentschieden, ab und wie weit bie Reformation in Frankreich fich behaupten murbe. Ihr Unglud war. baß fie ein Spiel ber hoffactionen wurbe.

Selbft in Spanien, "bem Lande bes Gehorfams", bas ganz ber unumschränkten herrschaft bes Papftes wie Italien unterworfen war, fanden Luthers Schriften Eingung. Der thätige Froben zu Basel sandte ganze Ladungen dabin. Mochte bie Inquisition noch so sehr wachen, es war nicht zu verhindern, daß die Spanier, welche mit dem Kaiser nach Leutschland kamen, auch mit der neuen Lebre bekannt wurden. Welt abet im Innetn die strengsten Borkehrungen getroffen wurden, so weiß man nur wenig von der Urt der Berbreitung. Das gestehen spanische Schusstsbeter selbst: die Gelehrten wels den man die Widerlegung der teutschen Reger aufgetragen, seinen haruber selbst von dem Gifte ergriffen worden, ihre Zahl sei dat so groß geworden und habe Minner von den

trefflichsten Gaben und Eigenschaften aufzuweisen gehabt, bag gang Spanien von ihnen ware jum' Irrthum verführt morben, wenn bie Inquifition nur ein Paar Monate langer bas Argneimittel verschoben batte, burch welches biefes Ubel gebeilt worben. Diefes Arzneimittel bieß Feuer und Schwerdt. Doch wurden noch fpater felbft Erzbifchofe und Bifchofe ber Reberei verbachtig. Für bie teutsche Geschichte gebort noch besonders, bag von Spanien aus frubgeitig bie Inquisition in bie Dieberlande eingeführt wurde. Augustiner murben bie erften Opfer. Grotius behauptet, unter Rarls V. Regies rung feien mohl 100,000 Riederlander um bes Glaubens mils len burch bie graufamften Tobesarten umgebracht worben. Doch war bie Wirkung eine gang andere als in Spanien. Dort schlugen bie Berfolgungen Alles nieber; bier bob fich ber Biberftand immer ftarter und enbigte mit ber Losreiffung ber blubenbften Provingen. Das Baterland ber Groot, Beffel, Rempis, Erafmus, welche bie teutsche Refors mation vorbereitet, blieb bas land ber Freiheit, worin bie beiben Confessionen, Die lutherische und Die calvinische, lettere bald mit Überlegenheit, jusammentreffend, Schut und weitere Berbreitung fanden.

Stalien, "bas Band ber Priefter," ber Mittelpunct ber Dierarchie, zeigte nicht weniger Reigung gur teutschen Reformation als die andern Lander. Obgleich die hierarchie viete Menfchen nahrte, fo verachtete boch bas Bolt ihren Glang, je naber es ihr fant und ihre Gebrechen burchschaute. Noch erfreute fich Italien ber Bluthe ber Biffenschaften und gabite viele bellbentenbe Ropfe. Bas feit bem Aufleben ber alten Literatur nach Beutschland gebracht worben, fam nun mit Bucher wieder gurud. Der Cardinal Campeggio geftand auf 1524 bem Reichstage zu Nurnberg, er muffe nicht sowohl bie Teuts fchen als die Staliener wegen biefer Neuerungsfucht anklagen, benn jene wurden - wie er meinte - nicht fo hartnadig bar auf beharren als biefe. Schon in ben erften Sahren wurben bie Schriften von Luther, Melanchthon, 3wingli, Bucer zc. durch die Thatigkeit ber Buchhanbler unter anbern Titeln und Ramen in Umlauf gefett und felbft im vaticanischen Palafte mit Beifall gelefen. Es war eine neue Sendung von De-

landthond Handbuch (loci communes) in Benedig bestellt, als ein Franciscaner zu Rom, ber bas Original besag, ben mabren Werfasser entbedte. Nun erfolgten freilich strenge Berbote, aber fie reizten wie gewöhnlich bie Reugierbe nur um fo mehr. Luthers Orbensgenoffen, bie Augustiner, waren auch bier fur feine Lehre und Schriften thatig. Nach verschiedenen frühern Bersuchen erschien eine Bibelübersetzung von Brucioli, die Bielen die Augen offnete. Bieber hatte man bas Borutheil genahrt, Die beil. Schrift werde in ber Bolks. sprache berabgewürdigt, auch die Predigten burften in biefer nur aufferhalb ber Rirchen gehalten werben, wie vormals in Bohmen. Der schriftliche Bertehr ber Studirenben und Raufleute mit Teutschkand trug ebenfalls Bieles zur Berbreitung ber Reformation bei, fodaß bie Eiferer benselben gang abgeschnitten wiffen wollten. Die teutschen ganbernechte bei bem kaiserlichen Beer lieffen sich bie freien Reben noch weniger 1527 verbieten. Während sie bas Castell St. Angelo belagerten. konnte Clemens VII. auseben, wie fie einen Papft berumführten, ber feine Burbe feierlich an Luther übertrug unter ben berbften Schmabungen ber bisberigen Rirchenberrschaft. Nach ber Erfturmung von Rom, fagt Sarpi, geb es faft zwei Sahre keinen Papft und keinen Sof. Biele welche bas Unglud als ein gottliches Gericht ansaben (wie ber Raifer) wurden ber Reformation besto geneigter, bie Bahl ber Luthe raner nahm taglich zu. Gelbft in ber Rota fprach Bifchof Staphplus von dem Untergange Babylons, wie Luther. biesem Zeitvunct ba alle Nationen von ber romischen Kirche 1533 abzufallen im Begriff waren, fchrieben angefebne: Manner aus Bologna an ben furfachfischen Gefandten bei bem Rais fer, von Planis, über bie Nothwendigkeit einer freien, drifflichen Sirchenversammlung, über bie Freiheit bes Bibellefens zc. gerade wie man in Tentschland bachte. In Benedig, Bis cenza, Trevigio, im Mailandischen, zu Mantua und Mobena entstanden viele fleine Gemeinden, wiewohl auch ichon Streis tigkeiten zwischen Lutheranern und Zwinglianern fich einmischten. In Reapel murbe Rarl V. felbft burch bie Berebfams keit bes Capuziners Doino, ber bie lutherischen Lehrfage

folau gu versteden wuffte, auf einen Augenblid getäuscht.

Wo konnten bie Rachrichten von ber teutschen Kirchenverbefferung frober aufgenommen werden als bei ben verlafs fenen Balbenfergemeinden? Bon ihnen waren ja in frubern Beiten jene Überlieferungen eines reinern Chriftenthums ausgegangen, welche fich in Frankreich, England, Teutschland, Bohmen, andererfeits von ber Combarbei bis Apulien und Sicilien verzweigten, ungeachtet ber graufamen Berfolgungen, welche feit bem albigenfer Kreugging von Beit zu Beit über fie (1209) ergingen. In Rom felbst ließ fie Gregor IX. burch eine (1231) wuthende Bulle aufspuren. In Genua und einigen andern Stabten hielten fie gebeime Berfammlungen unter ihren "Dheis men, Barbes" (bebarteten Lehrern); in ber Lombarbei erhiels ten fie im vierzehnten Sahrhundert Beitrage von ihren Brubern in Bohmen und Polen. Die in ben Thalern von Pragela fandten eine Colonie nach Calabrien, welche einen verobeten gand= 1371 ftrich fo fleiffig anbauten, daß fie die Aufmertfamteit ber Beift= lichteit auf fich jogen. Gegen Enbe bes funfzehnten Jahrhunderts erließ Innoceng VIII. wieber icharfere Befehle gegen bie in ber Dauphine wohnenden Waldenfer. 218 R. Ludwig XII. mit einem Kriegsheer nach Stalien gog und gur Bertilgung 1501 Diefer Reber aufgefobert wurde, rief er nach eingezogenen Berichten aus: "In ber That, fie find beffere Chriften als wir!" Er ließ ihnen bie entzogenen Guter wiebergurudgeben und bie Procefacten zu Grenoble in die Rhone werfen. Als die Walbenfer nun von ben Religionsbewegungen in ber Schweiz und in Teutschland borten, fanbten fie Abgeordnete nach Bern, Bafel, Strafburg; fie nahmen bie Berbefferungen, bie man 1535 in Abficht ihrer Glaubenslehren vorfchlug, willig an und lieffen die lefevre'sche, von Dlivetan verbefferte Bibelubers fenung auf ihre Koften bruden. Darüber fing Die katholische Geiftlichkeit wieber an fie ju verfolgen. Wieberholt verurtheilte fie bas Parlament von Air zur Abschworung ihrer Irr= 1540 thumer unter Unbrohung schwerer Strafen. R. Frang I. ließ fich durch Wilhelm von Bellan Bericht über fie erstatten; Dies fer fiel eben fo gunftig fur fie aus als jener gur Beit Lubs wias XII. Aber harter als biefer befahl Frang, bag fie fich vor bem Erzbischof von Mir in brei Monaten ftellen follten. um fich in die Rirchengemeinschaft aufnehmen zu laffen. Sie Pfifter Befdichte b. Teutschen IV.

erschienen nicht und die Strase blieb auch aus, weil man ben Prasidenten des Gerichtshofs Chassande daran erinnerte, daß er einst als Abvocat sich der vom Erzbischof gebannten Keher wegen ihres Nichterscheinens angenommen. Allein der Nachsfolger desselben, Oppede, der zugleich den Oberbesehl der Provinz erhielt, übersiel die Waldenser mit gewassneter Macht und verbrannte 22 Dörser; wenigstens 4000 Menschen kamen um, 700 der stärksten wurden auf die Galeeren gebracht. Das ganze Reich war über Oppedes thierische Wuth entrüstet, der Konig besahl eine strenge Untersuchung; doch half der Herzag von Guise dem Oppede durch, der nachber eines schwes

gehenkt.
Sleichzeitig mit bieser Berfolgung verhängten Papst und Kaiser in Italien und Neapel ähnliche Maßregeln, ba eben in Teutschland ber schmalkalbische Bund eine brobenbere Ge-

ren Tobes ftarb; ber einzige Generalabvocat Guerin murbe

1543 stalt annahm. Paul III. grundete zu Rom die Inquisition, 1546 welche fogleich im Kirchenstaate ihre Blutarbeit begann und sich auch den andern Staaten, selbst der Republik Benedig aufdrang. Bald darauf errichtete Kurl V. in Neapel ein sob

ches Tribunal nach bem Muster von Spanien. Schon vor 1542 her hatte ber Bicekonig Tolebo bie Schriften ber Reformatoren, die sehr häufig gelesen wurden, verbrennen lassen und weitern Druck theologischer Bucher verboten. Ein Bolksaufsstand gegen die ersten Schritte jenes Repergerichts, bessen auch

1547 ber Papst sich annahm, weil er die romische Inquisition statt ber spanischen eingeführt wissen wollte, veranlasste Karl V. die seinige wieder ganz zurückzunehmen. Spater verstand sich die neapolitanische Regierung zu einer Übereinkunft mit Rom, um gemeinschaftliche Maßregeln gegen die Keher anzuwenden. Nachdem man in Neapel mit ihnen fertig war, sielen die Inquisitoren über das Landvolk her, und so tras ihre Buth endelich auch jene in Calabrien niedergelassenen Balbenser, welche indessen auf 4000 Seelen angewachsen waren und ben schweizerischen Lehrbegriff angenommen hatten. Die Grausamskeiten mit welchen beide Geschlechter gefoltert und abgeschlachtet wurden, übersteigen eben so alle Beschreibung, als die Standhaftigkeit der Schlachtopser eines ewigen Undenkens

werth ift. Diese Gemeinden wurden wie die in Savoyen und Biemont bis auf wenige Menschen ausgerottet.

Aus dem mittlern Italien flohen viele Protestanten nach Graubundten und pflanzten sich in neuen Gemeinden an ober liessen sich in andern Gegenden nieder. Paul IV., Pius IV. und V. haben endlich alle Resormationsversuche in Italien vernichtet 1).

Seben wir nun gurud auf die fammtlichen Staaten welche Teutschland umgeben, fo ift unverkennbar, wie bie von bier ausgegangene Reformation überall baffelbe Berlangen entwes ber gewedt ober neu belebt ober ben Bufammenhang abnlichen frubern Berfuchen wieberbergestellt bat. abriatischen Deere bis ju ben Rarpathen, ju ben Oftseelans bern, burch bie norbischen Reiche hinauf bis Island, im Beften jum ichottischen Sochland und bis gur Gubfpige von Italien geht ber große Umtreis, innerhalb beffen im erften Beitalter ber teutschen Reformation eine Bewegung einzig in ihrer Art fich bervorgethan bat. Überall baffelbe Grundbe burfnig: bas Bolt überbruffig ber Priefterherrschaft, ber brudenden Abgaben, unbefriedigt burch bie Uberladung eines leeren Ceremoniendienftes, bie Beffern unwillig über bas burch ben ausgearteten Rierus befchleunigte Sittenverberbniß, alle Stande begeiftert fur ben Rampf um Gewiffensfreiheit, Ber tann noch fagen, bag Euther nicht bas Rechte getrof= fen? Er murbe verftanben in Italien wie in Scanbinavien, in Polen wie in England. Die Berbefferung auf rein wifs fenschaftlichem Bege, wie Erafmus fie gedacht, wurde ohne Luther noch weit mehr hemmungen erfahren haben, als fie aufferdem erfuhr; es bedurfte bes thatig en Gingreifens. vor Allem ber Abwerfung bes Joches, unter welchem nie mabre Fortichritte geschehen tonnten; es bedurfte ber Berftels lung ber Bolfereligion burch Manner, welche felbft von ber Babrheit innigft burchbrungen und begeiftert maren. In jebem ganbe traten folche bervor, welche man nicht bober zu

<sup>1)</sup> Gerdes, Specimen Italiae reform. 1765. Thomas M'Erie, Gefc. ber Fortschritte und Unterbrudung ber Reformation in Italien zc. ibers. von D. G. Frieberich, 1829.

ehren gewufft, als baß fie Luthern an bie Seite gestellt wurben; boch hat ihn Reiner übertroffen. In mehreren ganbern find Luthers Ordensbruder, Die Augustiner, unter ben Er ften, welche bie evangelische Lehre unter bas Bolk gebracht, obne ben Scheiterhaufen zu furchten. Der Orbensgeneral Naibius von Viterbo batte icon auf bem letten lateranischen Concilium fich ausgesprochen: "bie Rirche muffe von ben Baffen gu ber alten Frommigfeit gurudtebren, wenn fie nicht gang ju Grunde geben folle 1)." Diefe Bettelov ben, einft in ber Bebrangniß bes papftlichen Stubles unter ben Sobenstaufen gestiftet, um ben Ginfluß ber Balbenfer ju verbrangen und bie Leitung bes Bolfe in ihre Sanbe ju bekommen, theilten fich jum zweiten Dal in zwei 3weige, wie bie Minoriten zur Zeit Ludwigs bes Baiern: ein Theil ber Augustiner trat zur teutschen Reformation über; Die Dominicaner blieben bie erbittertften und planmagigften Berfob ger berfelben, bis bie Sesuiten biefe Aufgabe übernahmen.

Nach ben vielen ausgezeichneten Mannern, welche icon als Beforberer ber Reformation genannt worben find, muffen wir auch bes Ginfluffes ber Frauen gebenten. Es giebt vielleicht wenige Begebenheiten in ber Weltgeschichte, an web chen nicht nur alle Stanbe und Classen fondern auch bie weibliche Salfte fo vielen Untheil genommen, als bie Refor mation. Wir reben nicht von ben Folgen ber Aufhebung bes Calibats, nicht von ber Beranberung ber kanonischen Chege fete überhaupt, auch nicht von ben Folgen ber Scheidung &. Beinrichs VIII. ober gar von Landgrav Philipps Doppel ebe, sondern von bem Einfluß ben bas gartere Geschlecht im Sanzen burch eben fo fandhaftes Bekenntnig ber gereinigten Lebre, burch eble Liebe gur Babrbeit bewiesen bat. Argula von Staufen, aus einem baierischen Geschlechte, Gemablin bes frankischen Ritters von Grumbach, rebete bas Bort für einen verfolgten Unhanger Luthers bei ben Bergogen von Baiem und bei ber Universität Ingolftabt; sie verlangte, ba boch Christus mit Maria Magdalena und mit ber Samariterin von ber Religion fich unterrebet babe, aus ber Schrift gebort

<sup>1)</sup> Diefer Gefch. III. Bb. 664.

m werben, burch beren überfetjung Luther einer gottlichen Belohnung fich wurdig gemacht, wiewohl fie an beffen Lebren allein fich nicht binbe. In allen ganbern theilten bie Frauen unerschroden bas Schidfal ihrer verfolgten Manner, Die Geschichte ber Walbenser hat rubrende Beispiele. rere Stalienerinnen haben fich burch Entschloffenheit ausgezeichnet. Auch auf ben Thronen fehlten folche Frauen nicht. Anna von Boleyn, R. Beinrichs VIII. zweite Gemablin, begunftigte bie mabre Reformation und nahm evangelische Sofprediger an; fie ftarb ale Opfer ber Gifersucht ihres Gemahle 1536 ober vielmehr feiner neuen Buneigung ju Johanna Seymour. Cranmer allein magte fur fie zu bitten. Renata, Zochter 2. Ludwigs XII., Gemablin bes Bergogs Bercules von Ferrara und Mobena, nahm vertriebene frangofische Protestanten auf, namentlich Calvin und Marot. Auf Betreiben R. Seinzichs II. wurden gewaltsame Mittel gegen fie gebraucht und ihre Kinder ihr entzogen. Nach bem Tobe ihres Gemahls ging fie nach Montargis und schütte auch bort die Protestans + 1575 ten mit eigener Gefahr. Ihre Schwester Claubia war Ge-mahlin von R. Frang I., scheint aber weniger Ginfluß auf ihn gehabt zu haben als bie Berzogin von Estampes, feine Ges liebte, welche ihm gunftige Gefinnungen fur bie Reformation beibrachte, ehe bie Politif ins Spiel fam. Margarethe, Gemablin R. Beinrichs II. von Navarra, Schwefter von Frang I., hat hauptsachlich baju mitgewirft, bag bie Refors mation in Frankreich nicht gleich im Unfange unterbruckt wurde. 3wei Schweftern won Karl V. und Ferdinand maren eben fo eifrig fur die Reformation als die beiben Bruber gegen biefelbe. Die jungere, Elifabeth, R. Friedrichs von Danemark Gemablin, von Ferbinand bedroht, daß er fie megen ihrer Abweichung vom alten Glauben nicht mehr für feine Schwester erkenne, erwiederte rubig: wenn er fie verleugne, so werbe fie fich an Gottes Wort halten. Sie ftarb in bies fem Bekenntniß in ben Nieberlanden; als fie schon bas Bes wufftsein verloren batte, ließ man ihr noch burch einen katho: lifden Priefter bie lette Dlung geben. Maria, bie altere Sowester, burch ihre Frommigkeit weit berühmter als burch ihre erlauchte Berkunft, von Erasmus geehrt burch bie Bu-

schrift seines Buchs "von der christlichen Wittwe," von Lusther durch das Lied "Mag ich Unglud nicht widerstahn," das er nach dem frühzeitigen Tod ihres Gemahls in der Schlacht bei Mohacz mit den Anfangsbuchstaben ihres Nasmens dichtete, durch ihren Hofprediger Henkel mit der evanzgelischen Lehre vertraut gemacht, dat den Kaiser oftmals die Protestanten zu schonen. Während des Reichstags zu Augsburg, da die Confession übergeben wurde, ließ sie in ihrer Wohnung evangelisch predigen; selbst auf der Jagd. las sie in der Bibel. Der Papst verklagte sie bei dem Kaiser, daß sie in der Bibel. Der Papst verklagte sie bei dem Kaiser, daß sie die serbindung der Katholischen verhindere. Der Kaiser gab ihr einen besondern Beweis seines Vertrauens durch übertragung der Statthalterschaft in den Niederlanden, doch vermochte sie nicht die Verfolgungen der Protestanten abzuwenden.

In ben fammtlichen abendlandischen Staaten find bie Dit tel zur Ginführung ber Reformation biefelben gewesen wie in Teutschland: Berbreitung ber beil. Schrift burch gleich= zeitige Übersetzungen in fast alle abendlandische Sprachen; Bolkspredigt, ihr jur Seite gebend, Bolksichriften und Ratechismen, turz ber einzige jum Biel fuhrende Beg ber Belebrung und Überzeugung. Gin großer Theil ber auswartigen Reformatoren waren Schuler und Freunde ber fachfischen und schweizerischen Theologen, Die fie auch bei ihrem Geschäfte vielfaltig mit gutem Rath unterftutten. Es ift jum Bermunbern, wie Luther nur Beit gefunden bei feiner ununterbroches nen Amtothätigkeit, bei ben vielen Gutachten welche teutsche Fürften und Stabte von ihm gefobert, auch auswartigen Staaten bis Schweben und Liefland im Briefwechsel zu bienen, Lehrer auszuwählen, 3meifel zu ibfen zc. und fomit ben gangen Gang ber Reformation in einer Uberficht zu behalten, Die allein fcon Beweiß eines großen Talents fein murbe.

Diffentlichen Beistand burch Bundniffe, Fürsprache, Baffenmacht ze. konnte Teutschland wegen seiner innern Spaltung ben Verfolgten anderer Staaten in diesem ersten Zeitzraum nicht leisten, ausgenommen was die Hanse bei den nordischen Reichen gethan. Vielmehr traten schon Fälle ein, da die teutschen Reichsstände in Separatbundnissen mit auswär-

tigen Dachten Sulfe fuchen mufften. Gin Unberes mare es gewesen, wenn noch einmal ein allgemeines Concilium wie ju Coftang und Bafel zusammenkam; wenn bas Reich, in sich felbft einig, bier wieder als ber Mittelpunct ber abendlandis fchen Chriftenheit fich hervorthat. Mit welchem Ruhm fonnte fich ber Kaifer umgeben, wenn er bie große Aufgabe biefer Beit in ihrem gangen Umfange ergriff! Doch nein, bas Concilium bas Rarl V. vorbereitete, fonnte bas nicht thun; noch weniger bas welches endlich ber Papft jusammenbrachte. Man fab noch nicht ein, baß bie Beit folder Concilien porüber mar. Der Tag ber eigenen Überzeugung, ber Dent: und Gemiffens : Freiheit mar angebrochen. Was fonnten noch Befchluffe ber Dehrheit ober gar hierarchifche Gebote bemirfen?

Ungeachtet ber innern Übereinstimmung ber Bolfer unb ihrer hellsten Ropfe blieb jeber Staat in ber Reformations fache fich felbft überlaffen; bas Gelingen ober Nichtgelingen bing von bem Billen berer ab, welche bie Rirchen = und Staats: Gewalt in Sanden hatten. Uberall fand bie hierarchie bagegen und bot ihre gange zeitliche und geiftliche Macht auf, weil die Berbefferung nicht von ihr ausging, fondern von unten herauf, oder eigentlich aus ber Mitte ber Rirche, von bem beffern Theile bes Lehrerftanbes. Rur wenige Bischofe zeigten Sinn bafur. Die Laienfurften bingegen entschieden nach ihrer perfonlichen Stim= mung, meift aus politischen Rudfichten, fur ober wiber bas Berlangen ihres Bolks und wussten nicht selten auch ihre Land = ober Reiche = Stande barnach ju lenken. So ift benn in ben verschiedenen Staaten ber Erfolg febr verschieben.

In Italien und Spanien war bas Verlangen nach ber Reformation in einem halben Sahrhundert wieder ganglich unterbruckt, weil hier hierarchie und fonigliche Gewalt mit ben aufferften Mitteln zusammenwirkten. In ben übrigen Staaten bes ofterreichischen Saufes mar bas Bolt groß: tentheils fur die Reformation. In Ungern ftanben die Parteien im Gleichgewicht. Die Dieberlande erhoben fich gu ftarterem Widerftand. Gur Polen blieb Soffnung, bag es werben konnte wie in Preuffen. In Frankreich entftanben erft größere Ractionen. In Schottland mar bie Lage ber Dinge wie in Teutschland. Fast mit jeber Regierung fah England bas Rirchenspftem wechseln, boch blieb am Enbe biefes Zeitraums bie Unabhangigkeit vom romischen Die norbischen Reiche haben Die Reformation gus erft und vollftandig burchgeführt. In ben lettern Staaten ift bie Sierarchie ebenfo erloschen, als fie im fublichen Europa fich ausschließlich behauptet hat. Indeffen find bie ganber in welchen bie firchliche Freiheit gang unterbruckt morben, auch in ihrer Staatsverfassung nie zu einer folchen Fe fligfeit gekommen, bag fie nicht vielmehr fortwahrenben Unruben unterworfen gewesen waren bis auf ben beutigen Zag. Die andern in welchen die Reformation nur halb burchgeführt worden, haben auch nur halbe Rube gehabt, und bas hat benn Teutschland als europäischer Mittelpunct am schwerften erfahren muffen. Die einzelnen Bolkerschaften bingegen bei welchen bie kirchliche Freiheit fich behauptet hat, find bie ruhigsten, gesittetften und wohlhabenoften geworben, vor al-Ien ber Mittelpunct Sachfen.

Es ist wahr, im Suben hat die Phantasie, im Norden Berstand und Gemuth bas übergewicht auch in der Religion erhalten. Aber bas Klima ist nicht Ursache, daß der Prostestantismus gerade in den Norden zurückgedrängt wurde. Wir haben gesehen, die Italiener haben Luthers und Zwinglis Schriften begieriger gelesen als die Scandinavier, und Neaspel allein zählt vielleicht so viele Märtyrer als der ganze Rorden, die Niederlande abgerechnet. Also haben nur die Machtehaber und ihre Kunste diesen verschiedenen Ausgang bewirkt.

Was die besondern Erfolge in den halb oder ganz zur Reformation gelangten Staaten betrifft, so haben die nord is ich en Reiche allein Luthers Lehrbegriff ausschließlich ans genommen, wiewohl man des Borurtheils wegen den Namen soviel möglich vermied. Auch in allen übrigen Staaten hat jener wenigstens das Verdienst das Eis gebrochen zu haben, sodaß man die Anhanger der Reformation noch immer Lutheraner bieß, als schon der zwinglische und calvinische Lehrbegriff Eingang gefunden. Bald aber ist dieser weiter gestommen und hat in einigen die lutherische Lehre ganz versonnen und hat in einigen die lutherische Lehre ganz versons

brungt. Ubeigens gebort biese Reibung ber beiben Confessionen auch zu ben hindernissen, welche an mehreren Orten bem Durchbringen ber Reformation im Wege gestanden.

In Absicht ber neuen Kirchenverfassung waren bie meisften Staaten, Scanbinavien wieber ausgenommen, in berselben Berlegenheit wie bie teutschen protestantischen Länder. Die Art und Weise wie die Reformation selbst eingeführt wurde, hat in ben meisten Fällen auch die Frage von der Kirchengewaltze. entschieden. So sind gegenüber von der altkatholischen Kirche, oder vielmehr vom Papsithum, gleich im ersten Beitraum brei neue Kirchen entstanden:

1. Die anglicanische ober bischösliche. Im Supremat bes Königs liegt ein weltliches Papstthum mit einer Episcopalhierarchie. Der Kursurst Johann Friedrich von Sachsen pslegte zu sagen: "K. Heinrich VIII. hat aus zwei Religsonen eine eigene gemacht, um die Güter der Kirche an sich zu bringen." Der Lehrbegriff dieser Kirche hat Ausgleichungen mit den beiden teutschen Confessionen angenommen, doch nicht soweit, daß nicht in ihrer Mitte wieder verzüngte proztessantische Gemeinden entstanden waren.

2. Die evangelisch = lutherische Kirche ober bie A. C. Berwandten unter bem Soute ber Lanbesherren, welche einstweilen in die Stelle ber Bischofe eintraten.

3. Die evangelisch reformirte Rirche, welche in ben schweizerischen Freistaaten entstanden, die Presbyterialversfassung hauptsächlich in den Niederlanden, in England und Schottland weiter ausgebildet hat, bei ihrer Einfuhrung in teutschen Landern aber in der nachsten Periode sich dem System der Landeshoheit schmiegen musste.

Im Gangen noch lauter propisorische Ginrichtungen,

ju welchen erft fpater bie Theorie gesucht murbe.

Soviel vom ersten Einstuß der teutschen Resormation auf die übrigen abendländischen Staaten. Da keiner von diesen so mächtige Reichsstände hatte wie Teutschland, also das Meiste von den persönlichen Gesinnungen des Oberhaupts absting, so ergiebt sich von selbst, wiesern die teutsche Reichsverfassung hauptsächlich der Resormation günstig gewesen ift, zugleich aber auch, daß es nur auf den Kaiser ankam,

.282 Buch III. Zweiter Zeitraum. Abth. 1. Abschn. 1. bie teutsche Nation zum britten Mal zur ersten in Europa zu erbeben.

18. Karls V. Nieberlegung. Berhaltniffe bes Kai= ferthums und Papstthums am Schlusse bieses Beitraums.

Uber ben vier fpanisch=frangofisch en Kriegen fette Karl V. Die teutschen Angelegenheiten zurud, doch nicht zum Nach= theil ber Reformation, benn biefe erftredte fich inbeffen foweit, bag fie meber unterdrudt noch mit bem Papfithum ausgeglichen werben konnte. Seinen Lieblingsgebanken, Berftellung ber Kircheneinheit, fab ber Raifer vereitelt. - Dagegen hat er mit feinen Unftrengungen gegen Frankreich ben Principat in Stalien errungen. Auffer bem Ronigreiche beiber Sicilien, bas bereits eine spanische Proving mar, fiel ihm 1535 burch Absterben bes fforzischen Saufes bas Bergogthum Dais land gu, bas er feinem Gobn 'Philipp II, verlieb. Unter feinem Ginflug blieb bie Republit Benua; bas Saus Efte 1530 schutte er in Ferrara und Modena gegen Paul III. Das Baus Gongaga ju Mantua erhielt die jum Reich beimgefallene Markgravschaft Montferrat. Sur ben erften Gemabl von Karls naturlicher Tochter Margarethe, Alexan= ber Mebices, murbe bas herzogthum Floreng erneuert, bas nachher mit Rarls Genehmigung auf Cosmus von ber jungern 1537 mediceischen Linie überging. Dem zweiten Gemahl ber Mar-1556 garethe, Octavius Farnefe, verlieh Rarl Parma und Dia: cenga, welche Paul III. feinem naturlichen Sohn Deter Alois fius Farnefe überlaffen batte. Cofmus erbielt von Philipp II. Siena als fpanisches Afterleben. Dem Bergog von Savon en konnte Rarl zwar bie von Franfreich eingenommenen Landestheile nicht wieber erlangen, boch geschah bies bald bernach burch Philipps II. nieberlandischen Krieg in bem Fries 1559 ben von: Chateau Cambrefis. Die sammtlichen von Rarls Befigungen umgebenen fleinen Staaten tonnten fich nur moch burch ihre Stellung zwischen Papft, Frankreich und Spanien einen Werth geben. Die bisberige Berbindung mit bem teutschen Reiche weicht ber Dictatur von Spanien. Italien gebort nun bem europaischen Staatenverhaltnif an.

Doch alle biefe von Rarl V. errungenen Bortheile fas men wieder in Gefahr verloren zu werden, als ber aufferft feindselig gegen bas Raiferhaus gefinnte Cardinal Caraffa, unter bem Ramen Paul IV. jur papftlichen Burbe gelangt, foaleich ein Bundniß mit Frankreich fcolog. Rarl konnte vielleicht burch bie fpanischen Cardinale feine Bahl vernichten; aber er wollte nicht erft in feinen letten Sahren ben Rirchenfrieden brechen. Die Fortsetzung bes Landerfriege überließ er feinem Sohn. Schon in gludlichern Tagen ging er mit Rudjugsgebanken um. Die Ausführung beschleunigten jene wis brigen Auftritte nach bem schmalkalbischen Rrieg, heftige Gicht= anfalle nach einem thaten = und genugreichen Leben und que nehmenbe Schwermuth über ben mislungenen Regierungsplan. Schon bei ber Bermablung feines Sohnes mit ber Konigin Maria von England übergab er bemfelben bie italienischen Staaten nebst bem Reichsvicariat. Das Sahr barauf, einen Monat nach bem Religionofrieben, trat er ibm die Regierung 1555 ber Rieberlande ab. Bugleich entschloß fich Karl bie Raifer= 25. Oct. wurde niederzulegen, wiewohl er erft 55 Sabre gablte. Er erfuhr aber noch einige unangenehme Bogerungen. Um Enbe bes augsburger Reichstages gab er feinem Bruber Ferdinand pon biefem Entschluffe Nachricht; weil fie aber zu fpat tam, murbe ein anderer Reichstag nach Regensburg berufen. ber That batte Rarl fcon niebergelegt, als er bem romifchen' Ronige bie Abschlieffung bes Religionsfriedens unbebingt übertrug. Er entging baburch ber Berantwortung über bie Reich8: beschwerben und behauptete somit ftillschweigend die Unverleblichkeit feiner Perfon. Das alte Reichsgefet, "bag ber Pfaligrav Richter ift über ben Konig 1)," mar jest veraltet, In der Zwischenzeit machte Rarl noch einmal einen Berfuch bei Rerbinand, um feinem Gobne Philipp bie Rachfolge im Reich ju fichern. Allein Ferbinand blieb unbeweglich. Nicht gang ein Sabr nach bem Religionsfrieben schrieb nun Rarl an Die Rurfürsten, Fürften und Stande bes Reichs aus

1555 Mat.

1554 Jul.

Seeland: er babe noch einmal in Regensburg erscheinen, bie vorliegenden Gefchafte zu Ende bringen und bas Reich feinem Bruber in ber Reicheversammlung übergeben wollen; burch Leibesschwachheit gehindert thue er Dieses jest schriftlich und gebiete ihnen bem romischen Ronige an feiner Statt zu geborchen 1). Bugleich überfandte er bie Reichsinfignien. Rurfürsten erschien anfanglich biese Burudgabe als ihrer und bes Reichs Chre nachtheilig; fie wollten, ba ber Fall noch nie vorgekommen, fich erft weiter barüber berathen. fen noch anberthalb Sabre, bis auf einem Rurfurftentage gu 1558 Frankfurt bie feierliche Übertragung ber Kaiserwurde an Ber-

25. Febr. binand vollzogen wurbe.

Run erhob erft Paul IV. gewaltigen Wiberfpruch. Un= geachtet biefer Papft burch bie Jesuiten von einzelnen Gachen genau unterrichtet war, namentlich bag Maximilian, Ferbinands Sohn, jur evangelischen Lehre fich neige und mit protestantischen Rursten Freundschaft halte, fo kannte er boch ben Buftand Teutschlands im vierten Sahrzebent ber Reformation fo wenig, bag er Foberungen aufstellte, welche felbft Gregor VII. bor einem halben Sahrtaufend nicht hoher ftellen konnte. Raum aus dem Kriegsgedrange mit R. Philipp II., worein feine ehrgeizigen Nepoten ibn gesturzt batten, befreit, wollte er Ferdinands Gesandten, ben Spanier Gugmann, gar nicht seben und ließ ihm bie Erklarung guftellen: Die frankfurter Sandlung fei nichtig; bie Refignation bes Raifertbums tonne nur in bie Banbe bes Papftes, als Lebensberrn, gescheben; bie Balfte ber Rurfürsten feien burch Regerei bes vom Papfte Karls Vollmacht, welcher verliebenen Bablrechts verluftig. nach bes Papftes Behauptung nicht mehr bei Berftand geme= fen, muffe ihm gur Prufung vorgelegt werben. Kerner: Kerbinand babe ben Religionsfrieben bewilligt, ber burchaus gegen alles gottliche Recht und bie Rirchengefete ffreite. und fich felbft baburch wie burch mehrere andere Begunftis gungen ber Protestanten in ben Berbacht ber Regerei gefest. Davon muffe er fich erft reinigen und Alles in die Entscheis bung bes Papftes fellen. Maximilian, Ferbinands Sobn,

<sup>1) 3. 28.</sup> Doffmann, Samml. ungebr. Rachrichten, 1. 27 ff.

hoffte, schon bie verächtliche Behandlung bes Gefanbten werbe feinem Bater bie Augen offnen. Aber biefer ließ fich eins fcuchtern. Der Papft fandte einen Sefuiten, ber ibm noch ftarter gufette 1). Bergeblich ftellte Ferbinand vor, bie Rurfürften mochten einen lutherischen Raifer mablen, bann fei es in Teutschland gang um bie katholische Religion geschehen; er muffte versprechen, wenn ibn ber Papft bes gebrobten Bans nes entlaffen follte, feierlich ju erklaren, bag er ju bem Relis gionöfrieden gezwungen worden. Dagegen versprach ibm ber Sefuit papftliche Lossprechung, wenn er wegen Freiftellung ber Religion ju einem Gibe gebrungen werben follte. bat Maximilians Rangler bem Bergoge Chriftoph im Bers trauen berichtet 2). In ber hauptfache, bie Übertragung bes Raiserthums betreffend, ließ fich ber Papft burchaus Richts einreben, und barüber zerschlug sich die ganze Sandlung. Rerdinand bielt fich nun boch fur verpflichtet, um bie Ehre bes Reichs zu retten, ein offentliches Gutachten burch feinen Bicekanzler Gelb (in beffen Sanb Karl V. feine Refignas tion mit ber letten vertrauten Unterredung gegeben) fiellen au laffen. Diefer bewies aus ber Geschichte und bem Staatss recht, daß die Raiferfronung gar nicht bie Bebeutung babe, welche ihr ber Papft beilegen wolle. Der Rurfürst Gebhard pon Coln nannte fie Lumpenwerk. Best, fagte Gelb, lache man über ben Bann, ben man ehemals ärger als ben Tob gefürchtet. Rach mehreren von ihm namhaft gemachten Borgangen moge man wohl gegen ben Papft für feine Perfon bas Raube berauskehren, unbeschabet ber Autorität ber romischen Rirche; Paul IV. konnte überdies wegen feines Res potismus und vieler graufamer Sandlungen vor ein allgemeis nes Concilium geladen werden 3). So weit waren boch felbst ben Ratholischen bie Augen jeht wieder aufgegangen. allgemeinem Unwillen wurden Pauls Anmagungen in Teutsch-

<sup>1)</sup> Die Punctation bei Golbaft, polit. Reichshanbel, V. S. 166. welche heinrich, V. 757, bezwelfelt, scheint uns gerade in dieser Roheheit acht zu sein; sie wird auch durch das Folgende bestätigt.

<sup>2)</sup> Sattler, Gefchichte Wirtembergs unter ben Bergogen, IV. 129.

<sup>8)</sup> Golbaft a. a. D. S. 167 ff.

land vernommen. Dennoch blieb ber alte Mann bis an sein Ende bei bem gegebenen Ausspruch, und Karl V. ber nur noch Karl heisen wollte, musste sich zu seinem Berdrusse noch immer Kaiser von ihm nemnen lassen.

Mit Berachtung aller irbifchen Grofe wollte Rarl in einem einfachen Saufe zu St. Jufte in Ballabelib feine Zage fcblieffen; boch folgten ihm bittere Empfindungen. Auffer bem Undanke bes papfilichen Stuhls, beffen Fortbauer mehr als einmal in feiner Gewalt gewefen, mar fein Cohn Philipp ber Erfte ber ihn die Diederlegung bereuen machte: benn er ließ ihn nach ber Überfahrt nach Spanien einige Wochen in Burgos auf die erfte Salfte bes bedungenen geringen Sahrgelbes Es ift mahr, mas Rarl für Philipp that, geschab mehr fur ben bochbergigen Entel, ber feinen Ramen trug. Wenn er erft vorausgesehen batte, bag biefen ber eigene Ba= ter ber Inquisition opfern wurde! Gine gleiche Borliebe hatte Rarl für feines Bruders Cobn Maximilian, wiewohl ibm beffen Reigung gur evangelischen Lehre schwerlich unbekannt fein konnte. Er vermablte ihm feine liebfte Tochter Maria und übertrug ihm, nicht Philipp, bie Stattbalterschaft ber Miederlande, die er brei Sahre verwaltete. Maximilian focht an ber Seite bes verehrten Dheims im frangbifchen Rriege und in ber Schlacht bei Mublberg. Als Rarl feinen Bruber Kerbinand im Befit bes Raiferthums laffen muffte, fab er mobl auch mehr auf den Nachfolger als auf jenen. Indeffen wurde Rarl in feiner Ginfamteit immer bufterer. ben Lieblingoschriftsteller Thucybides weg und las ben beil. Mugustin, boch in anderm Sinne als Luther. Er trieb Die harteften Donchsubungen, julett ließ er fich bei lebenbigem Leibe, indem er fich in den Sarg legte, fein feierliches Leis chenbegangnig balten. Sierauf erfrankte er ernftlich; als ibn Die Umftebenden ichon far entschlafen ansaben, sprach er noch einmal: "Ich bente barüber nach, wie fehr ich ber gottlichen Barmbergigfeit bedurfe." Benn er wirklich vor feinem Enbe bereut hat Luthern nicht gleich anfanglich unterbruckt zu baben, fo bat Philipp um fo unmenschlicher fein Unbenten befleckt, indem er die Gefahrten feiner Ginfamkeit, ben Beicht= vater Constantin Ponce, ben Mechanifer Turriano und ben

Erzbischof von Tolebo, Bartholomaus Caranza, ber ihm in ben letten Stunden beigestanden, durch die Inquisition verdammen 1) und Karls Leben von dem gelehrten Malinée in ber Handschrift wegnehmen und verbrennen ließ.

Allo endigte Karl V. — Seine 35jahrige Regierung umschliefft eine große Beit. Much er hatte große Entwurfe, aber auffer ber Bermehrung feiner Sausmacht, Die jedoch in zwei Linien getheilt murbe, bat er wenig bavon erreicht. Darüber bat bie Integritat und bie Ginbeit bes Reichs und felbft bas Anfebn bes Raiferthums gehitten. Die Berbinbung mit Italien war kaum noch ein Schatten ber ebematigen Sobeit; an ber Beftgrenze bat Frankreich brei Bisthumer abgeriffen; Preuffen, vom Reiche bulflos gelaffen, er-Fannte wieder bie Lebensberrlichteit von Polen; bas Reich hat bloß feine Unspruche vorbehalten. Die Schweiz wurde taum noch als ein Beftanbtheil bes Reichs angeseben; Die reichsten und ichonften Provinzen, Die Nieberlande mit ber Rrone Spanien vereinigt, ebenfo. Wenn Rarl V. fur bie Reformation auftrat, fo war und blieb Teutschland einig, von Rom unabhangig, felbsiffanbig bor allen andern Staaten, bas Raiferthum leuchtete in neuer Rlarheit über bas ganze Abend= Bober als zur Bergleichung ber zwei Religionspars teien hat fich Rarl nicht erhoben. Sofern er bie Sache ohne ben Papft ausführen wollte, mar er ichon Reger ober Proteftant (im romifchen Ginne bes Borts). 218 bie Fürften fich feinen Unordnungen nicht unterwerfen wollten, fchritt er gu gewaltsamen Dagregeln, um die Fürstenmacht zu brechen und Die Reichsgerichte in feine Sand zu bekommen. Offen er-Blarte er bem baierischen Abgeordneten Rueß: "es fei nicht fo viel um die Religion ober um die Lutherei au thun, fonbern allein barum, bag man auf beiben Geiten bie Liber= tat zu boch und zu fast suchen und berfelben nach rechten wolle 2)." Daburch führte er aber felbst zur Beschrantung ber Raifergewalt, Die Landeshoheit erhielt erft ihre gange Musbilbung burch bas Reformationsrecht und bas Recht ber

<sup>1)</sup> Salig, U. S. 11 ff.

<sup>2)</sup> Stumpf a. a. D. 249.

Bimbniffe. Die Kirchenguter vermehrten die Macht und ben Einfluß der protestantischen Fürsten. Die Theilung des Kaisserhauses, das Einverständniß der Franzosen und Türken gegen dasselbe haben zugleich (mittelbar) der teutschen Freiheit (der Fürsten) emporgeholsen. Aber das Reich blied in Spaltung, und seitdem ist die Richtung seiner Geschichte entschieden.

Bom papftlichen Stuhle ist Karl noch übler hintergangen worden als Maximilian I. Durch den alten Grundsatzaber, nie und nirgend Etwas aufzugeben, hat Paul IV. das Papstthum an den Rand des Untergangs gestellt. Sanz Teutschland konnte jetzt abfallen. Ist das Papstthum durch R. Friedrichs III. guten Willen hergestellt worden, so hat es seine Erhaltung Ferdinand. I. zu danken und den Zesuiten. Bon Dank ist aber nie die Rede gewesen. Karls Lieblingsgedanke, die Bereinigung der Kirche, von seinen Nachfolgern verschiedenartig aufgefasst, bleibt der Hauptsaden unserer Gesschichte die zum westphälischen Frieden.

## 3meiter Abschnitt.

Wom Religionsfrieden bis auf die Zeit des dreiffigjährigen Kriegs. 1555 — 1608. (53 Jahre).

Übergang von Bergleichsverfuchen zu kirchlichen und politischen Reactionen unter dem Ginfluß auswärtiger Staaten.

1. Stimmung nach bem Religionsfrieden.

Die zweite Periode ber Reformation. Stellung ber zweitirchlichen Parteien gegen einander. Die teutsche und die spanische Linie von Sabsburg. Berhältnis ber Jesuiten zur Resormation und

ihre Einnistung in Teutschland.

Das erste Menschenalter ber frischen Begeisterung für bie Sache der Reformation ging vorüber mit großen Bewegungen unter allen abenblanbifchen Boltern. Run folgen zwei andere Menschenalter, in welchen fie bas Schickfal ber meis ften aus bem Gebiete ber Ibeen in bie Birflichfeit eingeführten Gegenstanbe erleibet und jugleich ben Angriffen ber Gegner bloggeftellt wirb.

Bas bie Ausbehnung betrifft, fo ift bie Reformation noch immer im Fortschreiten begriffen. Bom Montblanc bis jum turifchen Saff verbreiten fich ihre Lichtstrahlen über Teutschland, nur bin und wieder burch bie Gebiete geiftlicher Stande und einiger Fürstenhäuser unterbrochen. Aber auch in ben lettern ift bas Bolt wie in ben anbern geftimmt; ja es ers fceint bier jum Theil noch die erfte Begeifterung. In jenen Staaten hingegen in welchen bie Banbesherren fcon ofs fentlich fur bie neue Rirche fich erklart hatten, tritt bas Bolk in ben hintergrund, und es find die Theologen welche bie Sache ju ihrer eigenen machen. Die Berbefferung ,in Lebre und Leben" ermattet unter Streitfragen, welche mehr ber Wiffenschaft als bem thatigen Chriftenthum gelten und neue Parteien gur Folge haben.

Ift bie Reformation ihrer Ratur nach fortichreitenb, fo ftebt bie Partei von ber alten Rirche bemmenb entgegen. Der Religionsfriede ftellte zwar bie auffere Rube ber, aber die Gemuther maren auf feiner Seite beruhigt. In bem breiffigiabrigen Meinungstampfe wurden bie Anfeinbungen gu einem mabren Religionshaffe gefteigert, ber fich fo leicht nicht wieder legt. Jeber Theil beobachtete ben anbern mit bem bochften Distrauen; wirkliche, aber weit mehr eingebils bete Beforgniffe hielten in bestandiger Spannung, Sebes rauschende Blatt brachte Schreden.

Der alten Partei ift es junachft um ihre Erhaltung zu thun. Die geiftlichen Staaten find burch ben Borbehalt im Religionsfrieben gefichert. Daß bie wenigen ber alten Rirche noch ergebenen Furftenhaufer, namentlich Ofterreich und Baiern, nicht mit ihrem Bolte übertraten, dafür muffte haupts fachlich geforgt werben. Muf bem Reichstage hatten bie Ras tholischen wohl die meiften Stimmen 1), aber Macht und

<sup>1)</sup> Debr als die Galfte ber Reichsftanbe, heifft es im Abschied von 1566, wiberfpreche ber Freiftellung ber Religion.

Pfifter Befchichte b. Teutschen IV.

Muth war bei ben Protestanten. Raum ift man jener Saufer gewiß, fo wird ber Angriff vorbereitet. Seber Theil fieht fich nach auswartigem Beiftand um; bie Protestanten bliden auf Frankreich, England, Scandinavien; die Ratholis ichen auf Spanien und Rom. Gin eigenes Berhaltnig ers fceint zwischen ben beiben Linien von Sabsburg, bie teutsche befitt bie Raiserwurde, bie spanische die Macht. Aufferlich besteht Freundschaft; unter ben Kinbern werben wieber neue Berbindungen geschlossen; indeffen hoffte jede Linie die andere gu beerben, und Philipp II. fonnte ben vaterlichen Plan, Die Bereinigung bes Kaiferthums mit ber fpanischen Monarchie, nicht aufgeben. Er unterhielt Berbindungen mit ben teutschen Reichoftanben; fein Glaubenseifer fpendete Gelbs fummen, theils um bie Uneinigkeit ju begen theils gur alten Rirche zurudzuführen 1). So weit war die Furcht ber Pros testanten nicht ungegrundet, bag beim erften Bruche bes Religionefriebens Spanien in Berbindung mit bem Papfte eis nen allgemeinen Unterbrudungefrieg beginnen wurde. es in Teutschland noch lange nicht bagu tam, ift theils ber Abneigung beiber Theile gegen ben Rrieg, theils und baupt= fachlich ben zwei nachftfolgenden Raifern, Ferbinanb und Maximilian, jugufchreiben.

Die römische Eurie nahm nach Paul IV. von bem ohne sie geschlossenen Religionsfrieden gar keine Kenntniß; zugleich aber kam ein tieferer Plan zur Reise durch den neuen Orden, der eben jeht auf Teutschland einzuwirken ansängt. Die Bettelorden waren eigene Ersindung des Papstthums gegen den ungünstig gewordenen Zeitgeist unter den Hohenstausen. Die Sesuiten, eine im Gegensat mit dem Resormationszeitalter von selbst aufgestandene Gesellschaft, wurden vom Papstthum zu Huse genommen, wie dieses überhaupt zu allen Zeiten was für seine Zwecke sich darbot sich anzueignen wusset. In

<sup>1)</sup> Allgem. Sammlung hift. Memoires et. Abtheil. II. Bb. III. S. 111. Was die Gelber betrifft und namentlich ben Bekehrungsvers such des herzogs Abolf von holftein, vergl. Rommel, Philipp ber Großmuthige et. I. 557. 562.

Inigo (Ignaz) von Lojola, ein fpanischer Ebelmann, im frangofischen Kriege ju Pampelung verwundet und verfiel mabrend feiner fcmerzhaften Gur auf Beiligengeschichten, welche feine gange Ginbilbungefraft jum bochften Religionseifer ents gundeten, indem er gugleich fich felbft bie ftreagften Bugubun-Seine bunteln Borftellungen von bem mas er eigentlich wollte, erhielten eine bestimmtere Richtung, als ber ungelehrte Rriegsmann, jurudgefehrt von einer morgens lanbifchen Pilgerfahrt, bie verfaumten Studien mit großer Anftrengung nachholte. Bufolge einer Bifion jog er einige gleichgestimmte Manner an fich unter bem Ramen "Gefellschaft Besu" und bot bem Papfte ihre Dienste an. Der Karbinal Caraffa, nachheriger Papft Paul IV., ging eben mit Errich. tung bes theatiner Orbens um und verlangte ben Beitritt 1537 ber Gefellichaft, was jeboch Ignaz ablehnte. Bahrend Lus ther auf gangliche Abichaffung bes ausgearteten Donch 6. wefens antrug, meinte Igna; im Gegentheil, es muffe gang umgeftaltet werben, und wollte bas Beifpiel burch feinen Orben geben. Doch erhielt biefer erft ftufenweise bie Musbilbung und Bestimmung, bie ibm feine welthistorische Bichtigkeit gegeben hat. Bon ben brei gewöhnlichen Monchagelubben, Armuth, Reuschheit, Gehorfam, wurde ber lettere jum unbebingten gesteigert und ein viertes, ber Diffionen, hinzugefügt. Die Gesellschaft Jesu sollte nach bem Sinne ibres erften Stifters eine geiftliche Rriegsschaar fein, gu Berftellung und Ausbreitung ber mabren Religion, befonbers burch Jugendunterricht. Paul III., bem ber kaiferliche Ges fodftetrager Ortiz bie neue Gefellschaft empfahl, fandte fo- 1540 gleich zwei berfelben nach Brafilien und gab bem Orben feine erfte Bestätigung. Es werden babei zwei Sauptzwede ge nannt, Seelenführung und Fortpflanzung ber Religion. Ignag wurde zum Oberhaupte gewählt; nach brei Sahren gab ber Papft die Babl ber Mitglieber frei; wieber geftattete er ihnen iberall bie Seelforge im ausgebehnteften Sinne, mit Befreiung von ber bischöflichen Aufficht und Gerichtsbarteit und erlaubte auffer Rovitien und Professen, Coadjutoren anzunehmen. Die Gewalt bes Generals erhielt bie Ausbehnung eines wahren Sesuitenpapstes : bie Untergebenen follten in ihm

Christum, gleichsam als gegenwärtig, verehren. Julius III. sette zu ber Bestimmung bes Orbens ausbrucklich bie Berstheibigung bes Glaubens hinzu und bewilligte seinen Cols

legien bie Rechte ber Universitaten. Das Befte und Brauchbarfte von alle, bieberigen Orben murbe fur ibn ausgemablt und mit Freiheiten vermehrt, welche jene nie gehabt. Resuiten maren Donche und feine; fie waren regulare Rleris fer und Religiofen und mehr als Beibes, baber fie überall gegen ben Reib ber Anbern zu fampfen hatten. Sie wirkten wie die Bettelmonche, ohne fich wie diefe mit bem Bolt gemein zu machen. Die ganze Ginrichtung wurde in furzer Beit zu einer Bollfommenheit gebracht, welche fein anberes Institut, die romifche Sierarchie felbft miteingeschloffen, übertroffen bat. 3m Orden herrschte nur Gin Bille und bei als Ien Mitgliebern nur Gine Singebung fur biefen Billen. Die Gefellichaft in ihrer vollendeten Berfaffung follte ber Topus ber wieberherzustellenden Rirche fein. Ebenfo ichnell verbreis tete fich die Wirksamkeit bes Orbens in ber alten und neuen Welt. In Portugal wurde der Ginfluß ber Jefuiten gleich anfangs allmächtig. Rarl V. war ihnen nicht febr bolb: Philipp II. mar es mehr, boch fanben fie Schwierigkeiten in Spanien und in ben Dieberlanden. Babrend man fich in Frantreich ihrer Aufnahme noch wiberfette, brangen fie icon in Teutschland ein. Die erften Apostel waren Faber, Bos babilla und le Jay. Sie wohnten bem regensburger Reichs-1541 tag und bem von Borms babin verlegten Religionsgesprache bei. Bobabilla murbe Ferdinands I. Beichtvater, muffte aber. 1549 weil er Karls Interim widerfprach, fich entfernen. Der glaubenseifrige Bergog Wilhelm von Baiern, ungufrieben mit Rarls V. Interim 1), bat fich brei Sesuiten als Lebrer nach Ingolftabt aus, unter biefen Peter Canifius von Roln. 1551 ben erften Teutschen. 3mei Jahre barauf berief fie Berbinand nach Wien, um bem Berfall ber Rirche zu fteuern.

Marimilian II. in feinem 24ften Jahr mit Bergiftung bebrobt war, wie Schriftsteller beiber Parteien verfichern 2), fo fallt

<sup>1)</sup> Stumpf a. a. D. 291.

<sup>2)</sup> Schnetter, Ofterreiche Ginfluß 2c. I. 168. v. Sormant, ofterr. Plutarch, VII. 29.

bie Frevelthat gerade in diese Zeit. — Jum Bistator der Unisversität Wien wurde Canisius berufen. Eigene Collegien ers 1553 hielten die Zesuiten zu gleicher Zeit in Wien und Ingolstadt 1556 ein Jahr nach dem Religionsfrieden. Canisius wurde Prozvinzial von Oberteutschland. In mehr als 40jähriger Thås † 1597 tigkeit hat er die Zwecke des Ordens so befördert, daß man ihn den zweiten Bonisacius oder Apostel der Teutschen gesnannt hat. Schon beim Tode des ersten Stisters Ignaz 1556 zählte die Gesellschaft in 12 Provinzen, in allen Welttheilen, gegen 100 Wohnpläse und 1000 Mitglieder und darunter 35 des odersten Grades. Teutschland und die Riederlande machten 2 Provinzen aus.

Die Jesuiten waren ber Unficht, man muffe ber einmal aufgeregten offentlichen Deinung nicht geradezu entgegentreten; man tonne vielmehr bas mas zur Glaubenbanberung geführt habe nachahmen, ohne bas Dogma aufzugeben. Die nach Baiern berufenen Bater erklarten, ber Orden wolle bie alte Geftalt bes driftlichen Glaubens wiederherftellen. Die schon vorhandene Gifersucht ber andern Orden ergriff biefe Benbung, um mehrmals bei ber Inquifition Rlage gu fubren, namentlich gegen ben zweiten Stifter Laineg felbft, baß feine Gage nach bem Lutherthum rochen. Bon bem Abvocaten ber parifer Universitat Pasquier wurde schon Ignaz mit Luther verglichen 1). Go fann man ben Jefuitismus auffer feinen anbern Bestimmungen ju Diffionen z. in ber Beziehung zu Teutschland bie eigentliche Rachaffung ber Reformation nennen, infofern er anfänglich biefelben Mittel gebrauchte, um bas Bolk und die Jugend zu leiten; in ber That aber eine Berkehrung ber Reformation, weil er, fatt wie biefe gur Dent = und Gemiffens - Freiheit gu fubren, nur blinden Glauben und Taufchung jum Biele nahm.

Die Reformation ist von der Natur und dem Bedürfs niß bes menschlichen Herzens ausgegangen; darum hat sie sich selbst gemacht und kann auch nie untergehen. Der Tesuitis

<sup>1)</sup> Schrodh, chriftl. R. Gesch. seit b. Ref. III. 515 ff. Spittzler, aber Gesch. und Berfassung bes Jes. Orbens, herausg. von E. 1817. Ritter v. Lang, Gesch. b. Jesuiten in Baiern, 1819.

294 Bud III. 3meiter Beitrgum. Abth. 1. Abfchn. 2.

mus, ein kunftliches Gebaube zu einem verkehrten 3wecke, konnte nur durch das Scheinbild von jener Eingang finden, musste aber nothwendig fallen, sobald man sich nicht mehr von der Gewissensherrschaft die Erhaltung der Throne versprach.

- 2. Die letten Bergleichsversuche zwischen ben Proteftanten und Katholischen bis zum trienter Concilium, 1555—1562.
- A) Ohne ben Papst. Ferbinand I. und sein Sohn Marimilian. Das landsberger Bundniß. Türfenhülfe ohne Freistellung der Religion. Auch die Religionsvergleichung wird nach dem doppelt verunglückten wormser Gespräch vertagt. Anfang der Spaltung der protestantischen Theologen. Bei Ferdinands I. Capitulation werden noch einmal die hundert Beschwerden angeregt.
- B) Nach K. Ferbinands I. Anerkennung zu Rom. Die zu Naumburg versammelten protestanstischen Fürsten verweigern ben Beitritt zum trienter Concilium wie- zum landsberger Bund und vereinigen sich zu erneuerter Unsterschrift ber A. C. bis auf zwei.

Maximilians II. romische Ronigswahl.

1555 — In ben vier Jahren welche Pauls IV. Kirchenregierung eins 1559 nehmen, war Teutschland in der That ohne Papst. R. Ferdinand I., von ihm nicht anerkannt, sührte die Religionss verhandlungen mit dem Reichstage allein, wie die voranges gangene Friedensvermittlung, doch nicht unbeachtet von den Jesuiten. Er genoß mehr Zutrauen im Reich als Karl V. Offener und leutseliger als dieser, der selten sprach, näherte er sich den Fürsten; auch die gegen welche er früher die Hausinteressen zu strenge versolgte, wurden ihm verschnt. Sein Rath, der gelehrte Zasius, ein redlicher, umsichtiger Mann, sührte die michtigsten Unterhandlungen zur Zufriedene

beit beiber Theile. Den vorigen Gifer gegen Die Protestanten hatte Ferdinand abgelegt; er tam ihnen mit Milbe entgegen, feit er felbft von ber Nothwendigkeit ber Rirchenverbefferung überzeugt mar. Balb nach bem Religionsfrieden gab er ben 1556 öfferreichischen Unterthanen aus landesberrlicher Gewalt bie Freiheit bas Abendmahl in beiberlei Geftalt ju nehmen. Die Protestanten mochten bies schon fur eine Unnaberung zu ibs rer Kirche halten; allein Ferbinand hielt fest an bem vaterli= den Glauben. Die Jesuiten hatten fich feiner bemächtigt. Sie faben, baß bas ofterreichische Bolt, ber Abel, viele angesehne Manner in bes Raifers Umgebung fur bie evangeli= iche Lehre eingenommen waren. Es muffte Etwas gefchehen, um bie Gemuther aufrieden zu ftellen; alfo gab Rerbinand jene Erlaubniß gleichzeitig, wie fie in Baiern unter bem Ginfluffe ber Jefuiten gegeben wurde. Nach Luthers Borgang verfasste Canifius einen Ratechismus, woran es in der tatholischen Rirche noch ganglich fehlte.

Ein ebler, herrlicher Jungling, nach Licht und Bahrheit ringenb, Darimilian, fab, wie fein Bater geleitet murbe. Er baffte bie Sesuiten und bas Papstthum und verbeblte seine Reigung gur evangelischen Lehre nicht. Die erften Ginbrude, welche er burch feinen Jugenblehrer, Bolfgang Stiefel, genannt Severus, Luthers und Melanchthons Schuler, bis zum zwölften Sabre erhalten hatte, konnten nicht mehr verwischt werben. Als Ferbinand bem Severus ben Abschied gegeben, erhielt er felbft, ohne es zu wiffen, burch Empfehlung bes Bis schofe von Trient einen evangelisch gefinnten Sofprebiger, Pfaufer aus Coftang, ben er, wie er nachher bem Papfte geftand, febr gern borte, endlich aber auch wegschickte, weil er in ben Cheftand getreten war. Diefen nahm Maximilian als Ronig von Bohmen jum Geheimschreiber und Sofprebi= ger an und trat burch benfelben mit Delanchthon in Briefwechsel 1). Die Saupter ber Protestanten, ber Restor Phi= lipp von Seffen, August von Sachsen, Christoph von Birtemberg, hatten Maximilians bochfte Achtung. Gine feltene Freundschaft bis jum Tobe hatte er mit Chriftoph ge=

<sup>1)</sup> Raupad, evang. Bfterreich, I. 81. 109. Fortf. 165.

schlossen und er ließ nicht ab, bis auch Ferdinand bemselben gut wurde. Der Brieswechsel dieser Fürsten bleibt ihr immerwährendes Ehrendenkmal. Auf solche Weise wurden damals die wichtigsten Angelegenheiten ber teutschen Nation auf die einfachste und kurzeste Art verhandelt.

Unter biesen Verhältnissen slieg die Zuversicht der Protesstanten nach Karls V. Rudzug. In den öffentlichen Sesschäften kamen sie immer wieder auf die beim Religionsfrieden im Anstand gebliedenen Fragen zurück; sie hofften doch noch unbedingte Freistellung der Religion durch ein Reichsgesetz zu erhalten 1). Die Katholischen hingegen dosten Alles auf, um dieser Hoffnung einen unübersteiglichen Damm entgegenzustellen. So wurde das Mistrauen gesteigert, und dies war hinreichend den Gang der gemeinschaftlichen Ansgelegenheiten zu lähmen.

Rerbinand berief megen ber Turfen gefahr einen Reichs-

tag nach Regensburg; aber die Religions fache wurde von den Protestanten vorangestellt, um Bedingungen daran zu knupfen 2). Borber schon hatten sich die oberländischen Stände 1556 geweigert dem zwischen Österreich und Baiern zu Landsberg verabredeten Bundniß, das auf ganz Südteutschland ausges dehnt werden sollte, beizutreten. Es sollten zwar die Einrichtungen des zu Ende gehenden beidelberger Bundnisses zum Grunde gelegt werden, und Ferdinand versicherte, daß jeder Stand bei seiner Religion gelassen werden solle. Allein sie wollten einmal kein Bundniß mit katholischen Ständen, ehe sie noch wussten, daß ein geheimer Nebenabschied über die Leitung desselben zwischen Österreich und Baiern gemacht worden. Dagegen vereinigte H. Christoph die Protestanten, um auf dem Reichstage die Bitte um Freistellung der Religion

1557 gion formlich vorzulegen, sobald Ferdinand felbst angekommen war. Das war diesem fehr unerwunscht. Er gab zwar Hoffsnung, die Sache nicht zu sehr einzuschränken ober eber gar

<sup>1)</sup> Sowie der paffauische Nebenabschied in dem augsburger Rellgionsfrieden bestätigt wurde.

<sup>2)</sup> Die ichon im erften Abschnitt angeführte Reue Sammlung ber R. A. III. nebft ben übrigen bort genannten Quellen.

auszulassen; sobald aber die Antenhulse bewissigt war, schlug 1557 er den Antrag ganzlich ab, weil der Artikel zum Religions: 5. Kebr. frieden gehöre, bei dem es bleiben musse.). Die Evangelis schen legten deshald eine Protestation ein, daß sie in den geists lichen Borbehalt nicht eingewilligt hatten. Die Absicht der Reichstagshandlungen sollte eigentlich auf Vergleichung gehen. Hierzu schlugen denn die Evangelischen ein Relizgionsgespräch vor, weil es auf jeden Fall unverdindlich wäre, und die Katholischen, ob sie gleich ein Concilium vorgezogen hätten, mussten sich auch dazu entschliessen, um nicht die Schuld der Wiedersehlichkeit allein zu tragen. Worms wurde wieder zur Zusammenkunft bestimmt. H. Christoph wünschte, sein Freund Maximilian möchte zum Präses des Gesprächs ernannt werden. "Wenn ich so gut pfafsisch wäre als Andere", schrieb Maximilian zurück, "so hätte mir Ihre Majestät wohl erlaubt hinauszukommen."

Aber bie augeburger Confessioneverwandten maren ungludlicherweise unter fich felbft nicht mehr einig feit bem Streit über bas Interim. Flacius, ber überspannte Lutheraner in Beimar, fand wiber ben friedliebenben Delanchthon in Bittenberg. Sachsen, ber Mittelpunct ber Reformation. mar in voller feinbseliger Gahrung. Die beiben fürftlichen Linien theilten ben theologischen Rrieg. Um nun ben Gegnern feine Bloge ju geben, hielt S. Chriftoph mit Pfalz und Seffen einen gurftenconvent ju Frankfurt. Gie tamen übers ein, bis zu einer allgemeinen Berfammlung aller augsburger Confessionsverwandten, auf welcher bie Rebenftreitigfeis ten beizulegen maren, Stillftanb unter fich zu halten und ben Ratholischen zu erklaren, bag man in ber Sauptfache einig Sie versprachen bei ber augeburgischen Confession gu bleiben, ohne jedoch biefe uber bie Schrift zu fegen. Das war nun Mles recht gut gemeint, und ber regensburger 26fcieb batte felbst eine vorläufige Beilegung gewunscht. Als lein die weimarer Theologen, welche ben frankfurter Sag nicht befucht hatten, brachen fogleich bei ihrer Ankunft gu Borms gegen Melanchthon und Breng mit einer heftigkeit los, als

<sup>1)</sup> S. Chriftoph von Wirtemberg, S. 884 ff.

ob fie eigentlich biese offentliche Gelegenheit erwartet hatten,

um jenen eine vollige Dieberlage gu bereiten. Da ihnen bies nicht gelang, verlieffen fie Worms ebenfo haftig wieber, als fie gekommen waren. Die Ratholischen wollten fich schon freuen, bas Abbrechen bes Gefprachs auf die Evangelischen werfen zu konnen; allein bie gurudgebliebene Partei bielt ib= nen entgegen, bag fie auf jeben Fall verbunden waren mit ihnen die Unterredung fortzuseten, wenn nicht am Enbe boch bie Schuld auf fie fallen follte. Sie thaten es, und bas Gefprach schien wirklich eine zwedmäßige Wendung zu nehmen, benn man ging, fatt in abgeleiteten Lehren fich ju verlieren, auf ben Erkenntniggrund (bie b. Schrift) felbft gurud. Balb aber fielen bie Ratholischen mit folden plumpen Grunden für bie Trabition beraus, daß bie Evangelischen ihr Erstaunen nicht verbergen konnten. Bulest gab wie gewöhnlich jeber Theil bem anbern bie Schulb bes verungluckten Ausgangs, Die Jesuiten hatten schon bafur gesorgt, baß es auf teinen Fall anders fommen tonnte. Canifius war bei bem Ge 1557 fprach; und vom Papfte berichtete Maximilian feinem Freunde 20. Dec. Chriftoph, "ein Abgeordneter beffelben habe bei Ferdinand bie ehrbare, auf gut teutsch, teuflische Werbung angebracht, bas Befen zu gerftoren, um Teutschland von bieser Deft zu be-

freien." Das war noch in ber 3wischenzeit, ehe bie von Karl V. niebergelegte Raifermurbe formlich auf Ferbinand übergetragen 1558 murbe. 216 bas Lettere auf bem obengebachten Kurfürftentage zu Frankfurt geschah, erhielt bie schon bei Ferdinands romischer Konigswahl beschworene Capitulation noch einen be-14. Marg. fondern Bufat in Betreff ber Sandhabung bes Religions= friebens. Much bie Rurfurften erneuerten gu biefem Zwede ihren Berein, wiewohl fie in Abficht ber Confession in zwei gleiche Salften getheilt waren. Die hundert Beschwer= ben ber teutschen Nation, jum letten Mal nach ber überges bung ber augsburgischen Confession auf bem Reichstage beruhrt, murben wieder soweit in Anregung gebracht, bag alle wider die Concordate entftandenen Disbrauche abgeschafft und Nichts bergleichen mehr ohne Bewilligung ber Kurfurften augelaffen werben folle. Allein mo follten bie Beschwerben angebracht werden, ba Paul IV. jest gang mit ber Sprache heraustrat und Kerbinands Babl verwarf?

Auf bem Reichstage bes nachsten Jahres faumte Ferdis 1559 nand nicht, gleich bei ber Eröffnung die Kurfürsten zu einem Gutachten über das Benehmen des Papstes aufzusodern. Als lein die drei geistlichen Kurfürsten wollten nicht an die Sache geben; es war keiner unter ihnen ber es fühlte, daß jest der Zeitpunct für die teutsche Kirche gekommen gleich der gallis canischen sich frei zu machen.

Mis Bergog Chriftoph auf bem frankfurter Tage bie brei evangelischen Rurfurften ju weitern Magregeln in Betreff ber innern Streitigkeiten unter ben augeburger Confessionevers wandten bewog, wollte fich ichon Maximilian barüber freuen: "Durch biefen Beg ber Bergleichung", fcbrieb er, "flicht man bem Papfte ben Sals gar ab!" Allein ber Reichstag ermii= bete fich über ben Beschwerden ber beiben Sauptparteien ge= gen einander. Die Evangelischen traten ungeachtet ihrer eis genen Zwistigkeiten, welche bie weimarer Theologen noch burch eine Confutation bes frankfurter Recesses gefteigert hatten, mit aller Entschloffenheit auf und brachten neben ihren Rlagen über Beeintrachtigung von ben Katholischen geradezu bie Freis ftellung wieber zur Sprache, als bas einzige Mittel alle Irrungen für immer zu entfernen. Der Raifer wies biefen Antrag mit ber Bemerkung ab, es fei bas nicht ber Proteftanten fonbern ber Katholischen eigene Sache, in bie man nicht eingreifen burfe. Er nehme bie Berantwortung auf fich und werbe ben Religionsfrieden halten. Muf biefes antworteten bie Protestanten burch eine Replif. Ihren Rlagen ftellten bie Ratholischen ebenfo viele über ungefetliche Ausbehnung ihrer Religion entgegen. Ferbinand wies beibe Theile an bas ichon hierzu beauftragte Rammergericht, und als bies noch nicht genügend schien, an die beschloffene Rammergerichtsvifitation. Damit waren jedoch bie Ratholis fchen fo wenig gufrieben als bie Protestanten mit bem Bescheid wegen ber Freistellung. Als nun gar die dreisach verfchloffene Actentrube bes wormfer Religionsgefprachs vor bem Reichstage geöffnet wurde, fühlten fich beibe Theile burch bas Benehmen ihrer Theologen beschämt. Der Raiser erbot fich,

ba biefer Weg bisber nicht jum Biele geführt habe, aufs neue ein Concilium betreiben zu wollen. Allein bie fortwahrenbe Spannung mit Paul IV, und bie erneuerten Einwendungen ber Protestanten gegen papftliche Concilien lieffen wenig boffen. Endlich murbe in ben Reichsabschieb gefest: "bie Relis gione vergleichung folle auf andere und beffere Gelegenheit eingestellt fein, indeffen aber ber Religions = und gand : Friede unverbruchlich gehalten werben." Erft am Schluffe biefes Reichstages erhielt ber Raifer eine Antwort auf seine erfte 1559 Frage, Die weltlichen Surfürsten erklarten, er folle fich um 28. Aug. ben Papft Nichts bekummern, und versprachen ibm bazu allen Beiftanb.

Bebn Tage gubor mar Paul IV. geftorben. Gein Rache 18. Aug. folger Pius IV. erbot fich Ferdinand als Raifer anzuerken-30. Dec. nen; aber biefer muffte in gwei Studen nachgeben. Gein Ge-

fandter wurde burch ben fpanischen und burch einige Carbis nale überrebet gegen seine Bollmacht bem Papfte ausbrucklich Dbebieng gu leiften 1). Ferdinand misbilligte ben Schritt; aber er mar einmal geschehen. Furs 3weite wollte Pius IV. bas Concilium nur als Kortsetung bes trienter betrachtet wis Kerbinand hatte ein neues innerhalb Teutschlands vor geschlagen; allein er wurde auch barin herumgebracht.

Pius IV. fab, bag bie bisherigen Schritte in Teutscha land es nicht rathsam machten bas Concilium langer aufzu-Satte bas Reich ohne ben Papft ben Religions frieden geschloffen, sette man bie Bergleichsversuche fort, fingen bie katholischen gandesberren felbst an ihren Unterthanen einzelne Bugeftandniffe ju machen, gleich benen ber evangelischen: wer konnte bafur fteben, bag nicht über kurg ober lang bie wirkliche Bereinigung ber Parteien burch ein Reichsgeset bewirkt und somit ber Papft gang ausgeschloffen wurde? Da abnliche Bewegungen in Frankreich mit einer Nationalsynobe brobten, so gogerte Dius IV. nicht mehr ein allgemeines Concilium auszuschreiben; aber um fo nothiger fand er einen Anhaltpunct an ben Sabungen ber erften trienter Synobe zu behalten und bierzu ben gutwilligen Raifer bearbeiten zu laffen.

<sup>1)</sup> Raynald, ad a, 1559. §. 42. 1560, §. 2 sq.

Die Protestanten erkannten in bem Ausschreiben eine neue Auffoberung fich zusammenguthun. Sie batten gern auch eine allgemeine Synobe aller augsburger Confessioneverwandten gehalten, um ben innern Bwiespalt beigulegen; allein ba bie jungen freitsuchtigen Theologen nach Delanchthons Tobe noch größere Berwirrung befürchten lieffen, fo tamen bie gur ften allein gu Raumburg gusammen und beschloffen bie 1561 Unterschrift ber augsburgischen Confession zu erneuern, weil San. nur noch amei ber erften Bekenner, gandgran Philipp und Furft Bolfgang, am Leben und mehrere neue bingugetommen maren. Go geheim biefe Berfammlung veranftaltet war, fo wurde fie boch gleich ber anbern Partei bekannt. Man furchtete icon bas Auffteben eines neuen ichmaltalbischen Bunbes; es kamen Gesandte vom Raifer und Papft. Der Erftere wollte auvorkommen, indem er bie Einladung zum landsberger Bunbnif wiederholte. Das Sahr juvor hatte er auffer Birtemberg und Seffen auch ben Rurfurften von Sachien bazu aufgefodert; allein bie gurften waren fcon barauf gefafft: "folange noch ein Funte Trauens und Glaubens in Teutsch= land vorhanden mare", aufferte S. Chriftoph, "folange ber Religions = und gand Friede gehalten murbe, feien besondere Berbindungen beschwerlich und gefährlich, besonders unter zweierlei Religioneverwandten, worüber ihnen bie weimarischen Theologen mit Recht "Bublichaft mit dem Antichrift" vorwerfen tonnten. Um Ende, beforgten fie, mochte es auf einen fpanischen Raifer abgesehen fein. Gie wiesen also bas Unerbieten ab. Mit noch freundlichern Borten ließ ber Papft gum trienter Concilium einlaben und nannte bie Fürften in ber Aufschrift feiner Briefe "geliebte Gobne." Diefe erwiederten aber, fie hofften, ihre Mutter waren fromm gewesen, und entlieffen bie Gefandten überhaupt mit Berachtung. Marimis lian batte bie Furften icon voraus vor biefen "geschwins ben Bogeln" gewarnt. Gie bebantten fich bei ber Berfamms lung, bag ihnen bie Antwort in ber Stille, nicht offentlich gegeben worben. Im eigentlichen 3mede ber Busammentunft maren die gurften begeiftert einstimmig. Borangebend wie immer in weiser Dulbung unterschrieb Landgrap Philipp nach ber lateinischen auch die teutsche Ausgabe ber angsburgischen

Confession, wiemobl ihm ber Ausbruck ber lettern bei ber Abendmahistehre nicht recht gefiel. Auch Bergog Johann Friedtich von Sachfen, bes ungludlichen Rurfurften Sohn, bisber burch bie weimarischen Theologen aufgereigt, versprach mit Band und Mund bem Vorhaben beigutreten und fich besonbers gegen ben Rurfurften August als treuen Better und Freund zu erzeigen. Um fo mehr maren bie Surften emport, als Johann Friedrich nach wenigen Tagen bei der Unterschrift aurudtrat, weil ibm bie neue Borrebe nicht ftreng genug abgefast war. Auf ihn war bie Busammentunft porzuglich abgesehen. Doch lieffen fich bie Furften in ihrem Entschluffe nicht mehr irren; ebe noch bie weitere Untwort von Beimar eintraf, vollzogen fie die Unterfchrift, erboten fich aber zugleich im Sinne bes Landgraven zu fernerer freundlicher Unterrebung mit benjenigen Stanben, welche etwa nicht genug ge fcheben fein mochte. Auffer Johann Friedrich und bem Bergoge Ulrich von Medlenburg waren alle protestantischen Fürften einig, und ber K. Friedrich II. von Danemark hatte voraus feine Buftimmung zugefichert. In Rudficht bes Conciliums hielten fie noch einen Ausschuftag ju Erfurt. Der 22. Mug. Landgrav munichte; baß es nicht unbedingt verworfen werben mochte, um Beit ju gewinnen und eine neue Untersuchung ber bereits ohne bie Protestanten entschiedenen Artifel verlangen zu tonnen. Im Ende tamen bie Furften überein, ein Entschuldigungeschreiben an ben Kaifer und eine Recusations fcbrift an bas Concilium zu verfaffen. Lettere murbe burch B. Chriftoph in ben Druck gegeben.

Dem Papste selbst kamen biese Schritte so gat nicht unserwartet, daß er vielmehr das Concilium ohne Rucksicht auf die Abwesenden eröffnete und die Berathungen nur um so rascher vornehmen ließ. Zugleich verstärkten sich aber die Gerüchte von spanischen Bedrohungen des Religionöfriedens, daß die protestantischen Fürsten nun doch die Frage aufstellten, ob nicht dem landsberger Bundniß ein anderes von ihrer Seite entgegengestellt werden sollte. Selbst der alte Landgrav, seit dem schmalkaldischen Krieg allen Bundnissen abgeneigt, erhobsich noch einmal, machte einen Entwurf und bot monatlich 20,000 Gulden; ihn selbst, schrieb er, hindere Podagra, Stein

1562 Xua. und andere Krantheiten; wo aber bie Spanier tamen und eine große Gewalt vorhanden ware, wolle er's an feiner Perfon nicht erwinden laffen 1). Unvermuthet zetfloß biefe bus ftere Bolfe, benn Ferdinand bewarb fich jest fur Maximi= lian um bie romische Konigekrone. Dieses Werk brachte neues Leben in die Gemuther, aber im Raiserhause selbst mat ein barter Rampf vorangegangen. Ferbinand, burch Canifius aufgereigt, batte feinem Sohn befohlen ben Sofprebis ger Pfaufer zu entlaffen und fich an die Gebrauche ber al-1558 ten Rirche zu halten. Maximilian hatte fich fcon fo beftimmt für die evangelische Lehre ausgesprochen, bag er entschloffen war "Alles bafur zu leiben." Er ließ im Bettrauen bei Beffen, Pfalz und Wirtemberg um eine Bufluchtoftatte anfragen, im Fall er vom Raifer ober Papft verfolgt werben follte. Der Landgrav rieth ihm nicht aus bem Lande zu geben, vielmeht von seinem Bater bie Abschaffung ber papfilichen Gebrauche zu erbitten. S. Chriftoph war bereit ben vertriebenen Pfaufer aufzunehmen. Inbeffen ließ ber Kaifer burch feinen Beicht= vater Bitharbus ben brei geiftlichen Rurfurften fchreiben, "baß fie in Absicht ber Religion Richts von feinem Sobne au beforgen hatten." Dehr wiffen wir nicht 2). Die wettlichen Fürsten behielten ihre gute Erwartung von Maximi= lians Reigung zu ihrer Sache, und heffen und Wirtemberg beeiferten fich ben Rurfurften von ber Pfalg, ber bloß wegen bes Reichsvicariats abgeneigt mar, für bie Bahl zu gemins Ferdinand tam felbft mit feinem Sohn auf ben von Mains ausgeschriebenen Rurfürstentag nach Frankfurt. Um alle Stimmen beisammen zu haben, muffte bie Erzbischofe-

<sup>1)</sup> Rommel a. a. D. II. 698.

<sup>2)</sup> Seit 1559 wurbe Maximilian bearbeitet. Der papftliche Gessandte Hosius rühmte sich in mehreren Unterredungen ihn auf die Mangel der lutherischen Lehre ausmerksam gemacht zu haben. Maximilian horte ihn geduldig an, stimmte aber nie seinem Schluß bei, daß es siches rer sei sich an die katholische Kirche zu halten. 1560 kam der spanissche Tesukt Robertch, sand aber nur bei Maximilians Gemahtin Singang. Den Pater Zithardus wollte Maximilian nie horen. Dem Pfquster soll Ferdinand nach bessen Ausfage mit dem Dolche gedroht haben. Raupach a. a. D. I. 55. Forts. 134 ff.

mabl von Coln beschleunigt werben. Maximilian gablte 35 Jahre und war schon früher jum Konige von Bohmen ge-Teutschland fab mit Bertrauen auf ben liebenswurdis gen Fürsten; Niemand wunfchte mehr eine fpanische Regie-Maximilian fdrieb nachber bem jungern ganbgraven Wilhelm von Beffen: "feine Berfprechungen follen nicht fpanifche, fondern gute runde teutsche Bort und Werke fein." 218 er ber Kurfürsten einstimmige Bahl vernahm, ließ er erft feinen Bater bie Einwilligung ju ber Unnahme geben. binand antwortete: ba bie Rurfurften aus teiner Schulbigfeit fonbern aus gutem Willen ibn gum Gehülfen und Nachfolger gu Berhutung funftiger Befchwerung bei ben jegigen gefahr= lichen Beiten gewählt, fo folle er bie ibm übertragene Burbe mit Dank annehmen und bie Laft nicht icheuen, Religion und Gerechtigfeit por Augen haben; auch, wenn er ihm einft im Raiferthum folgen murbe, fich bas heilige Reich, Die teutsche Nation, bie Rurfurften nebft andern Furften und Stanben bestens empfohlen fein laffen, fo wurde ihm Gott auch beis fteben; im Gegentheil aber wollte er ibn lieber tobt als les bendig seben. Dies sprach ber Kaifer tief bewegt, mit Thras nen in ben Augen. Da die weltlichen Aurfürsten (auffer Bobmen) fich zur evangelischen Lehre bekannten, fo machten fie gum erften Artifel ber Bableapitulation ben Bufat, baf fie, foweit ber zugesagte Schut ber Rirche auch ben Papft betreffe. fich burch Letteres nicht gebunden bielten 1). Eben biefe übergaben am Schluffe bes Bahlgeschaftes bem Raifer auf bie wiederholte Ginlabung bum trienter Concilium ibre icon ents worfene Bermerfungsschrift, weil es nicht bas von ihnen angetragene freie, driftliche, allgemeine Concilium fei, mobei fie die früher vorgebrachten Grimbe nachbrudlich wieberbolten.

Mit biesem Schritte endigen sich die Vergleichsverssuche. Was die Protestanten unumwunden aussprachen, das bestätigte der Papst thatsächlich, indem er sein Concilium ganzeinseitig fortsetze. Die romische Königswahl hat aber in hinssicht der papstlichen Bestätigung nicht wenig Einsluß auf den Ausgang des Conciliums gehabt.

<sup>1)</sup> Die Bablacten in hoffmann, Samml ungebr. Rache. II.

3. Das Raiferhaus noch in ber Mitte ber Religionsparteien bis nach bem trienter Concilium, 1563. 1564.

Berbinands I. bescheibene Bermittelung bei ber trienter Rirchenverfammlung. Rachbem Marimi= lians II. Babl vom Papfte anerkannt ift, willigt Berbinand in ben Solug bes Conciliums. Geine vorgeschlagene allgemeine Reformation will ernoch in ben Erblanben verfuchen. Der Papft bewilligt ben Laienkelch, nicht bie Priefferebe. -Innere und auffere Schwäche bes Reichs. Uberfict bes Turtentriegs; Ferbinanbe fcimpflicher Friebe. Bergebliche Berhanblungen, um ben Ruffen Liefland, ben Frangofen bie lothringifden Bisthumer wieber zu entreiffen.

Als Kerbinand fab, bag teine Partei feiner Bermittelung entsprach, bag bie Protestanten von bem trienter Concilium Richts wollten und Nichts erwarteten, und bag biefes gar wenig Ernft fur Die Aufgabe zeigte, hielt er fich berufen in bie Sache felbst einzugeben. Er ließ ben versammelten Ba= 20. Rai. tern eine Angahl "Reformationsartifel" zustellen, mit ber tref fenden Bemerkung, bag bie Reformation ber Sitten (angufangen vom papftlichen Sofe) weit bringenber fei als bie Ubereinkunft in ben Glaubenslehren, womit man fich bisber fast allein beschäftigt batte. In biefer Rudficht unterscheiben fich feine Borschlage wesentlich von Karls V. Interim und nabern fich ben Protestanten. Reben ber Abschaffung mehres rer Misbfauche in ber Berwaltung, in ben papfilichen Gagungen und in bem unverftandlichen Gultus, verlangt er Geffattung ber Mutterfprache, bes Laienfelche und ber Priefterebe, "weil fonft alles Bolt zu ben Evangelischen übertreten mirbe." Allein fobalb bie Legaten bie minbefte Empfindlichkeit zeigten Jun. ober gar von Trennung bes Conciliums fprachen, bas Mul Bul. ferfte was Ferbinand furchtete, fobalb befahl er feinen Gefandten wieder jurudzuhalten. Baiern und Franfreich thaten gleiche Antrage vergeblich. Die fpanischen und italienischen Bischofe lieffen Nichts ber Art aufkommen. Die Nachlaffung Pfifter Gefdichte b. Zeutichen IV.

bes Kelchs allein wurde der Entschliessung des Papstes ans beimgestellt. Dies geschah, während die römische Königswahl eingeleitet wurde. Nachdem die Protestanten ihre Recusation übergeben hatten, soderte der Kaiser die drei geistlichen Kurstursten auf ihn in seinen Unträgen zu unterstützen. Diese zögerten aber wie gewöhnlich aus Furcht vor dem Papste. Noch einmal wollte Ferdinand sein kaiserliches Unsehn gebrauchen und schrieb seinen Gesandten: wenn die Reformation nicht vor sich gehe, so werde er in Teutschland basur sorgen, doch

follten sie diese Drohung vor ber Hand — geheimhalten. 1563 Dann beklagte er sich wieder gegen den Cardinal von Lothringen, daß man ihn wie einen Privatmann behandle; endlich erließ er ein vertrautes Schreiben an den Papst. Auf bieses

fandte Pius den Cardinal Moroni nach Insbruck, der ihn befanftigen und zur Einwilligung in bie Beenbigung bes Conciliums bewegen follte, mit bem Berfprechen, bag er bagegen Alles vom Papfte erhalten wurde mas er verlangte. biefer Sendung tam bie romische Konigswahl gur Sprache. Dius batte anfanglich ftarte Ginwendungen bagegen, fogar im Biberfpruche mit fich felbft, inbem er gum Theil bie Grunde feines Borgangers (wegen ber tegerischen Rutfürften ic.) erneuerte, die er boch bei Ferdinands Anerkennung überfeben batte. Moroni versprach bem Raifer jest, ber Papft fei geneigt bie Babimangel zu ergangen, wenn Marimilian ber fatholifden Religion tren bleiben murbe. Das rimilians Abwefenheit und bie noch vorwaltenben Schwierigkeiten in ben Berhandlungen bes Conciliums vereitelten ben Amed von Moronis Gefandtichaft; boch muffte biefer Berbis nands entgegenkommende Erklarungen fo ju beuten, bag bie

andern Machte darüber unzufrieden wurden. Die brei geistlichen Aursursten kamen endlich nebst Baiern und Salzburg 30. Jul. zu einer Unterredung nach Wien und vereinigten sich mit dem Kaiser, wegen Gestattung des Laienkelchs und der Priesterebe sich nicht mehr an das Concilium sondern an den Papst zu

wenden. Indessen wiederholte Pius bem Kaiser durch den 2. Nov. Bischof von Cfanad die obige Zusicherung, daß er Alles zu thun bereit sei, was Ferdinand immer für seine Lande und Königreiche von ihm verlangen wurde, nur solle es erft nach bem Schluffe bes Conciliums geschehen. Go willigte benn Ferbinand in bas Lettere, jum Misvergnügen bes Konigs von Spanien. Raum waren bie Bater auseinanbergegangen 4. Dec. und die Beschlusse vom Papste besidtigt, so erfolgte auch die 1564 Anerkennung Marimilians als romischen Königs. Der Papst 26. Jan. stimmte seine Foderungen etwas herab, nachdem Ferdinand erklart hatte, bag man nicht weiter in feinen Sohn bringen mochte, weil er felbft folches nicht jugeben tonnte. Marimilians Gefandter, Grav Georg von Belfenftein, blieb feft bei feiner Inftruction 1). Der Papft muffte fich begnugen, bag ihm die Bahl in allgemeinen Ausbrücken angezeigt wurde mit ber Bitte, bas Berfommliche ju thun. Dennoch gab er bintennach bem Antrage bie Deutung, als ob Maximilian um Beffatigung und Erganzung ber Bahlmangel angesucht hatte, und fette bie wohlgefällige Aufferung bingu, bag er bie "Dbe-Dienzleiftung annehme, wiewohl Marimilian ben Ausbruck abfichtlich vermieben und obsequium bafür gefest hatte. Papft wollte bie bisherigen Anmagungen wenigstens noch in ben Borten beibehalten, wiewohl er in ber That froh war, bas Maximilian nur nicht zu ben Protestanten übertrat.

Horecht von Baiern saumte nicht ben Papst' an ben-Laienkelch und die Priesterehe zu erinnern. Ferdinand folgte mit derselben Bitte. Ienen hatten Beide schon ihren Unterthanen bewilligt und wollten jest nur die papstliche Besstätigung haben. Der Papst machte auch gar keine Schwiesrigkeit damit; er erließ sogar Breven an die teutschen Etze 16. Apr. bischöse, welche die Dispensation nicht einmal verlangt hatten. Er schien also geneigt den Teutschen überhaupt zu bewilligen, was das baster Concilium vormals den Böhmen zugestanden hatte, wiewohl man ebenso bald als bei diesen wieder an die Zurücknahme dachte 2). Desto beharrlicher aber verweigerte

20 \*

<sup>1)</sup> Serzog Christoph za Wirtemberg, S. 438. Das Gange nach (Sarpi) Hist. conc. trid. L. VIII. Pallavicini vera hist. conc. trid. P. III. L. XXII. cf. Raynald. ad a. 1563. S. 228. 1564. §. 27.

<sup>2)</sup> Schon 1568 beschränkte Pius V. hierin die Diocese von Passau. Sierher gehören Lünig, R. A. XV. n. 278. XVII. n. 9, XX. n. 310. Guden. Cod. dipl. mog. IV. n. 31.

Pius IV. die Priesterehe. Der Kaiser machte die bringendssten Borstellungen wegen ber überhandnehmenden Sittensverderbniß. Bei einer kurzlich vorgenommenen Klöstervisitation hatte sich ergeben, daß in 122 österreichischen Klöstern neben 436 Mönchen und 160 Nonnen, 199 Concubinen, 55 Chesweiber und 443 Kinder gefunden worden. Bon der Beltzgeistlichkeit sagte Ferdinand, es sei in Teutschland, besonders in seinen Erblanden, fast kein einziger Lediger anzutreffen. Er setze noch hinzu, wenn der Papst die Bitte verwerfe, so wurden noch größere Übel als die bisherigen erfolgen. Dennoch ließ sich Pius IV. nicht von seinem Entschlusse abbringen. Er betrachtete den Calibat als unentbehrliche Stütze des Papstthums.

Ferbinand hatte das Wort nicht vergessen, das er nach Trient geschrieben hatte. Da die Reformation nicht nach seinem Wunsche geschah, so wollte er nun nach Marimilians sortwährenden Erinnerungen auf Mittel denken, um durch eigene Autorität, unverhindert der Schlüsse des Conciliums, die Gewissen seiner Unterthanen zu erleichtern 1). Er gab drei angesehnen Männern den Austrag Vorschläge über die Kirchenvereinigung zu machen. Diese waren Georg Wicel, Friedrich Staphylus und Georg Cassander. Die beiden Erstern waren zwar von der evangelischen zur katholischen Kirche zurückgetreten und seitdem im Rathe des Kaisers; sie sprachen sich aber doch freimuthig genug über die Misbräuche der römischen Kirche aus. Cassander, ein Niederländer, war als ein scharssinniger und friedliedender Theolog bekannt.

als ein scharssinniger und friedliebender Theolog bekannt.

1564 Während dieser Verhandlungen starb Ferdinand, 62 Sahre
25. Jul. alt. 10 Jahre Statthalter seines Bruders im Reich, 25 Jahre
römischer König, 8 Jahre Kaiser, hat er eine der größten
Veränderungen in Teutschland gesehen. Wiewohl durch seine
Erziehung gegen Luthers Resormation eingenommen, ist erdoch nicht wie sein Bruder Karl V. bei den alten Borurtheis len stehen geblieden, sondern hat die Fortschritte der Zeit würzbigen gelernt; indeß ist sein Verhalten dabei mehr leidend als
thätig gewesen aus Friedliede, weil er mit der herrschenden

<sup>1)</sup> Bergog Chriftoph gu Wirtemberg, S. 425 f.

Rirche nicht brechen wollte. Diese Besinnung suchte er auch auf seinen Sohn überzutragen.

Wenn schon unter bem machtigen Karl V. das politische Ansehn des Reichs über ber Religionsspaltung zu sinken ansfing, so ist es nicht zu verwundern, daß unter Ferdinand mit der innern und aussern Schwäche des Reichs auch die des ges

theilten Raiferhauses immer mehr an ben Tag kam.

über hundert Jahre feit dem Falle Conftantinopels bauerte schon ber Turkenkrieg ober bie Abwehr ihrer zeitweisen Streifzüge. Als Sache ber gangen Chriftenheit murbe ber Rrieg feit Friedriche III. Beit meift vom Raifer und Papft zugleich betrieben. Bfterreich ward als Bormauer betrachtet. Diefe Bormauer fchien weiter hinausgeschoben, als Ferdinand die Krone von Ungern erhielt; jugleich fing aber bas Reich an ben Rrieg nur als ofterreichifche Sausfache gu betracten; die Sulfe an Gelb und Bolt fette fich fcwer in Bewegung. Es war eine eigene Sugung, bag bie Turten in Berbindung mit bem allerchriftlichften Ronige bas Raiferhaus gegen bie Protestanten in Schranten hielten. Selbft Rarl V., in die frangofisch : italienischen Rriege verwickelt, verließ feinen Bruber in ben entscheibenbsten Augenbliden. Dagegen half fich Ferdinand burch bie ungerischen Factionen. Bathori ftand gegen Sohann von Bapolya, ber fich ben Turken in bie Arme warf. Die Ermordung bes Carbinals Martinuzzi, ber 1551 fast gang Siebenburgen wieber fur Ferbinand gewonnen hatte, beflect beffen Regierung. 216 Ferdinand ben Religionsfrieben im Reiche geschloffen hatte, beeiferten fich bie Protestanten und Ratholifen ihn in ber Fortsehung bes Rriegs ju unterftugen, wie wir am Schluffe bes vorigen Abschnittes gefeben haben. Beim Untritt bes Raiferthums vermochte Fer 1557 binand ben Reichstag zu ber Bufage, brei Sahre lang beträchtliche Gelbbeitrage ju ben ungerischen Grenzfestungen au geben und ihn im Falle eines neuen Kriegs mit moglicher und erschwinglicher Gulfe nicht zu verlassen. Funf Sahre barauf 1562 folog fein Gefandter Busbed mit Guleiman II. einen achtjahrigen Stillftanb, ber ben Turken Alles mas fie in Ungern besetht hatten, und bem Sohne Zapolyas, Johann Sigmund, Siebenburgen und Oberungern bis Cafchau überließ. Für

bas übrige was Ferdinand behielt, musste er 300,000 Golds gulben jahrlichen Tribut an den Sultan bezahlen. So tief hatten die Aristokratensactionen das machtige Ungern herabgebracht! Kurz vor seinem Tode ließ Ferdinand seinem Sohne 1564 Maximilian zu Presburg die ungerische Krone aussehen.

Uber biefer Saussache gingen bem Reiche bie brei Los thringifden Bisthumer und die Oberherrlichkeit über Liefs land verloren. Durch jene hatte fich Frankreich fur feinen ben Protestanten geleisteten Beiftand bezahlt gemacht. Das Reich erneuerte gwar mehrmals feine Ansprüche; man fuchte sogar burch S. Christoph von Wirtemberg ben König von Frankreich gegen bie Turken zu gewinnen. Beinrich II. zeigte Reigung zu einem freundschaftlichen Bernehmen mit Teutsch-1559 land; fein Gefandter erneuerte auf bem Reichstage bie alten Phrafen von ber Teutschen und Frangosen gemeinschaftlicher Berkunft, aber von ber Burudftellung ber Bisthumer wollte er Nichts wiffen. Der Reichstag befchloß baber eine anfehnliche Gefandtschaft von beiben Religionstheilen in ber Perfon bes Bergogs Chriftoph und bes Carbinals Otto nach Frank reich abzuordnen. Allein ber Bifchof Bellay von Paris fchrieb bem Erstern, er werbe burch Lettern auf Anstiften bes beil. Batere unterwegs mit Gift bebient werben. Die Borlegung biefes Briefs gab einen lebhaften Auftritt bei bem Reichstage; nach ben bochften Betheurungen bes Gegentheils wollte ber Eleine Carbinal fich gegen ben biden Bergog gum 3weikampf ftellen. Der Raffer gebot Frieben und ließ ben Papft burch ben Reichspostmeister über bie Cache befragen. Als bie Untwort, wie leicht zu erachten, verneinend ausfiel, ließ ber Raifer bie beiben gurften verfohnen, die Gefandtichaft aber un-218 Bergog Albrecht von Baiern bagu vorgeschlagen wurde, fand man bie Roften zu boch; endlich gingen ber Bis fcof von Trient und ber Pfalzgrav Georg; fie erhielten aber vom Konige teine andere Antwort, als bag er mit feinen Reichsständen bie Sache weiter verbandeln werbe. Die Infpruche bes Reichs fcbliefen ein 1).

<sup>1)</sup> D. Chriftoph gu Birtemberg, S. 864 f. Bergl. Thuanus L. XXII.

Muf bemfelben Reichstage bat ber Beermeifter von Liefe land um Gulfe gegen bie fleigenbe übermacht ber Ruffen. Das Land hatte fich vor 50 Jahren von ber Lebensberrlichfeit bes teutschen Orbens in Preuffen losgekauft, ber heer meifter war in biefer Beziehung ein unabhangiger gurft, boch wurde bie Oberlebensherrlichkeit bes teutschen Reichs noch anerkannt. Die Einwohner batten bie evangelische Lehre angenommen, und Luther felbft batte fie babei berathen. Aber ber Rothruf fand bei dem in fich felbst getheilten Reichstage we 1559 nig Unflang. Die nordteutschen Stanbe, Branbenburg, bie Sanfe, bielten bie Gulfe nur barum fur nothig, bamit fie nicht die wilden Moftowiter ju Rachbarn befamen wie bie Subtentichen die Turten. Der Raifer verfprach alle driftliche Machte aufzurufen und erließ ein Bermittlungsfchreiben an ben Char Iman Bafilowit II. Da er aber einen schlechten Satschier bamit abschickte und bem Czar nicht einmal ben faiferlichen Titel gab, fo erhielt er kaum eine Untwort, aus ber man foviel herausbrachte, daß die Lieflander treubrüchig gegen ibn geworden und von ber driftlichen Religion abgefallen Eine zweite, etwas beffere Gefandtichaft fuchte bem Czar begreiflich zu machen, baß bie Lieflander nicht aufgebort batten Chriften zu fein, ba fie Luthers Lehre angenommen. Der Reichstag wollte ihnen burch Lubed und Samburg 100,000 Gulben Sulfsgelber vorschieffen 1); aber bie Sahlungen wollten nicht fluffig werben, und bie Lieflanber fanben bie Summe zu gering. Nachdem fie auf mebrjahriges Anrufen obne Bulfe geblieben, beschloffen fie fich ben Polen ju unterwerfen wie Preuffen. Der Beermeifter Rettler erhielt Curland und Semgallen als erbliches Bergogthum, ben Ginmobnem wurde bie Religionsubung nach ber augsburgischen Confeffion bestätigt. Das Reich beruhigte fich über ben Berluft eines fcon burch Preuffen abgefchnittenen, entfernten Gebietes mit bem Gebanken, an Polen eine um fo machtigere Bormauer gegen die Ruffen zu haben.

Wie fehr es im Innern an nachbrudlicher Handhabung

<sup>1)</sup> Reue Samml. ber R. A. III. G. 181 ff. Bergl. Daberlin IV. S. 123 ff.

von 1552 an.

bes Landfriedens gefehlt, bas zeigen bie zwölf Sahre fortbauernben grumbachischen Sandel, welche erft unter ber nachfolgenden Regierung niedergeschlagen wurden, wo die Sachen im Zusammenhange berichtet werden sollen.

## 4. K. Marimilian II. über ben Parteien. 1564 — 1576.

Erwartungen von biefem Raifer. Gegenfeitige Erbitterung ber Religionsparteien. Offentliche Trennung ber Lutheraner und Calviniften. Bethatigung ber Parteien megen bes Turfenfriegs. Bertagung ber Bergleichung fowie ber einftweilis gen Freiftellung ber Religion. Die grumbachis fchen Sanbel niebergefchlagen. Die Reicheritter= fcaft. Rachbrudliche Fortfegung bes Turten= friege. Begunftigung ber Reformation in ben ofterreichifden Erblanden. Marimilians Bermittelung zwischen Spanien und ben Rieberlanben. Berbgefet; Prefgefet. Bablcapitulation bes romifchen Konigs Rubolf II. Marimilian jum. Ros nig von Polen ermablt; Plane gegen bas Bor= bringen ber Zurten und Ruffen. Berhandlungen über ben Religionsfrieben auf Maximilians lets tem Reichstage. Warum Diefer Raifer nicht

em Reichstage. Warum dieser Kaiser nicht weiter gegangen?

1564 Als Maximilian II. seinem Bater in ber Reichstegierung folgte, war die große Frage, ob er den Mittelweg desselben beibehalten oder zu den Protestanten übertreten wurde, wie diese mit vieler Zuversicht hossten, die Katholischen aber surchteten. Maximilian that keins von beiden; er wallte mehr

16. Aug. thun. Kurfurst Friedrich III. von ber Pfalz schrieb ihm balb nach bem Regierungsantritt, mit Erinnerung an seine vertrauliche Unterredung auf dem Wahltage in Absicht ber wahren Religion, daß ihm nun obliege diese kraft seines Amstes zu fördern und besonders die nachtheiligen Beschränkungen

ber Reichsabschiebe aufzuheben 1). Auch bie anbern Fürften, besonders fein treuer Freund, S. Chriftoph von Wirtemberg, verfehlten nicht ihn oft genug an diese wichtige Aufgabe ju erinnern. Allein es mangelte ihm schon im Unfange an Beit etwas Entscheidendes mit Rube vorzunehmen. Der Baffenfillftand in Siebenburgen wurde gebrochen, und balb nahmen auch bie Turken ben Krieg wieder mit Nachdruck auf. Diese Saussache verzögerte Maximilians erften Reichstag über ein Sahr, bann beschleunigte fie aber bie Berhandlungen eben wegen ber Turkenhulfe. Marimilian wollte biefe querft vorgenommen wiffen, die Reichsftande bestanden jedoch barauf die Religionsfache jugleich berathen ju durfen. In biefer Beziehung enthielt bas Ausschreiben bie boppelte Aufgabe: wie bie driftliche Religion ju richtigerem Berftand (Gin= verfigndniß) ju bringen und ben einreiffenben, verführerischen Secten vorzubeugen fei. Allein fo milbe ber Raifer in ihrer Mitte erfchien, so erbittert ftanden bie Parteien gegen einan= ber. Marimilian felbft wurde aufs ftrengfte beobachtet. Daß er bei ber Unkunft ju Mugsburg feine geiftliche Proceffion annahm, bas freute bie Protestanten; bag er in bie Deffe ging, bas beuteten bie Katholischen zu ihren Gunften. Turtenhulfe wurde zwar gemeinschaftlich verhandelt, aber bei ber Religionsfrage trennte fich ber Reichstrath in zwei Rorperschaften. Die Katholischen wurden besonders aufgereigt burch ben papftlichen Runcius Commenboni, ber es mieber gut machen wollte, bag man fie bei ber Abschlieffung bes Religionsfriedens fich felbst überlaffen hatte; er foberte fie gur Annahme ber trienter Schluffe auf und ermunterte fie um fo einiger und entschloffener zu fteben, ba die Protestanten aufs neue in fich felbst gerfallen waren; ober mit andern Worten, fie follten nun rafch barauf losgehen, nachbem bas Concilium bie Scheibewand gezogen, bie Protestanten auszuschlieffen und ju unterdrucken 2). In der That war es ein Übelftand, daß ber bisherige Zwift ber protestantischen Theologen von

1566 Ian. Mårz.

<sup>1)</sup> Golbaft polit. Reichehanbet, S. 762.

<sup>2)</sup> Flechier, Vie du Card. Commendon, L. III, c. 4. Raynald. ad a. 1565. §. 27. T. XXI. P. II.

ber weimarischen und wittenbergischen Schule auf bie Rurften felbst überzugeben im Begriff mar, ale ber Rurfurft Friedrich III, von ber Pfalz fich feit furgem gur calvinischen Lebre bekannte. Das war obne 3meifel auch in bem Reichsausschreiben unter ben einreissenben Secten verftanben. waren benn eigentlich brei Parteien gegen einander auf bem Reichstage ober bie Strenglutherischen festen fich felbft einer britten entgegen. Deffenungeachtet zeigten die Protestanten in ibrer Gesammtheit ein fo großes Gelbstgefühl, bag bie Ratholischen fich von bem Reichstage wenig Rechnung machen burften. Satten fie fich bisber Reger nennen gebort, fo bezeichneten fie jest umgekehrt in ihrer offentlichen Beschwerbefebrift die katholischen Geremonien als Abgotterei und wiberlegten mehrere Beschluffe bes trienter Conciliums. Gie erneuerten augleich ihre Soderung in Abficht ber Freiftellung ber Religion und fagten bem Raifer unummunben, bag nach seinem bisberigen gutherzigen Gifer fur bie mabre Religion nicht nur in Teutschland sondern auch in ben andern driftlichen Reichen alle gottesfürchtige Leute bas Bertrauen au ibm hatten, es werbe in ber fpaltigen Religion ein Beg jur Ausbreitung bes gottlichen Bortes getroffen werben.

In biefer Boraussetzung nahmen fie ihn auch in Unfpruch, um ihren eigenen 3mift mit bem Auffürsten von ber Pfalt beilegen zu helfen. Maximilian war schon für fich felbft ber Meinung, bag er traft feines faiferlichen Amtes Jeben vom Religionsfrieden ausschlieffen muffe, ber von ber ques: burgifchen Confession abwiche, und ber papstliche Runcius faumte nicht ihn baran zu erinnern, bag jest bie Belegenheit bamare bie calvinische Lehre ganglich aus bem Reiche zu ents Wiewohl Maximilian felbst und bie erften protestantischen Aursten mit bem Rurfursten Friedrich III. bisber in vertrauter perfonlicher Freundschaft gestanden, fo vereinigten fie fich boch in biefer Sache gegen ihn und ftellten bas Uns finnen, baf er Alles was er von ber calvinischen Lehre in Rirchen und Schulen eingeführt hatte, wieder abthun folle. Da trat Kurfurft Friedrich nach furger Entfernung wieder in ben Reichsrath, ließ fich von feinem Gohn bie Bibel nachtragen und fprach: "in Gewiffens : und Glaubene : Sachen ertenne

er nur Einen herrn. Er habe bie augeburgifche Confestion ju Raumburg unterschrieben, weil fie in Gottes Wort gegeundet fei; fein beibelberger Ratechifmus, ben er inbeffen eingeführt, berube auch auf Gottes Wort; er laffe ihn prufen, Die Bibel mare ba." Als er bann weiter mit Lebhaftigfeit binausette, er wurde lieber Alles leiben als gegen seine Uberzeugung handeln, fo trat Rurfurft Muguft von Sachfen bervor und flopfte ibn auf die Achfeln mit ben Borten: "Frite, bu bift frommer als wir Alle!" Daffelbe wieberholte bet Markgrav Karl von Baben. Go erfchien bas Lebensptincip ber Reformation wieber in feiner unwiderftehlichen Macht. Die protestantischen Fürsten beschloffen nach bem Untrage von Sachsen, ba ber Rurfurft Friedrich in bem Sauptartitel von ber Rechtfertigung bem mahren Berftanbe ber augeburgifchen Confession anhangig fei und nur in ber Abendmabislehre nicht gang gleichformig bamit halte, fich jeboch aus Gottes Bort weisen laffen wolle, so wollten fie eine Bergleichung mit ihm 1566 Nachbem fie mit biefer Erklarung auch ben Raifer 26. Mai machen. zufriedengestellt hatten 1), fo ertheilte biefer zwei Tage bar= 28. Mai. nach auf Die Befdwerbeschriften ber beiben Sauptparteien, ba bie Ratholifchen inbeffen ben Protestanten geantwortet und befonders vorgeworfen hatten, bag fie auf nichts Unberes ausgingen als alle noch übrigen Stifte und Rirchenguter an fich au bringen, folgenden Befcheid:

"Da wegen bes Turkenkriegs und anderer beschwerlichen Angelegenheiten für jett die Religionsvergleichung nicht vorgenommen werden könne, so wolle er diese hochwichtige Sache in Bedacht nehmen und auf weitere Mittel densten. Das sollten die Fürsten und Stände auch thun und ihm vor Absluß des Jahres ihr Bedenken eröffnen. In Anssehung der vorgebrachten Beschwerden solle es bei seinem hofsrath und auch bei dem Kammergericht an gleichmäßiger Berwaltung der Gerechtigkeit nicht ermangeln. Die Freiskellung, welcher mehr als die Halfte der Reichsstände zum höchsten widerspreche, musse als ein hauptartikel der freistigen Religion, worein jene nicht gewilligt, die zu der haupts

<sup>1)</sup> D. Chriftoph zu Birtemberg, G. 442 ff.

verhandlung verschoben werben, die er benn nach Möglichkeit beforbern wolle." In biefem Ginne wurde benn auch ber Reichsabicbied verfasst, ber Religionsfriede erneuert, und bem auf biefem Reichstage verbefferten Rammergericht ernfilich befohlen "mit Ertheilung gebührlicher und rechtmäßiger Bufe fich forberlich und gleichmäßig zu erweifen "1). Bon bem porbin gebachten Reichshofrathe wird Nichts gefagt.

Der ftille Erfolg bes Reichstages follte nach Maximis lians Abficht fein, Die Gemuther fur ben enblichen Rirchens frieben empfänglich zu machen. Diefer Reichstag batte aber noch einen andern wichtigen Erfolg in der Feststellung bes Lanbfriebens burch Rieberfchlagung ber vieljährigen Uns ruben, welche unter bem Ramen grumbachifche Sanbel bekannt find. Diefe fteben noch im Busammenhange mit bem Unwesen bes Markgraven Albrecht von Brandenburg = Gulmbach, ber unter Karl V. und jum Theil mit feiner Buftims mung bie Aurften im Schach gegen einander bielt und aulest einen mahren Raubfrieg in ber Mitte Teutschlands führte; fie find bie letten Budungen bes alten Rebbewesens bei ber fran-Bifchen Ritterschaft, welches bie Fürsten und ber fcwabische Bund icon vor bem Bauernfriege unterbruckt zu haben glaubten, und verzweigten fich zugleich mit ben Religionsbewegungen. — Um von bem Markgraven Albrecht verschont gut merben, batte ber Bifchof von Burgburg, Meldior von Bobel, 1552 mit beffen Stattbalter, Bilhelm von Grumbach, einen für biefen gunftigen Bergleich geschlossen. Allein ber Raiser vernichtete ben Bergleich, und fomit nahm ber Bifchof auch bie bem Grumbach bewilligten Bergunftigungen zurud. Als Grums bach fich burch einen neuen Angriff bes Markgraven racben wollte, jog ber Bifchof alle feine Leben mit aufferfter Barte ein und verjagte felbft beffen frante Gattin von ihrem Bitthumfige. Gegen biefes Berfahren wirkte Grumbach ein Restitutionsmandat beim Rammergericht aus, konnte es aber nicht zur Bollziehung bringen; ba er auch bei R. Ferbinand fein Gebor fand, fo griff er gur Gelbfthulfe und ließ ben 15. Apr. Bischof überfallen, wobei berselbe erschossen murbe. Die Mor-

Mai.

Jun.

**15**53

<sup>1)</sup> Behmann, Reichshandl. vom RRigionefrieben II. Cap. 4. 5. 6.

ber wurden geachtet, Grumbach aber warb über bem Rhein Solbaten, um fich femer eingezogenen Guter wieber gu bemachtigen, boch ließ er fich burch bie cheinischen Rurfurften gur Riederlegung ber Waffen bewegen. Der landebergifche Bund, in welchen bie frankischen Bischofe nicht lange vorber aufgenommen worben, hatte bie markgravliche Sache aus 1557 brudlich ausgeschoffen, tonnte alfo auch in biefer Sache Richts thun 1). Auf bem Reichotage ju Augsburg machte ber neue Bischof fo übermithige Anderungen, bag Grumbach bie gante 1559 Reicheritterfchaft zu feinem Beiftanbe auffoberte. Theil bes oberschmabischen und bes fachfischen Abels erklarte feine Sache für bie ihrige, auch muffte er ben schwachen Berjog Jahann Friedrich, Sohn bes ungludlichen Rurfurften gleiches Ramens, burch bas Berfprechen, ihm wieber gur Kurwurde au belfen, auf feine Seite au bringen. Mit feinen frantifden Bunbesgenoffen, Emft von Danbelslobe und Bilbelm von Stein, überfiel er Burgburg und ertrotte von bem Domcapitel einen Bergleich, ber ibn, nebst einer Gelbfumme fur fich und feine Berbunbeten, wieder in feine Guter einsehte. Run fprach zwar I. Ferdinand über Grumbach und feine Unbanger, als Landfriedensbrecher, die Ucht aus 1563 und mahnte ben D. Joh. Friedrich ernftlich ab; bas Reichs erecutionswefen war aber fo mangelhaft, baß erft ein eigener Devutationstag zu Speier barüber gehalten werben muffte. Go 1564 binterließ R. Berbinand biefen verwirrten Sanbel. Auf bem Reichstage ju Angsburg ließ nun Maximilian bie bisherigen 1566 Landfriedens = und Erecutions = Berordnungen burchfeben und bestätigen, bann erneuerte er bie Achtfentenz gegen Grumbach und seinen Unbang. In ben Bergog Johann Friedrich, ber ibn in Schutz genommen, wurde eine Gesandtschaft abgeordnet, und ber Raifer felbst warnte ihn wieberholt vor ber ibm brobenden Gefahr. Es wurden Beweise vorgelegt, daß Grums bach Morber gegen Kurfurft August gebungen. Allein Johann Friedrich bestand barauf, bas Grumbach bei Raifer und

<sup>1) 1557 8.</sup> Jan. ftarb ber aus Frankreich zurückgelehrte Markgrav Albrecht wahrend seiner Bergleichshandlungen zu Pforzheim. Soben S. 236.

Reich verlaumbet worden, und verweigerte beffen Auslieferung.

13. Dec. Also ward bie: Achtvollziehung dem Kursürsten von Sachsen 24. Dec. als Kreisobersten übertragen. Dieser belagerte Gotha und Grimmenstein. Als die Besatzung den wahren Geund der Sache ersuhr, schloß sie im Einverständniss:unt den Bürgern 1567 eine Capitulation; Johann Friedrich ernab sich auf Enade

1567 eine Capitulation; Johann Friedrich ergab sich auf Gnade 18. Apr. und Ungnade. Sein Kanzler Brud und Grumbach wurden nach gutlicher und peinlicher Untersuchung lebendig ge-

ben nach gatlicher und peinlicher Untersuchung lebenblg ges
18. Apr. viertheilt', Wilhelm von Stein, David Baumgariner und
"Hieronymus von Brandenstein enthauptet, Hans Beyer und
Taufenbschön gehenkt. Ernst von Mandelssche war entkommen. Iohann Friedrich, zu lebenskänglicher haft veruntheilt, wünschte im Gewahrsam des Aurschrsten August zu dieiben; er wurde aber dem Kaiser übergeben, der ihn auf einem Wagen durch Wien stihren und nach Neustadt beingen ließ. Nach fünf Sahren erhielt seine Gemahlin Elisabeth, Tochter des Kurfür

1572 ften Friedrichs III. von der Pfalz, die Erlaudnis sein trauriges Lvos zu theilen; 22 Jahre dis zu ihrem Tode brachte
sie bei ihm in der Gefangenschaft zu. Ein Inhr nach ihr
starb er auch. Mehrere der angesehnsten Fürsten hatten sich
für seine Freilassung verwendet und bloß Erleichterung der Gesangenschaft bewirkt. Seine Sohne wurden wieder in die Regierung eingesetzt, auch Grumbachs Sohne erhielten ihre Süter wieder 1).

Dies ist die einzige strenge Handlung in Maximilians II. Regierung; sie war jedoch den Reichsgesehen gemäß und unsterscheidet sich sehr von dem Urtheil, das Karl V. über den Bater des unglücklichen Perzogs aussprechen ließ. Wiewohl diese Unruhen an sich bloß politischer Natur waren, so konnte doch demals Nichts ohne Simmischung der Arligion geschehen. Schon die Umtriede des Markgraven Albrecht waren darans hervorgegangen; wie beim packischen Handl war es haupts sächlich auf die franklichen Bischese abgesehen. Die Besatzung in Gotha wurde beredet, man wolle die wahre Religion uns

<sup>1)</sup> über bas Sange: hortleber, II. B. VI. Cap. 26 ff. Reue Sammel. ber R. A. Ahl. III. Müllers fachf. Annaten. S. 139 ff. Rubolphi, Gotha dipl. II. C. 7. Thuanus, L. XLI.

terbriden. Ishann Friedrich hatte burch seinen blinden Eiser in den theologischen Streitigkeiten sowie andererseits durch seine vielfältig an den Xag gelegte Schwäche die Achtung der Fürsten verloren. Er hatte sich dagegen zum Sasse gegen dem Kurfursten August aufreizen lassen, und dieser soll den Kaiser gedeten haben ihn für immer unschälich zu machen. So hat durch eine eigene Wendung der Umstände, was die strenglutherischen Fürsten dem Aurfürsten Friedrich auf dem augsburger Reichstage gedroht hatten, den Schwächsten unter ihnen selbst getroffen.

Maximitian hat burch diese Handlung gleich im Anfang seiner Regierung den Frieden im Reiche so hergestellt, daß die schon im Entstehen begriffenen kirchlich politischen Factionen noch auf längere Zeit hinaus entsernt wurden. Indessen ist es der Ritterschaft gelungen, nachdem das Fehdewesen endlich in der That niedergeschlagen worden, ihre Bersassung als eine reichsunmittelbare Körperschaft in der Stille auszubilden. Alle diesenigen vom niedern Abel welche von der Landsätsilden. Alle diesenigen vom niedern Abel welche von der Landsätsilden, alle diesenigen vom niedern Istel welche von der Landsätsilden, und Lehensberzten sich frei erhalten hatten, erneuerten die Rittereinunsgen in ihren disherigen Bezirken, um den Kalser zum unswittelbaren Oberherrn zu behalten, und erhielten darüber Bestätigungen theils von Ferdinand I. theils von Maximilian II. Die beiden Kaiser gingen wohl von der Ansicht aus, ein neues Gegengewicht im Reich zu erhalten, wenn sie den Abet gegen die Landeshohelt der Fürsten in Schutz nähmen.

In den augsdurget Religionsfrieden wurde die Reichs1555 ritterschaft ausdrücklich eingeschlossen als unmittelbare Körperschaft, wiewohl sie auf dem Reichstage nie Sig und Stimme hatte. Auf Anrusen der franklichen Ritterschaft erließ Maris 1565 milian vor dem letzten Reichstag ein Mandat in das Reich, sie dei ihren atten Freiheiten zu lassen und unter keine Botsmäßigkeit oder Landsassen zu zwingen. Bald darauf entskand die Frage, od Kurpfalz der Ritterschaft die eingeführte 1566 calvinische Lehre ausdringen könne. Ungeachtet die frühern Rittereinungen sich manchinal mit den andern Ständen zur Erhaltung des Landsriedens verdunden batten, so wollten sie

boch jest, da sie einmal eine feste Stelle in der Reichsverfassung erlangt hatten, von den Landfriedenskreisen ausgenoms 1564 men bleiben. Der schon gedachte speierische Deputationstag in Beziehung auf die grumbachischen Händel trug darauf an, daß der Kaiser die Ritterschaft und den Abel zur Concurrenz der gemeinen Sicherheit beiziehen möchte. Allein zur Zeit des lehten Reichstags verlieh Maximilian der schwäbischen

1566 Ritterschaft noch die besondere Bestätigung, daß sie dem Kreis nicht einverleibt werden, sondern mit allen ihren Gutern in Sin Corpus vereinigt bleiben solle. Dagegen ließ er, als die 1567 Acht gegen Grumbach und H. Johann Friedrich ausgesprochen 25. Febr. war, ein strenges Mandat an die ganze Reichsritterschaft ausgehen, sich bei Verlust ihrer Lehen und Freiheiten mit jenen nicht zu verbinden 1).

Die Bewilligung ber Turfenbulfe, augleich mit ber 1566 Religionsfache auf bem bisber gebachten Reichstage verbanbelt, gefchab mit einstimmiger Bereitwilligkeit unter zwei Bebingungen: Die erfte, weil es ben Rurfurften, Fürften und Stanben gang unmöglich, fiele biefe bulfe aus ihren eigenen Rammergutern und Gefallen herzugeben, fo folle jeder Dbrigfeit nach Berkommen und Recht freifteben ihre Unterthas nen obne Ausnahme mit Steuern foweit zu belegen, als bie Anlage erfobere; mas im Reichsabschied zugestanden murbe zugleich mit ber Berficherung bes Kaifers, auch bie Reichsrits terschaft zu einem Beitrag anbalten zu wollen. Bebingung mar: ba fcon manche Gulfen zur Rettung Ungerns bewilligt worben, fo ware nicht unbillig, biefes Sonigreich funftig zu einiger Dankbarteit zu ben Reichscontris butionen beizugiehen. Der Raifer versprach im Abschieb, fobalb Ungern fich erholt haben wurde, bafur ju forgen, baf beffen bankbares Gemuth in ber That erkannt werbe. In ben Erblanden hielt Maximilian besondere Landtage, um ben Krieg 1565 mit Nachbruck fortzusegen. Den Aufftand in Siebenburgen batte bereits fein trefflicher Felboberfter, Lazarus Schwendi,

1) Saberlin, VII. 175 ff. Eichhorn, beutsche Staats: und Rechts: Gefc. IV. §. 539. S. 348 ff.

gluctlich beendigt; Johann Sigmund legte ben koniglichen

Zitel ab und versprach Siebenburgen nach feinem Tobe an Ofterreich fallen ju laffen. Der Gultan, ber ben von Ferbinand eingegangenen jabrlichen Tribut noch einmal erhielt, genehmigte ben Frieden, verlangte aber, bag alles Abgenoms mene, namentlich Tokan, an Siebenburgen gurudgegeben werben follte. Da Maximilian und bie Ungern fich nicht bagu verstanden, brach ber alte Suleiman an ber Spige eines großen Beeres in Ungern ein. Maximilian beschloß ebenfalls 1566 felbft zu Belde zu ziehen und fammelte aus ben Erblanben und aus bem Reiche ein heer von 80,000 Steitern; Die itas lienischen Fürsten gaben Bugug; es tamen viele Freiwillige aus Frankreich und England. In langer Beit hatte man tein fo zahlreiches und wohl bewaffnetes Beer gefehen.' Der Papft gab 50,000 Ducaten Gelbhulfe. Der Rrieg murbe alfo wieber im frubern Sinne, ale ein Rrieg ber Chriftenbeit gegen bie Ungläubigen angesehen. Den Oberbefehl übertrug Maximilian feinem Bruder Ferdinand. Bei Raab nahm bas Beer eine feste Stellung. Der Gultan wollte fich jedoch mit feiner Überzahl auf keine Hauptschlacht einlassen. Nachdem bie Turken Sigeth erobert hatten und Suleiman gestorben 7. Sept. war, zeigte beffen Sohn Selim wenig Ernft zur Fortsetzung 4. Sept. bes Rriege. Die Streifzüge ber Turfen wurden von Schwendi mit Nachbrud gurudgewiesen. Fur ben folgenden Relbgug 1567 wollte ber Reichstag bie Bulfe verftarten; es wurde aber ju Conftantinopel ein neuer Stillftand auf 8 Jahre geschloffen 1568 mit ben porigen Bebingungen, nur bag Marimilian inbeffen einen größern Bezirt an ber Theiß gewonnen hatte. Mit Johann Sigmund, ber noch einmal Unruhen erregen wollte, 1570 fam ein befonberer Friebe ju Stanbe, ber ben vorigen babin abanderte, daß die Stande nach feinem Tobe einen Fürften als Bafallen von Ungern wählen follten. Diefer wurde bann Stephan Bathori unter gegenseitiger Anerkennung von Bfter- 1571 reich und ben Turfen 1).

Auf bem ofterreichischen Landtage fam, wie auf bem 1566 teutschen Reichstage, die Religionsfache zugleich mit ber

<sup>1)</sup> Schard, Epit. rer. gest. sub Max. II. in SS. IV. Bizari, bell. pannon. in Schwandtner, I.
Pfifter Geschichte b. Teutschen IV.

Burtenhulfe gur Sprache. Die Stande wollten fich nicht einmal auf Lettere einlaffen, bevor Maximitian ihnen freie Religionsubung nach ber A. C. verwilligt haben wurde. In biefer Berbinbung war jedoch Marimilian gar nicht geneigt auf bas Begehren einzugeben. Auch als bie Stanbe icon eine Steuersumme bewilligt hatten, wies er ihre wieberholte Bitte ab. Indessen hatte Maximilian schon bewie fen, bag er ber Sache felbft nichts weniger als abgeneigt fei. Er hatte feines Baters Berhandlungen über bie Priefterebe aufgenommen, aber am Ronige von Spanien einen faft noch hartnäckigern Gegner gefunden als am Papfie. Reformationsvorschlage von Wicel, Stanbulus und Caffanber, bie er nach feines Baters Tobe noch befonbers baju aufgemuntert, muffte er auf fich beruben laffen, weil er fanb, baß weber bie Protestanten noch bie Ratholischen bamit aufrieden fein wurden. Als aber bie nieberofterreichischen Stanbe 1568 auf einem zweiten Landtage, ohne bie Steuern zu verweigern, ihre vorige Bitte wiederholten, verlieh er bem Berrenund Ritter = Stanbe bie Freiheit, in ihren Schloffern, Stabten und Borfern die Patronattirchen nach ber A. G. einzurichten, und ließ von biefer felbst einen richtigen Abbruck fer tigen. Bu befferer Unordnung bes Rirchenwesens follten amblf fromme und angesehne Manner, bie Balfte von ihm felbf, bie andere von ben Stanben und barunter zwei aus ben fachfischen Rirchen, berufen werben. Man vereiniate fich ie boch bie Sache bem Chytraus von Roftod allein au über

Dies that Maximilian in demfelben Zeitpunct, da Philipp II. die blutigen Benfolgungen in den Niederlanden auffing. Sodald der Papft von jeuer Begünstigung durch seine Kundschafter Nachricht erhielt, ließ er durch seinen zu Wien 26. Mai. besindlichen Nuncius ein ernsthaftes Breve an Maximilian übergeben und sandte noch überdies den Cardinal Commendon i nach. Dieser wurde auf Maximilians Besehl unterwegs 80. Oct. ausgehalten, kam aber doch mit neuen Verhaltungsvorschriften nach Wien und nahm den H. Albrecht von Baiern, den Erzbischof von Salzdurg und dann noch besonders den spanischen Gesandten zu Husse, um den Kaiser zur Wiberrusung

tragen.

jener Schritte zu vermögen. Maximilian tam beinabe in Berlegenheit; er wollte nicht mit bem Papfte brechen, ließ alfo mit weitern Unordnungen innehalten und versprach fogar eis nige allzueifrige Prediger aus ben Stadten fortzuschaffen. 215 lein in ber Sauptfache ließ er fich nicht irre machen: er habe einmal, erwiederte er, ben beiben Stanben fein Bort gegeben und bies werbe er halten; ba Einreiffung mehrerer Secten und endlich Emporung ju beforgen gewesen, fo habe er bie A. C. augelaffen, welche bekanntlich in vielen Studen mit ber katholischen Religion übereinkame. Während biefer Berbandlungen ertheilte er auch bem oberofterreichischen Ritterund herren = Stande auf einem Banbtage zu Ling perfonlich 7. Dec. Diefelbe Freiheit, welche er ben nieberofterreichischen gegeben. Und wiewohl er bei ber Lettern bie lanbesfürflichen Stabte ausgenommen, fo verficherte er boch bie fieben oberöfterreichis fcben Stabte, welche ben vierten Stand ausmachten, auf ibre Bitte, bag er bei jener ben beiben bobern Standen gegebenen Erklarung teine Sonderung habe machen wollen. Auch in andern Stadten, in welchen ber Ritter= und herren= Stand Saufer batte, faumte biefer nicht bie evangelifche Lebre nach ber erhaltenen Freiheit einzuführen; in ben übris gen aber, besonders in Wien und Reuftabt, behielt fich Das rimilian die nabern Anordnungen vor und beruhigte die Burger, bag fur jest teine weiteren offentlichen Schritte geschehen konnten. Chytraus, ber mabrend ber Unwesenheit bes Commenboni zu Rirchberg verborgen bleiben muffte, bann burch D. Zafius bei bem Raifer eingeführt wurde, verfaffte mit vieler Umficht eine neue Agenbe. Nachbem Die niederöfterreichis schen Stande biefelbe angenommen hatten, ertheilte Maximilian ihrer Religionsubung eine kaiferliche Affecuration. Die 1571 Agende follte geheim bleiben; bie Stande lieffen fie aber bruden, woburch eine neue Spannung mit bem Papfte entstanb 1).

Die protestantischen Fürsten bingegen vernahmen biese Anordnungen mit großer Freude. 2018 Maximilian felbft bem Rurfürsten von Sachsen von ben Schwierigkeiten und Bebro-

<sup>1)</sup> Raupach, evang. Bfterr. I, 70 ff.

hungen, welche ber Papft, Spanien und felbft feine Bruber 1568 ibm in ben Weg legten, vertraute Rachricht gab, vereinigten fie fich ben Raifer burch eigene Schreiben gur Ctanbhaftig= keit aufzumuntern. Sie hofften, er werde balb im Reiche biefelben Schritte thun. Allein bie offentlichen Berhaltniffe wurden immer ungunftiger. Wiewohl Marimilian ber feit eis nigen Sabren vorgenommenen Reformirung fachfischer und weftphalischer Stifte tein Sindernig in ben Weg legte, fo abgerte er boch bie Religionsfache wieber auf bem Reichstage vorzunehmen, ba bie Erschutterungen in Frankreich und in ben Nieberlanden leicht einen allgemeinen Rrieg herbeifüh= ren konnten. "Mit ben Nieberlanden fange man an," fcbrieb 1566 ber Pring von Dranien an ben Landgraven Philipp, "und werbe mit Teutschland enbigen 1)." Als ber Pring geachtet und fein in Teutschland geworbenes Seer von bem Bergog von Alba gurudgebrangt wurde, rief er R. Maximilians Bermittlung an. Diefer fanbte feinen Bruber, ben Ergbergog Rarl, nach Spanien, um bem Konige Philipp Maßigung ju empfehlen, wenn er nicht die schonen Provingen gang verlies ren wollte. Allein Philipp ließ ihm fagen, man follte ihm eber banten, bag er in einer alle Furften angehenden Sache bas Ansehn bes Thrones behauptet und fich als Racher bes Ungehorsams ber Unterthanen aufgestellt. Statt biefer Borftellungen follte man eher bem Pringen von Dranien und feinem Bruber bie Werbungen unterfagen. In gleichem Zone schrieb ber S. von Alba bem Raifer: man muffe Undern gum abscheulichen Erempel fich ber Scharfe bebienen.

Schon geraume Zeit war Teutschland, besonders die obern und die Rheinlande, der allgemeine Werbeplatz für sast alle kriegsührenden Parteien der westlichen Staaten. Seit der Entstehung der Landsknechte unter R. Marimitian I. sand Frankreich hier den Kern seines Fußvolks. In den spanische französischen Kriegen von Karl V. an wurden die Werdungen häusiger, und seit die Lirchlich politischen Factionen im Frankreich gegen einander standen, stärkte sich jede mit teutsschen Soldnern. Der Pfalzgrav Johann Casimir und der H.

<sup>1)</sup> Rommel a. a. D. II. 882.

Johann Bilhelm von Sachsen führten selbst folche Schaaren nach Frankteich. Spanien warb gur namlichen Beit in Schwaben, wie Dranien am Nieberrhein. Gin großer Theil ber Bevolkerung trieb ben Krieg als Handwerk und fehrte auch nach ber Abbankung nicht mehr zu friedlichen Arbeiten gurud, fonbern belaftigte bas Lanbvolt und erlaubte fich vielerlei Gewaltthaten, fodaß man über biefe "gartenbe Rnechte" eben fo viele Rlagen borte als vorber über die Monche und Nonnen. Da auch bei bem Mangel an Kriegszucht auf ben Dufterplagen und auf ben Durchzugen viele Unordnungen vorfielen, fo trug Maximilian auf bem nachften Reichstage ju Speier 1570 por allen Dingen auf ein neues Berbegefet an. Um bas Reich gegen Ungriff ficher gu ftellen, wiederholte er ben Grunds fat, ben Rarl V. im Rriege gegen Frankreich aufgestellt hatte: "baß Riemand ohne Borwiffen und Erlaubniß bes Raifers in frembe Rriegsbienfte treten folle." Da ber Untrag ichon bamals als Befchrantung ber Furftenfreiheit angefehen wurde, fo kam man nach langem Biberfpruch barin überein, bag bie Erlaubniß jum Berben von den auswartigen Furften ober ihren Sauptleuten bei bem Raifer nachzusuchen fei, mit binreichender Caution, die Solbaten nie gegen Raifer und Reich ju gebrauchen, auf bem Durchzuge Alles zu bezahlen und bie Mufterung und Abbantung aufferhalb Teutschlands vorzunehmen. Beimliche Berber bingegen follen in Die Acht verfallen fein. Dann wurden bie alten Beftallungen ber Reis ter und guffnechte burchgesehen und verbeffert. Bur jene war bestimmt, was fie an Pferben, Jungen und Knechten mit fich fuhren burften; auch ein Beib mar jebem gestattet. Der Bußganger erhielt täglich 8 xr. In biefem Bufammenhange verlangte ber Raifer furs zweite Scharfung ber Lanbfries ben Bordnungen. Er hatte ichon mehrmals bie Rreife aufgefodert fich in Berfaffung ju feben, um bie Überlaftung von geworbenen ober abgebanften Kriegsvolfern abzuwenden. Run verlangte ber Raifer, bag jeber Rreis eine beständige Bulfe unterhalten und ein eigenes Beughaus anlegen follte; ber Reichstag blieb jeboch bei ber bisberigen Ginrichtung. Wer burch Berletung bes Reichs - ober Religions - Friedens fich im Nachtheil fande und burch ben Kreisoberften nicht geschütt

Jul.

warbe, folle ben Raifer anrufen. Im Falle ungebührlicher Durchzuge ober gar auswärtiger Ungriffe folle ber Surfurft von Maing fogleich einen Deputationstag berufen. Enblich um bie innere Rube zu erhalten, wiederholte ber Reiche tag bie feitherigen Berbote ber Schmabichriften mit neuen Bufagen. Die Erbitterung ber Parteien, besonbers feit ber Einniftung ber Jefuiten, mar fo boch geftiegen, bag ber Reichsabschieb, "um folche vermeffene und ungescheute Frechheit bes lafterlichen Druckens, Malens und Schmabens ju banbigen und abzustellen," bie Berordnung gab: Buch brudereien follen nur in Refibeng =, Univerfitate = und anfehnlichen Reiche Stabten geftattet, alle Wintelbrudereien abgefchafft fein; bie Buchbruder, auf bie Reichsverordnungen vereibet, follen Nichts brucken, was nicht von ihrer Obrigkeit nachgesehen und erlaubt worden; bobe Strafe und Berluft ber Bucher und Druckereien ift auf Schmabschriften gefeht. Bas ohne Namen und Ort gebruckt wird, foll confiscirt, ber Buchbruder ober Berbreiter vermöge gemeiner Rechte gestraft Much follen bie Obrigkeiten zuweilen bie Drude reien unverfebens vifitiren. Diefer Theil ber Reich &poli= gei war nicht in Darimilians Vortrag enthalten; es fcheinen alfo bie Stanbe felbft eine folche Scharfung bes Prefigefetes für nothig gefunden zu haben.

1570 In demselben Jahre vermahlte Marimilian zwei Tochter, bie eine, Unna, bem Könige Philipp II. von Spanien, dessen Sohne Karl sie verlobt gewesen; die andere, Elisabeth, dem Könige Karl IX. von Frankreich. Aber er vermochte nicht die beiden königlichen Schwiegersohne zu milderen Gestimmungen gegen ihre Unterthanen zu bewegen. Er hatte noch nicht lange dem österreichischen Ständen die obengedachte kaiserliche Affecuration über ihre freie Religionstädung gegeben, 1572 so kam die Nachricht von der Bartholomausnacht. Mit

1572 so kam die Nachricht von der Bartholomausnacht. "Mit berzlichem Leid," so schried Maximilian seinem vertrauten Schwendi, "habe ich vernommen, daß sich mein Tochtermank zu einem solchen schändlichen Blutbad hat bereden laffen. Wollte Gott, er hatte mich um Nath gefragt, ich würde ihm treulich als ein Bater gerathen haben. — Die tollen Leute sollten billig in soviel Sahren gesehen haben, daß es mit dem

tyrannischen Köpfen und Brennen fich nicht will thun laffen. -Wie oft," fahrt er fort, "babe ich bem Ronige zu hifpanien gefchrieben, bag man in bem nieberlanbifden Bert zuviel gethan hat. Aber ber spanische Rath 'ift viel angenehmer ges wefen als mein treuberziger Rath. Wie gern hatte ich gewunfcht, bag biefe eble Lanber nicht fo jammerlich maren verberbt worben, und ob ich billig fcheu fein follte zu rathen, fo unterlaffe ichs bennoch nicht und thue treulich bas Meis nige. — In Summa," fo fchieft er, "Spanien und Frankreich machen es wie fie wollen, fo werben fie es gegen Gott ben gerechten Richter muffen verantworten. Ich will, ob Sott will, fur meine Perfon ehrbar, driftlich, treu und aufrichtig handeln; und wenn ich bas thue, so bekummere ich mich um biefe bofe und heillofe Welt gar Nichts!" -

Bon ben Rieberlandern aufs neue um Vermittlung ans 1575 gerufen, fandte Maximilian einen Bevollmachtigten nach Breba. 3. Marg Auf biefem Convent verlangten bie Hollander und Seelander eine vollige Amnestie, Abführung ber fpanischen Solbaten und freie übung ber protestantischen Religion. Das Lettere fcblug aber ber Ronig von Spanien schlechterdings ab und verlangte bazu bie Burudgabe ber eingenommenen Stabte und Schlofs fer nebft ber Auslieferung bes Geschutes und ber Schiffe, Alfo gingen bie Bevollmächtigten unverrichteter Dinge aus- Inl. einanber.

Bur namlichen Zeit befuchte Maximilian mit vier Goh= Upr. nen die Rurfürsten von Gachsen und Brandenburg in Dresben 1), um wegen ber Nachfolge im Reich fich mit ihnen zu unterreben, mit ben Anbern ließ er burch Gefanbte unterhans bein. Wiewohl er erft 48 Sahre gabite, fo konnte er fich boch bei feiner angegriffenen Gefundheit tein langes Leben verfprechen. Die Kurfürsten felbst, als fie ju Regensburg gusam: 11. Det. mentamen, waren mit ihm ber Meinung, bag man es bei ben bekannten Abfichten ber Konige von Frankreich und Spanien nicht zu einem Zwischenreich kommen laffen burfe. Alfo wurde Maximilians altester Sohn Rubolf, bamals 23 Jahre alt, ben die Ungern bereits jum Ronige gefront, bie Bob :.

<sup>1)</sup> Duller, fachf. Unnalen, S. 169.

men kurzlich gewählt hatten, ohne Wiberspruch jum romischen 27. Oct. Könige erkoren. Aus Beranlaffung ber Bablcapitula: tion tam nun auch bie Religionsfache wieder in Beme-- gung, nachbem fie feit bem augsburger Reichstage neun Sabre geruht hatte. Der altershalber abwesende Kurfürst Friedrich III. von ber Pfalz fchlug burch feinen Sohn fieben Abanberungen und Bufate bei ber Capitulation vor. Gleich im erften Artitel follte fatt romifcher Rirche driftliche Rirche gesett werben; bie übrigen Puncte waren überhaupt bem Rais ferhause nicht febr gunftig. Allein bie zwei andern protestans tischen Rurfürsten stimmten ibm nicht bei, sondern blieben bloß bei ber Bebingung fteben, bag Ferbinands I. Rebenab-Schied beim Religionsfrieben in Betreff ber mittelbaren Unterthanen in die Capitulation aufgenommen werben folle, weil bie tatholischen gurften, burch bie Sesuiten aufgereigt, immer flartere Bebrudungen ausübten. Die tatholischen Rurfürften wollten von bem Dafein bes Rebenabschiebs gar Richts wiffen, ungeachtet Ferbinand I., wie wir oben gefeben, benfelben mit Bewilligung ihrer Partei ausgeftellt hatte. Als Sach-'fen bas Driginal vorlegte, beriefen fie fich auf ben Reichstag, weil bie Frage alle Reichsftanbe angebe. Bergeblich ermahnte ber Kaifer beibe Theile gur nachgiebigfeit. Um eine Trennung zu verbuten, ichlug ber Rurfurft Auguft von Sachfen vor, bie Capitulation gwar unverandert zu laffen, babei aber vorzubehalten, daß Ferdinands Declaration als faiserlis cher Brief unbestritten bleibe und ben evangelischen Unterthanen burch biefe Nachgiebigkeit Nichts benommen fein folle, bis ber Raifer, nach feiner vernommenen Bufage auf bem bereits angetragenen Reichstage zu Regensburg, bas Rabere bierüber verfügt haben murbe. In biefer Erwartung gingen fie auseinander 1). Der Papft faumte nicht, als ibm bie Bahl angezeigt murbe, ben alten Dbebiengstreit wieber aufzunehmen und verlangte fogar, Rubolf II. folle vor allen Dir gen versprechen die lutherische Regerei in ben Erblanden gang und gar auszurotten. Auch in biefer Rudficht mar es gut,

<sup>1)</sup> Das Prototoll in Sentenbergs Camml. ungebr. Schr. III. Lehmann, Reichshandl. vom Religionsfrieben, II. C. 15 ff.

baß bie Bahl noch bei Maximilians Lebzeiten vorgenommen worden. Der Gesandte erhielt Besehl zurückzugehen, wenn auf nochmaliges Anhalten die papstliche Anerkennung nicht ersfolge. Run bequemte sich Gregor XIII. Der Gesandte verssprach dem Papste obsequium, der Kirche obedientia; babei musste es bleiben 1).

Balb nach ber romischen Konigswahl wurde ber Kaiser zum Könige von Polen erwählt. Drei Jahre zuvor, ba ber 12. Dec. jagellonische Mannsstamm erlosch, hatte Maximilian seinen zweiten Sohn Ernst burch ben Carbinal Commenboni empfehlen laffen, wiewohl biefer balb gur frangofischen Partei übertrat, welche ben S. Heinrich von Anjou mabite. Als Lettes rer burch ben frubzeitigen Tob feines Brubers Raris IX. auf ben frangofischen Thron gerufen murbe, entstanden wieder neue Parteien, wovon bie Senatspartei ben Raiser, bie anbere ben Berlobten von bes letten Konigs Schwefter, Stephan Bas 14. Dec. thori, wahlte. Nach einigem Bebenten entschloß fich Maris milian die Wahl anzunehmen und beschwor die pacta con- 1576 venta 2). Wenn Maximilian einer beffern Gefundheit genoß, 23. Mai welche Ausfichten fur fein Saus und fur bas teutsche Reich! Ungarn, Polen, Bohmen unter einem Dberhaupte aus bem ofterreichischen Saufe maren wohl ftart genug, ber bisherigen übermacht ber Tarten und Ruffen Schranten zu fegen. Auf allen bisherigen Reichstagen hatte man von Bergubringung ber verlornen Reichstanbe im Often und Beften gesprochen und war um Richts weiter getommen. Die Lieflander wurden immer barter von ben Ruffen bebrangt. Bu einer neuen Gefandtschaft nach Mostau tonnte man meber über bie Personen noch über bie Roften einig werben, inbeffen ein moscowitischer Gefanbter am taiferlichen Sofe eingetroffen war. Dit wie viel mehr Nachbruck konnte Maris milian als Konig von Polen einschreiten, wie benn wirklich Diefes Reich nach ihm Liefland fiegreich behauptet bat. Much hatte Maximilian II. ben Plan, einen ober einige Ritterorben auf die ungerische Grenze zu verseten, wie schon zu Anfang

<sup>1)</sup> Baberlin, X. 449 ff.

<sup>2)</sup> Chytraeus L. XXIII. Thuanus L. LXI.

der Reformation Landgrav Philipp in Absicht best eutschen Ordens vorgeschlagen hatte. Lazarus Schwendi, Freiherr von Hohenlandsberg, Marimilians Feldoberster in Ungern, der die obengedachte neue Reiterbestallung für den Reichstag entworsen, nahm die Sache auf, und es wurden auf dem nächten Reichstage, besonders mit Beistimmung von Kurpfalz, Unterhandlungen mit dem teutschen und Johanniterorden eingeleitet. — Wenn auf solche Weise der Friede im Osten gesichert war, so konnte das Reich dann auch die westichen Provingen ordnen, die abgerissenn von Frankreich zurückverzlangen, die Riederlande beruhigen und einmal ernstlich die Herstellung der Reichs und Kirchen-Bersassung, welche immer durch die auswärtigen Kriege des Kaiserhauses verhindert worden, vornehmen.

Muein bie Turken warteten nicht so lange. Als Mari-1574 milian feinen Sohn zum Konig von Ungern fronen ließ, brachen fie ben Stillftand, weil biefer nur auf seine Person ge-

1575 ftellt worben; und es fielen gleich im folgenden Jahre verfchiebene blutige Gefechte por. Hierburch murbe bann ber auf

schiedene blutige Gefechte vor. Hierdurch wurde bann ber auf 1576 bem Babltag verabredete Reichstag betrieben, sodaß der Rat

fer wieder keine Beit fand in die Religionsfrage tiefer eingu-Es erschienen auch bei weitem nicht alle Reichsftande in Person, wie es ber Kaiser gewunscht. Er selbst tam, wie wohl fehr leibenb. Bei feinem Bortrage bemerkte man mit Befremben, bag bie auf bem Babltage vorbehaltene Frage nicht barin begriffen fei. Rurpfalz, bas auch gegen bie Aurtenbulfe ftarten Wiberfpruch erhob, verfehlte nicht mit ben anbern protestantischen Fürsten ben Raifer zweimal an fein Berfprechen zu erinnern. Sie verlangten nicht nur Erbebung bes ferbinanbeischen Rebenabschiebs gu einer Reichsconflitus tion, fonbern auch Beschrankung ober gangliche Aufhebung bes geiftlichen Borbehaltes, befonders in Rudficht bes fifts fabigen Abels, alfo überhaupt bie langfigewunschte Freiftellung ber Religion. Die Ratholischen unterlieffen nicht bie beiben Foberungen in Segenschriften hartnadig abzuweisen. einundzwanzigsten Sahre nach bem Religionsfrieden erwachte

<sup>1)</sup> Saberlin X. 24 ff. 66 ff. 398 ff.

ber alts Streit wieder. In ber That, ohne die zwei von Fersbinand aus kaiserlicher Machtvollkommenheit gegebenen Erkläsrungen, wodurch er vorläusig jede Partei zufriedenzustellen suchte, würde der Religionsfriede gar nicht zu Stande gekomsmen sein. In der Form unterschieden sich diese Declaratiosnen bloß dadurch, daß die eine (vom geistlichen Borbehalt) als Claufel in den Reichsabschied selbst ausgenommen, die andere (von den mittelbaren Unterthanen) als Nebenabsschied ausgestellt war. Wenn nun nach dem Berlangen der Protestanten die letztere in den Reichsabschied sormlich ausgenommen, die erstere aber ausgehoden wurde, so war damit freilich das übergewicht der neuen Kirche oder die gänzliche Durchschrung der Resormation in Teutschland so gut als entsschieden.

Die Katholischen wollten bagegen von bem Nebenabschieb gar Nichts wiffen und allein ihre Claufel in Absicht bes geistlichen Borbehalts in Gultigkeit behalten. Gegen bas Letz tere burften die Protestanten auf jeben Fall verlangen, baß ihrem Nebenabschieb gleiche Anerkennung zu Theil werde, weil er inbessen von den Katholischen häufig überschritten worden.

Allein Marimilian, bei gunehmenber Krantheit und eben fo wachsender Türkengefahr, beschwor beibe Theile sich bei bem Buchftaben bes Religionsfriebens ju beruhigen. Es fei biefem ausbrudlich angehangt, bag-es bis zur einstigen Bergleichung babei verbleiben und burchaus feine Anberung baran gemacht werben folle. Er laffe bie ferbinandeis fche Declaration in ihrem Berthe, es maren aber aufferbem gu wenig Reichsftanbe vorhanben, um Etwas bavon bem Reichsabschied einverleiben ober bem Kammergericht gebies ten zu können. Bugleich ermahnte er beibe Theile ernftlich und herzlich sich bem Frieben gemäß gegen einander zu halten und betheuerte wiederholt, bag er immer alle Dube ans wenden werbe, um bie gegenfeitigen Beschwerben abzustellen und alles Misverstandniß zu heben. Seine lette bringenbe Bitte war, bie fammtlichen Reichsftanbe mochten in Erwagung bes gemeinen Beils ibn und feine Unterthanen bei ber vor Augen schwebenben bochften Roth biefen Streit nicht unverschuldet entgelten laffen; fie follten bebenten, bas find feine merkwurdigen Worte, "daß Er in diefer Sache ja keine Partei und für seine Person anders nicht denn Amtshalber zu thun habe."

1576 Der Raiser starb zu Regensburg in berfelbigen Stunde, 12. Oct. ba ber Reichsabschied auf dem Rathhause verlesen wurde 1). Mit ihm erloschen alle oben gedachte Entwurfe.

Die lettangeführten Worte geben bie klare Antwort; warum Maximilian II. nicht, wie man hoffte, gur neuen Rirche übergetreten ift, wiewohl er, nach fo vielen unwiderfprechlichen Beugniffen, ber Sache ber Reformation und namentlich ber A. C. im Bergen immer ergeben blieb 2). Bu Rarls V. Beit mare biefer Schritt ein anderer gewesen als jest, ba feit ber trienter Synobe bie beiben Rirchen abgeschlossen einander entgegenstanden und eine britte, die calvinische, dazwischen berein Durch seinen Übertritt wurde Maximilian die Trennung befestigt ober vielmehr erft noch eine Revolution berbeigeführt haben. Uls Raifer wollte er teiner Partei angeboren, also auch ber papftlichen nicht, bas hat er in je= nen Worten ausbrudlich erflart; er gehorte ber erneuerten Rirche bie erft werben follte. Darin fteht er uber feinem Beitalter. Dies ift bestimmt ber Sauptgrund, warum Maris milian keine Unberung gemacht bat. hierzu find bann allerbings auch noch besondere Rucksichten gekommen, Die ihn in biefer Sandlungsweise beftarten mufften. Bas ihm fein Bas ter Kerbinand vor ber romischen Konigewahl und noch vor feinem Tobe aufs Gewiffen gegeben, wissen wir nicht be-

<sup>1)</sup> Sein Leibarzt Crato wirft bie Schulb auf eine Quadfalberin, Magbalene Streicher aus Ulm, bie ihm ihre Bunbereffenz angepriefen. Buber, Samml. ungebr. Schr. S. 598 f.

<sup>2)</sup> Ausser ben in mehreren Druckschriften enthaltenen Zeugnissen, die wir noch in der Gesch. D. Christophs zu Wirt. aus handschriften vermehrt haben, befanden sich ehemals im stuttgarter Archiv wichtige hierher gehörige Actenstücke, die im breissigjahrigen Kriege abs handen gekommen sind, wahrscheinlich weil sie zwiel bewiesen haben würden. Die Nubriten s. in D. Christoph, S. 390. Not. 99. S. 437. Not. 174. 175. Diese Papiere sollten sich wohl noch mit andern in Wien vorsinden. über das Ganze durften sich Ausschlässe in den künftigen Banden der Reg. Gesch. Ferdinands I. von Bucholz erwarzten lassen.

stimmt zu fagen. Auf jeben Fall waren ihm bie Hausverbaltniffe entgegen, bag er nicht einmal in ben Erblanden thun tonnte, mas jedem andern Furften burch ben Religionsfries ben geftattet mar. Seine zwei auf Tirol und Steiers mart abgetheilten Bruber, Ferbinanb und Rarl, maren eifrige Anhanger ber romifchen Rirche. Seine Gemablin Das ria, Philipps II. Schwefter, mit ber er 16 Rinber zeugte, theilte feine Dulbung fo wenig, baß fie als Bittme wieber nach Spanien ging, um in einem Lande zu wohnen, mo es teine Reter gebe. Maximilians Berwendung fur bie Dieberlander und feine Nachficht gegen ihre Berbungen batten ihm schon Philipps II. Mistrauen jugezogen. Nachbem biefer feinen einzigen Sohn Karl ber Inquifition geopfert, wurden 1568 Marimilians Sohne, Rubolf und Ernft, nach Spanien gefcbickt; einem von ihnen follte Philipps einzige Tochter gu Theil werben. 3wei Jahre nach Karls Tobe wurde Maris 1570 milians Tochter Unna mit Philipp II. vermählt, gab ihm aber erft zwei Jahre nach Maximilians Tobe einen Erben, Phis 1578 lipp III. 1). Wenn Maximilian übertrat, fo ftand fein ganges Saus gegen ibn; Spanien, Frankreich, ber Dapft murbe bas übrige Europa gegen ihn aufgeboten haben 2), und Teutschland hatte einen Philipp zum Raifer zu erwarten. Go menia aber Maximilian als Liebling Rarls V. beffen Politit, fo me nig er als Jugenbgenoffe Philipps II. beffen Fangtismus annahm, fowenig tonnte ibn bas gange Saus mit feinem Unbang bewegen fich fur bas Papfithum zu erklaren. Ift er ba nicht felbststanbiger und ehrwurdiger als Beinrich IV., ber, ben Protestantismus im Bergen, bei ber Beffeigung bes frangofischen Thrones gur katholischen Rirche übertrat?

Eine zweite Frage ware, warum Maximilian nicht wenigstens zur Bergleichung ber Parteien ober zur weitern Ausführung ber im Anstand gebliebenen Puncte bes Religionsfriedens etwas Entscheidendes gethan? Auf bieses liegt bie
Antwort ebenfalls in ben Reichstagshandlungen. Ausser ber

<sup>1)</sup> Bergl. Core, Gefch. bes haufes Ofterr. II. 260.

<sup>2)</sup> Bie es Pius V. icon bei Maximilians II. Regierungsantritt im Sinne hatte.

Hartnäckigkeit ber Parteien war es immer die Türkennoth, die ihm in seiner nur 12 Jahre dauernden Reichsregierung keine Muße dazu ließ; also auch wieder eine Haussache. Haben die Türken, ohne es zu wissen und zu wollen, das Berbienst gehabt zu Karls V. Zeit die Unterdrückung der Prostestanten in Berbindung mit Frankreich verhindert zu haben, so tragen sie dann eben so undewusst die Schuld, durch ihre sortwährenden Angrisse zur Erhaltung der Kirchenspaltung mitgewirkt zu haben.

Eine britte Antwort finden wir in Maximilians frubzeis tigem Ableben. Er zählte erst 49 Jahre. Seine geschwächte Gesundheit erlaubte ibm überhaupt feine gewagte Unterneb-Dagegen hoffte er burch Dulbung, worin er 21lem voranging, bas Biel zu erreichen. "Ich babe feine Dacht über bie Semiffen und barf Niemand gum Glauben gwingen." Diefes taiferliche Bort hielt er bem allzueifrigen Rurfürften August entgegen. Wiewohl aber eben beswegen weber bie Protestanten noch bie Katholischen gang mit ihm aufrieben maren, fo wird boch von allen Schriftstellern einstimmig feine Reblichkeit, feine Milbe, feine Beisheit gepriefen. Nach feis ner geordneten und unermudeten Thatigkeit, nach seinen tie fen und richtigen Ginfichten, nach feinem ebeln und feften Willen glangt fein Name unter ben ersten Furften aller Beiten. Unter ihm genoß Teutschland einer Rube, bie es lange nicht mehr fab, und feine Geschichte beschämt Alle, welche für bie befte Politik biejenige halten, bie ben anbern an Sinterlist überlegen ift.

- 5. Abschliessung ber Kirchen gegen einander und in sich felbst.
- A) Die letten Reformationen in Teutschland. Berwendung für auswärtige Gemeinden. Einstringen ber calvinischen Lehre. Die Fürsten, bisher Beschützer ber Glaubensfreiheit, maßen sich bas Recht an, Lehrnormen vorzuschreiben. Beibelberger Katechismus. Bergische Cons

cordienformel. Die Beit ber Symbole. Still- ftand.

B) Schluffe ber trienter Synobe im Gegensage ber U. C. Berjungtes Papftthum. Die Jesuiten, in mehreren Staaten verfolgt, bleiben in Teutschland einheimisch.

C) Streitsucht ber Theologen aller Parteien. Neue Berwilderung der Sitten. Die Reformation, immer mehr dem Bolkbleben entsfrembet, wird in die Politik aufgenommen.

Uber die Grunde der gegenseitigen Beschwerden der Religionsparteien, sowie über die Schwierigkeiten, welche Ferdinand I. und Maximilian II. bei Erhaltung des Gleichges wichts zu bekämpfen hatten, wird das Folgende noch einige Aufschlusse geben.

Das Reformationsrecht, bas ber Religionsfriebe ben weltlichen Fürsten und Standen zugeffanden, murde fast von allen biefen fofort ergriffen und in feinem gangen Umfange ausgeubt. In ben gurftenbaufern gingen bie Anbanger bes alten Glaubens ab und wurden burch Sohne ersett, welche ber evangelischen Lehre zugethan bie Einführung berfelben um fo rafder nachholten, wie S. Julius von Braunfdweig = Bolfenbuttel nach bem Tobe feines 1568 Baters heinrich that. Undere welche burch personliche Rudfichten gegen Karl V. zurudgehalten worden, schritten nicht weniger fort. Bas in Kurpfalz Friedrich II. kaum begons + 1556 nen, nahmen feine Nachfolger Dtto Beinrich und Frieb: + 1559 rich III. mit Nachdruck auf. Daffelbe geschah von ben Seis tenlinien. In Baben = Durlach reformirte Martarav Rarl II. 1556 und in ber obern Markgravichaft Ernft, Chriftophs Cobn. Es verfloffen taum 20 Jahre nach bem Religionsfrieben, fo waren in gang Teutschland nur noch brei katholische Fürstenbaufer ubrig, Dfterreich, Baiern, Julich; aber ihre Uns terthanen hatten baffelbe Berlangen nach ber evangelischen Lebre wie die Andern. Bas Maximilian II. jur Befriedis gung ber Seinigen gethan, haben wir ichon gesehen. In Bohmen bekannten fich bie Utraquiften ungehindert zur A. C.

Balb nach Maximilian muffte fein jungerer Bruber Karl feinem 1578 Landesantheil (Steiermark zc.) gleiche Bergunftigungen einraumen. Ebensowenia konnte ber Bergog von Julich umbin einem großen Theile feiner Unterthanen ben evangelischen Gottes-Dienst zuzulaffen. Mur bie Berzoge von Baiern blieben unerbittlich; fie verfolgten auf Antrieb ber Sefuiten Diejenigen welche fich ichon fruber gur evangelischen Lehre befannten, namentlich bie Graven von Ortenburg. Much Bischofe überschritten auf biefe Beife R. Kerbinands I. Rebenabschieb. Sier ift ein Sauptgegenftand ber protestantischen Beschwerben. In mehreren Reichsftabten maren ober entftanben noch farte Reibungen, die auch zur Rlage kommen. Reformation nach bem fcmalkalbischen Rrieg ins Stocken gerathen mar, ba erhielt fie wieber neues Leben, auch mit Unterflugung ber benachbarten Furften, wie in Dintelsbubl, Malen u. a. Sagenau im Elfaß trat erft jest über. aroffere Theil ber Reichoftabte, und barunter Die angesehnften und machtigften, bekannten fich zur evangelischen Lebre. Grapen, Berren und Ritter ahmten bas Beispiel ber gur ften nach, und Manche murben bloß burch bie Ausbehnung bes geiftlichen Borbehalts auf die Domftellen vom Übertritt abgebalten. Wieber ein Gegenstand ber Beschwerben.

Aber Die Reformation schritt auch fort in ben Gebieten ber geiftlichen Reichsftanbe. Die lanbfaffigen Abteien und Stifte im engern Sinn waren größtentheils fcon bor bem paffauer Bertrage reformirt, wie in Wirtemberg und Mun gab es eine zweite Classe lanbfaffiger, vom Reiche eremter Stifte. Da ber Religionsfriede Die Boateis rechte nicht beschränkt hatte, so murbe auch in biese bie Re formation eingeführt, jeboch mit Beibehaltung ber ftiftis ichen Berfaffung, nur baß fatt bes Bischofs ein Mbmis niftrator gewählt ober wie in Brandenburg vom Landesberrn felbst eingesetzt wurde. Endlich tam Die Reibe auch an bie reich sunmittelbaren Sochstifte in Dber- und Rieber Sachsen und Westphalen. Da ein großer Theil ber Landes einwohner fich zur evangelischen Lehre bekannte, fo halfen bie benachbarten Fürften ju ihrer Feststellung, inbem fie jugleich Aussicht für ihre nachgebornen Sohne erhielten. Solange ber

Lette Reformationen. Auswärtige Gemeinben, 337

Bischof mit bem Domcapitel bem katholischen Cultus treu blieb, folange tonnte man ben geiftlichen Borbehalt nicht in ben Weg ftellen 1). Dies ift ein hauptgegenstand ber Befdwerben von Seiten ber fatholischen Reichsftanbe. Sie beforgten, die Protestanten mochten auf diese Beise noch alle geiftlichen Guter an fich bringen, und wollten bie reformirten Stifte vom Stimmrecht auf bem Reichstage ausschlieffen. Reuer Grund ju Segenbeschwerben ber Protestanten.

Sowie bie teutschen Protestanten an Macht und Ginfluß gewannen, nahmen fie fich auch ber auswärtigen mit mehr Rachbruck an. Die aus Oberitalien vertriebenen Gemeinden fanden Buflucht und Unterflützung in Graubund= ten; felbft Friaul wurde ihnen geoffnet burch Maximilians Dulbung. Unter ihnen war P. P. Bergerius, gewesener Bifchof von Juftinopel, ber bem papftlichen Sofe in verschie benen Sendungen gegen bie Evangelifchen gebient hatte, jest aber als ihr Unbanger verfolgt wurde. Für die flavischen Ginwohner von Karnthen, Rrain und Steiermart half Bergerius mit bem Prediger Eruber eine Bibelüberfetung beforgen, eben= falls mit Gutheiffen Maximilians, ber bamals noch nicht ros mifcher Konig war. Der Statthalter biefer Lanbe, Sanf Unanad von Sonnegg, ein um bas ofterreichische Saus fehr verbienter Mann, ber biefe Sache fich besonbers angelegen fein ließ, bann aber auch von S. Ferdinand vertrieben murbe. fand wie Bergerius in Wirtemberg Buflucht. Bu ben Drucks toffen gaben bie protestantischen Fürsten eine Beifteuer. flife Saat blieb nicht ohne Frucht. In ihrer Folge gab Erze bergog Rarl biefen Lanben bie fcon gebachten Bergunftiauns gen. Auffer ben haufigen Berwenbungen für gebruckte evans gelische Unterthauen in Savoyen, in England, hielten fich Die protestantischen Furften verbunden besonders in Dolen und Krantreich für ihre Glaubensbrüber thatig einzuschreis ten. Bergerius wurde in ersteres Land abgeordnet, um bie 1556 A. C. zu empfehlen, ober auch bas walbenfer Bekenntniß, um bie zwinglische Lehre auszuschlieffen. Maximilian nahm auch bier ohne Wiffen seines Baters Theil. Jener Johann von

<sup>1)</sup> Eichorn a. a. D. §. 502. 508. Pfifter Gefdichte b. Teutiden IV.

Lasto, bessen schon früher gedacht worden, kam um diese Zeit, mit dem Reste seiner Gemeinde aus England vertrieben, nach Polen zurück. Da er aber die beiden Consessionen vereinigen wollte, gerieth er mit Vergetius in Streit. Dieser ging wieder zurück. Lasto state dato dataus. Die Uneinigsteit dieser beiden Parteien unter sich und mit der ältesten Partei, den böhmischen Brüdern, erschwerte hier wie überall die Feststellung der Reformation. Unter dem letzten jagellonischen König Sigismund August trat wohl die Hälfte der Großen und des Abels von der katholischen Kirche aus; aber zugleich vermehrten sich auch die Parteien. Wenn Maximilian II. zur Regierung von Polen gekommen wäre, so würden wohl die Anhänger der A. C. eine starke Stütze gegen die Socinianer an ihm gesunden haben 1).

und bazu eine tatholifche, welche ebenfalls Berbefferung wunfchte. Rur bie Balbenfer und fur bie Sugenotten, worunter man Calviniften und Lutheraner begriff, legten bie tentichen Aurften burch Schreiben und Gefandtichaften guriprache bei 1558 R. Beinrich II. ein, erhielten aber wieberholt gur Antwort, bas er fich in feinem gande von Riemand vorschreiben laffe. Chen biefer Konig, ber vorher bie teutschen Protestanten unterftust batte, verfolgte bie frangofischen bis gu feinem Tobe. Rach ihm entstanden eben soviele Soffactionen als Religions parteien, beren jebe bie Teutschen auf ihre Seite zu bringen 1561 fuchte. Der S. Anton von Ravarra und fein Bruber, ber Pring von Conde, trugen auf ein Bunbniß gegen ben Papft Die teutschen Surften tonnten aber barüber nicht einig werben und beforgten noch bagu einen allgemeinen Rrieg. Eine wirtembergische und pfalzische Gefandtschaft fand bei als ten Parteien gute Aufnahme. Run gingen bie teutschen garften eben fo fcnell ju ber hoffnung uber, nicht nur bie frate abfifchen Coloniften mit ber lutherifchen Partei, fonbern auch alle übrigen mit ber Reformation beschäftigten Reiche gegen ben Papft vereinigen zu tonnen. - Um bie teutschen Muften von den Sugenotten abzugieben, thaten auth die Guifischen

<sup>1)</sup> herzog Chriftoph gu 23. S. 885 ff. Sorbat II, 697 ff.

als ob es ihnen mit einer Religioneverbefferung Ernft ware, und hielten beshalb eine Confereng mit bem Bergoge Chriftoph von Wirtemberg ju Babern. Die fonigliche Partei aber (uns ter Karls IX. Mutter) trat jest von ber conboschen gur guis fifchen Partei über, um jene nicht zu machtig werden zu lafe Dies bewog bie teutschen gurften fur Conbe 100,000 fl. aufzubringen. Run fuchte bie Abnigin Mutter ben Bergog Chriftoph auf ihre Seite ju bringen, inbem fie ihm bie Stelle eines Generallieutenants von Franfreich, welche bem Conbe gebuhrte, antragen ließ. Als er bies abgelehnt, naberte fich bie condesche Partei wieder. Rachdem Karl IX. volliabria geworben, follte er ben Furften bie ju feinem Gunften bem Condé geliehenen Sulfsgelber zurudbezahlen; fie erhielten aber bloß Freundschafteverficherungen. Teutschland wurde von Emiffaren aller garben überfcwemmt. Das Intereffe ber Reformation verlor fich unter ber Berbung von Bulfevolkern, wobei junge Furften ihr Glud zu machen suchten. Nach bet parifer Bluthochzeit traten Baben, Pfalz und Branbenburg aufammen, bie andern Furften wollten fich aber mit calvis nisch Gefunten nicht mehr einlaffen. Über biefer innem Spaltung borte bie Theilnahme an bem Schicffale ber answartis gen Glaubensbruber ganglich auf 1).

Melanchthon war gewissermaßen auf lange Zeit ber + 1560 Lette ber bas Princip ber Reformation, Dent's und Gewiss 19. Apr. sems-Freiheit, wissenschaftlich festhielt. Schwenkselb, ein schlesischer Ebelmann, sah die Mangel der neuen Rirche anch recht wohl ein, aber er verlor sich in Schwarmereien. Da Melanchthon, wie Luther vor seinem Tode anerkannt, zu immer helleren Einsichten sortschritt, so nannten das die streng lutherischen Theologen Beränderlichkeit und Abweichung, und da sie ihn besonders heimlicher Neigung zur calvinischen Lehre beschuldigten, so glaubten sie sein eigenes unsterdliches Wert, die A. G. gegen ihn in Schutz nehmen zu mussen. Wenige Tage vor seinem Tode schried Melanchthon auf einem Dent's biatt zur rechten seine Hossmungen, zur linken die Beruhls

<sup>1)</sup> Auffer ber icon angef. Geich. Berg. Chriftophs E. 396 ff. mertwarbige einzelne Rotizen f. bet Rommel a. a. D. It. 585 ff.

gungsgrunde nieder; bie lettern schliessen mit ben Worten: "Du wirft befreit werben von der Streitwuth ber Theo-

logen."

Bobl macht es einen traurigen Ginbruck, zwei Danner vom bochften Berbienfte um Mit= und Nach = Welt, Lutber und Delandthon, mit überbruß aus biefem Leben fcbeis ben zu feben; gewiffermaßen aus entgegengefetten Grunden. Luther mit feinem gotterfullten Gemuthe, in ben Tagen ber Begeisterung auf gleicher Sobe mit ben erften Jungern bes Belterlofere fiebend, ward mit Befummernig erfüllt, bag man ibn, ber eigentlich fur biefe Beit bestinfint mar, balb nicht mebr verfieben wollte. Melanchthon, in feiner gotterleuchteten Ginficht, als ein fanfter Strahl aus beffern Beiten berüberleuchtend, ward nicht weniger bekummert, bag man ibn noch nicht verftand. Und biefe beiben Manner von fo verschiebener Ratur blieben Freunde in ber großen Sache, bie fie gemeinschaftlich zu fuhren auserfeben waren. In ber allergarteften Frage, Die Luthers gange Seftigfeit mehrmals er regte, worüber er felbst mit Melanchthon hatte gurnen mos gen, vernahm er bie fauften Anklange, bie ihm vertrauens voll jur Seite waren; fie schlossen Sand in Sand ihr Werk. Erft bie Schuler, ber belleren Leitung ermangelnb, fielen mit Berfolgungen über einander her. Das ftellt jene noch bober. In folden Fallen find Berkennung und Undank nur ein Bemeis, bag bie mabren Beitgebrechen getroffen worben. Diese Empfindungen geben vorüber wie bie Erscheinungen. Über ihnen schwebt ewig fiegreich Gottes Sache. Der innere Rampf loft fich in bem berrlichen Bewufftfein, worin Relanchthon jene Gegensage aufhob: "Du wirft in bas Licht kommen 1)!" -

Unter jenen Streitigkeiten erhielten bie symbolischen Schriften ber neuen Kirche eine ganz andere Bedeutung. War ber erste 3wed ber A. E. kein anderer als darzuthun, daß die evangelische Lehre keine neue oder keterische Lehre seine neue oder keterische Lehre seine neue als ten Kirche übereinstimme, und beschränkte sie sich in möglichter Entsernung von scholastischer Theologie hauptsächlich auf

<sup>1)</sup> Adami, Vitae Germ. Philos. p., 78.

das allgemein faffliche praktische Christenthum, in welcher Beziehung fie im Religionsfrieben anerkannt wurde, fo tebrten bie Theologen bie Sache jest um: gerade bie gelehrten Erorterungen ber schwierigsten Fragen, über bie man nie gang einig war (und wohl auch nie werben wird), wollten fie als ben wefentlichen Inhalt biefer Bekenntniffchrift angesehen wis-Wer in irgend einer ihrer Bestimmungen abwich, warb nicht mehr als einer ber Ihrigen erkannt. Sowie fie nun biefe miffenichaftliche Beschrantung festhielten, nahmen bie Katholischen ihrerseits bie Bekenntnißschrift als eine politifche Schrante an. Wer fie überfchritt, war auffer bem Religionsfrieben. Seit ber Unterfchrift ber A. C. und noch mehr feit ihrer erneuerten Unterschrift zu Raumburg glaubten bie Fürften bie Sache ber Theologen zu ihrer eigenen, gur Sache ihres Fürsten amtes machen zu muffen, wiewohl anfanglich wiber Billen ber ftreng Lutherischen. Denn als ber weimarer hof ben jenaischen Theologen verbot ihre Streitschriften auswärts bruden ju laffen, erklarten fie, Die Fürften mochten nicht meinen, baß fie, weil fie bie Rirchenguter und bas Recht Prebiger ju berufen an fich geriffen hatten, biefen eben fo befehlen burften als ihren Bafallen; — in Religionsgeschaften seien fie ihre Diener und Anechte nicht; Christus allein befehle feinen Dienern und nehme es ungnabig, wenn seine Boten fich von Politicis vorschreiben lieffen 1). Derfelbe Friedrich III., Aurfürft von ber Pfalz, ber feine (perfonliche) Gewiffensfreiheit so ruhmlich auf bem Reichstage vertheidigte, ift ber Erfte ber burch landesfürftlichen Befehl feinen Unterthanen Bekenntnif und Liturgie vorschrieb. Freis 1563 lich bachte man fich bisher noch in gewiffem Sinne Fürst und Bolf als Eines 2). Da aber burch ben Schritt bes Aurfurften, ohne Buftimmung feiner Unterthanen, Die bieber verftedt gehaltene calvinische Lehre in öffentlichen Schut genommen war, fo riefen bie Theologen bie andern Fürsten bagegen auf.

<sup>1)</sup> Salig, vollft. Dift. ber A. C. III. 852.

<sup>2)</sup> Bie auf bem Reichstage 1526 Rurfurften, Fürften und Stanbe fich verglichen, baß fie fich mit ihren Unterthanen fo verhalten' wollten, wie fie es vor Gott ec. verantworten tonnten. S. oben S. 100.

Es war in allen bas Gefühl ber Nothwendigkeit ber Bereis nigung ber Protestanten gegenüber von ber papfilichen Rirche; nur barin irrten fie, baß fie bieselbe in bie Ausgleichung ber gelehrten Erörterungen ihres Symbols festen, und bies führte ju bem noch großern Grrthum, baß fie bie Ausgleichung fogar burch 3mang bemirten ju burfen glaubten. Rurfurft Auguft von Sachfen, ber als Bormunber ber Des joge von Sachsenweimar, Sohne bes ju lebenslänglicher Se fangenschaft verurtheilten D. Johann Friedrichs, zuerft Se walt brauchte, indem er die jenaer Theologen geradezu abfeste, weil fie bas bresbner Betenntniß nicht annehmen wollten, wurde balb barauf zu noch bartern Magregeln bingeriffen, als feine wittenberger Theologen, von jenen langft bes Calvinifmus verbachtigt, fich felbst verriethen. Er berief fie zu einem Landtage nach Lorgau; die welche die vorgelegte Formel vom Abendmahl nicht unterschrieben, wurden abgesett und verwiesen; auch Staatsbiener traf jum Theil ein noch barteres Loos, weil man eine eigentliche Berratherei entbeckt ju baben glaubte. Der geb. Rath Cracau, burch zweijab riges bartes Gefangnig fast jur Bergweiffung gebracht, bag er fich felbst bas Leben nehmen wollte, wurde zulest noch gefoltert und ftarb barauf.

Melanchthone Schwiegerfohn, ber Leibargt Peucer, ber bei bem Rurfurften und feiner Gemablin auch in Religions fachen viel gegolten, wurde erft nach funfjahrigem barten Ge fangniß losgebeten. Während beffelben fchrieb er bem Rut fürften: er werbe bie erkannte Babrheit nicht verleugnen; ber Rurfürst werde fie aber auch nie unterbruden tonnen. lich fand August, baß er mit ber Nieberschlagung ber Aroptocalvinisten noch nicht am Biele fei. Alfo tamen ihm febr erwunscht die Bemubungen bes wirtembergischen Ranglers 3 atob Unbred, ber fruber ju ben Freifinnigern geborte, jest aber feinen gangen Rubm barein fette, bie auseinanbergegangenen Meinungen wieder in Ubereinstimmung ju bringen. "Dbwohl billig," erklarte Rurfurft August, "jebe Dbrigkeit Scheu tragen follte fich unter bie verwirrten Gemuther ber Theologen au mengen: so babe ich boch bei mir bie Borforge, wenn nicht von allen Theilen, weil tein Papft um

ter uns ift, die Obrigfeit felbft bei Beiten barein greift, fo mochte teine Befferung fondern mehr Schaben und Rachtheil für uns und unfere Nachkommen baraus erfolgen." Diefem gemäß schlug er ben A. C. Berwandten vor, eine Anzahl friedliebenber Theologen jur Berfaffung eines corpus doctrinae nieberzuseten. Dies geschah zu Torgau auf bie Grund: lage ber bieberigen Bereinigungsformeln. Nachbem man über bas torgauische Buch bas Gutachten ber meiften Theologen eingeholt, brachte Unbred mit Chemnis, Selneder und brei weitern Theologen im Rlofter Bergen bie Concordien formel ju Stande: an fich betrachtet ein Reifterwert in Absicht auf geschmeibige Ausgleichung ber verschiebes nen Meinungen mit Beibehaltung bes lutherischen Lebrbegriffe; in Absicht bes Erfolgs aber ber aufgewendeten Dube bei weitem nicht entsprechend; benn fie erreichte nicht einmal ihren nachsten 3wed. Wiewohl noch in einer Vorrebe manche Bebenklichkeiten beseitigt wurden, fo fand fie boch in mehreun lutherischen ganbern teine Unterschrift und murbe felbft von einigen bie fie angenommen fpater wieber aufgegeben ober gar mit bem calvinischen Lehrbegriff vertauscht. Schon bas tonnte zeigen, bag man bie Sache nicht am rechten Enbe angegriffen 1). Bugleich bat biefe Concordienformel bie eis gentliche Erennung ber zwei neuen Rirchen ausgesprochen. 3war Aurfürst Friedrich III. war schon ein Jahr vor ihrer Erscheinung, vierzehn Tage nach R. Maximilian II. geftor ben, und fein Sohn Ludwig hatte fogleich bie A. G. in ber Pfalz wiederhergestellt, jedoch bie Concordienformel nicht ohne Biberfpruch gegen ihre harten Berbammung Burtheile ic. angenommen; aber fein Bruber, Pfalzgrav Johann Cafis mir blieb um fo beharrlicher bei bem calvinischen Lehrbegriff. Bahrend Andrea an jener arbeitete, betrieb Johann Cafumir einen Convent ber englischen, frangofischen, nieberlanbischen, ichweizerischen, polnischen, ungarischen u. a. reformirten Ge-

1577 Mai

<sup>1)</sup> Ober man war in ben Biffenschaften bie allein entscheiben tonnten (Krieft, Exegese 2c.) noch zu weit zurück und half sich inbessen mit scholastischen Diftinctionen, bie nur auf ben Lehrstuhl, nicht für bas bsentliche Leben gehörten.

meinden zu Franksurt, um der durch die Concordiensormel Sept. beabsichtigten Berdammung ihrer Lehre zuvorzukommen 1). Und wiewohl die zwinglisch und calvinisch Gesinnten sich von den Lutherischen darin wesentlich unterschieden, daß sie die das her keinen allgemein angenommenen Lehrbegriff gehalt, sondern aus einem Berein verschiedenartig eingerichteter Gemeinden bestanden, so ergriff sie jeht doch auch die herrschend gewordene Zeitvorstellung, sich mit Festsehung einer allgemeinen Consession, wie die belgische bereits den Ansang gemacht,

zu beschäftigen.

So baben fich bie Verbaltniffe nach R. Marimilians II. Tobe geftaltet. Wie Delanchthon als ber lette unter ben Theologen, fo ift Landgrav Philipp als ber lette unter ben gurften zu betrachten, ber nicht besondere Dogmen fom bern Gewissensfreiheit überhaupt jum Grunde ber Bereinis gung machen wollte, wiewohl ihm früher Melanchtbon felbft verdachtig war. Maximilian, August, Christoph, biefe fanften, menschenfreundlichen Fürften, wollten boch ben Freund und Bruder nicht mehr kennen, wenn er über ben Buchfte ben ber A. C. hinausging. Statt bie erften Mangel ber lu therischen Reformation zu heben ober in ihrem mahren Sinne weiter fortzuschreiten, blieb man vielmehr gerade an jenen bangen, als ob fie jum Befen bes Lutherthums gehörten, nicht, wie in Luther felbst ber freie Teutsche gegen ben vor maligen Monch gefampft. Und nun erft treten auch bie Dangel bes augsburger Religionsfriedens beraus. Man vergas. bag nicht von ben Fürften sonbern vom Bolfe bie Re formation ausgegangen war. 218 Bertreter ibres Bolts aut Befdugung ber Gewiffensfreiheit aufgerufen, legen fie fic balb bas Recht bei unter ben entftanbenen Streitigkeiten bie Lehrvorschrift bestimmen zu durfen; ein Recht bas bie Ratholischen sogleich auch fur fich in Anwendung bringen: bem Glauben seines Rurften muffe bas Bolt beipflichten. Im bem bie Protestanten über Berfolgung ihrer Glaubensgenoffen in katholischen ganbern klagten, thaten fie baffelbe gegen ihre eigenen vom Symbol abweichenben Gemeinben; bie Disband-

<sup>1)</sup> Saberlin X. 621 ff.

lungen waren oft grausamer, wenigstens langwieriger als die Berurtheilung zum Scheiterhausen. Im sunfzigsten Jahre 1580 nach überreichung der A. C. ließ Aurf. August die Concordiensormel seierlich unterschreiben und darauf verpstichten. Werdas nicht that, wurde abgesett. So hat August seinen wohls verdienten Ruhm als der beste Staatswirth seiner Zeit wiesder verdunkelt. Unter ihm blühte Sachsen vor allen teutschen Ländern. Aber aus ängstlicher Gewissenhaftigkeit für die Ershaltung der reinen Lehre erlaubte er sich die härtesten Gewissensbedrückungen, ohne selbst auf K. Marimitians Verwenz dung zu achten.

Endlich hat die Concordienformel auch der katholissichen Kirche gegenüber ihren 3wed nicht erreicht. Die Sessuiten saumten nicht das Geschrei zu erheben, das sei nicht mehr die A. C., mithin der Religionsfriede überschritten.

Wenn die bisherigen Fortschritte der Resormation in und ausser Teutschland den Papstlichen ein Gräuel waren, sie mit steigendem Hasse und mit Besorgniß für die noch übrigen Tirchengüter erfüllten, so konnten sie nichts Erwünschteres sei hen als die zugleich zunehmenden innern Zwistigkeiten der Orotestanten. She sie aber angrissweise zu Werke gehen dursten, erkannten sie die Rothwendigkeit, in dieser Zeit der Symbole, die sie in der That selbst hervorgerusen, zuerst ihr eigenes sestzustellen. Was sie auf dem augsdurger Reichstage dem evangelischen Bekenntnisse schuldig geblieden waren, die Vorlegung ihrer eigenthümlichen Lehren, das erfolgte nun etlich und dreissig Jahre später auf der trienter Synobe, jedoch auch zu ganz andern Zwecken als es damals hätte gesschehen sollen.

Das Concilium selbst war schon gar nicht basjenige bas vom Anfange ber Resormationsbewegungen an verlangt worden war. Es war kein allgemeines, benn gerade von ben Teutschen, welche ben Hauptanlaß dazu gegeben, waren die wenigsten Bischofe da. Die nördlichen Reiche schienen ganz vergessen. Es war kein freies Concilium, benn es stand völlig unter papstlicher und jesuitscher Leitung; die italienischen und spanischen Bischofe waren die herrschende Partei. Die Franzosen, beren Ankunft mit großem Anssehen geschah,

wurden mit dem Cardinal von Lothringen herumgebracht. Weber ber Papst noch der Kaiser waren anwesend; der Erstere sandte seine Decrete von Rom oder, wie die Spotter sagten, "den heil. Geist im Felleisen"; die zu große Nachsicht K. Ferbinands I. haben wir schon berührt. Statt einer Resormation der Sitten, auf welche der Kaiser eigentlich gedrungen, beschränkten sich die Bischöse auf die Bestimmung der eigensthumlichen Lehren ihrer Kirche, welche von den Protestanten angesochten worden, zugleich mit Verdammung der von den Lettern ausgestellten.

Es wurde nicht einmal zu einem solchen Concilium gekommen sein, wenn nicht die Besorgniß vor allmaliger Annäherung und Verschmeizung der Parteien es zur dringenden Aufgabe gemacht hatte eine seste Grenze zu ziehen und den katholischen Lehrbegriff so zu bestimmen, daß man jene nicht mehr im Einzelnen überschreiten konnte, ohne zugleich das Ganze zu verlassen. Diese Lehrbestimmungen betressen besonders die Aradition, den Gebrauch und die Auslegung der h. Schrift, nach der mit allen Fehlern hierzu gestempelten Bulgata, die Rechtsertigung, die Jahl und Bedeutung der Saeramente, das Meßopser, die Priesterweihe und die Che. Der Ablaßkram wurde zwar verboten, der Kirche aber das Recht vordehalten jenen zu ertheilen. Die meisten dieser Lehren wurden ohne nähere Beweise als beständige Lehren der katholischen Sirche angenommen, zum Theil nur in allgemeinen und unbestimmten Ausdrücken, weil es auch hier in Folge des Einslusses der Reformation nicht an Widersprücken sehlte. Der Papst aber behielt sich dei der Bestätigung der Beschlüsse allein die Erklärung bevor und verbot zugleich alle Commens

schen Kirche angenommen, sum Theil nur in allgemeinen und unbestimmten Ausbruden, weil es auch hier in Folge des Einstusses der Reformation nicht an Widersprüchen sehlte.

1564 Der Papst aber behielt sich bei der Bestätigung der Beschlüsse.

26. Jan. allein die Erklärung bevor und verbot zugleich alle Commentarien, Scholien und Glossen. Das Concilium endigte also mit einem neuen Siege der papstlichen Primatialrechte und der Unsehlbarkeit und mit einer Unterdrückung der Denksteibeit. Zu dem Allen hatte Pius IV. eine Hauptstüge an den Iesuiten, die aus Dankbarkeit für kurzlich erhaltene neue Borrechte ihm unter Anderm halsen die Sewalt der Bischosse herabzusehen. Die trienter Schlüsse fanden deshalb so wenig allgemeine Anerkennung als die Concordiensormel bei den Protestanten. Die französische Kirche verweigerte ihre Accepta-

tion als gegen ihre Freiheiten ftreitenb. Spanien verwahrte febr nachbrudlich bie koniglichen Borrechte, besonders in Deas vel. Die teutschen Bifchofe bingegen unterwarfen fich, ba fie von zwei Seiten im Gebrange waren 1).

Der folgende Papft Dius V. wollte bie Dreiftigfeit Pauls IV. wieber auflegen und ben R. Maximilian II. gleich auf feinem erften Reichstage mit Abfehung bebroben, wenn er Etwas in Religionsfachen beschlieffen wurde. Der faatstluge Commendoni hielt ihn bavon gurud 2). Lauter ließ er fich gegen bie Religionefreibeit ber offerreichischen Unterthanen vernehmen und widerrief ben Laienfelch. Den Bergog Cofmus von Morenz ernannte er zum Großberzog und ertheilte ibm bie Rronung, tros ber Protestation bes taiferlichen Gefanbten. Erft fpater erfannte R. Marimilian ben Gobn bes Cofmus, Frang, bem feine Schwester vermablt mar, in biefer Burbe an, wobei jedoch ber Reichsbelehnung nicht mehr gebacht wurde. Die befannte Regerbulle ,In coona Domini", welche Dins V. wieber hervorgezogen, gab fein Rachfolger Gres 1577 gor XIH. mit weitern Bufaben beraus; fie ftellt bie Grund= 23. Marg. fage ber Papfigewalt jufammen 3), fand aber schon bamals in ben meiften Staaten Biberfpruch. Gregor, welcher ben Borganger Pius V. hauptfachlich gebrangt bie trienter Schluffe schlechtweg zu beftätigen 4), welcher als Papft über bie paris fer Blutbochzeit öffentliche Freudenbezeugungen in Rom anftellte, errichtete mehr als zwanzig Seminarien für tunftige Reperbekehrer aus allen Rationen und erneuerte bas von Bulins III. gestistete teutsche Collegium zu Rom, indem er es ber Aufficht ber Jesuiten übergab.

Der Jesuiterorben, burch feinen zweiten Stifter Laines von ber urfprunglichen Richtung jum ganatismus befreit, fand befonbers in Teutschland Spielraum fur feine nun auch ins politische Leben eingreifende Birkfamkeit. Ravalis ift es

<sup>1)</sup> Schrodh III. 180 ff. 588. Gichborn a. a. D. §. 505.

<sup>2)</sup> Die oben beim Reichstage 1566 angeführten Quellen.

<sup>8)</sup> Ennig, R. A. Ih. XX. n. 31. (Erbret) pragm. Gefch. ber Bulle in coena Domini, 1769.

<sup>4)</sup> Ødrådb III. 272.

ber ben Anfang bazu machte: er brachte R. Ferbinand I. bas bin in bie Schlieffung ber trienter Synobe zu willigen. Bab rend Maximilians Regierung hielten fich bie Sefuiten an ben weiblichen Theil bes kaiferlichen Sofes und an Maximilians Brüber: in Baiern und im Bisthum Augsburg wurden ihre Anstalten auf bas zuvorkommenbfte beforbert und begabt. Caniffus erhielt bie Cenfur in Munchen. Nach bem Borgange ber Protestanten führte man eine Urt Kirchenvisitation ein. Bor Maximilians Tob zählte die oberteutsche Proving 5 Collegien und 2 Miffionshäufer, bestehend aus 142 Mitgliebern, barunter 40 Priefter und 10 Professen ber 4 Gelubbe. tief faben fie schon die Protestanten unter fich, daß fie fich in muthwilligen Spott in Schriften ergoffen. Sie fanden aber einen wohlgerufteten Gegner an Martin Chemnit, Delandthone Schuler, julett Superintenbent in Braunschweig. Diefer bewies in einer Schrift gegen bie colner Sesuiten, bag bei ihnen bie Errthumer ber romischen Kirche eine weit schlimmere Gestalt angenommen batten als bei ben anbern Ratho-Ebenberfelbe hat eine grundliche Biberlegung ber lischen. trienter Schluffe geschrieben. "Die Rriege bes herrn zu fichren" hielten jest bie Theologen aller Confessionen für ihren bochten Beruf 1).

Bei einer solchen Lage ber Dinge verloren Lehre und Lehrer immer mehr an Einfluß auf bas Bolk. Die Schos laftik kam auch auf die Kanzel. Melanchthons Methode war bald vergessen; schiefer With und niedrige Einfalle sollten die Buhörer anziehen?). Die Sprache verlor Luthers Gediegendeit; sie wurde schwerfällig und schleppend, am meisten in den Staatsschriften. Die große Leidenschaftlichkeit der Schriftsteller war auch kein gutes Beispiel für die diffentlichen Sitzten. Zene Nationalsehler welche man kaum zu bezähmen anzgesangen, brachen wieder stärker hervor. Unter den vielen wacken Fürsten dieser Zeit ist A. Maximilian sast der einzige der dem Zutrinken nicht ergeben war. Die Folgen zeigen sich

<sup>1)</sup> Sorbath III. 587 ff. IV. 485 f. Lang a. a. D. S. 103 f.

<sup>2)</sup> Bouterwet, Gefch. ber schonen Wiffenschaften, im 9. Banbe ber Gefch. ber Runfte u. Wiffensch. S. 520 ff.

icon beim nachsten Geschlechte, besonders in Aursachsen. Die Reichspolizeiordnung, welche auf feinem letten Reichstage bem barauf gefolgten Deputationstage zu Frankfurt vorbehalten wurde, gebietet "allen Aurfürsten, Fürften und Stanben, baß 1577 fie ihren Unterthanen jum Erempel bas übermäßige Trinfen 9. Rov. und Butrinten ganglich fur fich felbft meiben, es auch an ibren Sofen und in ihren Lanben ernstlich abthun follten: alle Sonntage follten bie Prebiger bas Bolt von biefem Lafter abmahnen, bas ben Teutschen bei allen fremben Nationen Berachtung zugezogen und aus welchem Gottesläfterung, Morb, Tobtschlag, Chebruch und viele andere Ubelthaten folgten." Bur Berschlechterung bes Landwolks trugen mobl bie vielen mußigen Solbaten, "gartenbe Anechte", welche fich alle erbenkliche Ausschweifungen erlaubten, bas Deifte bei. Dit biefem Berberbniß bielt ber Aberglaube gleichen Schritt. Seit bem Religionsfrieden wurden feine Reger mehr verbrannt, besto mehr aber Beiber, welche bas Unglud hatten für Seren gehalten ju werben 1). Auf ber andern Seite ichien jest bie papftliche Regierung besto ftrenger über bie öffentlichen Sitten wachen zu wollen. Pius V. beschränkte bie großen Ausschweifungen ber Romer. Sirtus V. ließ eine Dirne an ber Seite bes Erzbischofs von Salerno im Bette auspeitschen, jeboch ohne ibn felbft feines Amtes zu entfeten 2).

Im Gangen feben wir: biefe einseitige Richtung nahm bas zweite Menschenalter nach ber Reformation. Berbefferung "in Lehre und Leben" war die Aufgabe, entsprungen aus ber Tiefe bes teutschen Gemuths; aber bie Subrer geriethen wieber in bie Scholaftit, und bas firchliche Leben trat in ben hintergrund. Der Übergang in bas Gebiet ber Politit war icon bamit gebabnt.

6. Steigenbe Parteiungen und erfte Schritte gur Gegen= reformation unter R. Rudolf II. 1576 - 1608.

Des Kaifers Regierungsantritt. Mislingen ber Gegenreformation im fpanifc = nieberlanbifden

<sup>1)</sup> Didhfen, Gefch. b. Wiffenschaften in ber Mart Branbenburg €. 438 ff.

<sup>2)</sup> Schrödh III. 293.

Rriege. Friges Berhalten bes teutiden Reids. Abnahme bes Sandels. - Reformation in Machen. Befdwerben ber Reichsftabte. Reue Spaltung über ben gregorianifden Ralenber. Der geiftliche Borbebalt in ber coiner und ftragburger Sache geltenb gemacht. Ausrottung bes Calvinifmus in Sachfen und Spannung mit Rurpfals in Abfict bes Directoriums ber Protestanten. Befdmerben gegen bie Sefniten und ben Reichshofrath. Dros teffation gegen bie Debrheit bes Reichstages nicht bloß in Gemiffensfachen fonbern auch bei ber Reichbftener. Ratholifde Rurften üben auch bas Reformationerecht gur Burudführung evangelis fder Unterthanen. Ofterreich und Baiern bieten fic bie Sanb. Die Jesuiten. Papfiliche Runtie turen in Leutschland. Aufftand in ben ofterreich iden Staaten. Rudolf II., Repplers Gonner, aber ben fillen Beschäftigungen mit Biffenschaften und Runften bie Regierung verfaumenb (Borliebe bes Beitalters fur Aftrologie), verliert bas Geniorat feines Daufes. Uble Lage ber Reicheftabte. Achtvollziehung gegen Nachen und Donauworth.

Wie gut K. Maximilians II. Duldungsspstem berechnet gewesen, lässt sich am besten baraus abnehmen, daß selbst unter seinem schwachen, unentsthlossenen Rachsolger noch ein volles Menschenalter versioß, die ein öffentlicher Bruch erfolgte. Audolf II. war von sansten Sitten, ein Freund der Wissenschaften und Künste. Man hosste, er werde im Sinne seines Baters regieren. Er weigerte sich die von Gregor XIII. erneuerte Bulle in coena Domini gelten zu lassen. Blied das Reich nur ohne fremde Einwirkung, so war von der teutschen Semuthsart zu erwarten, die Religionsparteien würden sich endlich daran gewöhnt haben friedlich neben einander zu wohnen, wenn auch der Nation keine völlige Durchschung der Kirchenverbesserung beschieden sein sollte. Allein

<sup>1)</sup> Schrödh III. 266.

Spanien, Rom und bie Jesuiten bielten Zentschland umgarnt. Die Lettern nabrten ben Religionshaß und wufften fich bes neuen Raifers fo unvermertt und gang zu bemachtis gen. baß er, feinen Lieblingeneigungen bingegeben, in ber Regierung immer unthätiger wurde. Ein foldes Dberhaupt wollte man baben, um bie Angriffsplane jur Reife tommen au laffen.

. Man hat Maximilian II. getabelt, bag er unter ben vielfeitigen Geschaften feiner Gemablin zu viel Einfluß auf bie Rindererziehung getaffen und noch bazu Audolf an ben fpas nifchen Sof gefchickt habe. Allein war er nicht felbft mit bem finftern Philipp II. erzogen worden und hatte boch feine freie Sefinnung behalten? Much von Rubolf wird erzählt, er habe bei ber Rudtehr aus Spanien feine Freude laut ausgesproden wieder teutsche Luft athmen gu burfen. In Wien wurde er burch bie Jesuiten gegen ben von feinem Bater gebulbeten evangelischen Gottesbienft eingenommen und ließ fich fogar au ber Unbesonnenheit verleiten mit ben Spaniern und Belfchen eine Kirche überfallen zu wollen. Als Maximilian noch gu rechter Beit Anzeige bavon erhielt, gab er ihm einen Schlag ins Geficht; benn ba ber größte Theil ber wiener Burger lus therisch gefinut war, fo war ein Auflauf zu befürchten, ber gllen Fremben bas Leben gefoftet haben wurde 1). Diefer einzige Bug beweift wohl, daß Maximitian in Absicht ber Gefinnungen feines Rachfolgers fich nicht gleichgultig gezeigt. Rach feinem Regierungsantritt bestätigte Rubolf II. zwar bem ofterreichischen Ritter- und Berren : Stanbe bie von Maximilian II. ertheilte Religionsfreiheit, ließ aber bagegen in ben lambesherrlichen Stabten bie bisber gebulbeten ebangelischen Ritchen seinen Unwillen fühlen. Freilich wurde biefer noch besonders gereigt burch Prediger welche mit blinder Seftigfeit ben tatholifchen Gultus angegriffen hatten und beshalb noch von Maximitian felbft turz vor feinem Tobe zur Ordnung ge-

<sup>1)</sup> Berlach's Zagbuch G. 277; vergl. Raupach I. 153. Jener melbet ferner: "Marimilian hielt feine Gemablin und Cobne in gebahrlicher gurcht und Geborfam; folgete feiner Gemablin nicht, fonbern fprach oft: wenn ich Alles thun wollte was mein Weib will, fo batte ich viel zu ichaffen."

1578 wiesen worben waren. Inbessen begnügte fich Rubolf nicht iene Prediger, da fie fich nicht warnen lieffen, zu vertreiben, sondern er verbot dem Burgerstand überhaupt die evangelis ichen Rirchen bes Ritter= und Berren : Standes zu befuchen und als bie Stanbe bagegen Borftellungen machten, ließ er au Bien und in ben übrigen landesberrlichen Stabten bie Religionsubung und bas Schulwefen ber Evangelischen gam 21. Jun. aufbeben und. ben Ginwohnern gebieten fich wieder gur fatholischen Rirche zu wenden. Wer bies nicht that, follte in furger Frift bas gand raumen. Bei ben Burgerannahmen und bei ber Anstellung ber Professoren in Wien murbe bas Katholische Glaubensbekenntniß jur Bebingung gemacht. Rurz ber Burgerstand follte von aller Theilnahme an ber Religions freiheit ber bobern Stande ausgeschloffen und somit die te tholische Religion als Lanbebreligion hergeftellt und erhalten Am Sofe wurden alle nicht papstlich Gefinnten ents laffen. Diefe Gbicte machten einen fcmerglichen Ginbrud. Rubolf verlor baburch alle Bolksaunft. Babrend er meift zu Prag verweilte, betrieb fein Bruber Ernft als Statthalter in Bfterreich bie Bollziehung mit aufferfter Barte. Es wurde ben Burgern verboten fich zu Bittschriften zu vereinigen. Drei

Gnaden des Landes verwiesen ').

Da konnte man nun schon seben, wie wenig die Prostestanten im Reich von Rudolf II. zu erwarten hatten, noch weniger die bedrängten Niederlander, und wie viel mehr von der spanischen Linie des habsburgischen Sauses für die teutsche Lirchenfreiheit zu fürchten sei. Die westlichen, vormals zum burgundischen Reiche gehörigen Länder, wovon der größere Theil an Ofterreich, das librige an Frankereich und die schweizerischen Freistaaten gekommen, heben in dem Resormationszeitalter ihre eigene, vom teutschen Reich sich ablissende Geschichte, welche hier zuerst in diesem Berhältnisse zu berühren ist.

Anführer wurden als Rebellen jum Tode verurtheilt und aus

Die Nieberlande; burch Theilung bes ofterreichischen Saufes an Spanien gefallen, burchlaufen mahrend biefer

<sup>1)</sup> Raupach I. 152 ff.

Beit bereits eine blutige Umwälgung, worin ihre bis auf bie fen Tag fich immer wieber erneuernde Spaltung in zwei feindliche Salften ben Unfang genommen. Bie viel rubiger blieben bagegen bie ebenfalls in Rudficht ber Religion gefpaltenen fcweizerischen Freiftaaten! Die gleich im Uns fange ber Reformation aufeinandergefolgten zwei innern Kriege wegen ber gemeinschaftlichen Bogteien waren ebenso bald wieder beigelegt: jedem Canton blieb in feinem Gebiete bas Recht bie Religion zu bestimmen (nach bem teutschen Lambeshoheitsrecht); in ben gemeinen Bogteien wurde ber bamalige Buftand gelaffen; tunftig follte Stimmenmehrheit ber Gemeinde entscheiben (billiger als in Teutschland). In allgemeinen Angelegenheiten follte Richts ohne alle mitregierenbe Orte geschehen. Während Genf fich vom Sause Cavoven losrif, theilten fich Bern und Freiburg in bas Baabtlanb. alle alte Dynastenbauser verschwanden auch bier, wie früher in ber oftlichen Schweig, bis auf Neuburg. Das Saus Savoven verzichtete im laufanner Frieden auf feine belvetischen 1564 Berrichaften, nachbem es bie jenfeit bes Sees gelegenen gu= ruderhalten hatte. Rach allen biefen Beranberungen fragte bas Reich nicht; Frankreich wollte auf biefer Seite Rube; ber Pauft fand noch teinen großen Ginfluß; Sefuitercollegien murben furz vor Maximilians II. Tod in Luzern und Freiburg 4574 gegrundet; bie Ratholischen fingen wohl an fich auch naber aneinander zu fchlieffen, boch blieb ber auffere Friede 1). Bei ben Evangelischen mar bie Macht, bei ben Ratholischen ber Muth (in Teutschland umgekehrt).

Auf die Niederlande hingegen brudte Philipps II. umbeugsame Herrschsucht 2). Kein teutsches Reichsland genoß solcher Borrechte und durch sie eines solchen Wohlstandes wie die 17 Provinzen, welche Karl V. zu dieser Jahl zusammengebracht hatte. Ein zum Theil dem Meere abgewonnenes

<sup>1)</sup> Hottinger Hist. eccl. T. V. VI.

<sup>2)</sup> Rach unserm Plane haben wir hier bloß bie Berhaltnisse ber Rieberlande zum teutschen Reich auszuheben; im übrigen verweisen wir auf ben eben erschienenen ersten Band ber Gesch. ber Rieberl, von R. G. van Kampen; und auf Schiller, Gesch. bes Abfalls ber verein. Rieberlande von b. span. Reg.

Pfifter Gefchichte b. Teutschen IV.

Land bedurfte vieler Arme und großer Arbeit. Die Ginwohner, hirten und Rifther, Landwirthe, Sandel und Gewerbe treibende Burger, mufften wiffen, bag fie fur fich und ihre Rinber arbeiteten. Daber erhielten fie feit ber Beit ber freien Ariesen von ihren Graven und Landberren nicht nur biefelben ständischen Rechte und Freiheiten wie die andern teuts fchen Bolfer, fonbern ihre Fürften verftanden es frubzeitig in bie Berfaffung augleich ben Sanbel aufzunehmen, ber im übrigen Teutschland auffer ber Berfassung fanb. Babrenb bier überall Raubritter bie Straffen belauerten, erfreuten fich bie Rieberlander bes Schutes ber machtigen Bergoge von Bur gund, unter ben fie nach und nach gekommen waren. ber Ausbreitung ihrer Sanbels = und Gewerb = Thatigfeit und bei ber Zunahme ihres Bermogens gewannen fie nach und nach bas Ansehn kleiner Freistaaten, indem fie immer mehr Rechte und Bergunftigungen erlangten; febe Proving batte ihre eigenen Freiheiten, Brabant bie größten.

Nach bem Übergange biefer Provinzen an Sabsburg burd bie Erbtochter Maria erfuhr schon Maximilian I., wie eifer füchtig die Rieberlander auf ihre Rechte hielten. Dennoch ging bas Bestreben ber neuen Beberrscher immer barauf bin, biefe zu beschränten burch frembe Beamten und Krieger, burch vermehrte Auflagen und andere Gingriffe, burch allmalige Ber schmelzung ber besondern Berfaffungen, endlich burch Unter brudung ber Gewiffensfreiheit. Sie follten erfahren, bag ber lettere Schritt ber gewagtefte ift in einem ganbe, wo fcon bie burgerliche Freiheit tiefe Burgeln geschlagen bat. Rart V. wollte wie in Spanien so auch in ben Rieberlanden bie unumschränkte Gewalt üben, bie im Raiserthum ihm verfagt war. Dan hat 50,000 Menfchen gezählt, bie um ihres Glaubens willen unter ber Band bes Nachrichters enbigten, und boch nahm bie Babl- ber freien Betenner ber evangelischen Lehre nicht ab. Es muß eine gottliche Bahrheit fein, fur bie man so freudig ftirbt. Rur Karl und feine Rathe-konnten bas nicht faffen. Aufferbem hat man berechnet, bag er aus ben Nieberlanden, welche zu ben Reichsfleuern mit 20,000 Galben angefett waren, ju feinen Kriegen fiber 40 Millionen Golbaulben erhoben bat. Das Boll mar über bie Beein

trächtigung seiner Freiheiten tief im Bergen verwundet, boch geschah kein ungesetzlicher Biberftant, felbft als er bie fpanis foe Inquifition einzuführen Willens war; bas tam nicht fowohl von ber Furcht vor feiner ausgebreiteten Macht, fonbern vielmehr bavon bag eben unter biefer Dacht ber nieberlan= bifche Sandel eine nie gehabte Ausbreitung in allen Meeren erhielt. Im teutschen Reiche batte Karl bei seiner Bahl ben Aurfürften verfprechen muffen bie großen Sanbelsgefellichafs ten ju beschränken, aber in feinen Erblanden war er fo klug bie Sauptquelle bes Nationaleinkommens zu fchonen, Bus bem wuffte er als geborner Niederlander fich alle Stande geneigt zu machen, benn er rebete ihre Sprache, mabrend er in ber teutschen Reichsversammlung fillschweigend fvanische Große zeigte.

Das Alles wurde anders, als Karl von allen feinen Provingen querft biefe, bie schönften und reichsten, bem 30jahris gen, mit Ungebuld nach Selbstherrschaft ftrebenden Philipp II. abtrat. Rein Furft hat bie Freiheiten ber Nieberlande fo beflimmt und feierlich beschworen und feiner weniger geachtet als Philipp II. Sobald er ben bei Lebzeiten seines Baters angefangenen italienisch= frangofischen Rrieg burch ben Frieden bon Chateau Cambrefis beendigt hatte, fchritt er gur Bertilgung ber Reger wie ber Ronig von Frankreich. Die Errich= tung von 14 neuen Bisthumern in ben Rieberlanden, wogu Philipp eine papstliche Bulle erhielt, bedrohte schon die ganze 1559 finbifche Berfaffung. Auf feinem letten Reichstage gu Gent, ba bie Stande mit Rachbrud bie langst versprochene Abfuh. ming ber fpanischen und anderer fremder Golbaten verlangten, vergaß fich ber talt berechnenbe Kurft im Unwillen. "Ich bin and ein Austander", rief er, "will man nicht lieber gar mich felbft aus bem ganbe jagen?" Mit biefem Worte verließ er ben Thron und bie Versammlung und glaubte wohl nicht, baß baffelbe noch unter seiner Regierung bei den nördlichen Provingen erfüllt werben wurbe. Da er bie Statthalterschaft teis nem Einheimischen vertrauen wollte, so übertrug er fie feiner nathrichen Schwester Margarethe, Berzogin von Parma, mit Beifiand bes Bischofs von Arras, Granvella, ber in Karls V. letten Jahren bie Reichsgeschäfte geführt. Die all-

gemeine Ungufriedenheit über beffen Berwaltung vereinigte brei ber ausgezeichnetften Großen, ben Pringen Bilbelm von Dranien und bie Graven von Egmont und von Soorne. Bilbelm geborte brei Reichen an: er mar als Grav von Raffau teutscher Reichsftanb, als Erbe ber boch burgundischen Guter bes Saufes Chalons von Frankreich, burch bie übrigen Guter in Flanbern von Spanien abbangig, bazu Statthalter von Solland, Seeland und Utrecht, und Mitglieb bes nieberlanbischen Staatsraths, ein Bogling und Liebling Rarle V., ber bei ber Rieberlegungsfeierlichteit auf feine Schultern fich geftutt. Der Grav Lamoral von Eg: mont war ein Rachtomme ber Bergoge von Gelbern, beren Land nach langem Biberftanbe, wie wir früher gefeben, au ben nieberlanbifchen Provinzen gezogen worben. Die Schlachten von St. Quentin und Gravelingen hatten ihn gum Belben bes Sahrhunderts gemacht. Der Grav von Soorne war Abmiral ber niederlandischen Flotte und hatte Philipp II. gurudbegleitet, bann wieber im Staatsrath feinen Sit genommen. Alle Drei waren Ritter bes golbenen Blieffes. Um bem Ronige ihre Treue zu bewahren, tampften fie lange als Ber mittler, bis fie burch die Hoffunfte gezwungen wurden de fentlich bie Partei bes Bolks zu nehmen. Der Biberfpruch ber Großen bewirkte vorerft Granvellas Burudberufung, und man hoffte icon weitere Begunftigungen ber evangelischen 1565 Lehre; ba fam von Mabrid Befehl, Die trienter Schliffe und bie fpanische Inquisition einzuführen. Da man mit ber Unterbrudung ber Religionsfreiheit auch bie ber Landes freiheiten fürchtete, trat vorerft eine Anzahl bes Abels ohne Rudficht auf die Religionsverschiebenheit zusammen. Der größte Theil biefes Stanbes war unter ber fpanischen Regierung berabgekommen und fab fich noch bagu im Staatsbienfte gegen Frembe gurudgefest. Übermutbiger Spott bes Graven von Barlaimont, ber bie Statthalterin aufmunterte fich vor einer Sanbvoll Bettler (gueux) nicht ju fürchten, gab ihnen Unlag ihrem Bunde Diefen Namen zu geben. Bahrend bie Berbandlungen mit ben Gueufen in bie Lange gezogen murben, bis endlich einige Milberung von Mabrid tommen follte, brach bas Bolf bie Schranken und erbob einen furchtbaren Bilber-

fturm. Biewohl biefer Aufftand balb wieber gelegt wurde, fo hatte er boch zwei üble Folgen: einmal trat ber katholische Theil bes Abels aus Unmuth über bie Disbandlung feines Gottesbienftes vom Bunde gurud; Anfang ber funftigen Spaltung ber Provingen. Dann fandte Philipp II., ber bie Borfalle als eigentlichen Aufruhr anfah, ben Bergog von Alba mit einem farten spanischen und teutschen Rriegsbeer in Die Rieberlande. Schon ber Schreden feiner Ankunft vertrieb über 100,000 Einwohner, welche in Teutschland, Franfreich und England Buflucht suchten. Wilhelm von Dranien ging auf feine teutschen Guter. Egmont und hoorne aber murben mit vielen Anbern verhaftet. Die Statthalterin legte nie-Der; Aba trat mit ber ausgebehnteften Bollmacht in ihre Stelle und fette einen Blutrath ein, ber in feche Jahren 18,000 Tobesurtheile unter feinem Borfit vollziehen ließ. Bilhelm von Dranien und fein Bruber Grav Ludwig von Raffau wurden geachtet; fie warben Kriegsvoller in Teutschland, um ben bedrangten Standen ju Gulfe gu tommen. Für bie beiben gefangenen Graven wurde bei allen Sofen Fürbitte gesucht. R. Maximilian ließ ber Gravin von Egmont, einer gebornen Bergogin von Baiern, fagen, baß fie Richts fur bas Leben ibres Gemahls zu fürchten habe. 21 lein Alba kurzte ben Proces ab, und bie beiben Graven wurben ohne alle Rudficht auf ihre Vertheibigung auf bem Markt- 1568 Gin 5. Jun. plate zu Bruffel als Majeftateverbrecher enthauptet. neuer gewaffneter Ginfall ber Seachteten befchleunigte bas Urtheil und gab Unlaß zu neuen Berfolgungen ihrer Unban-3weite große Auswanderung von mehr als 100,000 gewerbfleiffigen Denfchen. Gine neue Auflage gur Erhaltung ber Kriegsmacht, ber zehnte Pfenning, wodurch ber gange Banbel zu Grunde geben muffte, emporte auf einmal alle Einwohner. Babrent Alba ju ben aufferften Graufamteiten fcreiten wollte, geschah, bag bie bisher gerftreuten Gueusen 1572 mit einer kleinen Flotte in Briel festen Fuß fassten. Auf eis 1. Apr. ner Berfammlung zu Dorbrecht erhoben bie Provingen Sol= 15. Sept. land, Seeland und Utrecht ben Prinzen von Dranien gum rechtmäßigen toniglichen Statthalter und führten die Religion8: gleichbeit ein. Diefer Tag bat bie Republit ber vereinigten

Rieberlande gegrundet. Nachdem Alba feine Abberufung erbalten, trug ber Nachfolger Requesens ben Sollanbern und 1575 Seelandern einen Bergleich an, in beffen Folge S. Maximi= Marg. lian bie ichon oben gebachte Bermittlung übernahm. Da biefe an Philipps II. hartnädigkeit scheiterte, verbanden fich nach bem Tobe bes Requesens faft bie meiften fublichen Staaten 1576 mit ben narblichen in ber genter Pacification, um bie 8. Rov. spanischen und fremben Solbaten fortzuschaffen und eine allgemeine Berfammlung in Beziehung auf bie Religionsfache zu veranstalten. Balb nach Maximilians II. Ableben vermits telten bie kaiferlichen Gesandten einen Bergleich zwischen bem neuen Stattbalter Don Juan von Offerreich, Philipps II. naturlichem Bruber, und ben Stanben, worin jener bie gens ter Pacification bestätigte und bie Canbesfreihelten beschwur. Dieses "ewige Ebict" nahm ber Pring von Dranien mit Bolland und Seeland nicht an, und ba auch Don Juan bie Berfprechungen in Abficht ber teutschen Solbaten nicht bielt, fielen bie Stande wieber von ihm ab. Der Bergog von Ar fcot, von jeber in Gifersucht mit Dranien, bewirkte amar, baß bie Stanbe ben Erzberzog Matthias zum Statthalter be riefen. Diefer tam, wie man fagte, ohne feines Brubers. bes Raifers, Wiffen und Willen; er behielt jedoch ben leeren Titel, Dranien führte als Bermefer bie allgemeine Statthab terschaft. Bum Rriege gegen Don Juan brachte ber Pfale grav Johann Cafimir beträchtliche Bulfevoller aus Zentich land; ber Rachfolger bes mahricheinlich burch fpanifches Gift aus bem Wege geschafften Don Juan, Alexander Farnele (welcher fpater baffelbe Schidfal batte), wuffte bie 3wiftigleis ten ber Stanbe zu nahren und bie fublichen wieber auf bie spanische Seite zu ziehen. Der Pring von Dranien bingegen, ber bies voraussab, brachte mit Buftimmung ber Konigin Gib 23. 3an. fabeth von England erft 5, bann 7 nordliche Provingen in bie utrechter Union. Diefer Bund wurde geschloffen, wie ber ichweizerische, auf ewig, zu gemeinsamer Bertheibigung wiber alle auffern und innern Reinde, mit Borbebalt ber Umabhangigkeit, ber Rechte und ber Berfaffung jeber Proving auch in Absicht ber Religionsubung und ber Gewissensfreibeit

ber Einzelnen.

Unter biefen Umftanben ließ fich Philipp II. eine abermalige Bermittelung, welche R. Rubolf II. im britten Jahre feiner Regierung antrug, gefallen. Es wurde ein Zag ju Dai. Corn gefett. Aber bas Distrauen und bie Bartnadigteit beiber Parteien hatte eine unbesiegbare Bobe erreicht. Philipp war fo weit entfernt bie Beilegung bem Raifer beimaufiellen, wie der Grav Khevenhiller gerathen, daß er lieber Land und Leute verlieren als den Riederlandern die Religionsfreibeit bewilligen wollte. Che Diese Berhandlungen recht begonnen batten, gelang es Spanien bie von Requefens einge: 17. Mai. leitete Particularunion ber wallonischen Provinzen zu Stanbe an bringen. Artois und hennegau nebft ben Stabten Roffel, Douay und Orchies unterwarfen fich wieber ber fpanis fchen herrschaft mit Beibehaltung ber tatholischen Religion unter Bestätigung ber genter Pacification. Somit mar in ber That icon bie Trennung ber Niederlande entschieden, aber auch bas Mislingen ber Segenreformation. Die colner Berbandlungen bauerten fast ein Jahr, ohne zu einem Abschlusse Rov. an führen.

In ber utrechter Union hatten bie vereinigten Rieberlanbe ausbrudlich ertlart, bag fie fich weber von ber genter Pacification noch auch vom teutschen Reich absondern mollten. Da fie aber bei biesem so wenig Unterflugung fanden und nach ber Bereitelung ber colner Berhanblungen ber Rrieg wieber fortging, fo manbten fie fich an Franfreich und nahmen ben Bergog von Anjou, Bruber bes Konigs, mit ei= 1580 ner genauen Capitulation jum Landesfürften an. Mit bie: 19. Sept. fem Bertrage tonnte in ber That bie fpanische Berrschaft nicht mehr bestehen; ba im Gegentheil ber Pring von Dranien, welcher bie Statthalterschaft von Solland und Seeland behalten batte, von Philipp geachtet wurde, fo fassten bie vereis nigten Staaten ben Befchluß ben Ronig von Spanien 1581 aller Berrichaft über biefe Lanbe verluftig zu erklaren. 26. Jul. Bebn Staaten, Brabant, Gelbern, Butphen, Flanbern, Bolland, Seeland, Utrecht, Friesland, Dbernffel und Mecheln, fielen biefer Erklarung bei. Run ftanden nicht nur zwei Religionsparteien einander öffentlich entgegen wie in Teutschland, sondern die eine hatte fich auch, wie früher icon die Schweiz,

vom Hause Hahsburg losgerissen, nur die Verbindung mit Kaiser und Reich bestand noch dem Namen nach. Da man jest nicht ohne Grund besorgte, Frankreich möchte durch den Herzog von Anjou die Niederlande an sich reissen, während der Krieg mit Spanien fortgesett wurde, so trug S. Rus 2582 bolf II. die Sache dem Reichstage zu Augsburg vor, aber auch wieder ohne Ersolg.

Die Sauptfrage, ob und wie weit Raifer und Reich verpflichtet und berechtigt feien in bas "nieberlandische Befen" einzugreifen, fcheint nie auf ihren erften Grund gurudaefibrt worben zu fein. Der größere Theil biefer Lande ftand in als tem Lebenverbanbe mit bem Reich, ber Ronig von Spanien war in biefer Sinficht als Bafall bes Raifers zu betrachten, wiewohl bie perfonlichen Belehnungen aufgebort hatten; bie Nieberlande im Ganzen waren von Karl V. in eine neue befondere Berbindung mit bem Reich gebracht burch ben burgunbischen Bertrag, ber ihnen beffen beständigen Schut gu-Fur ben Sandel mar biefe Berbindung überbies von ber bochften Bichtigkeit, und ebenso mussten bie fortwahren ben Berbungen im Reich, nach welchen Philipp und bie Rie berlande meist mit teutschen Solbaten ben Rrieg gegen ein ander führten, die Aufmerksamkeit bes Reichs auf fich zieben. In biefer Beziehung hat auch K. Marimilian II. bas oben gedachte Bablgefet betrieben. Die zuerft gedachten Lebens verhaltniffe faumte Rubolf II. nicht bem Reichstage naben legen, sowie ben Sanbel, aber vom burgundischen Bertrage war nicht die Rebe. Rarl V. mochte freilich unter bem Reichsschute nur Gulfe gegen Frankreich verftanden baben. Philipp II. behandelte bie Niederlande als fouverainer Furft, und gegen bas Reformationsrecht burfte man ibm Nichts ein reben, ba ber Grunbfat bereits in bas teutsche Staatbrecht aufgenommen war, bag die Landeshoheit über ben Glauben ber Unterthanen entscheibe. Die Nieberlander felbft riefen am fanglich wohl bas Reich um Bermittelung an, wurden aber bald gleichgultig bagegen. Roch weniger hatten bie teutschen Reichoftande bei ihrer eigenen Zwietracht und bei ihren ichee len Bliden auf bie Bunahme bes nieberlanbischen Sanbels Luft fich einzulaffen. Der augsburger Reichstag aufferte bloß

ben Wunsch, man solle ben Herzog Alexander von Parma abmahnen bei der Fortsetzung des Kriegs die teutschen Grenzzen zu verletzen. Als der Kaiser mit den obigen Grünzden auf die weitern Folgen ausmerksam machte, meinten die katholischen Stände, den Hollandern solle man die Werdunzgen im Reich verdieten, den Spaniern aber gestatten, weil es ihre Provinzen wären, welche Mitglieder des Reichs seien. Die weltlichen Fürsten aber verwarfen den Antrag, damit das Reich nicht in den Krieg gezogen werde. Zuletzt begnügte man sich Warimilians II. Werbgesetz zu erneuern. Während dieser Verhandlungen kam die Botschaft, das die Hollander den Rhein gesperrt hätten 1). Test erst erkannte man, wieviel man über dem innern Zwiespalt versänmt hatte!

Der teutsche Sandel war ohnehin schon in fichtbarer Abnahme begriffen, und wie von jeher bie fublichen und nord= lichen Stabte auf eigene Fauft eine gang getrennte Richtung befolgt hatten, fo ftand auch jest von gemeinschaftlichen Daß= regeln nicht viel zu erwarten. Im Guben von Teutschland erreichte ber Sandel feine bochfte Stufe gu R. Maximilians I. Beit fowohl in Ansehung bes fremben Baarenguges als ber innern Fabricate. Mugsburg und Rurnberg übertrafen alle Rachbarftabte an Betriebsamkeit und Bohlftanb. 3wis ichen Benedig und Antwerpen vermittelten fie ben großen les. vantischen Verkehr. Weberei in Linnen und Baumwolle und Metallwaaren aller Art wurden zuerft fabritmäßig in jenen Stabten gefertigt und vorzugsweise überall gefucht. "nurnberger Gier" (Taschenuhren) wurden nach England ein= geführt. Benedig fuchte teutsche Arbeiter und Runftler. Die rheinischen Stabte Strafburg, Speier, Mainz, Coln ftanben in gleichem Bertehr mit Antwerpen. Die Ausfuhr bes Rheinweins murbe auf 11 Millionen Gulben, Die bes Barchents auf 600,000 Gulben geschätt. In ber Fabrication bes Lettern war allein zu Augsburg ein Capital von 300,000 Gulben jahrlich in Umlauf. Unter ben reichen Sanbelshäufern jener Stabte fteben wieber zu Augsburg bie gugger oben an. Nachkommen eines wadern Bebers ber feine Arbeit felbft gur

<sup>1)</sup> Baberlin XII. 299. 310. XIII. Borrebe nach Banbichriften.

Stadt zu tragen pflegte, unterhielten fie in biefer Beit Schiffe auf allen Meeren. Die meiften Bergwerte bes ofterreichischen Haufes in Tirol, Karnthen, Krain, Ungern und Bohmen ftanben in ihrem Pacht. Ulrich Fugger fleibete ben R. Friebrich III. und fein ganges Gefolge ju ber prachtigen Bufammentunft mit bem Bergoge Rael von Burgund. Den beiben Rachfolgern konnten bie Augger immer bebeutenbe Gelbfummen zu ihren Rriegen vorschieffen. Raymund und Anton Augger wurden von Karl V. in ben Reichsgravenstand mit besondern Freiheiten erhoben. Anton, in beffen mit Rupfer gebedtem Saufe Rarl gewohnt, ber auch nach bem fcmalfalbifchen Rriege fußfällig für bie Stadt gebeten, hinterließ ein Bermogen von 6 Millionen 1) und wurde fur ben reichften Raufmann in ber Welt gehalten. Bon ihren Reichthumern machten bie Fugger wie bie Debiceer ben ebelften Gebrauch gur Beforberung ber Runfte und Biffenschaften. Ein junge rer Ulrich Fugger, ber Einzige ber zur evangelischen Lebre übertrat, übergab feine Bucherfammlung bem Kurfürften Friedrich III. von ber Pfalz, bei bem er Buffucht gefunden. Andern begunftigten bie Riederlaffung ber Jefuiten. burch bie Entbedung von Dit= und Beft=Indien ber bisbe-1503 rige Baarengug ben Sauptstoß erhielt, errichteten bie Fugger mit ben Welfern von Augsburg ein eigenes Saus fur ben oftinbischen Handel zu Antwerpen. Mit andern Kaufleuten von Nurnberg, Floreng, Genua rufteten fie brei Schiffe nach Calcutta aus 2). Wiewohl nun biefer lebhafte Berfehr auch für ben Landbau manche gunftige Folgen haben muffte, fo war ihm boch die Bolksstimmung entgegen. Luther fagt in feiner Schrift an ben driftlichen Abet; man muffe mabriich auch ben Buggern und bergleichen Gefellschaften einen Baum ins Maul legen. Und die Artitel ber Bauern (im Bauern frieg) fagen mit benfelben Worten, was fcon bie gurften in Rarls V. Bablcapitulation von Aufbebung ber großen Sans belsgesellschaften gefagt hatten. Seit bie Rieberlande unter 1521 spanischer Regierung standen, wurde die Rheinschifffahrt mit

<sup>1)</sup> Rach bem heutigen Gelbfuß ungefahr bas Behnfache.

<sup>2)</sup> Die Fugger, von Dippold im allg. bift. Archiv I. 1. 1811.

bobern Bollen belegt. Einmal that ber Reichstag einen Schritt und verbot bie Ausfuhr ber teutschen Wolle, aber bie mans 1548 aelbafte Reichsvolizei verhinderte bie Befolgung. 218 wahrend bes Rriegs bie fcon gebachte Abeinsperre erfolgte, tries ben hollandische Raperschiffe auch hier ihr Spiel.

Die Banfe, bei ihrer Entftebung mehr burch ausmartige als teutsche Sanbelsfreiheit gehoben, in ber Rorbe und Oft-See alle andern Staaten, auch ihre eigenen Landsleute beberrichenb, indem fie einmal ben Fuggern 20 Aupferschiffe hinwegnahm, verlor allmälig ihre Borrechte, wie die andern Staaten in ihrem Sanbel felbftftanbiger murben. Buerft ging bie Rieberlaffung in Nowgorob verloren. Die Fahrt nach Rarve, wohin die russische Riederlage verlegt wurde, verbot Soweben als Befiger von Efthland. In Schweben felbft batte fcon Guftav Bafa, ber boch ben Lubedern fo viel gu banten hatte, in Folge eines Rriegs mit ber Baufe alle Freis beiten berfelben aufgehoben. Über bem Kronftreit in Danes mark, ber auch icon bei ber Reformation berührt worben. mufften die Sanfeaten nach dem fogenannten Gravenkrieg ebenfalls zurückfiehen. Chriftiern III. schloß mit Karl V. einen Bertrag ju Speier, ber ben Rieberlanbem wieber bie Wabrt in bie Oftsee offnete. Bon England aber, ber Sauptquelle bes hanfeatischen Sanbels, tam ber Sauptftoß, ba bie Adventurers (Kaufleute ohne bestimmten Sanbelsplat), die befonders in Teutschland ihr Glud versuchten, Die Konige Beinrich VIII. und Eduard VI. bewogen die hanseatischen Freis beiten zu beschränken. Die Ronigin Glifabeth verlangte gleiche Rechte für die Adventurers in einigen hanseatischen Stadten. Samburg bewilligte biefes auf 10 Jahre; bie Sanfe aber bewirkte bei bem Kaiser bas Berbot ben Bertrag ju erneuern, wenn nicht bie alten Borrechte ber Sanfe in England wieder gang hergestellt wurden. Da jedoch die Konigin Richts weiter verwilligen wollte als was ihre eigenen Unterthanen batten, fo mufften bie hamburger bie Adventurers austreis ben, welche fich nun zu Emben, Stabe, Dorbrecht festen und ben teutschen Wolltuchbanbel nieberbruckten. In England murben bagegen bie Sanfeaten ben anbern Fremben gleichgestellt. 1579 Bon teutscher Seite bewog Rarl V. mehrere Fürften bie

Lanbstädte von der Hanse abzuziehen und die Landeshoheit mehr geltend zu machen. Dadurch nahmen die Manusacturen der Seestädte ab, und die Riederlander zogen den Vortheil. Lange Zeit wurde zwischen der Hanse und den oberteutschen Städten über Vereinigung gehandelt, aber ohne Erfolg. Die Reformation hat den innern Zusammenhang noch mehr untergraben. Während des niederlandischen Kriegs verlangte Spanien von den Hanseaten wenigstens Neutralität gegen die Niederlander und Engländer, konnte sich aber nicht mit ihnen verständigen.

Rach diesem Allen sehen wir den teutschen Handel weber vom Kaiser noch von den Fürsten noch vom Bolte begünstigt, meist seinem eigenen Glück überlassen. Die früher errungenen Freiheiten der großen Handelsgesellschaften standen den Freiheiten der Stände, besonders aber der kandeshoheit der Fürsten entgegen, und man versäumte sie in ein milderes Berhältniß zu bringen. In der That mit dem Emportommen der kandeshoheit sinkt der allgemeine Handel. Die Hanse ihrerseits hatte in den bessern Zeiten auch wenig nach dem Kaiser gefragt. In ihrer seitgen Bedrängnis wandte sie sich wiederholt ausser dem obigen Fall an das Reich, wiewohl der Herzog von Anzou als Statthalter der Niederlande seine Berwendung dei England angedoten hatte. Auf R. Rudolfs II. schon gedachtem ersten Reichstage zu Augsdurg brachten die Hanseaten ihre Beschwerden gegen England und die nordie

Herzog von Anjou als Statthalter der Rieberlande seine Bermendung bei England angeboten hatte. Auf A. Rudolfs II.

1582 schon gedachtem ersten Reichstage zu Augsburg brachten die Hanseaten ihre Beschwerden gegen England und die nordischen Reiche zugleich mit den Beschwerden der oberteutschen Städte gegen die Niederlander vor. Nach dem Vortrage der lübecker Gesandtschaft wurden die Beschwerden allerdings als Reich sach e erkannt: man musse sich der teutschen Auch macher annehmen und die Freiheit der Offsee zum Besten des Reichs aufrecht erhalten. Die Fürsten wollten jedoch erst den gelindern Weg versucht wissen: man solle mit England und den nordischen Reichen unterhandeln, und die Hanse solle die Kosten leiden. Die Städtebank aber beharrte darauf, daß vor allen Dingen Ernst gebraucht und die Adventurers aus Friestland vertrieben werden sollten. Der Kaiser zauderte nicht ohne Grund mit der Aussschrung: denn als die Hanseaten

1597 endlich nach 15 Jahren auf wiederholtes Andringen ein Coict

gegen jene Monopoliften erhielten, erfolgte fogleich bie gang liche Ausschlieffung ber hanseaten aus England. Es war in ber That ju fpat fich von Reichs wegen bes Sanbels angus nehmen. Unter ben rheinischen Stadten litt Coin bas Deifte burch bie Sperrung bes Rheins. Auf ihre Rlage bei bem 1582 Reichstage vereinigten fich zwar die Aurfürften mit ben Fürfen und Stanben, bag beshalb an bie nieberlanbifden Staas ten geschrieben werben folle, um fie an bie nachbarfchaft und baß man nie etwas Ungutliches gegen fie vorgenommen zu erinnern und fie um Abichaffung ber Rheinsperre ju - erfuchen 1). Man weiß aber nicht einmal, ob biefer Befchluß gur Ausführung getommen; ber Rhein blieb gefperrt.

So wenig fragten bie vereinigten Rieberlanbe mehr nach bem Reich. Bei ber Fortsetzung bes Befreiungofriegs gaben fie zugleich ihrer Berfassung eine bestimmtere Gestalt. Nach 1584 ber Ermordung bes Prinzen Bilbelm von Dranien burch Bal- 10. Jul. thafar Gerard entstand ein Staatsrath ber fieben Provinzen unter Morit, Wilhelms zweitem Sohn. Noch gewohnt einen Embesfürften an ber Spige zu haben, boten fie bie Dberherrschaft zuerft bem R. Beinrich III. von Frankreich, bann ber Konigin Elisabeth an; Beibe lehnten ben Antrag ab, boch verftand fich bie Ronigin ju thatiger Sulfe nach ber Ginraumung einiger feften Plate und ließ ihren Gunftling, ben Graven von Leicefter, jum Dberftatthalter mablen, ber jeboch fo viele Schwierigkeiten fant, bag er nach zwei Sahren abbankte. Morit vereinigte bie meiften Unterftatthalterschaften. bem Staaterath beftand ein Congreß ber vereinigten Staaten, hauptfachlich zur Leitung bes Rriegs, und fo fanben bie Staas ten erft ihre eigentliche Souverainetat. Der Sieg neigte fic mehr und mehr auf die Seite bes werbenben Freiftaats. Die Noth hatte Belben geschaffen. Ein Handelsvolk bas lange in flabtischer Bohlhabenheit und Uppigkeit gelebt, fab man in kurzer Beit in eines ber muthigsten, kriegsfreudigsten Boller umgewandelt. An feiner Ausbauer erlagen die erften Felbberren biefer Beit. Die ftolgen, friegserfahrenen Spanier

<sup>1)</sup> Saberlin XIII. Borr. G. LXVI f. Das übrige nach Car: torius Gefch. bes hanfeat. Bunbes, 3r Theil.

singen an ihren alten Ruhm einzubusen. Hatten bie Berfolgungen eine große Jahl ber Einwohner vertrieben, so flossen nun wieder neue Einwanderer in das Land der Freiheit von allen Seiten zusammen. Der Arieg selbst nähnte den Krieg; die subilchen Provinzen waren meist der Schauplatz; die um geheuren, von Philipp II. aufgewendeten Summen flossen großentheils in die nördlichen Provinzen. Der Handel hob sich mitten im Kriege; bald wurden aus den vereinigten Staaten Schissen and Oftindien ausgerüstet. Die Freiheit der vereinigten Niederlande wurde schon von England und andern Hösen anerkannt.

1598 Noch überrebete sich Philipp II., als kurz vor seinem Tobe 2. Mai. Friede mit Frankreich geschlossen worden, die Niederlande bei seinem Hause erhalten zu können, wenn er sie als besondere Hernschaft seiner einzigen Tochter Isabella übergad, die längst dem K. Rudolf II. verlobt, wegen dessen unbegreissicher 3dz gerung aber endlich seinem Bruder, Erzherzog Albrecht, zugessagt wurde. So missällig dem Kaiser dieser Schritt war, so gab er sich doch zum Vermittler bei den Niederländern her; aber diese nahmen seine Sesandten gar nicht an, weil sie den Spaniern namentlich in Absicht der Religion nicht trauten; sie soderten vielmehr Bradant und Flandern auf sich mit ihmen zu vereinigen.

13. Sept.

In biefer Lage ber Dinge starb Philipp II., ber machtigste und reichste Monarch ber Erbe, ber alle europäischen Reiche mit dem seinigen vereinigen, selbst seine Stammesvetztern vom Kaiserthrone stoßen und sich zugleich zum Kaiser der weuen Welt kronen lassen wollte, der für seine Unternehmmzen mehr als 600 Millionen Ducaten geopfert und 20 Millionen Menschen hingeschlachtet, erlag an dem Freiheitskeiege sieden kleiner Landschaften und endigte so arm, daß er dunch die Geistlichkeit Beisteuern sammeln lassen musste. Sterbend zeigte er seinen Kindern seinen mit Schwaren und Läusen bes deckten Leib und ermahnte sie zur Gerechtigkeit.

Der Krieg bauerte noch elf Jahre, bis nur ein Baffenftillftand erfolgte; bas Reich gerieth über Berlehung seiner Grenzen in neue Berlegenheit '). Die spanischen Feldherren,

<sup>1)</sup> Golbaft, polit. Reichebanbel 6. 675, giebt mehrere bierber

umbermogend ihre Solbaten zu erhalten, brangen in bie benachbarten clevischen und weftphalischen Lande ein, die Sollander folgten. Sene nahmen fogar Winterquartiere und brands icabten. Der Raifer erhielt auf feine Abmahnung bloß bas Berfprechen, bag ber Abgug geschehen folle, fobald bas Frubjahr bie Fortfetung bes Ariegs geftatten wurde. Gie bebielten aber auch nach bem Abzug einige clevische Stabte, um ben Sollandern ben Rhein zu fperren. Die rheinischen und weftphas lifden Rreisstande ftellten beswegen 14,000 Mann unter bem Graven Sigmund von ber Lippe auf, die aber in fo fiblem Buftanbe waren, bag fie noch bei ben Bollanbern Beiftanb gegen Die Spanier fuchen mufften. Diese behielten Rheinbergen, Die Sollander Emmerich. Statt Gewalt mit Gewalt abzutreiben, fandte ber Raifer wieber eine Friebensbotschaft zu ben Generalftaaten; biefe wieberholten: es feien noch bie nams 1600 lichen Simberniffe vorhanden; bie Bebieteverletzungen feien nicht auf ihren Befehl gefcheben; fie wollten gurudgeben, fobald bie Spanier baffelbe thun wurben.

Ronnte bas Reich nicht einmal fich felbft fcuten, wie sollte es bie Dberherrlichkeit über abgefallene Provinzen behaupten? Selbst Spanien war endlich fo weit gebracht, bag es nur mit Unertennung ihrer Freiheit Frieben folieffen tonnte; 1609 bod wählte man erft einen 12jahrigen Baffenftillstand. Die 9. Apr. teutsche Linie von Sabsburg konnte feben, wohin blinde Uns terbrudung ber burgerlichen und Gewiffensfreiheit führe, und boch wird in bemfelben Zeitpuncte bie Gegenreformation in Teutschland selbst vorbereitet. Drei Monate nach bem niebers 10. Stut. lanbifden Stillftanbe tritt bie beilige Liga auf.

Bis zu biefem Beitpuncte bieten bie Raich sangelegenbeiten einen widrigen Anblitt fleigender Berwürfniffe bar, au welchen ber spanisch nieberlanbische Krieg in ber That bas Borfpiel ift 1), und die wir darum nicht kurzer faffen (als

geborige Actenftucke von 1598 f., wovon bas erstere bie überschrift hat: Diftorifcher arragonischer Spiegel, barin mit gutem Grund ber Babrbeit abgebilbet, zu was Ende bas jesige spanische Kriegsvolk, so in bem weftphalifchen Rreis fich enthalt - Borhabens feie, ber werthen loblichen teutschen Ration Boblfahrt und Freiheit zu unterbrücken 2c.

<sup>1) &</sup>amp;. bie leste Anmert.

bier geschieht), weil sie ebenso viele nicht zu überfebenbe Barnungen enthalten. Bugleich wird fich noch beutlicher ergeben. warum Raifer und Reich weber im nieberlanbischen noch im ungerischen Rriege, noch in ber sogenannten Recuperations fache (in Abficht ber vom Reich abgeriffenen ganber an ber frangofischen und ruffischen Grenze), noch überhaupt in ben europaischen Angelegenheiten fich mit Nachbrud zeigen konnten. In ber nieberlanbifchen Grenze, in ber alten Reichsflabt

1580 Machen, entftanben balb nach R. Rubolfs II. Regierungs antritt biefelben Religionoffreitigkeiten, wie wir fie fcon in ben erblandischen Stabten von Ofterreich gefeben. seit 1544, gelische Theil ber Burger, burch flüchtige Niederlander ver ftartt, begehrte freie Religionbubung und Theil an ber Stabt

verwaltung. Da ber katholische Stadtrath fich widersette und burch faiserliche Commissarien unterflutt wurde, machten Die

29. Mai. Evangelischen einen Auflauf und bemachtigten fich ber Stadt. Sie entschuldigten fich bei bem Raifer, und bie Rurfurften von Sachsen und Branbenburg baten benselben bie Stabt au beruhigen, weil fonft bie Spanier Gelegenheit nehmen moch ten fie zu besethen. Allein man machte jest jene geheime Ubereinkunft geltenb, welche R. Ferbinand I. nach bem Religions frieben mit ben tatholischen Reichsftabten getroffen. Done ge richtliche Untersuchung verhängte ber Raifer Erecution gegen bie Stadt und ließ fie einschlieffen; die Burger machten aber einen Ausfall und verjagten bie aufammengezogenen Kriegs voller 1). Diese Geschichte murbe eine Sauptbeschwerbe auf bem icon gebachten augsburger Reichstage, ber eben bamals

bauptfachlich wegen bes Turkenkriegs berufen wurde, weil Maximilian II. Die ofterreichischen Erblande burch bie bisberi gen Anstrengungen mit Schulden belaftet batte. Die evangelischen Reichoftanbe wollten fich auf gar Nichts einlaffen, bis erft ihre gehauften Religionstlagen erlebigt fein mur ben. Auch als die Reichshulfe endlich bewilligt mar. legten bie Stabte in Gesammtheit eine feierliche Protestation ein 2).

1582

<sup>1)</sup> Soffmann, Samml. ungebr. Rachr. I. 483. Ropp, gacher Chron. S. 179 ff.

<sup>2)</sup> Baberlin XII. 91 f. und Beinrich, VII. 64, haben bieruber handfdriftliche Radrichten beigebracht.

Rurpfalz hatte die Abficht auf Diesem Reichstage sofort die burch Maximilians Tob abgebrochenen Berhandlungen über R. Ferbinands I. Rebenabschied zum Religionsfrieden wieder aufzunehmen; allein Rurfachfen rieth ab, weil bei bem gegenwartigen Stand ber Dinge Nichts zu hoffen fei; es mar genug an ben laufenben Beschwerben. Diefe gingen haupt= fachlich barauf: bag ber Rammerrichter immer ein Rathos lifcher fei; bag ber Raifer auch bei feinen Commiffionen gu Beilegung reichsstädtischer Angelegenheiten nur fatholische Mitglieder verwende; daß ber Papft ben Gid bei ber Aufnahme in bie Domcapitel geschärft habe, woburch fo viele Berabgetommene vom Abel, protestantifchen Theils, ausgefchloffen wurden, welche ju Berbefferung ihrer Umftanbe leicht eine abnliche Emporung wie in Frankreich und in ben Rieberlanden anfangen tonnten. Die fatholischen Stande faumten nicht barauf gu antworten. Der Raifer aber fertigte bie Evangelischen mit ber Berficherung ab, baf er über ibre Rlagen erft Erkundigung einziehen und fich bann weiter erflaren wollte 1). Am Schluffe bes Reichstages fandte Gre= gor XIII. burch ben Carbinal Mabruggi feinen verbefferten Calenber gur Ginführung in Teutschland. Seit bem coftanzer Concilium war die Rebe von der Nothwendigkeit eis ner genauern Beitrechnung, weil bie bisherige julianische endlich um 10 Tage über bie Tag = und Nacht : Gleiche ic. por= gerudt war. Ginige berühmte Mathematiter, befonders Alon= fius Lilius, batten bie neue Berechnung gemacht, welche bem Papfte zu Ehren bie gregorianische genannt wirb. 211= lein fo wenig bie Sache mit ben Glaubensartifeln zu thun batte, so wollten boch bie Protestanten schon beswegen Nichts bavon boren, weil bie Anordnung vom Papfte ausging. Die Theologen faumten nicht ihren Fürften vorzustellen, wenn man auch nur in einer gleichgultigen Sache nachgebe, fo werbe ber Papft weiter greifen. Der Landgrav Wilhelm von Beffen, ein mit ber Aftronomie nicht unbefannter Surft, berief fic auch auf bie Geschichte: Julius Cafar und Rarl ber Große batten ben bisherigen Calenber eingeführt; ber Ranon vom

<sup>1)</sup> Behmann, R. handl. vom Religionsfrieden II. C. 45 ff. Pfifter Gefchichte b. Teutschen IV. 24

Offerfeste aber fei vom nichtschen Concilium unter Leitung Conftanting bes Großen fefigefest worben 1). Ein eimiger evangelifcher Gelehrter wiberfprach bem Boruttheil feiner Partei. Diefer ift Johann Reppler, Bogling bes evangelb ichen Stiftes in Tubingen, eifriger Unbanger ber augsburge ichen Confession, ber bie Enncordienformel wegen ber barin verffecten Ubiquitatelebre verwarf, und ba er beshalb keine Anstellung im Baterlande gu hoffen batte, in feinem 22ften Jahre einen Ruf bet fleietmartifchen Stanbe als Lehrer ber Mathematik zu Grit angenommen hatte. Er febrieb feinem Lebrer und Freunde Dafflin, ben man von Amis wegen ge amungen batte ben gregorianischen Calender an wiberlegen: "Bas treibt bas halbe Teutschland? — Gleichformigfeit in ber Zeifrethnung gehört zur Bierbe bes politifchen Buftanbes. Ich bente, wir haben bem Papfte genugfam bewiefen, bag wir Die alte Beit für unfere Sefte beibehalten tonnen; es ware ein: mal Beit zu verbeffetn, wie er verbeffert hat. Bir werben bie Milbe Rubolfs II. nicht immer genieffen. Die evangel ichen Aurfien fragen ibre Dathematiter; ber Raifer etlafft ein blog politisches Sbict, so wird nicht Gregors Bulle fonbem ber Rath feines Mathematiters gutgeheiffen. Es ift eine Schande für Teutschland, wenn es allein ber Berbefferum welche bie Biffenfchaften verlangen, entbehrt" 2). Jewes butte 1583 ber Kaifer gethan; ein Sahr nach bem Reichstag emwfahl & ben Reichsftanben bie Ginführung bes neuen Calenbers. 36 lein ungeachtet mit teinem Worte bes Papftes gebacht war, fo lieffen fich boch bie Protestanten von ihrem Biberwillen nicht abbringen und bebietten lieber bie unrichtige Reitrechmung

lender, zu nicht geringer Berwirrung aller Geschäfte.
Die aachner Sache blieb eine Zeit lang auf fich berahen, weil bald darauf im Erzstift Coln, bann im Bisthum Straffburg, also am ganzen Rhein aufwelts ahnliche Religionsbewegungen entstanden. Der Aurfürst von Coln, Gebhard,

fast noch zwei Sahrhunderte bei. Teutschland hatte also nicht nur zweierlei Glaubensbekenntniffe, sondern auch zweierlei Sa-

<sup>1)</sup> Chytraeus, Saxon, L. XXV. Thuan, L. LXXVI.

<sup>2) 3.</sup> Repplers Leben von S. E. C. Freih. v. Breitich wert, S. 28.

Aruchfeß von Balbburg, einer ber taiserlichen Commifferien in ber gachner Sache, Reffe bes Carbinals Otto von Augs burg, verlobte fich mit ber iconen Agnes, Gravin von 1582 Mansfeld, mit ber er fchon eine Beit lang in vertrautem Ums gange gelebt hatte. Der Cheftand fchien unter ben Bifchos fen immer mehr Beifall gu finden. Roch vor Luthers Tob (1543) batte Magnus von Medlenburg, Bifchof zu Schwerin, bes bas nischen Königs Friedrichs I. Tochter geheirathet und bas Bisthem bis an feinen Tob behalten. Die Wittme murbe auch feinem Nachfolger zu Theil. Der Abminiftrator bes Erzstifts (1550) Manbebeug, Joachim Friedrich von Brandenburg, und ber Bis fchaf Chriftoph von Rageburg lebten ebenfalls in ber Che. Sebbarbs Borganger, Salentin Grav von Ifenburg, batte, sum fein Saus fortzupflanzen, bas Erzbisthum niebergelegt: Gebhard aber wollte es nun reformiren, um im Befice belfelben au bleiben, Er zahlte auf ben Beiftand ber evangelis fchen Reichsftanbe, welche inbeffen ben geiftlichen Barbehalt bekampft hatten. Gin großer Theil ber Einwohner bes Erz-Bifts trat auf feine Beite; Die frubern Reformationsverluche bes Rurfürften hermann waren wohl burch ben üblen Musgang bes schmalkalbischen Kriegs vereitelt, aber bie Evangelis feben batten nicht abgenommen und schon vor Gebhards libentritt Die Rurfürsten und ben Reichstag um Bermenbung 1575 für freie Religionsubung gebeten. Aber ber Stadtrath von 4582 Coln mar noch in berfelben Gesinnung wie funfzig Sabre früher, ba Coln auf bem Sanfetage erklarte: man bange, to: (1535) wie und erfaufe bie Reger, wolle bei alter Gewohnheit bleiben und befinde fich mohl babei 1). Im Domcapitel waren einige protestantische Ditglieber, aber bie Dehrheit ffimmte bem Stadtrath bei. Auf beiben Seiten murbe geruftet. Bebbarb ertlatte amor wiederholt, wenn er auch beirathe, fo gebente er nicht bas Erzbisthum erblich ju machen, fonbern es men lebenelanglich ju behalten; bie Unterthanen follen ihre Gewiffensfreiheit, bas Domcapitel fein Wahlrecht behalten. Allein Papft und Raifer ergriffen biefe Gelegenheit nur um fo begieriger, um ben geiftlichen Borbehalt auf eine recht ans

<sup>1)</sup> Sartorius, Gefd. b. hanfeat. Bunbes III. 83.

schanliche Weise geltend zu machen. Als Gebhard burch eis
1583 nen reformirten Prediger sich offentlich hatte trauen lassen, ers
2. Fedr. folgte eine Absehungsbulle, und das Capitel, auch vom Kaisser aufgemuntert und unterstücht, wählte den Bischof Ernst von Luttich zum Erzbischof, der durch seinen Bruder, den Herzog Ferdinand von Baiern, und durch die Spanier unter dem Herzog von Parma gewassneten Beistand erhielt. Bergeblich widersprachen die weltlichen Kursürsten: die Reichsverfassung sei zweimal verletzt, durch Hereinsührung fremder Boldfer und durch die Anmaßung des Papstes, dem es keines wegs gedühre einen Kursürsten abzusehen. Der Kaiser versprach wiederholt die Sache auf einer Fürstenzusammenkunst beizulegen. Aber er zögerte so lange, die Ernst das übergewicht hatte und Sebhard den Rückzug gerathen fand. Der

1583 öfter genannte Pfalzgrav Johann Casimir war ber einzige Fürst ber ihm zu Hulfe kam; die andern Protestanten erklarten sich nach bem fruchtlos abgelaufenen Convent für new tral, weil Gebhard und Johann Casimir sich zur reformirten Kirche bekannten. Hier fah man schon die traurigen Folgen der Spaltung; die Fürsten hörten auch nicht auf die Warnungen des K. Heinrich von Navarra, um der einzigen Abendmahlslehre willen die so nöthige Bereinigung doch nicht schwimden zu lassen. Die Königin Elisabeth von England versprach

1584 zwar ber zu ihr geflüchteten Agnes Beistand; nahm aber aus Gifersucht gegen ihren Liebling Effer bas Bersprechen wieber zurnd 1). Die zum zweiten Mal vergeblich versuchte Resonnation bes Erzbisthums endigte bamit, daß Clemens VIII. eine

1591 papftliche Runciatur gu Coln errichtete.

1584 Gebhard ging mit brei evangelischen Domherren nach Strafburg, wo er Dombechant war und die andern ebenfalls Pfründen besaßen. hier waren die Berhältnisse anders als in Coln. Bor und nach dem Religionöfrieden haten evangelische Graven und herren Aufnahme im bischöflichen Domcapitel gefunden, und der Stadtrath war auf ihrer

<sup>1)</sup> über bas Ganze: Isselt de bell. colon. Chytraeus L. XXVI. Thuan. XXVI. Chron. b. Aruchseffe von Balbb. II. und gebr. Ausschreiben mit Urkunden von Gebhard und Joh. Casimir.

Seite. Beil aber bie Colner gebannt waren, fo wollten bie

katholifchen Domberren fie nicht einlaffen; es tam ju Gewaltschritten und zu völliger Spaltung bes Capitels. Der 1585 Raifer fandte eine Commiffion, welche ben tatholischen Theil in Schut nahm, aber eben beswegen feinen Bergleich gu Stande bringen konnte. Da nach einigen Jahren ber Bis fcof Johann farb, wahlten bie Evangelischen ben Domberen 1592. Robann Georg von Brandenburg, Sohn bes Abminiftrators von Magbeburg, jum Bifchof, und bie Stadt trat ber Bahl bei. Somit ware bie Reformation bes Bisthums erfolgt, Allein bie Ratholischen, welche zu Babern ihren Sit genom= men, mabiten Rarl von Lothringen, Carbinal und Bifchof von Det. Die Parteien fritten erft in Schriften, bann mit ben Baffen. Die faiferlichen Commiffarien erhielten von ben Evangelifchen gur Antwort, bie Sache gebore nicht vor ben Raifer fonbern vor bie gefammten Reichsftanbe. Da immer mehr Rachbarn fich barein schlugen und ein größerer Krieg befürchtet wurde, fo fanbte ber Kaifer eine neue Commission, 1593. welche einen Stillftand vermittelte, wahrend beffen bie beiben 27. gebr. Bifchofe jeber einen Theil bes Bisthums im Befit behalten follten, bis ein Fürstentag weiter entscheiben wurde. Diefer Tag tam jeboch nicht zu Stanbe. Die Evangelischen bielten entgegen, in biefem Fall finde ber geiftliche Borbehalt gar keine Anwendung, benn er beziehe fich nur auf ben übertritt eines katholischen Bischofs ober Pralaten, nicht aber auf eine nene Babl. Nach fieben Jahren vermittelte Bergog Friedrich 1604 von Birtemberg einen Bergleich auf 15 Jahre; fo lange folls ten bie evangelischen Domberren auf ihren Pfrunden bleiben, aber keine neuen aufnehmen. Der Abministrator Johann Georg trat bie bischofliche Burbe an ben Carbinal von Lothringen gegen eine Gelbentschäbigung ab. Der Bergleich ber Domberren murbe noch einmal verlangert, bis fie in Folge bes breiffigjabrigen Rriegs vom Raifer befehligt wurden alle Stifteguter ben Ratholifden gurudzugeben 1). Mit bem Rurfurften August von Sachsen erlosch ge + 1586

Mit dem Rutluften auffult von Suchen enold 20- 7 1306

<sup>1)</sup> Auffer ben obigen Quellen: Acta — ber faifertichen Commiffarien u. 1586. 8 chadaei Contin, Bleidan, III. XVII, Rhevenhiller, III. IV.

wiffermaßen bie gweite Generation ber protestantifchen Rim ften : nach ihm finben fich wenig ausgezeichnete Ramen. Die Leitung ber Reformationsangelegenheiten ging auf Aurs pfalz über. Es war aber auch nicht gerabe bie personliche überlegenheit biefer Fürften, vielmehr brachte ibr Regierungsund Confessionen = Bechsel neue Storungen; fonbern hauptfachlich bas Berhalfniß gu Frankreich, wast ju einer gleichformis gen Opposition gegen bas Kaiserhaus führte. Rach bem Zobe + 1583 bes Kurfürsten Ludwig, ber die calvinische Lehre abgeschafft und die A. C. wieber eingefichet hatte, ließ ber Bormunder Johann Cafimir ben Rachfolger Friedrich IV. in ber talvinischen Lebre mit größter Strenge erziehen und verfubr auf gleiche Beife gegen bie lutherischen Gemeinden wie je ner gegen bie ealvinischen. Diefer Pfalzgrav Johann Cofimir, im Relbe als fubner Parteiganger in Frankreich, in ben Rieberlanben, in ber colnischen Sache, in ben fichlichen Berhandlungen als eifriger Catvinift, besonders bei bem obengebachten frankfurtet Convent ausgezeichnet, bewirkte auch an bem ftrengkutherifchen turfachfifden Sofe eine nene Religionsgahrung. Die gebeimen Unbanger Calvins waren noch nicht lange burch Rurfurft Augusts harte Magregeln unterbtudt, fo gewonn Johann Cafimir, wo nicht feinen Schwe ger ben Rurfurften Chriftian I. felbft, boch feine Rathe und besonders ben Rangler Crell, welchem ber Rurfurft bei fetner Annahme bie Unterschrift ber Concordienformel erlaffen

hatte, für die calvinische Lehre. Die Concordiensormel erlassen hatte, für die calvinische Lehre. Die Concordiensormel wurde auf die Seite geschoben, und der Eroreismus, den man noch bei der Reformation beibehalten hatte, abgethan. Der größte Theil der Prediger verließ aber lieber Amt und Baterland als den Glauben an den Eroreismus. Andere welche die Berordnung besolgten, wurden vom Bolk theils bedroht theils wirklich mishandelt, einer sogar gesteinigt. Als Christian L in Folge seiner Trunkliede schnell starb, ließ der Bormünder seines Sohnes, H. Friedrich Wilhelm von Weimar, auf Artrag des' ritterschaftlichen Ausschusses und der kursurflichen Wittwe, sogleich den Kanzler und die beiden Hosprediger neht einigen Andern verhaften und erklärte auf dem Landtage zu Torgau, er werde dei der A. E. bleiben und zur Entsernung

aller eingeschlichenen Swethumer eine Biftation vornehmen lasfen. Diefe batte zwei Jahre zu thun und entfernte nicht mur Prebiger fonbern auch Beamte welche bes Galvinismus verbachtig waren. Die Ritterschaft brauchte noch langere Beit, um ihre Rlagen gegen ben Rangler gur Untersuchung gu bringen; ein Sheil trat gurud, die Mehrheit aber jog endlich auch Die Stabte, welche anfanglich wie die Universitat Bittenbera Nichts von der Sache gewallt, auf ihre Seite. Das Kammergericht, an welches Grells Gattin fich gewandt, erkannte auf Befreiung besselben ober auf weitere Beweise gegen ibn. Dies war in bemfelben Beitpunct ba bie unten folgenben Reichstageverhandlungen begannen. Der Proces wurde 1594 mit großer Bogerung und Mangelhaftigfeit fortgefest. End= lich fprach bas Appellationsgericht ju Prag ein Belehrungs= urtheil; dieses verwandelte ber Abministrator in ein formliches Dobesurtheil, und Chriftian II., ber indeß zur Regierung tam, 1601 ließ es mit aller Strenge vollziehen. Grell fiel als Dyfer bes Abeles und Secten = Saffes 1).

Den Jesuiten entgingen alle biese Vorfalle nicht: sie saben die Verwirrung in den rheinischen Städten; sie sahen mit Freuden den geschärften Gegensatz zwischen Lutheranern und Calvinisten. Ihr Angrissplan schritt vorwärts. Damals schrieb Keppler: "Solange diesenigen welche die Freiheit des Gewissens behaupteten, eng verbunden waren, waren sie mächtig; sowie sich aber bei ihnen die Furcht vor den Katholischen verlor, so singen sie unter sich Streit an, damit sie umto leichter überwunden wurden."

Der Wendepunct toat ein; neue Furtht musste die Protestanten einander wieder nabern. Sat die Einführung ber calvinischen Lehre in der Psalz die bereits von mehreren Seiten begonnene kirchliche Trennung der Protestanten öffentlich gemacht; haben die Sachsen mit der Concordiensormel die Abschliessung vollendet: so ist es nun wieder das pfalzische Turhaus, das sich nicht ermüden lässt die Protestanten ineine politische Vereinigung zu bringen.

MIS R. Rubolf II. wieber einen Reichstag nach Regens-

<sup>1) &</sup>amp; chrody, IV. 649 ff.

burg ausschrieb und die Fünfenhofe burch besondere Gesand 1594 ten bearbeiten ließ, weil bie Turkengefahr immer naber tam, 17. Febr. traten inbeffen mit ben pfalzischen einige fürstliche Gefanbten 16. Marg zu Speier, bann ju Seilbronn Rurfurft Friedrich IV. felbft mit bem S. Friedrich von Birtemberg, bem Pfalzgraven Jobann von Zweibruden, ben Markgraven von Brandenburg, Uns fpach und Baben : Durlach, nebft bem Gefandten vom Abmis niftrator von Magbeburg zusammen. Sie vereinigten fich auf bem Reichstage nicht eber Etwas zu bewilligen, bis ber Rab fer ihre gusammengefaßten Beschwerben erledigen wurde. Abschlieffung eines formlichen Bunbniffes wurde vorbehalten. Diefer Tag ju Beilbronn ift ber Anfang ber evangelifchen Union 1). Als ber Raifer in feiner Proposition nur von ber Turfenhulfe fprach, bie antern Reichsangelegenheiten vor übergebend, bie Religionsfache aber gar nicht berührte, geries then bie Evangelischen in heftige Bewegung. Sie konnten zwar bie Bewilligung einer Anzahl Romermonate nicht bin-23. Mai. bern, weil ber Raifer bie Gefahr gar zu beweglich vorftellte; aber fie trugen nun ihre Beschwerben unaufgefobert mit allem 16. Jun. Nachbrucke vor. Diefes Berzeichniß zeigt in Rurze, wie weit bie Ratholischen schon gur Unterbrudung ber Reformation vor geschritten. "Der Papft," fagen bie Evangelischen, "feine bier gegenwärtigen Muncien und bie Jesuiten fturgen ben Religionefrieden um; fie geben vor, Ferdinand I. batte benfeb ben nicht einmal ohne papstliche Bewilligung schlieffen ton nen, und auf jeben Kall batte er mit bem trienter Concilium fein Ende erreicht. Die A. C. werbe offentlich verdammt, bie suspendirte Jurisdiction ber Bifchofe fuche man überall wiederherzustellen, ber Raifer erschwere ben protestantischen Stiften bie Berleihung ber Regalien. Die Reichoftabte wer ben an weiterer Reformation gehindert, wo fie nicht ichon bor bem Religionsfrieben ftattgefunden. Beim Sammerge richt bleibe nicht nur die erfte Stelle immer mit Ratholischen befest, fonbern es werben auch bie evangelischen Beifiger nicht in gleichen Rechten gehalten. Die Rammergerichtsvisitationen geschehen nachlassig, mangelhaft, parteiisch. Die meiften Sa-

<sup>1)</sup> Der unirten Protestanten Archif zc. 1628. Anh. G. 2.

chen werden burch kaiserliche Commissionen untersucht, bann an den Reichshofrath gebracht und dem Rammergericht entzgogen 1).

Der Reichshofrath, eine aus Bereinigung bes erbs lanbifchen hofraths mit bem taiferlichen geheimen Rath ents fanbene, unter Ferbinand I. aber fur bie Reichsfachen wieber abgesonderte Beborbe, war fur bie Ausübung aller kais ferlichen Reservatrechte welche eine Cognition erfoberten bes fimmt, es wurden alfo auch unmittelbar an ben Raifer gebrachte Rechtsfachen vor biefelbe gezogen 1). Bei ben Relis gionsftreitigkeiten unter Maximilian II. war auch schon vom Reichshofrath bie Rebe; ber Reichstag erkannte jeboch bas Rammergericht für bie gefetliche Beborbe berfelben. Rubolf II. fing bagegen an bie Religionsftreitigfeiten auch an ben Reichshofrath zu weisen. Die evangelischen Stande beschwerten fich übrigens nicht sowohl gegen die Form als gegen die Perfonen, weil ber Reichshofrath meift mit Ratholischen befett fei, von welchen fie immer ein ungunfliges Urtheil zu erwarten båtten.

Bei dem Vortrage dieser Beschwerden sehlte nur das, daß die Protestanten sich nicht alle dazu vereinigt hatten. Bis sie soweit kamen, mussten noch stärkere Besorgnisse ausstehen. Daß Aurpsalz sich an die Spize gestellt hatte, war den Sachssen unerträglich. Die Abeologen welche der Administrator mit sich nach Regensburg gedracht, liessen es nicht zu mit Calvinisten gemeinschaftliche Sache zu machen. Der Psalzegrav von Neudurg, die Gesandten von Simmern und Belzbenz, von Weimar, Holstein und Meckendurg nahmen keinen Theil an der Beschwerdeschrift. Auch der freisinnige Herzog Friedrich von Wirtemberg, der bei der Übereinkunst zu heild der Grangelischen gegen Aurssalzen aussodern das Directorium der Evangelischen gegen Aurssalz zu behaupten.

Unter Diefen Umftanden glaubte der Kaifer Richts zu verlieren, wenn er nach dem Beispiele feines Baters neutral blieb. Er gab die Beschwerdeschrift den Katholischen zur Ber-

<sup>1)</sup> Lebmann II. C. 65.

<sup>2)</sup> Eichhorn a. a. D. §. 585.

378 Bud III. Zweiter Beitraum. Abth. 1. Abidn. 2. antwortung. Diefe blieben in ihrer Gegenschrift meift bei allgemeinen Behauptungen, leugneten bie Befchuldigung in Abficht des Religionsfriedens gang hinmeg und begehrten bage gen, bag ber Saifer fie in bem Befit ber ju ihrer uralten katholischen Religion gehörigen Lirchenguter schuten mochte. Der Raifer ließ biefe Berantwortung ben Evangelischen kaum 1594 Aug. por bem Schluffe bes Reichstags mittheilen. Sie konnten baber ibre Replik erft auf bem brei Sahre fpater versammel 1597 ten Reichstage übergeben 1). Aber bie fachfifchen Saufer, Reuburg und Wirtemberg nahmen wieder nicht an der Unterforift Theil, weil bas Directorium nicht ber Rur Pfala fonbern Rurfachfen gebubre, mo bie evangelische Lebre ihren Unfang genommen. Erzbergog Matthias, ber fur ben Raifer bawar, theilte bie Replif nicht einmal ben Ratholischen mit und bielt auch bie Beschwerbeschrift von die fen jurud, um bie Erbitterung nicht ju vermehren. Reichsabschied murbe ebensomenig die bieberige Abbulfevers cherung wieberholt. Der einzige 3med bes Reichstags war Zurkenhulfe; hierzu wollte man bie Religionsparteien eine burch die andere fleigern. Bergog Friedrich von Wirtemberg bemerkte zwar über bas Ausschreiben, wegen eines einzigen Punctes babe man noch nie ben Reichstag berufen; auch gab er feinem Gefandten auf, ben Mitftanden vorzuftellen, "es fei nothig jest einmal die Augen und bas Maul recht aufauthun, wie fcblecht und unnut bieber Reichegelb und Bib ter verwendet worden, und wie die ofterreichischen Leute unverentwortliches Judenwerf und Finangen getrieben. man von ben Reichsftanben bas Gelb berausgeprefft babe, fo laffe man bernach bie anbern Beschwerben mobl bleiben." Diefer Bergog ftand eben bamals im Begriff als Regent von einer neuen Linie fein angestammtes Berzogthum von ber öfterreichischen Afterlebenschaft zu befreien, tonnte aber mit allen seinen Gelbopfern an bem gerrutteten taiferlichen Sofe

(1599) nur Bermanblung jenes Titels in ben ber Anwartschaft ep langen (prager Bertrag). Gine nicht weniger farte Sprache führte auf Seite ber Katholischen ber Erzbischof von Sale

<sup>1)</sup> Lehmann a. a. D. bis Cap. 68.

burg. Er war ber Erfte ber ben Grundfat erneuerte, bei freiwilligen Bulfen burfe man fich burch Stimmenmehrheit nicht binden laffen. Diefer Erklarung gaben bie Protestanten mit Freuden Beifall und fügten bingu, noch weniger burfe man in Gewiffenefachen nach Debrbeit verfahren 1). Doch ging bie Reichshulfe burch, awar nicht in 1598 ber angesonnenen, boch in einer ermäßigten Summe, wozu 6. Apr. Rurfachfen lieber in Ginftimmung mit Baiern fich verfteben wollte als mit bem verhafften calvinifden Pfalzerfürften. Diefer wibersprach nicht weiter, schrieb aber gleich nach bem Reichstage eine protestantische Busammentunft nach Frantfurt aus. Es erschienen die Gefandten von Reuburg, Bels 25. Dct. beng, Brandenburg : Anspach, Braunschweig, Beffen, Baben, Anhalt und Naffau. Da bas Rammergericht burch ben Reichsabschied beauftragt war gegen Saumseligkeit in ber beschlofs fenen Reichsbulfe mit ber Acht zu verfahren, fo nahm Kurpfalt junachft hiervon Anlaß ein Gegenbundniß vorzuschlagen: "Die hohe Noth erfobere bie Augen einmal aufzuthun, wie alle Sandlungen ju Unterbrudung ber Reichsftande gemeint feien. Man wiffe wohl, wie faumfelig manche katholische Stanbe bieber gewesen, ohne bag bergleichen geschwinde Proceffe gegen fie gefihrt worben." Friedrich IV. ließ zugleich bie Bertrauteren ausforschen, wie man mit ber in Beilbronn entworfenen Unionsnotel weiter vorgeben folle. Alle Abgeordneten, Pfalineuburg ausgenommen, gaben die Bufage, ges 12. Dec. gen bas je langer je mehr berfurbrechenbe Dapfithum fur Ch nen Mann zu fteben und bie zu Regensburg befchloffene Zurtenfleuer gurudauhalten, weil fie biefelbe gu ihrer eigenen Des fenfion nothig batten. Auf einem zweiten Tage zu Friedberg 1599 wurde biefer Befchluß beftatigt und bingugefugt, fic auf bem ausgefchriebenen Deputationstage folange in teine Sandlung einzulaffen, bis auch bie Spanier ben Reichsboben geraumt und allen Schaben erfett baben warben.

Diesem Deputationstage ju Speier war die große Auf- 1600

Zun.

1) P. Ph. Bolf, Gefc. (Bergog) Marim. I. (von Baiern) II. 189 — 149. Rebft ben oben icon genannten Quellen auch zu bem Folgenben.

gebe gestellt, an welcher icon mehrere Lage erlegen waren, bas Reichs Suftigmefen in Orbnung zu bringen. Es murbe eine aufferordentliche Rammergerichtsvifitation in Verfonen und Sachen vorgenommen. Die Protestanten erneuerten die Befcwerbe, baf fie bei ihren Proceffen immer im Nachtheil gegen bie Ratholischen ftanben. Seit 14 Jahren hatte man gegen 36 Kammergerichteurtheile bas Revisionsmittel ergriffen, barunter bie vier fogenannten Rlofterfachen von Sirfchborn, St. Magbalena zu Strafburg, Chriftgarten und Frauenalb, welche erft nach bem paffauer Bertrag eingezogen und barauf ben Protestanten abgesprochen worben. Bei biesen Revie fionen verlangten die Protestanten erft gleiche Babl von Reviforen aus beiben Religionstheilen. Rurpfalz aber verwarf Diese vier Revisionen geradezu, weil die Katholischen bann ben Beg gefunden hatten auch alle übrigen Kirchenguter zurudaubringen, und erhielt die Mehrheit burch Beitritt von Kurbrandenburg und Braunschweig. Nun gebrauchten die Ratholischen Repressalien und verweigerten bie Revision auch ber übrigen Proceffe aus bemfelben Grunde, weil ben Protestanten bie Thure geoffnet wurde Alles was fie wollten an fich au reiffen 1).

1603 Mårz

Dieser unselige Streit sollte auf dem nachsten Reichstage zu Regensburg erledigt werden; er verhartete sich aber nur noch mehr. Schon bei der Hauptfrage, ob dem Kaiser gegen die Türken geholsen werden musse, warsen die Protestanten die Gegenfrage auf, ob und wie ihren Beschwerden abgeholsen, der gehemmte Lauf der Justiz und das alte teutsche Bertrauen wieder hergestellt werde. Wiewohl die Erditterung zwischen Sachsen und Pfalz so hoch gestiegen war, daß man zu Dresden einen Unschlag auf das Leben des Kursürsten entdeckt haben wollte?), so setzte doch Kursürst Friedrich IV. mit der Mehrheit der Protestanten durch, daß die Revision der vier Klostersachen schlechterdings verweigert wurde: "Wie der Religionsfriede selbst durch gutliche Bergleichung ausgerichtet worden, so sollten auch die darüber entstandenen Ir

<sup>1)</sup> Neue Samml. b. R. A. III. 472 ff.

<sup>2)</sup> Bolf a. a. D. II. 177. Rote.

rungen nur burch gutlichen Bergleich gehoben werben: bet Raifer und einige Rathelifche, weichen barum ju thun war, Bil baß nicht bas gange Juftigwefen ins Stoden gerathen follte, waren nicht abgeneigt ben Peoteffanten biefe Muenahme gu geftatten. Aber Bergog Maximilian I. von Baiern mit bit Mehrheit ber Katholischen war fest entschlossen es lieber aufs Aufferfte kommen zu laffen als nachzugeben. Doch eich Cie bergog Matthias in bie Mitte und fcblug vor, ben Buffig punct auf einen anbern Sag vorzubehalten.

Unter Rarl V. hatten bie Protestanten auch foon bas Rammergericht verworfen, fofern es partelifc befeht win Sett wollten beibe Theile Teinen gemeinsamen Richter mehr anerkennen; ber gange Rechtsgang ftanb ftill. Die piet febite

noch gum wirklichen Rriege?

Indeffen wie ben Protestanten jeber Unspruch fchwer gemacht wurde, gelang es ben Katholischen unter Leitung ber Sefuiten mit ber That fortjufchreiten und wieber mehr Boben ju gewinnen. Wiewohl die Lettern ben Religionsfrieben nicht mehr gelten laffen wollten, fo nahmen fie boch aus bemfelben bas ben weltlichen Furffen und Stanben gugeftanbene Reformationsrecht auch für die Ratholischen in Unspruch; wenn protestantifche Fürsten bas Schutrecht ihrer Landestieden in ein Recht Glaubensvorfcriften gu geben vermanbets ten; wenn balb die A. C. balb ber heidelberger Ratechismus eingeführt wurde, wie in ber Pfalz und nun auch in Beffen und Anhalt, so folgerten fie baraus, daß auch ben tatholischen gurften, ober folden bie gur alten Rirche gurudtraten, bas Recht guftebe ibre Unterthanen gu bemfelben Bekenntniffe anzuhalten. Einer ber erften Berfuche bie alte Religion von oben berab wieder berzustellen geschah in Ba= 1569 ben. Rach Markgrav Philiberts Tobe fchidte beffen Schwager, ber eifrig tatholische S. Albrecht von Baiern, einen Sefuiten mit bem Graven von Schwarzenberg in bas Lanb, um ber lutherischen Lehre Ginhalt ju thun. Den minberjahrigen Philipp II. erzog er indeffen in ber katholischen Religion und ließ ihn schon im breizehnten Sahr vom Kaifer für polliahrig 1571 erklaren, um biefe in feinem Landesantheil einzuführen und

bie evangelischen Prediger gur entfernen 1). Daffelbe that ets 1590 mas frater ber Martgrav Jacob von Baben . Sach berg, boch war biefe Beranderung mir vorübergebend. Berzog Das rimilian I. von Baiern ließ Wichts unversucht, um ben alten Pfaligranen Philipp Lubwig von Reuburg, feinen Stammesbetter und Rachbar, jur alten Lirche gutudguführen. Der Pfalgrav war, wie wir oben gesehen, mit ben turpfalgifthen Entwirfen nicht gang einverstanden; boch blieb er flandhaft bei feiner Überzeugung. Auf einem Religionsgesprache beiben Abeile gu Megansburg, bas wie alle vorherigen nur mit geberer Aufreizung enbigte, muffte fich Maximilian ins Geficht fagen laffen, wie ber Sefuit Sonnab Better ibn aufs frechfte belowen und Luthers Schriften bosbaft entftellt batte 2). Dennoch bebielt Maximilian bie Sefuiten au feinen Bertmanten, well er in ihnen bie besten Bertzeuge für feine politischen Plane sab. Um biese Beit fingen auch bie Jesuiten an. Minner von Bebeutung burch ben Runfigriff jum Ubertritt au bewegen, baß fie ihnen erlaubten in ber aufferlichen Gemeinschaft ber beimlich abgeschwomen Confession m bleiben. Berbinands I. Nebenabschied in Betreff ber evangelifden Unterthanen warb fo wenig mehr geachtet, bag man besonders im Burzburgischen und Salzburgischen gu ben ge waltfamffen Ragregein fchritt 3). In ben offerreich ifchen Erblanden wenden felbft bie bestehenden Bertrage umgeftoffen. 218 Ferdinand, Enberga Berls Cobn und Rachfolger in Steiermart und Rarnthen, fich felbft "Sohn ber Jefuiten" nennend, fibe volljährig erklart wurde und mit S. Marimi-1597 liams von Baiern Schwefter fich verlobte, trug er feinem

Dheim, dem Kaiset, zu Drag den Dan einer Gegenresormetion vor. Die Sofruthe gaben das Gutachten, daß er dazu Eng und Recht habe, auch in seinem Gewissen dazu verbun-

<sup>1)</sup> Baberlin, VIII. 46 ff.

<sup>2)</sup> Wolf a. a. D. I. 440 ff. — 494. Früher hatte Marimilian mehr Borliebe für die Capuziner. Sein Bater, D. Wilhelm, verslor durch die Begünstigung der Jesuiten die Zuneigung der Stände und scheint hauptfächlich beswegen die Regierung 1598 abgetreten zu haben. Lang a. a. D. 118.

<sup>8)</sup> Baberlin, XIV. 513. XV. 104.

ben fei, wenn er es auszuführen vormöchte the Weil fie aber moleich mehrere Bebenflichkeiten auffindent. To, fand et ben Ausweg, bag bie Religionszulaffung welche fein Batet 1598 ben Stanben ertheilt, win perfonlich gemefen, alfo wieber aufgeboben werben fonne. Rachbem er bie Sache mit Gie ment VIII. ju Rom naber besprochen und auf bem Mudwege gu Loretto ber Jungfran Marin, "feiner Genevalissima," Die Reger felbft mit Lebensgefahr anszurotten gelebt, nahm er Unlag, als er borte bag bie evangelifchen Drebiger beit Dapft gespottet; ben Frieben für gebrochen zu ertiden. Die Borfiellungen ber Stanbe bewirtten nur Scharfung bes Antenanberungsgebots; bei Tobesfrafe warb ben Unfatholifchen be 17. Sept. fohlen vor Gomenuntergang Grat und Inbenburg und binnen orbe Dagen bie erzberzoglichen Canbe zu raumen. Abrieordnete, weiche bie Stanbe nach Prag fanbten, wurden bort gefoltert und eingekerkert, Die furglich erbauten evangelifchen Rirchen wieber niebergeriffen amd bie Burger mit ben Baffen auseimmbergetrieben 2). Bier Jahre norher hatte bas Landwolf im Bergogthum Ofterreich einen Mufftand gegen & 1594 Rubolfs II. harte Anlagen gemacht; als biefen unterbrieft war, bachte man ebenfalls barauf, bem Ritters und herreis Stande die von Maximitian II. erhaltenen Freiheiten wieber ju nehmen. Der altere Ergherzog Ferbinanb, ber Eirol + 1590 und bie Borlande zu feinem Antheil befaß, hatte von Phis lippine Belfer, aus einem angefehnen evangelifchen Gefchlechte Mugeburge, bie er gu großem Unwillen feines Batere, R. Rerbinands I. gebeirathet, fpater aber ihm ausgefohnt, zwei 1560 Sobne: ber eine, Anbreas von Ofterreich, Bifchof von Cofang und Briren, Carbinal und Statthalter ber Dieberlande, wollte in ber erflern Eigenschaft bas Directorium bes fowabifchen Rreifes am fich ziehen, während bas Berzogthum Wir temberg nach Abfterben ber attern Linie als bem Saufe Diterreich heimgefallen eingezogen werben follte, mas jeboch burch Bergog Friedrich, wie wir oben gefeben, vereitelt wurde; bet andere Cohn, Rarl von Ofterreich, erhielt bie Markgravfchaft

<sup>1)-</sup>Baberlin, XX. 489 f. Fortfet. von Sentenberg, XXI. 275.

<sup>2)</sup> Repplers Leben von Breitfdwert, G. 44.

Burgan und die Landgravschaft Rellenburg 1). Erzheraoa Beopold, Ferbinands Bruber, ein feuriger, friegerischer Jungling, erhielt bie Bisthumer Paffau und Strafburg. Das Ergftift Goln hatte fcon einen baierifchen Pringen, bet auch noch Freifingen, Silbesbeim und Luttich bagu brachte. Muf biefe Beise wollten bie beiben Saufer nach und nach bie geiftlichen Fürstenthumer an fich bringen; in Subteutschlanb von Rarnthen bis Baben war bie Gegenreformation eingeleb tet: Unter Rarl V. war bie Sitte aufgekommen einen beflanbigen papfelichen Runcius am taiferlichen Sofe gu baben; aufferbem wurden zu Coln und Bruffel wie zu Lucern in ber Schweiz ftebenbe Runciaturen errichtet, welche fich allmalig in ben Befit conturrirender Gerichtsbarteit mit ben Ordinarien und Erzbischofen zu fegen wusten und als "Facultaten" bie Ausübung ber papflichen Reservatrechte erleichterten.

In ben Erbreichen bes Raiserhauses Ungern und Bob men wurden gur namlichen Beit bie Butherifden und Cab vinifchen in ihrer Religionstibung befchrantt. Aber bier entftanden auch zuerft Bewegungen, welche bas Baus felbft 1602 in Gefahr brachten. Nicht lange war Erzberzog Ferbinand, Rubolfs Reffe, von einem Reiegszug gegen bie Turten ver Caniffa mit Schimpf gurudgezogen, weil er nur ben Rath von Beibern und Sefuiten befolgt hatte, fo erhob Stephan Botstai, Mutterbruber bes fiebenburgifchen Furften Sig-1604 mund Bathori, ber bei Borftellung ber ganbesbeschwerben am brager Sofe verächtlich behandelt worben, einen Aufftand und foderte in einem Manifest die ganze ungerische Nation auf, ihre Freiheit und Religion gegen Bfierreich au ver 1605 theibigen. Er unterwarf fich gang Ober=Ungern; Die Sie-Mug. benbinger erflatten ibn ju ihrem Furften und ber Gultan et nannte ihn jum Konige von Ungern, mas er jeboch nicht am nahm. Die zahlreichen Disvergnugten in ben ofterreichischen Lanben machten bereits Diene fich mit ben Insurgenten gu vereinigen. Da wurde nun erft R. Rubolfs II, Unthatigfeit recht offenbar, wie sie fcon theilweise im Reich, wo fein

<sup>1)</sup> überficht ber Gefc. von Schwaben, 149.

Bruber Matthias für ihn eingetreten, fich funbgegeben batte. Rubolf war wie Friedrich III. mehr gum Privatmann als num Regenten michtiger Reiche gemacht: er liebte wie jener Matur= und Runft - Geltenheiten und legte trog feines ofteren Gelbmangels toftbare Sammlungen an; Bulett lebte er faft nur mit Belehrten und Runftlern, wie Rael V. nach feiner Abdantung. Geit Friedrich III, wurden fast an allen Sofen Sternbeuter gehalten; viele Gelehrte, felbft ber Lehrer Zeutfd lands, Melanchthon und feine Schuler, hatten Freude an ber Afteologie 1). Dann tamen auch Alchymisten und Golds macher auf, welche felbft ben freifinnigen Bergog Friedrich bon Birtemberg zu bintergeben wufften. Raifer Rubolf II. bing am Bunberbaren und Gebeimniftvollen; um ber Aftrologie willen muffte er aber boch auch bie Aftronomie forbern. gefchab, bag ber Dane Sycho Brabe, ber an feinem Sofe Buflucht fand und Auftrag jur Berbefferung ber prutenifchen (preufifchen) Tafeln: (bes Copernicus) erhielt, ben Raifer bewog ben in Grat vertriebenen Reppler ihm gum Gehulfen gu geben. Der Kaifer, ober vielmehr bie Jesuiten, gaben ber Biffenichaft megen gu, bag Reppler, ben fie nicht gum beimlichen Abschworen ber A. C. bewegen tonnten, nach Brabes balb erfolgtem Tob (ber einzige Reger am prager Sofe) als "bes Raifers und Reichs Mathematicus" ange-Rellt wiebe. Unter vielen Bertimmerungen feiner Befotoung und feiner ganzen Lage wollenbete zwar Reppler erft nach &ubolfs Tobe bie mubfame Berechnung ber "ruboffinifchen Zafeln ", woburch er aus Dantbarteit bes' Kaifers Ramen veremigte; eingebent aber, "bag er nicht bem Raifer allein, fonbern bem gangen menfclichen Gefdlechte biene", feste er unter biefen ungunftigen Umftanben feine großen Stubien fort, burch bie er fich jum Schopfer ber mahren Aftronomie erhob. Der Raifer verlangte auch aftrologische Deutungen von ihm, befonders als ein großer Komet erschien 2). Reppler 1607

<sup>1)</sup> Dobfen, Gefch. b. Biffenfch. 2c. G. 416.

<sup>2)</sup> Berfelbe ber auf bas Jahr 1884 ober 1885 wieber erwartet wird.: D. F. J. hartmann, mas hat bie Welt zu fürchten von bem Kometen bes Jahres 1884? 1830.

Pfifter Gefchichte b. Teutschen IV.

verwahrte sich ausbrücklich, daß er nicht der Meinung sei, daß der Himmel sich Kimmgebend einnissche; weil er aber einmel befehligt war, so kleidete er in die aftrologischen Bilden Bawnungen ein, welche die politischen Berhältnisse darboten. Auf sagte dem Kaiser, der Komet, der in Ungarn, Teutschiand und Frankreich den Leuten über die Köpfe gelossen, zupfe dem jenigen den es atigehe beim Ohr, hernach deute er auf dem vor dem man sich hüben solle. Aber der Kaiser glaudet nehr dem Andern, welche ihm gesagt hatten, daß seine nächsten der verwandten ihm nach dem Leben stünden. Er deutete dieses auf den Erzherzog Matthias.

Als nun die Nachricht von Botskais Aussend kam, wederend zu Prag die Pest weithete und sogar das Geld zur Versforgung der kaiserlichen Auche sehlte, gerieth Rudolf in solchen kinnuth, daß er sich gar nicht mehr suben ließ und Spuren van Wahnsium zeigte. Boll Mistrauen gegen seine Brüder, besonders gegen Natthias, den er seit seiner Jugend zuwährselst hatte, wollte er an den minchner hof sliechten 2); ließ

geseth hatte, wollte er an den munthner Hof funden "?; test
1606 sich aber endlich boch bewegen burch Matchias mit Batskai
9. Febr. Frieden und mit den Türken einen fünsichrigen Waffenklikstand zu schliessen: Aber diese Schlüsse gestehen ihm wieder nicht; er fand sein kuferliches Unsohn gekränkt; tieber wollte er Ungarn ganz den Türken preisgeben als sie bestätigen, und die Kaiserkrone Spanien zuwenden. Bei diese designalt in Hause selbst und bei der zunehmenden Gahung in dem Pusvinzen deries Matthias seine Brüder und Stammesvettern unter Mitwirkung des Cardinals Clesat, ließ deus Kniser wegen

25. Apr. Geistesteinig ver Enterntat absprichem und sich ale Racht ditesten zum Procertor bes Saufes erklaren.

<sup>1)</sup> Doch wurde Einer, Namens Ragel, ber es mit politischen Die phizeiungen zu arg gemacht hatte, fortgejagt: Breitfcwett a. a. S. 1868.

<sup>2)</sup> Bolf a. a. D. S. 119 ff. Das übrige nach Rhevenhillet, VIL

<sup>5) &</sup>quot;Beil es leiber allzwiel offenbar, bag bie romisch-kalferliche Majestat, ihr herr Bruber und Better, aus benen bei Ihr zu untersschiehten Beiten sich erzeigenbenigeschichem Gemuthsbidbig keiten zu Regierung beren Königmiche nicht gemussam nach tauglich sich bestehen."

Am Reiche war auch schan die Rebe von einer neuen Königswahl. Rubolf II. wollte Böhmen wieder blühend machen wie Karl IV. Schmeichler nannten ihn den böhmisschen Salomo. Run erscheint er aber in gleicher Berlegens beit, wie, Wenzlam. In sortwährendem Widenwillen gegen seine Brüder ordneten er zum nächsten Reichstage den Erzehung Ferd in and, seinen Reffen, alle Bevollmächtigten ab; wann es Iene nicht merhindert hätten, wirde er ihn wohl, in übeneinstimmung mitr Spanien, schon jest zum Rachfolger baben wählen lassen.

Rarl V. fland einft allein, im Ramen ber Ratholifchen genen die Partei ber Proteganten. Jest ba bas kailerliche Antehn fo tief gesunten war, tritt bie tathotische Partei fint fich felbft auf. Die Protestanten fchlieffen fich aufs neue an Krantreich an ma for bereiten fich beide Theile, ohne ben Saifer, awar langfam aber mit Entithlaffenbeit jum Rampfe. Inbeffen follte es über bin R oich oft ante geben. Bon allen anbern Stanben immen mrudigefest und bebrangt, follten fie gieichzeitig mit ber Abnahme ihnes Sandels auch die fo ihener erkanften veichöfienbischen Beibte verlieren und endlich gang unter Die Landeshoheit ber Anbern fallen. Auf bem Reichetage non 1582 bruchten: fie thre Befchmerben offen gur 1582 Sprache: "Man gebe schon lange barauf aus fie nicht mehr ale Reichoftanbe ju erftennen, weigere ihnen Sie und Stimme, iege bie von ben bobern Weichoftanben beschloffenen Stenern ihnen auf ohne fie am ihre Buftimmung ju fragen, ba bach ber Reifer in folden Fallen, wenn fie mit ben Anbern nicht einig gewefen, befonbere Berhandlungen mit ihnen gehalten und nicht befehls = fandern bittweise Steuern erlangt batte." -Es mar Schon bie Rebe auf bem Reichstage, fie wegen ibres Biberfpruche zu beftrafen. In Beziehung auf bie fruber gebachte geheime Berhandfung S. Ferbinands I. fiellte man jest geradegu ben Grundfat auf, die Reichsfichte feien bes im Religionsfrieden gugeftandenen Reformationerechtes gar nicht fabig, fandern ber Koiser habe Macht absolute et ex officio in Religions - und Profan - Sachen ben Statten gu gebieten ?).

<sup>1)</sup> Saberlin, XII. 80. 100. 405. 498. 3m Grund baffelbe mas icon Rad V. gewollt, f. oben S. 59.

Aurz man wollte fie aller landeshoheitlichen Rechte beranben. Der Raifer sollte als Grundherr in biefelben eintreten; bie Fürsten aber suchten wo sie konnten barin zuver aukommen.

Hieraus erklaren sich bie zwei nacheinander gesulgten Achtprocesse gegen Aachen und Donauword. Die gegen erstere Stadt bald nach Andols II. Begierungsantritt ausgesprochenen Besehle wurden zwar gerannte Zeit aufgehalten. Auf allen Reichstagen kamen Beschwerden über dieses ungesehliche Bersahren sowie über viele andere Bedrückungen der evangelischen oder halb evangelischen Reichsstädte vor, ohne zur Erledigung zu gelangen. Endlich während des Reichstages von 1598, da auch gegen Stimmenmehrheit in Geldsfachen protessist wurde, geschah die Achtpoliziehung gegen Mar

1598 sachen protestirt wurde, geschah die Achtvollziehung gegen Mason. Inn chen durch die benachbarten Fürsten. Der katholische Stadt rath wurde hergestellt, die evangelische Lehre abgeschafft, der protestantische Stadtrath in die Kosten verurtheilt, und da er diese nicht ausbringen konnte, im Winter aus der Stadt der

biefe nicht aufbringen tonnte, im Binter aus ber Stadt ver 1598 trieben 1). Dies gab R. Rubolf II, zu in bemfelben Jahre, 30, Apr. ba R. Beinrich IV. von Frankreich zu Sunften ber Refor mirten bas Chict von Rantes erließ. Nachen bebielt feine Reichsunmittelbarteit, aber Donauword erlitt noch ein bar teres Schidfal. Diefe an ber baierifchen Grenze gelegene schwäbische Reichsstadt bekannte sich längst zur evangelischen Lebre, bis auf wenige Einwohner und bas bortige Riofter jum beiligen Kreug, beffen Religionbubung auf feinen Begit eingeschränkt war. Es fanben bier also weniger Sterungen ftatt als in anbern Stabten, beren Ginwohner noch in Abficht ber Religion getheilt waren; auch erhielten jene, welche ber evangenischen Lehre Schutz gewährten, bamals baufig Bufing von vertriebenen Ginwohnern aus fatholischen ganbern, auch aus Dunchen gum Berbruffe bes herzogs Maximilian ven Die Bierger von Donauword wurden guerff anf Baiern.

gereizt burch wiederholte Processionen, welche der Abt vom heil. Kreuz, trog ber Warnungen bes Stadtraths, aufferhalb Teines Gebietes mit fliegenden Fahnen hielt. Das Bolf

<sup>1)</sup> Rach ben fruber in biefem Capitel angeführten Duellen.

brauchte endlich Gewalt. Run wurde bie Stadt wegen ge 1606 brochenen Band = und Religions = Friedens, vor ben Reichshofrath 11. Apr. geltben. Da bie von Maximilian im Ramen bes Raifers nach, Donaumorb. gefanbte: Commission mit Erog emufangen wurde, bewog Manifilian ben jogenden Raifer, burch Be-Wednung seiner Rathe, ihm die Achtvollziehung zu übertragen. 1607 Rachbem bie Unterwafungsverhandlungen nur bie Erbitterung 3. Aug. ber Burger gefteigert; erfolgte bie Einnahme ber Stadt burch 17. Dec. ein:beträchtliches Exicasbeer: Bergeblich protestirte ber fc was bifthe Areis gegen bie Execution eines auswärtigen Greiss oberften 1). Der Bergog begnügte fich aber nicht mit ber Unterwerfung ber Stadt, fonbern ließ fogleich burch bie als Relborebiger abgeschieften Sesuiten Bebehrungen vornehmen; inderte bie Stadtverfaffung und brachte es endlich babin, baß ibm für feine übermäßig berechneten Avjegetoften, bie er nicht einmal liquidiren walkte, bie Stadt als Pfanbschaft aus geforechen wurde. Maximilian forieb bem Raifer, biefe Des monfration gegen bie Reber werbe von großer Wirtung fein. Sie war es a aber mitht in Marimilians Sinne 2).

itions.

redighe Gritter Abschnitt.

Ben ber Entstehung bes breiffigjahrigen Rriegs bis zum westphalischen Frieben. 1608 — 1648.

Das Beitalterbes firchlich politifden ganatifmus.

1. Im subwestlichen Teutschland Union und Liga 9 Jahre in Ruftung gegen einander. 1608—1617.

Die: Gefahr bes Religions : Friebens. Einungs : werfuche ber Proteftanten unter fich und mit Aus :

<sup>1)</sup> Den von Wirtemberg ausgeschriebenen Kreistag zu Ulm besuchsten bie fatholischen Stande nicht, liesen aber bie Berhanblungen genau beobachten. Aus Archivquellen. Bufag zu Sattler, V. 280 und Bolf, II. 316.

<sup>2)</sup> Boif a. a. D. II. 185 -- 256.

martigen. Erengung bes Reichstags. Union amis fden lutherifden und calvinifden gurften und Stabten. Senbung bes gurften Chriftian von En: balt an R. Rubotf II. Revolution im Raifethanfe und Burudnahme ber Gegenreformation in ben Erblanden. D. Marimilian von Baiern. Die bei lige Liga. Gegenfat im mittelboadifden Sanfe. Rudblid auf A. Anbolfs L Beit: .... Der itlide fche Succefffonsfineit. Theilnahme ber Liga und Union. R. Sointide IV. von Rranfreid Entwarf einer driftlich europaifden Republit in Begitbang auf Teutschland. Spaniens Entwurf einer Univerfalmonardie wedt Beforaniffe vor Univerfalbemotratie. Rubolf II., auch in Bohmen abgefest, ftirbt noch vor ber romifchen Ronigewaht. Bableavitulation bes R. Matthias: Clefels Plane. Berftartung ber Bunbniffe. Abermalige Brennung bes Reichstags." Spaltungen in ber Union und Liga. R. Mar. II. Sohne ftetben bie Erbfober auf Ferdinand II. Matthias will Union und Liga gegen einander aufheben. Mit bem Compositions: tag wird auch bie romifche Konigswahl aufgefchoben. Resultate in Bergleichung mit ben Rachbar-Umfebrung ber Politif: Stellung ber Parteien beim Ausbruche bes Rriegs

Sobald von ber Achtvollziehung gegen Donauword bie 1607 Rebe war, erließ Kurfürst Friedrich IV. von der Pfalz beim 7. Sept. gendo Auffoderungen an die protestantischen Fürsten, mit Beseitigung ihrer disherigen Bedenklichkeiten sich über, eine 1594 nahere Zusammensehung zu vergleichen. Seit dem ersten heib 1598 bronner Convent waven 13 Jahre verstössen, in welchen das Oct. die vorgeschlagene Schuthdundris benieden vonde. Die Lichwell Dectr. ziehung gegen Aachen und das Eindringen der Spanier in den westphälischen Kreis veranlasste die Kutsten auf einer Ber 1599 sammlung zu Frankfurt und Friedberg nahere Maßregeln zu Jul. ergreisen. Während des steierischen Deputationstages verwingten sie sich den Kaiser schriftlich um Khstellung der Hose

proceffe: pu erfuchen, im Gegentheil bie Turkeffeuer ju ver 1600 weigern und in ber ftratburgifchen Sache bie Bulfe Frant-27. Det. reiche- angurufen. Rach einer weitern Berabrebung ju Friebberg werde über ben fleierischen Abschied ein Beschluß gefasst. 1601 Die Alles gefchab, wie wir jum Theil fcon oben gefeben, auf Betreiben bes Curfurften Friedrichs IV. 3mei Sabre basauf foloffen Ruspfalg, Rur Branbenburg, ber Bis fcof Bobann Geseg von Strasburg, ber Pfalggrav 30+ hann von 3 weibruden, Landgrav Morit von Seffen und Martneus Ernft Friedrich son Baben, erft gu Ohringen, bann m Beibelberg eine wirkliche Ginung, um einander asnen bie kaiferlichen Sofproceffe, gegen bas Rammergericht nto befonbers gegen bie Burudfoberung ber fecularifirten Stifte: und Riofter, bei ben brobenben Musfichten mit Rath nno Mat behafteben und einen Bunbefrath nebft ben erfober-Hichen Gelomitteln gu Beibelberg nieberzusegen. Die Ditglies ber nannten fich correspondirende gurffen !). 218 auf bem betten Reichstag ber gange Rechtsgang in Stoden ge= 1603 without war, eilte Landgrav Moris zu bem K. Heinrich IV. von Mantreich, um ibn gum Beiftand aufzufobern. biefen Beitpunet hatte bie hugenottisch bourbonische Partei fich gegen bie ligiftisch-spanische mit teutscher Gulfe behauptet; als Stottig von Navarea batte Beinrich mehrmais bie auswars tinen Bofe, befonders bie protestantischen Fürften biergu eine gelaben. Rachbem er ben franzbfischen Thron bestiegen und 1593 durch Ubertritt jur tatholifchen Religion bas Bolt berubiat. 25. Jul. aber butb auch burch bus Evict von Nantes bie Reformirten 1598 in Frieden gefest, war nun die Reihe an ihm die Hulfe gu 30. Apr. erwiedern. Frankreich batte feinen breiffigjahrigen Rrieg überffanben: "Mit bent herzestellten Frieben entwickelte bas Reich unter bes melfen Spilly Bermaltung feine gange Kraft nach ibnett-und auffen. heinrich IV. tam ben Protestanten recht geen shigogen, nicht allein um fle zu unterftligen, fanbern augleich bas Raiferhaus zu bemuthigen, bas fein übergewicht folonge sum Rachtbeil Frankreichs ausgeübt batte. Er gob

<sup>1)</sup> Der unfeten Proteffanten Trafto, Auf. C. 40 ff. Spieß, ard. Rebenard, I. 25.

bem Fürsten Christian von Anhalt noch bestimmtere Bus sagen. Um ihnen zu entsprechen, mussten die protestantischen Fürsten vor allen Dingen unter sich selbst einig sein. Allein Kursachsen, Pfalz Reuburg und Wirtemberg woren noch ims mer durch ihre Theologen gegen Kurpfalz aufgereizt. Der Herzog von Wirtemberg nahm zwar die Correspondenz mit Frankreich an, aber zu einem Bundniss mit dieser Macht und mit dem calvinisch gesinnten Aursursten wollte er. sich nicht entschliessen ).

Diese Bebenklichkeiten überwand endlich die Runde von ber baierischen Besetzung Donauwords. Die protestantischen Fürften faben, bag fie aus ihrer frubern gunftigen Stellung immer tiefer in Nachtheil kamen. Da ber Kaifer ihre Borstellungen mit Drobungen beantwortete, fo vermieben fie eine 1608 besondere Busammentunft, traten aber auf bem eben jeht an 3an. offneten Reichstage ju Regensburg unter Leitung von Rem pfalz naber zusammen und führten in biefem Gefühle eine ziemlich ftarte Sprache in bem Reichsrathe, momit auch bie fachfischen Saufer übereinstimmten 2). Erzberzog Ferbinand welchen ber Raifer, wie fcon oben bemertt, au feinem Bevollmächtigten ernannt batte, wollte querft bie Reichsbulfe was nehmen, weil man beforgte, bie Turfen mochten fich ;aud wieder in die ungarifden Factionen mifchen. Allein Die Dre teftanten erflarten geradeju, ber erfte Berathungspungt muffe bie Reichsjuffig fein; gleichmäßiges Recht tonne man fo wenig entbebren als die Welt die Sonne; und wieber auf bie av neuerten Anfoberungen und Bufiderungen: man birfe nur ben Frieden mit ben Turfen balten, wie es bie Ungern felbft wunschten 3); über bie seit 16 Sabren entrichteten Contribus tionen tonne man fich nicht mehr angreifen; innere Sicherheit muffe querft fein; beshalb follen bie Sofproceffe abgeftellt. ber Reichshofrath mit Beifibern von beiberlei Confeffignen befest und burch Abbulfe ber bisberigen Befchmerben und er

<sup>1)</sup> Sattler, Gefc. Burtembergs unter ben Bergogen, V. VI.

<sup>2)</sup> Beinrich VI. 172. Mus Banbichriften.

<sup>3).</sup> Ein Schreiben ber ungarischen Stanbe an bie teutschen Reiche ftanbe war in Ofterreich aufgefangen worben. Miert.

neuerte Bestätigung bes burch jefnitische Schriften hamisch ans gegriffenen Religionsfriedens bas alte Bertrauen hergestellt merben 1).

In ben Shat, wenn man frigt, was ift unter Rubolfs II. getiger Regientig ffte bie innern Reichsangelegenheiten gefcheben? so ift bie Antwort: gar Richts ift geschehen. R. Friedrich III. wurde bas Reich als Ruftkammer fur bie offerreichifchen Sanstriege betrechtet, boch ethielt es bamals Entfcbibigung burch Seftstellung bes Landfriebens und Errichs tung bes Rammergerichts. Aus gleichen Beweggrunden gab Ferdinand I. bem Reiche ben Religionefrieben: Unter Rus balf II. hingegen fab man eine völlige Auflösung vor Augen. Daß man nicht fcon barter gegen bie Protestanten verfuhr, bentten fin ben einzigen Umfind, baß fie mehr geben tonnten und wenn es Noth that mirklich gaben als bie filzigen geiftlichen Fürften, welche nur fitt ihre Familien forgten. In dieser: Rudficht tam nun auch wieder eine milbere Antwort aus Drag: ber Saifer wollte bie Egneuerung und Befidtigung bes Religionsfriedens in ben Abschied aufnehmen laffen. Allein bie tatfplifde Partei, unter Leitung von Baiern 2), trat mit gefteigertem Gifer bazwifchen; fie wollte ben Borfchlag nur unter der Bedingung annehmen, in daß Alles mas feit 1565. caren ben Religionafrieben gefcheben, abgefchafft werben folle." Bollte man barmter bie Berfolgungen ber evangelischen Untertbanen verfieben, fo tonnten bie Protestanten wohl barauf eingeben ; aber es war nicht fcwer einzusehen, baß man bloß Die Reflitution ber secularifirten geiftlichen Guter meinte. Rachbem man gegen brei Monate barüber gestritten, trat ber Sais 1608 fer noch einmal in die Mitte und erbot fich ben Religionsfrieden 16. Margmit &. Maximilians II. Beffatigung von 1566 gu erneuern und bas übrige auf sich beruhen zu lassen. Dies nahmen bie 17. Apr. Latholifden an. Allein bie Protestanten, einmal mistrauisch gemacht, wollten jest auch nicht mehr nachgeben; fie hatten einzuwenden: ber paffauifche Bentrag fei übergangen, jene Claufel ber Ratholischen nicht gurindgenommen, von ben Sof-

<sup>1)</sup> kondorp, I. Ahl. 1. B. 6. C.

<sup>2)</sup> Bolf a. a. D. 291,

processen aber gar Richts gesagt, wegen welcher ste boch haupts sächlich die Friedensbestätigung verlangt hatten. Ferdinand war nicht der Mann des Friedens. Die Protestanten wartes 1608 ten nicht die er wieder Berhaltungsbefehle erhielt; mehrere 27. Apr. reisten ab. Die Antwort bestand in bloser Bertagung. Go war denn auch der lehte Bersuch misstungen. Der Reichstag löste sich auf.

Nach ber Abreise bes portugiesischen Gesanden vom Reichstage kamen sofort zu Auhausen in Franker perfonlich 2. Mai. zusammen Pfalzgrav Philipp kudwig von Reuburg, Marksgrav Georg Friedrich von Baben, herzog Iohann Friedrich von Birtemberg, die brandenburgischen Markgraven Christian und Ivachim Ernst. Das waren gerade die Kinflen welche bisher von der pfilizischen Union Richts gewollt. Die Reichstagshandlungen hatten ihnen die Augen ganz geösst net, da sie die Entschlossenich der andern Varei wahrnahmen.

4. Mai. Schon nach zwei Tagen war bie Unionenotel ju Auhaus fen unterschrieben, zwei Lage ebe bes Raifers obengebachte Antwort nach Regensburg tam. Blieft Chriftian von Unbalt vertrat bie Stelle bes Rurfurffen von ber Pfals. Die Berbinbeten versprachen einander in Mem worin fie wiber bie Reichbeonftitutionen befchwert "wieben beimefleben, vertrans liche Correspondeng batüber zu führen, iti Sathen, weithe ber Rurfurften, Surften und Stande Reelbeit und Sobeit, befonders aber bie auf bem letten Reichstage vorgebrachten Befchwerben betrafen, jufammenguhalten und bie anbern evange liften Stande zu biefem gleichmäßigen Beiftaubnif zu brin-... gen, ungeachtet aller Berfdiebenheit in ben Religionsmeinungen, wornach auch bie Theologen fich achten follten; auf ben Fall ungerechten Angriffs wurden nabere Be flimmungen gegeben; im Frieben follte Aurpfall bas Directetium bes Gangen führen; im Reiege jeber beschwerte Stanb in feinem ganbe felbft.

Das war nun erft die rechte Union. Lutherische und Galvinische brachten ihre Meinungsverschiebenheit zum Opfer; laut des Eingangs follte es nicht sowohl eine kirchliche als vielmehr politische Berdinbung sein zu Sandhabung des Landfriedens, der Reichsabschiede und Executionsondungen,

alfo ber Mecheverfaffung überhaubt, wabei bie jamibalich Rutten und Reith anogienomingt murben. Siet fanblich fogleich an bie Siefe vin England und Frantreid, befannen fich aber wieder, bag nhie Winung ohne: Weizigung "fundben, Machte eber als verfaffinifamiblig: fich minte renbefertigen tounen. In letzterer Binficht anterfchieb fich bie Alafon von ben erften Entrefere, forvie auch, von ben früheren: Theilnehmern Durbrandenburg und Deffen inoch gurkelbtieben: Kuefachfen, freina sutherifch und gut Taiferlich zugleich unibne gan teinen Butheil. Dupegen freien gerlinger Jeft binghim Pfalggrauf. Soha um von 3 weibruden, bas gange Soms Anbalt, ber Grap Gotts 22. Mai. foteb won Soffingen, Die eiften Reigeflabte Strafburg, Rirnberg, Albent, bam bie franklichen Anthenburg, Bindigeimis dweinfurt, Beiffenbutg: 22. Jul.

Der : wifte Gofola : biefen Bereinfigting with eine Gefanbifchaft- am beits Crifer; worlder giffichlitig bem Beiche toge bem Affeffen Got fitien wow: Impater labertrogen wende. Diefer in ben Befchaftent fopo wifich vener gibeft? felifier in frimphifichen Reiegedienften, bunte Gefanbter bel St. Seineich IV., ift eigentlich die bie Geele ber Mulb migu betrachten; wiewohl jest gegen feine Atoficht Brandetith aus bem Gofete gefaffen werben follteil Bueffteft Griebrich I Vingenaunte ibn gum Statts balter bes obeel Pfain vie Union gut frem Generatientenant. Die ausflichtlichen Befchwerbefthrift ber Betbindeten berlichte nicht blog vie Rechtoceleguing in ver bonamoorber Guche, fons bern fie Elngeis gugteich bie gange Reicheverwaltung Soffonbers bie verfaffeingelwidtigen Bofpvoreffe, bie Unwiffenbeit, ben Elgennut und bier Eigenmachtigfeit bet faiferlichen Rathe an. Diefe Schrift begleitete ber gunft noch beim Willefer mit 18, 3ul. wachbelicklichen Bernerbungen. Als ber Raffer esft wich fünf Wochen eine schriftliche, aufzügliche Antwort gab, feberte ber Fürft' nochmink Geber. Der Raifer wunfchte, man möchte 25. Jug. nicht weiter in for beingen, ba er eben mit anbern Befchaf ben "treffild moloftirt" feie. Mein ber gurft fagte ihm nun gerabezu, bie Ungufriebenheit im Reiche, bie Bewegungen in ben Erblanden waren ebenfo viele gufammenfchlagente Flammen, welche feine Rathe, Strolendorf und Banniwalb, nicht ju lofen vermochten. Er babe biefen Sammer voraus

gesehensend sehe nuch größeren vorans, wenn einsteh nicht am berer Rathe Gebiente und an Intius Collans Ausgang bahte. Dieses Wort schlig einz ber Angstliche Kaiser tieseben Färsten gleich nach ber Aubienz fragen, was er mit dem Trempal ger meint habe? ob er vonrschhen geschrlichem Aussplagen wisstes 1608 Nachdem ihn der Fäust deutligt, zugleich aber seine Bantele 27. Aus. lungen wiederholt hatte, nrhielt er endlich das Versprechen, das Donnunden in vier Monaten hergestellt werden fallter nikublich gab der Kaisen nach die Zusage, die Gesprocesse und Lagbar zu halten und mit der Berbesseung das Regiments in Eurem einen Ansanz manden i.

Bo batte in lamaer Beit tein Kurftomit bem Raifer ge fprochen; abet in langer Beit mer auch, fant Raifer in einer fo tlaglichen Bage wie : Mubalf II. dunde Binen unaudentide Schwäche und Rathinfigfieiten Rachten se inellieficht ber Bermidlung ihr Leinem Entschluffe, gelemmen in genieth er noch in feinen fpatenn Sabren in Alnenthaltfamfeit, nolme baff bie vielt vermögenden Beichtoater all zur verbinderer fuchten. Er wechfelte, inimet unter ausgefuthten Schanbeiten; von welchen im buch feitenneine über giner Beche int feines Gienft blieb. Dite fer Umgang etheiterte ihn nicht, fonbern mennehtte feine Denfiberifcheute ifer bief fogart fent iflerfonert junterfuchen, ob fie beine beutorgenen Waffengbei: fich! führten: ? Der Rieberlinbet Daniel Evenita fond bie non Ratur anfebulide Beflett bes Raffers vor ber Beit: genliett ?). Benntberfeibe oft Zage lama: in Bebanten vertieft fag, ober, feinen Rafern und Uhr machern aufah, wobei er denen bie ihn unterbrachen, filbeme Gefäffe ober was ibm gu band wer en ben Ropf warf, blieben alle Geschäfte liegen ober kamen in bie Gand weniger Blinftlinge upb Betriger, bie feine Caffe Geerten und aud habureb iebe größere Unternehmente labenten:

Wahrend fich Rubaff II. seinem Betten Fordinand in die Urme warf, ruftete, Masthias, um die obengebachten spanischen Rathschläge gut verniteln. Alls Statthalter in Up

<sup>1)</sup> Battler VI. Conborp I. St. I. Sh: 10: 6. ff.

<sup>5)</sup> Iter germ. 1609. edit. Graev. p. 857. Wolf a. a. D. M. 599. State \*\*:

gern errichtete er eine Confederation gwifchen ben ungerifchen 1. Febr. und bfterreichischen Stanben, nachbem er auf bem Canbtage au Pregburg ben Protestanten fore Freiheiten beftatigt batte. Dhne auf Rubelfe Einsprache gunberen, verfammelte er bie bflerreichiseben Stanbe ju Bien und fandte an ben tegensburger Reichstag, besonders aber an ben Rurfürften von Gachfen. Mis einer biefer Boten aufgefangen wurde, erfuhr Rubolf II: erft ben gangen Aufchlag feiner Bruber und wollte nun burch ben Bifchof Clefel mit Dattblas unterhanbeln; biefer gog aber mit 20,000 Mann nach Giastin und eröffnete ben bobs 4. Dai. mifchen Stanben; bag er ben Raffer ber erblanbifchen Regies rung entfeten werbe. Das war an bemfelben Tage, ba bie Union au Aubaufen geschloffen wurbe.

Unter biefem Brubergwifte faumten bie beiberfeitigen Stande nicht ihre Religionsfreiheit wieber zu erlangen. Rubolf in feiner Bebrangniß berief ben Canbtag nach Drag, bewilligte vorerft einige andere Foberungen, um Beis Hand gegen Matthias zu erhalten, und verfprach bie Religionspuncte auf ber nachsten Bersammlung vorzunehmen. Bohmen ftellten ein betrachtliches Kriegsheer, aber Rubolf trante ihnen felbft nicht recht und ließ mit Matthfas wieber unterhandeln. Durch bie Borftellungen bes Runcius und ber Erzberzoge Ferdinand und Maximilian wurde Rudolf Aberrebet folgenden Bertrag einzugeben: Rubolf tritt bem Dat= 25, Jun. thias Ungern und Ofterreich ab gegen Ubernahme feiner Schulden und fir ben Anthell bes Matthias an Tirol und ben Borlanden; er überträgt ihm bie Berwaltung von Dabren und giebt ibm ben Litel eines befignirten Konigs von Bobmen. Diefen gunftigen Bertrag bantte Matthias bem Beifanbe ber ofterreichischen Stanbe, welchen Rubolf wegen feiner blinden Unterwürfigfeit unter bie Jefuiten verhafft mar. Dagegen foberten fie nun auch vollommene Berftels 19. Aug. lung ibrer Religionsibung, wie fie folche unter Dapimilian II. gehabt und mochten bamit fogleich in ben Stabten ben Uns fang. Matthias hoffte fie burch Berfprechungen binguhalten und verlangte einstweilen als wirklicher Lanbesberr bie Bulbis 12 Gent. gung ohne vorgangige Capitulation. Die Stande griffen aber wieber au ben Waffen und riefen bie Ungern und bie Teut-

fiben aum: Beilianbe auf. Der Rurfurft von Sachfen, Chris 6. Oct. flian II., rieth bem Matthias ernflich fich bes "jefuitifchen Geschmeiffes" zu entlaben. Diese waren entschloffen im Ginverstandnitte mit bem Runging und Glefet Die Cache aufs aufferfte ju treiben. Doch ubmmog endlich bei Matthias bie Beforgniff, bag bie Oftemeicher wieder au Rubolf fich wenben mochten: er bewilligte in einet fogenannten Capitulas 1609 tionbrefalution bie Religionsfreiheit unter benfelben 19. Mars. Berhaltniffen wie ju R. Marimilians H. Beit 1).

Auf ber andern Seite murbe Rubolf II. berch gleiche Beforgniffe zu gleicher Rachgiebigfeit genen bie Bobmen bemagen. Er versuchte genav anfanglich auch zu zogern; bie 28. Jan. versprochenen gandtagsbendiungen gerschlugen fich. Run ge 1. Apr. rieth aber das Bolf in Bewegung; bie Utsaguiffen erhoten 18 Jun fich ihm und bem Lanbe zum Beften ein eigenes Defenfionswert zu errichten, damit er nicht burch feine friebbiff gen Rathe auch noch um die lette Krone gebracht wirde. Da Rubolf auch biefen Untrag verwarf, fdritten fie fofort gur Musführung unter Leitung bes Graven von Thurn, beftellten 30 Canbberren ju Directoren und verbanden fich mit ben Schlefiern zur Bertheitigung ihres Glaubens. Run rieth felbft ber fpanifche Gefandte mit bem fachfichen nachzugeben. Rubolf bewilligte Allen weiche fich zu ber Confession von 1575 bekannten, freie Religionstibung, ein eigenes Confiferium und die Universitat ju Drag, nebft ber befondern Er laubniß neue Kirchen und Schulen nach Bedürfnif angelegen. 11. Jul. Diefe Urfunde beifft ber Mnjeftatsbrief. Gine abnide 20. Aug. erhielten bie Schleffer. Go batten bie Jesuiten bas Raifer bans bineingeführt, bag ibre eigenen Plane bariber ju Schanben wurden. Was ein Theil ber Nieberlande burch vierzie jahrigen Krieg emang, bas muffte ben öftereichifden und

11 gut bohmifchen Stanben mit einem Dale gugeftanben merben, 9. April brei Monate nach: bem obengebachten nieberlanbifden Baffen ftillstand. In ben Bwischenzeit ba Aubolf ben Bohmen und

<sup>1)</sup> Raupach evang. Bfterr. Th. I. und III. Mener, Londorp suppl. et cent. L. Thi II. B. Abevenhiller VII. auch ju bem Holgenben.

Schlesiern jene Unfunden gab, anachte ber gurff von Anbalt 18. Sul. Die Beschmerben ber Unirten an ben Saifer.

Einen Zag vor Ausstellung bes bohmifchen Majeftatsbriefes grundete herzog Maximilian zu Minchen bie beilige 10. Jul. Lia a 1). Da bie Bufammentunfte ber Protestanten nicht werborgen bijeben, wiewohl fie ihre Befchluffe gebeimzubalten fich porgenommen, fo faumte Meximitian nicht bie tatbolis fchen Stande : 38 einem Gegenbundniffe an weden. Er ließ fibon wahnend bes regensburger Beichstages bei ihren Gefenbten enfmagen, fand aber noch manthe Bebenflichfelten au betampfen. Dann fandte er an die brei geiftlichen Rurfürften, unter melden ber non Mains noch besonbere "tubl und schlecht" ericien; er gibte hamptfachlich auf feinen Dheim und Bruber. ben Erzbischof von Coln und beffen Coabjutor. Gie tamen au Andernach gufammen und befchloffen unter großem "Ge 15. Jul. Sant, bag Bergog Maximitian allerbings ben Anfang in ber Bache machen und zum Generalbirector und Relboberten bes Bunbes vorgeschlagen werben folle. Den Beitritt von Diereich fanben fie blog in Rudficht auf Spanien wunschenswerth. Maximilian wartete biefen Befchluß nicht ab und ließ fcon einige Tage vorher bie nach Munchen berufenen katholis ichen Stanbe bes baierifchen, fcmabifchen und frantischen Breifes bie Einmeg unterfdreiben. Er felbft batte mit feinem Canaler Donneniberg bie Urfunde entworfen. Diefe giebt be-Rimmter als bie. protestantische Union Erhaltung bes Religiones und Brofan : Friedens als 3wed an, "bamit bie alte. mahre, alleinseligmachende Religion wicht ausgerottet werbe:" raumt auch ben Bumbesoberften mehr Gewalt ein als iene. befonders auf Mothfalle, und nimmt bie Reichsmatrifel aur Grunblage Dest Anfchlage. Statt Der bei reichsfidnbifchen Einungen gewöhnlichen Ausnahmen bes Raifers und Reichs wird gefagt, fie feie vielmehr bem Raifer gum Beffen. ber bonn auch au gelegener Beit baven berichtet werben folle 2).

<sup>1)</sup> Sie erhielt jeboch erft fpater biefen Ramen gum Unterfciebe von ber protestantischen Union.

<sup>2)</sup> unterm 25. Junius 1609 hatte Ergbergog Leopolb bem Dergog Maximitian bie vorläufige Buficherung bes taiferlichen Confenfes gegeben. Micot.

Ubrigens folle die Einung nur Defenfion fein und erft bie gewöhnlichen Rechtsmittel anwenden, ebe Gewalt mit Gewalt abgetrieben werbe. Reiner ber Berbunbeten folle burch wiberrechtliche Thathandlungen Anlag jum Angriff geben; im lettern Falle aber folle man nicht warten bis einer wirklich über gogen werbe, fondern bie Beit gur Gegemvehr benuten. erften Mitglieber waren auffer bem S. Maximilian bie Bis Schofe von Burgburg, Coftang, Augeburg, Regensburg, Straf burg und Paffau, ber Propft von Elwangen und ber Abt von Kempten. Die beit geiftlichen Kurfarften erklätten ihren 20-23. Beitritt auf einer Berfammlung zu Maing, fanden aber fie gut, für bie rheinischen Orte einen zweiten Bunbesoberften in dem Kurfürst von Maine au ernennen, was bem Bergog von Baiern nicht gefiel. Gie fanbten zugleich an ben Dank und die italienischen Sofe um Beiftand. Maximilian that baffelbe, aber burth eine besondere Gelandtichaft. Der Rum cius zu Prag hatte ichon früher gegen ben baierischen Sefandten geauffert, ber Papft habe bas "tentiche Unmefen" in aute Dbacht genommen, boch follte man erft warten, ob bie Protestanten wirklich eine Generalliga gegen bie Satholifchen gemacht batten. Paul V. fürchtete, Ofterreich mochte an ber Liga Unftog nehmen, und fparte überhaupt fein Gelb. ben italienischen Fürsten erhielten bie Gefanten leere Beifallsgufagen. Spanien bingegen wollte mehr thun, als bem Ber dog von Baiern lieb war. Der Ambaffabeur am peager Sofe. Balthafar be Buniga, verficherte, man habe bei bem nieberlanbischen Baffenftillftanb hauptsächlich berauf Rudficht genommen, ben fatholifchen Stanben Teutfcblands mit befie mehr Nachbrud beifteben gu fonnen; Marimilian follte ben Caputiner Lorens von Brindifi, ben er nach Spanien abfcbidte, noch befanders infirmiren. Der Ronig verfprach Gelbfubfibien, verlangte aber ben Titel als Protector bes Bunbes. um Baiern bem bulflofen Caifer gegenüber in Schranten au halten. Man traumte fcon von einem allgemeinen Unionswerte und von fpanischer Universalberrichaft 1).

Während bie Katholischen auf biese Weise weit aus-

Aug.

<sup>1)</sup> Bolf a. a. D. II. 421 ff.

febenbe Entwurfe machten, unterlieffen bie Protestanten auch nicht ihre Union noch mehr zu verftarten. Der Kurfurst Jos hann Sigmund von Brandenburg und Landgrav Morit won Beffen, welche ichon bei ben erften Ginungsverfuchen thatig gewesen, traten nun auch formlich bei; besgleichen bie 1609 Reichsftabte Rorblingen, Ball, Beilbronn, Demmingen, Rempten. Rurfachfen bingegen bebarrte bei ber Reutras litat. Die Sache ber Reformation hatte alfo ihren Mittelpunct verloren ober vielmehr getheilt zwischen Pfalg und Sachfen. Sbenfo fpaltete fich bas wittelsbachifche Saus. Die pfal-Miche Linie, ftand an ber Spite ber protestantischen Union, bie baierische an ber ber kathotischen. Dies erinnert an jenen Gegensat in Absicht ber Wahlftimmen ju K. Rubolfs I. Beit. So viele Bermidelungen bie zeitherige Reichsgeschichte barbietet, fo treten immer gewiffe Sauptfaben bervor. Der neue Segenfat in jenem Saufe endigt, wie wir feben werben, wieber mit ber Reclamation ber Aurwurbe, und bie Stellung ber Fürstenhäufer gegen einander behalt ihren Ginfluß burch alle Berwirrungen bes breiffigjabrigen Rrieges binburch.

Satten Rarls V. Gewaltschritte ben schmalkalbischen Bunb hervorgerufen, fo flanden nun bagegen bei Rudolfs II. Unthatigteit im fubwestlichen Teutschland zwei Bunbniffe gegen einander auf. In beiben gallen, wenn bas Dberhaupt feine Macht überfchritt ober wenn ihm bas verfaffungsmäßige Unfebn mangette, waren bie Reichsftanbe gewohnt zu bem alten Einungerechte gurudgugebn. Die Protestanten blieben auch im lettern Salle bei ber bertommlichen Formel, Baiern bingegen band fich nicht mehr baran. Den erften Busammenftog veranlaffte folgenbe Begebenheit.

In ber Bett awischen ben Ginungstagen zu Auhausen und Munchen erlosch mit bem geiftesschwachen Johann Bil 25, mark helm ber Mannsftamm ber Bergoge von Julich, Cleve unb Berg, eines ber brei Furftenhaufer, welche fich noch gur tatholischen Religion bekannten, wiewohl viele Einwohner jener Lambe, wie in ben oftemeichischen Staaten, fich fcon gur evangelischen Lehre geneigt hatten, sobaß in ber That Baiern als ber einzige rein fatholisch = weltliche Staat ju betrachten In Rudficht ber Nachbarichaft ber Nieberlande jogen war.

26

Pfifter Gefdicte b. Teutiden IV.

Drc.

jene Rarftenthamer icon vor ihrer wirklichen Erlebigung bie allgemeine Aufmerksamteit auf fich. Monche und Pfaffen am baffelborfer hofe batten in ben letten Sabren bem armen Bergog und feiner Gemablin burch Erorcifunus heftig guge fest 1), um fie noch für Alternfreuben fabig ju machen, benn Damals glaubten noch alle Stanbe, felbft Theologen und Phi losophen an Jauberei und ummittelbare Einwirfung bes Teufels auf die Gefundheit ber Menfchen. Rach bes kinderlofen Bergogs Zobe traten mehrere evangelifche Pratembenten auf. Die atteffen Erbanspruche auf bie fammtlichen Banbe batte feit bes A. Marimilians I. Beit bas fachfische Saus, 1526 auf Cleve noch besonders bie erneftinische Linie burch ben von 1544 Rarl V, bestätigten Chevertrag bes Kurfurften Johann Fried 1546 rich. Spater aber, als biefer in Ungnabe fiel, hatte Rarl V. 19. Jul. bem Bater bes lettverftorbenen Bergogs ein Privilegium et theilt, nach welchem beim Abfterben bes Dannsftammes bef fen Tochter ober ihre manntichen Erben belehnt werben follten. Bon biefen Tochtern ober ben Schweftern bes lettverftorbenen Bergogs mar bie altefte, Marie Eleonore, an Bergog Albrecht Friedrich von Preuffen vermählt, ihre nachgelaffene Tochter Anna aber mit Kurfürst Johann Sigmund von Branbens burg. Die zweite Schwefter bes letten Berzogs, Uma, mar Gemahlin bes Pfalggraven Philipp Ludwig von Reuburg. Diefer behamptete, ba bie altefte Schwester ohne mannliche Erben gestorben fei, fo fei fein Cobn Bolfgang Bilbelm ber

ben, wovon die eine mit dem Pfalgraven Sohann von Zweiden, die andere mit dem Markgraven Karl von Burgan vermählt war; diese wollten die Lande theilen, sie werden aber durch das Unionsprivilegium, welches Untheitbarkeit und Erstgeburterecht festgeseth hatte, ausgeschlossen. Also traten die beiben erstern Saufer, Brandenburg und Reuburg,

mit ihren Anspruchen gegen einander auf, und beibe trafen sofort Anstalt die Lande in Besit zu nehmen, während Sache sen noch zurkachielt 2). Neuburg ließ Patente ansthlagen und

mabre Erbe. Es waren zwar noch zwei Schweftern vorban-

<sup>1)</sup> Bolf a. a. D. II. 514 f.

<sup>2)</sup> Deinrid, VI. 220 ff. unb Bottiger II. 78. entfcheiben fich

Aug.

legte feine Documente ben Lanbftanben vor. Branbenburg bingegen wollte teine offentliche Schrift ausgeben laffen, "weil es für große herren nicht reputirlich fei, wenn ber gemeine Pobel bei Wein und Bier über folche Rechte galfern und plaubern wolle." Der Raifer, burth Spanien aufgereigt, bas teinen Protestanten zum Rachbar ber Rieberlande baben wollte. gebot Stillftand und lub fammtliche Pratenbenten an feinen 1609 Bof. Diefe Chictalcitation bewirkte aber nur, bag bie "pofs 24. Dai. fibirenben Fürsten," fatt einander ju betriegen, fich einstweilen unter fich und mit ben Lanbftanben verglichen. Doch ein: 31. Dai. mal mabnte ber Kaiser beibe Theile ab und verbot ben Rds 10. Jun. then, Standen und Unterthanen vor ber taiferlichen Enticheis bung irgend einen ber Pratenbenten anzuerkennen. Da biefes 11. Jul. Manhat wieder nicht befolgt wurde, fo ließ er die Lande in Sequeftration nehmen burch ben Ergbergog Leopolb, ber in feinen Stiftslanden Stragburg und Paffau mit taiferlichem und fpanischem Gelbe Golbaten warb. hierburch entftanb ber Berbacht, ber Raifer wolle, wie man früher bei folchen Streitfragen besonders gur Beit ber luremburgischen Raifer gethan, Die Lande als eröffnete Reichsleben an fein Saus gieben; jebenfalls konnte man benten, Karl V. habe burch bie verschiedenen einander jum Theil aufhebenden Privilegien bie Berbaltniffe nicht unabsichtlich fo verwidelt, um bie einftigen Pratendenten immerbin von der taiferlichen Entscheidung abhángig zu machen.

Die Sequestration mar binreichend um bie auswartigen Sofe aufmertfam zu machen. Es war nicht mehr die Frage, ob die protestantische ober die katholische Partei burch die erlebigten ganbe, fondern ob Ofterreich auf Roften von Teutschlands Rreiheit fich vergrößern wurde. Da die possibirenben Fürften nicht weichen wollten, fo fette fich Leopold in feind-Uche Berfaffung; als Mitglied ber Liga foberte er bie brei geiftlichen Aurfurften jum Beiftand auf, wiewohl er biefen mur für feine Stiftslande, nicht als taiferlicher Commiffarius

fur Sachfen. Bolf hingegen II. 522. fur Pfalgneuburg, weil au ber Beit ba Johann Friedrichs Chevertrag gefchloffen worben, ber lette Bergog Johann Bilbelm noch nicht geboren war.

in Julich, ansprechen konnte. Die possibirenben Fürften mand: ten fich an Solland, England und Frankreich. Letteres fuch ten auch ber Raifer und die Aurfürsten für fich zu gewinnen. Diefe fcrieben an ben Ronig, als fie eben im Begriff waren 1609 bem munchner Bunbnig beigutreten: bei ber augenscheinlichen 20, Mug. Gefahr, baß ber gelofchte nieberlanbifche Rrieg auf's neue gur Unftedung ber gangen Chriftenbeit in Flammen aeratben mochte, batten fie bie gewiffe Buverficht, bag er Richts thun ober geftatten werbe, was gur Berringerung ber taiferlichen Rajeffat Autoritat ober ber Rechte bes Aurfürften von Sads fen ober jebes Anbern fubren fonnte 1). An bemfelben Tage machten bie poffibirenben Fürften eine Appellation an ben Raifer befannt. Allein ber Ronig ließ bem Raifer gerabem erklaren, er werbe bei aller feiner Freundschaft gegen ihn nicht umbin tonnen Brandenburg und Neuburg gegen etwaigen 23, Aug. Angriff zu unterflugen. Go wie bie Liga fcon im Augenblide ihrer Erganzung burch bie geiftlichen Kurfürften fich einmifchte, riefen bie poffibirenben gurften auch bie proteftanti-1610 fce Union an. Diefe versammelte fich ju Sall in Schwa-Rach ber Berichterftattung über bie unerfullt gebliebenen Ian. Bufagen bes Raifers (welche berfelbe bem Fürften von Anhalt gegeben) wurde nun in Beziehung auf ben julichschen Grbfolgestreit beschloffen, unbeschabet ber Rechte ber Pratenbenten fic ber evangelischen Intereffenten anzunehmen. Bugleich beschloß die Union ben ganzen evangelischen Norden von Teutschland herzugubringen, und mit ben Evangelischen in Ofterreich. Bohmen, Mahren, Schlefien, besgleichen mit England, Das nemart, Holland, Benedig, Schweiz in Correspondenz zu treten. Ein Gefandter von Ronig Beinrich IV. erwieberte bie Gefandtichaft bes Furften von Unhalt und fcblog auf biefem 11. Rebr. Tage eine Alliand mit ber Union, jeboch nur gum Bebuf ber 30, Jan. julichichen Sache. Rurfachfen, noch einmal gum Beitritt aufgefobert, blieb bei feinem Entfchluf fich an ben Raifer an batten. Aurfürst Chriftian II. ging nach Prag und erhiett

7. Jul. bafelbft bie Belehnung ber erlebigten Lande, jeboch unnach-

theilig ber Rechte ber anbern Pratenbenten. Alfo ließ fich

<sup>1)</sup> Manufcript.

ber Rurfürft, jum Schaben feiner eigenen und ber gemeinschaftlichen Sache ber Protestanten, in Unthatigfeit binhalten.

Inbeffen nahm ber Krieg im Gulichschen eine gunftige Wendung fur bie poffibirenben gurften; ber Ergbergog batte nur noch zwei feste Plate inne. Dagegen erlaubten fich feine Rriegsvollfer im Stragburgifchen grobe Bebrudungen ber benachbarten protestantischen Stande. Dies veranlaffte Die Union eber als fie wollte ju ben Baffen ju greifen. Sie fundigte ihr Dafein bem Kaifer und allen einheimischen und auswartigen Dachten burch ein Danifeft an und erflarte. nur gur Erhaltung ber Juftig, nicht wiber ben Raifer ober friedliebende Reichsftanbe, fich verbunden zu baben, ebenfome nig gur Unterbrudung ber alten Religion ober Profanirung ber Stiftsguter; fie wolle bie poffibirenben, von ben meiften Lanbflanben und Ratben anerkannten Fürften schüten bis au orbentlicher und rechtlicher Erfenntniß gegen ben Sequeftrator, beffen unrechtliches Berfahren ber Raifer wohl nicht tenne: nur follte nicht ber Reichshofrath, fonbern ein gurftengericht entscheiben. Rachdem bas Unionsbeer bie erzbergoglichen Schaaren im Elfaß ohne ein Treffen zurückgebrangt und 1611 einen Theil ber frankischen und rheinischen ganbe besetht batte, um bie Bereinigung ber feindlichen Rriegsvoller ju verhindern, feste es fich in Bereitschaft zu bem Ronige von Frankreich zu ftogen, ber an ber Spige eines ftarten Beeres im Begriff fand mit ber julichschen Sache ben Anfang jur Ausführung feines großen Entwurfes zu einer "driftlich europaischen Republit" ju machen 1).

Diefen Plan hat man zu verschiebenen Zeiten für Nichts weiter als einen politischen Traum gehalten 2). Db er in feinem ganzen Umfange zur Ausführung gebracht werben konnte, barüber lafft fich um fo weniger aburtheilen, als ber Stifter foon in feinem Beginn aus bem Wege gefchafft murbe, mas iebenfalls ein Beweis bleibt, bag bie Gegner bas Aufferfte befürchteten. Inbessen lassen es bie gleichzeitigen Kriegsan-

<sup>1)</sup> Spittler Staatengefch. I. 229. Seeren Gurop. Staaten: ipftem 2c. 131.

<sup>2)</sup> Flassan, herausg. vom Grafen von Bengel. Sternau. I. 245.

stalten in Italien nicht widersprechen, daß es dem Könige Ernst war Sand an den Sturz des Kaiferhauses zu legen, wovon das übrige dann die Folge sein sollte. hier haben wir bloß die teutschen Berhaltnisse aus dem Entwurfe auszuzeichnen, um feiner Zeit die auf andere Weise herbeige führten Beranderungen damit vergleichen zu können.

Wenn bas Kaiserhaus auf Spanien und Indien beschränkt war, fo follten bie ofterreichischen Borlande an bie Nachbarn, bie Bergogthumer Bfterreich, Rarnthen ic. nebft ben tunf tigen Eroberungen bis Croatien an Ungern fallen, um bie fes Bablreich machtig genug gegen bie Turten zu machen, bis bie Beit tommen murbe biefe und bie Ruffen aus Europa zu vertreiben. (Man febe oben Marimilians II. Hoffnungen.) Ebenfo follte Bohmen mit Mabren, Solle fien und ben Lausigen eines ber fünf europäischen Bahlreiche werben. Bu ben vier europäischen Republiken wurden auffer Benedig und Italien gezählt bie Schweiz, vergrößert mit Tirol und Elfag, als eine confoberirte, und bie belgifche ober Provinzenrepublit; jedoch follten von ben ehemaligen 17 Provingen Stude an Frankreich und England abgetreten werben, um bie Großen biefer Reiche zu befriedigen. Das Saus Ge voyen erhielt bie Lombarbei als eine ber feche Erbmonarchieen. Bom teutschen Reiche blieb also nur die Mitte übrig von Baiern bis zur Oftfee. Bergog Maximilian follte Raifer wer ben und zugleich Oberhaupt ober erfte obrigkeitliche Person ber großen europaischen Republit. Die Aurfürften blieben, follten aber nicht zweimal nacheinanber aus Einem Saufe Auf die protestantische Union nahm Beinrich IV. wählen. wenig Rudficht; bie possibirenben Furften behielten bie jutichfchen Lande; andere Fürsten konnten etwa mit Reichsftabten befriedigt werden. Es war als ob ber weise Ronig vorausgefeben batte, baß bie Furften, welche, ohne bas Gange gu tennen, nur burch bie bingeworfene Bente gur Theilnahme gereigt murben, hierin schon zu weit geben wurden 1).

Billig muffen mit biefem Entwurfe andere gleichzeitige

<sup>1)</sup> Wolf a. a. D. II. 534, nach Bergleichung mehrerer, jum Theil hanbfchriftlicher Quellen.

ebenso weit aussehende Anschläge verglichen werben. Hatte nicht bas in fich felbft gerfallene ofterreichifche Saus ben' Anfang gemacht mit Absetungen und ganbabtretungen, balb mit Unterdrudung balb mit scheinbarer Berftellung ber Bolksrechte? War nicht Spanien auf's neue bereit die fcon von Rarl V. und Philipp II. beabsichtigte Univerfalmonarchie mit Bulfe ber Liga jest in's Wert ju feben? Aber eben biefer Entwurf rief bie Beforgniß hervor, bie fiegreichen Generalftaaten mochten in Berbinbung mit ben Seeund Reiche= Stabten und mit Bulfe ber vielen in Teutich. land befindlichen Vertriebenen und Goldner aus allen andern Staaten über bie Papiften berfallen, fie vertilgen und burch ibre Guter machtig gemacht eine Univerfalbemofratie errichten, worin Furften und Abel in turger Beit fich verlieren mufften 1)?

Die Reformation mit allen zeitherigen Kriegen in verfcbiebenen Staaten mar immer nur Reformation. Best aber fand man auf bem Puncte gur Revolution übergugeben. In biefem Busammenhange scheint nun ber franzosische Entwurf einer europäischen Republik ober einer allgemeinen Friebeneverfaffung ben rechten Beitpunct gewählt zu haben.

Alles war vorbereitet; bie meiften Bofe, foweit es bei iebem nothig war, waren in Kenntniß gefeht und gewonnen. Aber in bem Augenblide ba Beinrich IV. mit feinem Beere 1610 nach Teutschland aufbrechen wollte, traf ihn Ravaillacs 14. Dai. Morbmeffer auf offener Strafe in Paris, und die Jesuiten icheuten fich nicht ben "Tyrannenmord" in öffentlichen Schrifs ten au rechtfertigen.

Die Unirten maren über biefe Rachricht fehr betroffen, fetten aber bie Kriegsoperationen fort; Frankreich hielt bie Alliang und fandte Bulfevolfer. Der Grav Ernft von Dans: felb, ein fubner Parteiganger, trat ju ihnen über. Ihre Schaaren verübten aber in ben ganbern, welche fie burchzogen ober befetten, befonbers in ben geiftlichen Staaten, nicht we-

<sup>1)</sup> Ein wichtiges hieher geboriges Bebenten eines ungenannten (mahricheinlich wirtembergifchen) fürftlichen Rathes an einen branbenburgifden, bat Bolf vorgelegt, IL 525 ff.

niger Unfug als jene bes Erzherzogs, zu großem Disfallen felbst ber übrigen Protestanten welche nicht in ber Union waren. Die katholische Partei und ber kaiserliche Sof waren indeffen auch nicht mußig, boch konnten fie es, wegen ber vielen innern Berschränkungen, zu keiner entscheibenben That bringen. Auf Erzherzog Leopolds Rath wurden die schwäbis fchen Pralaten von ben tatholischen Bunbesoberften jum Beitritt aufgefobert; bie meiften gaben ihre Buftimmung, zwar unbebingt, wie es verlangt wurde, aber nicht ohne Kurcht vor ben aufferorbentlichen Koften 1). Dies geschah zur namlichen Beit ba bie Protestanten zu Sall zusammenkamen. 1610 felben Tagen ba Frankreich die Allianz mit ben Unirten fcbloß, 11. Febr. hielt die Liga einen Bundestag zu Burzburg. Berzog Marimilian war ungufrieben, bag bie geiftlichen Rurfürften gleich nach ihrem Beitritt zu Mainz ohne ihn eine Gesandtschaft an ben 18. Febr. Raiser abgeordnet hatten. Nun tam man in bem Abichieb ju Burg überein 2), bag von ben gesammten Bunbesstanden eine gleichmäßige Notification burch bie beiben Bunbesoberften bei bem Raifer gemacht werben folle. In Abficht ber Aufnahme neuer Mitglieber fant man ,aus bekannten Urfachen" nicht rathlich, bas Saus Sfterreich in Gefammts beit in biefe Union zu bringen, sonbern einstweilen nur bie Erzherzoge Albrecht, Ferbinand und Maximilian, lettern gus gleich als Teutschmeifter, jum Beitritt zu ersuchen. Dit bem Bohannitermeifter, mit Salzburg und einigen anbern Bifchofen und Abten follte ebenfalls unterhandelt werben, besgleichen mit ben schwäbischen Graven, mit ben brei Ritterfreisen und ben fatholischen Reichsstädten. Mit Sachsen und Selfen-Darmftabt, welche ber protestantischen Union nicht beigetreten. fowie mit ben vornehmften evangelischen Reicheftabten hoffte man fich soweit zu verftanbigen, bag fie, wenn fie auch nicht aur katholischen Union gezogen werben konnten, fich boch

<sup>1) &</sup>quot;Unfere eingeschmorrete Sedhel werbens schon zeitlich genug etfahren," schrieb ber Pralat von Salem an Weingarten, 9. Jan. 1610.
Manuscript.

<sup>2)</sup> Die Lude bei Bolf II. 512, ergangen wir hier aus bem Archiv von Beingarten, bas für biese ganze Periode manche nicht unerhebliche Ausschläffe barbietet.

neutral verhalten follten. Bon ber frangbischen Allians mit ben Protestanten wuffte man noch Richts; vielmehr wollte man mit bem Ronige unterhandeln, bag er, als ber gallerdriftlichfte" bie tatholifden Stanbe gur Beit ber Roth nicht ohne Bolt und Gelb laffen ober fich boch neutral erzeigen mochte. Daffelbe follte bei Lothringen versucht werben. übrigen folle biese katholische Union schlechtbin eine Defension ober Schirmsvereinigung gebeiffen werben.

Nach biesem Bundestage schrieb Maximilian aus: ba nicht 16. Marz. mur bie Unirten in ftarter Werbung begriffen feien, fonbern auch ber Raifer im Stifte Paffau, fo follten bie tatholischen Stanbe nicht faumen fich in Berfaffung zu fegen. Es ichien, ber Raifer wolle fich wieber ermannen. Der Kurfurft von Brandenburg hatte ihm zu Ende bes vorigen Jahres in der 1609 julichschen Sache in harten Ausbruden geschrieben und fich 6. Rov. beflagt, baß er feinen gehaffigen, übelwollenben, parteifichen Rathen noch immer nachsehe, ba er boch bem Furften von Anhalt eine Beranderung zugesagt habe, ihn auch an die kais fertiche Bahlcapitulation erinnert. Diefes Schreiben fanbte 1610 ihm Rubolf nach einem Bierteljahre wieber zurud: "noch von 2. Marg. teinem Feinde ober Fremben fei ihm fo ein Schreiben guges kommen; bie vorgebrachten baufalligen Dinge verbienten keine Biberlegung; ber verfprocenen Beranberung mit feinen Rathen miffe er fich nicht gu erinnern. Ihre Diffamirung wurde funftig als Berletung ber taiferlichen Majeftat felbft geahnbet werben."

Bas bem Kaifer wieber soviel Recheit gab sogar feine Bufagen zu leugnen, bas mar bie Ankunft ber Kurfürsten von Sachsen und Maing und einiger andern Furften gu Prag. mit welchen er fich über bie noch fortwahrenbe Spannung mit seinem Bruber Matthias und über bie Unruben im Reiche berieth. In Abficht ber lettern fiel ber Schluß bahin, baß ber Raifer fogleich "mit einer geschwinden und scharfen Erecution" gegen bie protestantischen Unirten verfahren follte. Diese Auffoberung ließ ber Raifer an ben Bergog Marimilian als Bundesoberfien ber Liga ergeben, gur namlichen Beit, ba bies fer vom Erzherzog Leopold gegen bie in bas Stift Strafburg 13. Apr. eingerückten Unionsvölker au Bulfe gerufen wurde. Allein

jest stand Maximilian unerwartet still. Er war mit lebhaften Rustungen vorangegangen, die Bundesstände hingegen wollten sich nicht rühren noch die Anlagen einschieden, der spanische und der papstliche Sesandte wollten auch nicht ausrücken; jener suchte ihn vielmehr im Oberstenamte zu beschränken oder Österreich an seine Seite zu sesen. Er berief einen Abjunctentag nach München, und da auch hier die Abgeordneten keine genügende Instruction brachten, legte er voll Unwillen das Oberstenamt

1610 Instruction brachten, legte er voll Unwillen das Oberstenamt 22. Mai, nieder. Dem Kaiser ließ er sagen, er könne sich aus hochs wichtigen Ursachen mit jener Erecution nicht beladen. Diesen Schritt that Maximilian nicht, als ob er seine Unternehmungen gegen die Protestanten hatte aufgeben wollen; vielmehr trat er gleich darauf, die Keinlichen Bedenklichkeiten der Ligissten verachtend, mit einem größern Entwurse hervor. "Wenn

- 26. Jun. die Erecution ausgeführt werden solle," ließ er zu Prag vorstragen, "so musse der Kaiser mit allen gehorsamen Kursursten, Fürsten und Ständen des Reichs, auch mit jenen von der augsburgischen Consession, welche der protestantischen Union nicht beigetreten, eine Bereinigung machen; in diesem Falle wolle er als kaiserlicher Feldoberster sich an die Spize stellem." So eistig Maximilian diesen Vorschlag durch wiederholte Antrage betrieb, so sand er doch zu Prag ansänglich Nichts als Bebenklichkeiten. Rudolf II. versiel wieder in seine vorige Unentschlossenkeit mit sonderbaren Anwandlungen. Endlich gaben die Gesandten von Spanien und Kom etwas bestimm-
- 22. Aug. tere Busagen. Run berief Marimilian wieder einen Bundestag nach Munchen. hier wurden die schriftlichen Busagen jener Gefandten vorgelegt; fie wurden zu Dank angenommen und
- Gesandten vorgelegt; sie wurden zu Dank angenommen und 4. Sept. darauf beschlossen wegen eines Vorempfanges mit ihnen weister zu unterhandeln. Die Bundesstände, durch die Fortschritte der Unirten in Furcht gesetht, verstanden sich jeht auf gemeinsschaftliche Kosten 15,000 Mann zu Fuß und 4000 Mann zu Bos werben zu lassen. Der baierische Feldoberste Tilly wurde zum Bundesseldmarschall ernannt. Zugleich beschlos der Bundestag dem Kaiser diese Desension anzuzeigen und um überlassing des passauischen Kriegsvolks zu bitten. Mit Beiziehung der zu Würzburg vorgeschlagenen neuen Bundesglieder war man noch nicht weiter gekommen; es wurden also die

Antrage erneuert. Auch bie frangofische Alliang mit ber proteftantischen Union war noch immer unbefannt, ober man hoffte auf's neue Frantreich und Lothringen auf Die Seite ber Liga gu bringen. Dagegen melbete fich ber Bergog von Mantua gum Beitritt 1). Eben biefer Bunbestag tam überein ein ernftliches Abmahnungeschreiben an bie Unirten zu erlaffen. Diefes Schreiben verlangte Schonung und Entschädigung ber 7. Sept. geiftlichen Stifte in Franken und am Rhein von Strafburg bis Coln, Entlaffung bes Kriegsvolks und teutiche Erklarung, was fie überhaupt gegen bie fatholifchen Stanbe vorhatten? Indeffen war bereits, burch Bermittlung bes Berzogs von Lothringen und bes Graven von Banau - Lichtenberg, ju Billftabt ein Stillftand in Abficht bes Elfaffes gefchloffen wors 14. Aug. ben, zufolge beffen gerabe auf bie Beit, ba jenes Schreiben verfasst wurde (6. September), die Kriegsvoller beiberseits entlaffen werben follten. Im Julichfchen benutten bie Berbunbeten bie Abwesenheit bes Erzherzogs Leopold, ber nach Prag abgegangen war, um neue Ruftungen zu verabreden. Burft Christian von Anhalt vereinigte fich mit bem Prinzen 28. Jul. Morits von Oranien und legte fich vor Julich. Da auch bie Regentin von Frankreich 14,000 Mann Gulfevoller gu ihnen ftoßen ließ, so musste sich bie ftart befestigte Stadt auf Caspitulation ergeben. Somit war benn auch die kaiserliche Se 1. Sept. questration aufgehoben und ber Krieg ruhte auf dieser Seite. Aber die Kriegsvolker am Oberrhein wurden nicht abge-

Aber die Kriegsvolker am Oberrhein wurden nicht abgebankt und verübten beiderseits fortwährende Plackereien. Der Kaiser verzögerte die Bestätigung des willstädter Bertrags, und die Unirten besorgten, nach ihrem Abzug möchte das elsassische und passaussche Kriegsvolk zusammenstoßen. Also war noch immer die Aufgabe vorhanden, nach dem Bunsche des Kaisers eine Erecution vorzunehmen; die bei ihm versammelten Fürsten wollten sich zu 40 Römermonaten auf zwei Iahre verstehen. Marimilian war aus neue zu der Unternehmung bereit; er rüstete nach Krästen in seinem Lande. Da aber die Berbungen nicht zureichend waren, so ließ er bei

<sup>1)</sup> Micpt. gur Ergangung bes bei Bolf, II. 622, nur turg bes rubrten manchner Abichiebs.

bem Raiser, zusolge bes munchner Beschlusses, um überlassung bes passauischen Kriegsvolks ansuchen. Ther Rubolf II. — ließ nicht einmal die Gesandten vor sich, und dem Erzbischos Schweikard von Mainz, der ihm indessen mit seinem Rath beigestanden, wurde das Gehor nur bewilligt, wenn er komme um Abschied zu nehmen.

Also sah Raximilian auch seinen zweiten Entwurf verseitest. Unbegreislicherweise blieb Rudolf unbekummert, wenn auch seine eigenen vorderösterreichischen Unterthanen, der Soldaten Bedrückungen müde, wie sie bereits vorhatten, zu den Schweizern übertreten wollten 1). Bergeblich harrten die katholischen Stände in Schwaben auf die versprochene Hilfe von Baiern. Doch erreichte Maximilian durch seine Rustungen mehr, als der Kaiser um ihn verdient hatte. Bei den Unirten wurde jest erst die Sage laut, daß eine geschwinde und scharse Erecution gegen sie vorgenommen werden sollte. Auf ihrer Versammlung zu Gestelberg beschlossen sie Krank-

1610 Auf ihrer Bersammlung zu Seidelberg beschlossen sie Franksept. reich, England und die Generalstaaten um Berwendung in ber julichschen Sache bei dem Kaiser zu ersuchen, zugleich aber eine Gesandtschaft nach München abzuordnen, um die an sie ergangene Frage der Liga zu erwiedern, was denn die jenseitigen Rustungen zu bedeuten hatten? Maximilian nahm die Gesandtschaft an und ließ sich, weil er noch Zeit brauchte, nachdem man sich in gegenseitigen Borwürsen erschöpft hatte, auf Zureden seines Oheims, des Kursürsten von Coln, einen

24. Oct. Stillstandsschluß gefallen. Bufolge besselben follten bie Kriegsvollter ber Union und Liga abgebankt werben, bis auf eine kleine Bahl zur Beobachtung bes elsassischen und passausschen Kriegsvolks. Für die Ausgleichung bes in ben franklichen Bisthumern angerichteten Schabens blieb ber Rechtsweg vorbebalten.

In ber julichschen Sache seite ber Kaiser auf ben Ansept. trag bes prager Fürstenconvents einen Tag nach Coln zu bis gutlicher Beilegung. Ausser seinen Commissarien und ben bestehligten Fürstenhausern erschienen auch Gesandte von Frankreich, England, Holland. Allein die ganze Berhandlung scheis

<sup>1)</sup> Manuscript.

terte an bem Berlangen ber Commiffarien, bas Saus Sachsen in ben Mitbefit aufzunehmen. Gbenfo wenig wollten fich bie wolfibirenben Aursten bem Reichehofrathe unterwerfen, fonbern bestanden auf einem Fürstengericht. Im folgenden Sabre ge 1611 lang es awar ben vermittelnben Furften in einem Bergleiche Darg. au Juterbod bas Saus Sachfen als britten Mitbefiger aufgunehmen; als ber Bertrag aber fcon unterzeichnet mar; legte erft bie Rurfürftin Unna von Brandenburg, bann auch ber April. Pfalggrav Bolfgang Philipp von Neuburg eine Protestation Der Lestene bat ben Raifer um ein rechtliches Ertenntniß 1).

Die beiben Banbniffe, Union und Liga, fanden fich fcon burch ihre etften Ruftungen und Demonstrationen fo an Belbmitteln erichopft, baß fie mit ber Bezahlung ber abzus bantenben Golbaten in Berlegenheit tamen; benn bie Fürften und Stande mufften ihren Unschlag nach Romermonaten bloß von ihren Rammorgefällen entrichten, ba bie Unterthanen teine Rriegoftenern ohne Reichstagesichluß übernehmen wollten. Marimilian, welcher ber Liga 70,000 Fl. vorgefchoffen, betrieb beshalb eine Tagfatung. Statt zu bezahlen, begehrten Die Mitfianbe von ihm ein neues Anleben. Er aber beftanb barauf, bag jeber Stand feine Schuld ungefaumt abtragen folle; wenn auch bie Pfaffen ben zehnten Theil ihrer Gin-Minfte geben mufften, fo mare es boch beffer als Alles gu verlieren. Spanien und ber Papft waren noch einen fleinen 1610 Theil ihrer Bulfsgelber ichulbig. Die ichwabischen Pralaten Decbr. aber wollten gar Richts mehr entrichten und ftedten fich binter Sfterreich. Diefe Angelegenheit wurde auf bem Bundes= tag zu Burzburg weiter berathen und barauf beschloffen, bem 1611 Ronige von Spanien und bem Papfte "für bie bergefchof: 80. Apr. fene Belbbulfe Dant ju fagen" und um weitere Beitrage. folange bie Liga befteben wurde, zu bitten. Ebenfolange follten bie Bunbesftanbe gur Abzahlung ber Schulben und gu einem weitern Borrath jahrlich 20 Romermonate einlegen. Man wollte beshalb auch zu ihrer Erleichterung neue Mits alieber werben. Aber ber Bericht über bie bisherigen Bem

1) Duller, fachf. Unnalen, 262.

wendungen siel ganz ungunstig aus. Rur die Fugger von Augsburg wollten mit ihren Herrschaften beitreten. Nach Frankreich und Lothringen sollte erft eine Gesandtschaft er wählt werden.

Dagegen hatte fich ber Rurfurft Christian II. von Sad: fen während ber gurftenconvente zu Prag und Coln burch Mains und Coln überreben laffen zu ber Liga zu treten. Diefer burch feine Ausschweifungen in Wein und Bolluft gang versuntene und misgestoltete Furft, ber fcon bei einem frühern Befuche zu Prag bem Raifer beim Abschiebe gesagt batte, "er babe ibn fo wohl gehalten, bag er faft feine Stunde nuchtern gewesen", erhielt von Maing eine veranberte Unionenotel, worin "Bertheibigung ber allein feligmachenben Religion" ausgelaffen und bloß von Aufrechthaltung ber talfertichen und Reichsconstitutionen bie Rede war. In Diefer Beziehung hatte er auch bereits feine Stammesvettern von ber albertinischen Linie auf feine Seite gebracht. Allein ber Bergog von Baiern ging aufrichtiger ju Berte. Er ertiarte, Sachsen konne nicht als wirkliches Mitglied ber katholischen Union aufgenommen werben, auch burfe biefes nicht obne Borwiffen bes papftlichen und franischen Sofes gescheben, weil diefe sonft leicht ihre Gutfe entziehen wirden. Der fpe 1611 nische Gesandte fant jedoch bie Sache nicht so bebentich. 21. Febr. Er berief fich auf die Borgange Rarls V. und Philipps II. Letterer batte auch im Sinne gehabt fich mit bem Ronige von Danemark gegen bie Nieberlander zu verbinden. tame nur barauf an, eine fchriftliche Bereinigungsformel an finden. In diefer hinficht machte ber von Maximilian berufene Bunbestag ber oberlanbischen Stanbe mu Augsburg breierlei Borfcblage: Man folle Sachsen nicht als eigentliches Mitglieb, fonbern nur als einen gehorfamen Stand bes Reiche aufnehmen und mit biefem Sause eine Art Neutralitätsvertrag fchlieffen; ober es muffte bie alte Bunbesnotel abgeanbert werben; ober wenn Sachfen bei ber von Daing mitgetheilten Rotel bleiben wollte, fo mufften bie oberlanbifchen Stanbe bennoch bei ber alten bleiben. Auf bem Bundestage ju Burge burg follten bie fachfischen Rurften fich naber erklaren. Sie blieben aber aus und entschuldigten fich schriftlich, bag fie burch bie Berhandlungen mit Brandenburg in Betreff ber julichschen 23. Marz. Sache verhindert waren 1). Der wahre Grund war, baß Herzog Julius von Braunschweig dem Aursursten in einem aussuhrlichen Schreiben die Augen über die Sefahr geöffnet 1610 hatte, in welche ihn seine blinde Ergebenheit gegen den Kaiser 25. Dec. und das Interesse für die julichsche Erbschaft, mit hintanssehung aller Religionsverhältnisse, hineingezogen.

Mit jenem britten Kriegsvoll im Daffauifchen batte S. Rubolf II. einen geheimen Plan in übereinstimmung mit Erzbergog Leopolb, ber unter allen Gliebern bes Saufes jeht fein einziger Bertrauter war, und hier ift bie Urfache, warum er biefe Schaaren nicht an bie Liga abtreten wollte. Die zweite Aufgabe bes prager Fürstentages betraf bie Berhaltniffe mit Matt bias. Diefer ehrgeizige Fürft war burch Die erhaltenen Bugeftandniffe fo wenig befriedigt, als Rudolf bie etlittenen Krantungen vergeffen tonnte. Die Spannung flieg, ba Datthias von ben Unirten jum Beitritt eingelaben wurde. Die versammelten Sierften batten viele Mibe eine Berfohnung einzuleiten; endlich tam burch bie Thatigkeit bes Bergoge Julius von Braunfchweig folgender Bertrag, ju Stander Muthias foll bem Raifer Die bisherigen Beleidis 15. Sept. gungen abbitten laffen, fich in teinerlei Sanblung gegen ibn beaeben, in bie Reichsfachen fich nicht mifchen, auch in ben erblandifchen Angelegenheiten ohne bes Raifers Borwiffen Richts vornehmen; im Ubrigen folle es bann bei bem vorigen Bertrage bleiben; Beibe follen einander brüberliche Uchrung und Beiftand beweifen, ihr Kriegsvoll aber in bestimmter Beit abbanten. Da Matthias in letterer Rudficht Bebentlichkeiten batte, fo verfprach Rudolf noch besonders mit feinem taifers lichen Bort bas paffauische Kriegevolt zu entlaffen. Run gab Rubolf zwar Befehl bazu, aber bas Reiegsvott blieb. weil es keine Bezahlung erhielt. Rachbem die Golbaten im Paffanifchen Mies aufgezehrt batten, nahmen fie eigenmachtig ihre Ginlagerung in Oberofterteich. Riemand wuffte, mas 21, Dec.

<sup>1)</sup> Das Bisherige aus bem Archiv von Beingarten, zugleich zur Berichtigung Bolfs, III. 19—32, namentlich in Beziehung auf bie ganz übergangene Entrichtung ber spanischen und papftlichen Subsibien.

1611 biefes zu bebeuten habe. Erzherzog Maximilian warnte ben 20. San. Bifchof von Conftanz, Die Stande follen fich vorfeben, bas bas paffauische Bolt fich nicht mit bem elfaffischen vereinige. Erzbergog Rerbinand erhielt bie Bafung von Prag, es feien alle Erzberzoge foulbig biefen Durchzug ju gestatten, ubris gens ware es auf Reinen von ihnen angefeben. Mattbias be-Flagte fich über Bertragsbruch und machte Gegenriftungen. Der Raifer ließ fich jum Schein ein Gutachten vom Bergog von Braunschweig geben. Diefer trug barauf an, baf alle bieienigen welche zu ber Gintagerung gerathen, bes Lanbes verwiesen ober am Leben bestraft werden sollten 1). Unver muthet brachen bie Paffauischen wieber auf und brangen, 16,000 Mann ftart, in Bohmen ein. 218 Rubolf auf Ber langen ber Stanbe fie zurudgeben und ben Sold erwarten bieß, fagte ber Oberft Rambe gerabezu, fie tamen gum Schute bes Raisers. Erzherzog Leopold stellte fich an ihre Spice 15. Rebr. und befebte bie fleine Geite von Drag. Da fab man nun. baff Rubolf, burch Matthias Unterwerfung wieber fühner ge worben, die Nachfolge in Bohmen, wie er schon friber vor gehabt, bem Leopold zawenden wollte. Allein bie bobmis fchen Stande, welche ben ins Reich abgefchickten Gefanbten aufgefangen batten, maffneten imb riefen ben . Dattbigs gu Bulfe. Rubolf, burch bie Ruftungen ber Bohmen geschreckt.

Marg. hatte nun auf einmal Gelo, bie Paffauifchen zu bezahlen; biefe zogen fich nach Bubweit zurud; wo fie eine feste Stellung nahmen, Leopold ging voll Unwillen nach Paffau. Datthias naberte fich mit einem abertegenen Beere. Der Raifer. in feiner Burg von ben Bohmen eingeschloffen, ließ ibn einlaben bei ihm Quartier zu nehmen. Allein Matthias bielt nach feinem feierlichen Ginzuge in ber Altflabt eine Unter redung mit ben bobmifchen Stanben, welche barauf bie Ginberufung eines allgemeinen ganbtags von Bobmen, Schlefien und ber Laufit verlangten. Da nun Rubolf wohl abnehmen · fonnte, bag man ihn auch noch zur Abtretung ber bobmifchen Krone nothigen wurde, fo beschloß er biefem Schimpf guvor-

12. Apr. Butommen und ließ bem Matthias bie Krone antragen, bamit

<sup>1)</sup> Manuscript.

nach seinem Tode keine Unruhen entstehen möchten. So weit brachte: den Kaiser seine Schmiche und Texulosigkeit. Matzthias, noch während des Landtags gektönt, bestätigte den 23. Mai. Böhman und Schlessen die disherigen Freiheiten, namentlich 3. Jun. die Religionsversicherungen, in ihrer ganzen Ausbehnung, setze dem Kaiser einen Jahrgehalt mit einigen Herrschaften aus, und ging, ohne seinen Bruder bei der ganzen Verhandlung 11. Aug. auch nur einmal gesehen zu haben, nach Wien zurück, wo er mit Ferdinands Tochter Anna sich vermählte 1).

Babrend biefer Begebenheiten gerieth ber Bergog von Baiern mit bem Erzbischof Wolf Dietrich von Salzburg, welder bie Sefuiten nicht einlaffen und ber Liga nicht beitreten wollte, über nachbarliche Irrungen, besonbers in Betreff bes Salzbandels, in Rrieg, und bie Unirten faumten nicht ben Erzbischof burch ben Furften von Anhalt unter bem Bormanbe eines Sanbelsvertrags gegen ben Bergog aufzureigen 2). Sie hielten mehrere Berfammlungen, um gefasst au fein, wenn Matthias, mit bem fie in vertraulicher Corresponden, Kanben, burch Leopold in Bohmen verbrangt worben ware. Als bie meisten unirten Fürsten zu Rotenburg an ber Sauber perfons gul lich bei einander waren, tamen etft zwei Commissarien von Aug. R. Rubolf an, wodurch biefer die bisher verworfene Union ftillschweigend anerkannte und fich vielleicht ihres Beiftanbes versichern wollte. Die Fürften berlangten aber vor allen Dingen Abstellung ihrer Beschwerben, mas bie Commiffarien, foviel ihr herr babei vermoge, auf ben nachften Surfurftentag versprachen. Dann tam eine Gesandtschaft von R. Matthias, welche von ber erfolgten Veranderung in Bohmen Rachricht gab. Die Unirten bezeugten ihm barauf ihre frobe Theilnahme mit bem Bunfche, bag er auf bie taiferlichen Rathe ein machfames Auge haben mochte, bomit bie Rube im Reiche nicht gestort wurbe.

Der Kaiser aber betrieb nun den verspeochenen Kurfürstens tag. Aller seiner Erblande beraubt, suchte er Gulse bei dem Reiche. Schon einige Sabre früher batte er wegen seiner 1608

<sup>1)</sup> Rhevenhiller, VIL

<sup>2)</sup> Bolf, III. 77 f.

Pfifter Gefdichte b. Teutschen IV.

"tinerfcoinglidet Schilbenlafti; bie ibin bie ertifindichen Unraben vernitfacht, bei einzeinen Reicheffanben sim Unbicipas tion ber Romermentate, "um mitleibige, gutherzige Banbreis dung" gebeten, in hoffnung, man werbe ibn als einem: "et lebten Regenten" in feiner Bebringnig und Bloth nicht ver 1611 laffen 1). Roch bringenber lief et bies bem Rurlinftentag Detbr. portragen: ba er einmal nicht mehr ftanbesmäßig leben, noch weniger bie vielen Schuiden Bezahlen tonne, fo mochte man ibn boch in feinem Alter nicht verlaffen. Go ann erftbien iest Rubolf II., und boch befaß er Runftfammlungen, welche gus fammen auf 17 Millionen angefchlagen wurden 2). R. Frieb: rich III., einft aus Bfterreich vertrieben, auch burch einen Ratthias, Ronig von Ungarn, batte boch einen Gobn, burch beffen Babi bas Reich und bas Saus wieder gehoben wurde. Aber Rudolf II. war gegen feine Brüber und Beitwanbten viel zu mistrauifch geworben, als bag er von einer romifden Ronigswahl horen wollte. Borgeblich hatten ihn bie Fürften an Prag daran deinnett. Bun vertrauter Rath Sanniwald, Einellich von beme prager Canblug wegen bes hereingeführten paffauifchen Reiegevolts auf bie Folter gebracht 3), muffte von ben Ruffürsten gw Dimmberg harte. Babtheiten boren. Unterflühung bes Kaifers wollten fie nicht auf fich nehmen, fonbern an bem Deichstag bringen. In Betreff bet übrigen Angelegenheiten orbneten bie Rurfürften eine Gefanbtichaft an ben Raffer ab; suber bie Scheitte bes Matthiab, beffett Gefandten Ciefel fie nicht zu ben Berathungen zogen, lieffen Re amar ihr Bebauem ausbelichen, gaben aber bem Raifer felbft Die Schulbe weil er bas Beginnent und die Jufitg nicht beffer bestellt babe. Gie foberten ihn auf, einen Reichstag ausmischreiben und fith über bie romifche Königswahl zu erklaren.

Rouber. Butioff Ikeiempflitg bie Gefichtifchaft, unter einem Thronhimmel stebend, die Linke auf den Tisch geftügt. Während der Rebe fanken feine Anios, ber nuffte fich sehen unte sagte nachber gu bem Dengog von Beaunschweig: "Diejenigen

5 4 19 1

<sup>1)</sup> M(cpt.

<sup>2)</sup> Meteren II, 29.

<sup>8)</sup> Bolf III. 249 ff.

welche mir in meinen jangften Rothen teine Suffe gelefftet und ju meinem Dienft auch nicht einmal ein Rof haben fats teln laffen, haben mir jest eine Art von Leichenprebigt gehalten. Done 3weifel werben fie mit unferm Berrgott im geheimen Rath gefeffen fein. Bielleicht wiffen fie von baber fcon, baß ich noch in biefem Jahre fterbe, weil fie gar fo Bart auf einen Rachfolger im romischen Reiche bringen ".1). Rubolf bachte nicht anders, als er follte nun auch ber Rafferregierung wie ber Erblande entfeht werben. Rachbem ibn ber Bergog von Braunfchweig mit Rube beruhigt hatte, er-Alacte er ben Gefandten, er wolle bie romifche Konigswahl nicht binbern, aber es burfe ibm baburch an feinen Rechten und Befugniffen Dichts entzogen werben. — Um nun allen weitem Musfluchten und Bogerungen gu begegnen, fcrieben bie Rurfurften gerabezu einen Bahltag aus; indeffen aber farb & ub olf II. unerwartet fchnell an einem in Brand uber- 1612 gegangenen Gefdwire, in ben Armen feines Rammerbieners 20. Jan. Sans.

So tam gu ben bisherigen Bermfrefniffen noch ein 3wis fchenreich, bas funf Monate bauerte. Babrent beffelben mai ren Die Parteien im Reith in lebhafter Bewegung. Spanien ichien fich mit Frankreich fur Baiern vereinigen gu wollen 2). Der Kurfurft von Coln und ber Abminiffrator von Kurpfalz, Bohann von 3weibeliden, thaten beshalb Schritte bei ben anbern Rurfurften. Bergog Darimilian fleht in ber That aber ben meiften Fürften biefer Beit burch Ruchternheit und Berftand, burch Unternehmungsgeift und Festigfeit; aber er gab teine Ertiarung und verließ Dunchen nicht, fo oft er auch zu ber Wahl eingelaben wurde. Dann bachten bie geifts lichen Rurfürsten an ben Erzherzog Albrecht, Statthalter Der fpanischen Riebertanbe. Bon ben Protestanten batten Pfeld und Gachfen bem Tentichmeifter, Erzbergog Marimis Bian, ber für feinen Bruber Datthias warb, bie Rafferwurde eber gonnen mogen. Diefer befcheibene, friedliebenbe, von beiden Parteien geachtete Fürst erinnert nicht bloß burch

<sup>1) 28</sup> olf III, 265.

<sup>2)</sup> Wolf a. a. D. III. 282 f.

leinen Ramen an ben bochberzigen Kaifer, seinen Bater; aber in feiner Unfpruchelofigfeit wollte er bem altern Bruber, ber schon bie Kronen von Ungarn und Bohmen vereinigte, nicht im Bege fteben. Matthias trat balb als hauptbewerber auf. 1612 Er tam mit großem Geprange auf ben Babltag; 200 Rut-Bun. fchen maren ein neues Schauspiel; er wurde aber nicht gu ben Berathungen jugelaffen. Auffer ben Aurfurften waren auch viele andere Fürsten gegenwärtig. In langer Beit batte man teine so glanzende Bersammlung geseben. Die Protes ftanten waren an Bahl und Duth überlegen; fie waren langft mit Matthias in gutem Verstandnig, und er hatte es nicht an Berfprechungen fehlen laffen. Die brei weltlichen Rurfurften (mit Ausschluffe Bohmens) bielten ben geiftlichen bas Gleich-Best fcbien ber Beitpunct getommen, um etwas gewicht. weiter als bisher burchzusegen. Da fam bie Reibe ungludlichemeise wieber an Sach fen, ben Ansschlag ju geben. Der neue Aurfürft Johann Georg bewies nicht viel großem . Eifer fur bie gemeinschaftliche Sache als feine beiben, in Kolge ihrer Schwelgerei turz nacheinander gestorbenen Bov Unfanglich schien er sogar bie Bertraulichkeit mit Mainz fortzusegen aus alter Abneigung bes Saufes gegen Rurpfalg. Dann gab er gwar bei ben Capitulationspuncten ben zwei andern weltlichen Rurfurften Beiftimmung, bag ber Reichsbofrath aus beiben Confessionen gleichmäßig befet werbe, und bag folche Reichoftanbe welche Jahr und Zag bie Belehnung nicht erhalten hatten, bennoch Sit und Stimme auf bem Reichstag behalten follten. Bergeblich machten bie Ratholischen die alte Einwendung, bag biefes Sache ber gangen Reichsversammlung sei; fie fingen fcon an ju gagen, Ratthias mochte von ben vielen anwesenben und in ber Rabe befindlichen protestantischen Gurften um Die Freiftellung ber Religion bestürmt werben. Matthias hatte wenigstens ver fprocen, er werbe gang bem Beifpiel feines Baters, Daris milians II. folgen. Mitten in biefen hoffnungen ließ fic Johann Georg herumbringen. Matthias war als Kronbemer ber nicht mehr berfelbe, ber in ber Opposition gegen Rubolf II. gestanden war. Bu oft muffte er von den Kurfürsten boren. fie feien eigentlich bie Rathe bes Kaifers. Rach feinem

Bunfche bequemte sich Johann Georg dem Antrage der geistlichen Rurfurften, bag in ben Reichshofrath Aberhaupt nur teutfche, moblerfahrne, wohlbeguterte Mitglieber gemablt wers ben follten. Er bielt bie Bermahrung fur binlanglich, baf ben Rechten ber weltlichen Rurfurften Richts vergeben fein folle. In die Capitulation wurde auffer jenem allgemeinen Antrag in Abficht auf Die Befetzung bes Reichshofraths noch beigefügt, bag ber Raifer eine neue Reichshofratheordnung ents werfen, biefelbe ben Rurfurften gum Gutachten übergeben und fobann alle zwei Sahre mit Buziehung bes Erzkanzlers eine Bifitation vornehmen folle (was jedoch unter Matthias nut unvolltommen gur Ausführung tam). Die übrigen Bufabe befagen, bag ber Raifer fein frembes Rriegsvolt im Reiche bulben, die Rheinschifffahrt gegen bie Sollanber fichern, ben Befanbten ber Reichsftanbe unverzögert Gebor geben, Die Leben unverweigerlich verleihen und in wichtigen Reichsfachen gleich anfangs ber Rurfürften Rath boren folle. Rachdem Dats thias diese Capitulation angenommen, geschab ble Babl und 18. Jun. Kronung 1). 24. Jun.

Im Allgemeinen freute man sich wieder ein thätigeres Oberhaupt zu haben, die Protestanten aber seiten mehr Hossnung auf Matthias als die Katholischen, und in kurzer Zeit
sah man durch diese verschiedenen Erwartungen die Parteiung
gesteigert. Um diese zu heben, machte der Bischos Clesel, des
Kaisers erster Rath, solgenden Entwurf. Er soderte einige
katholische Hoss nachgiediger zu sein, namentlich in Betress
des bisher streitig gemachten Stimmrechtes der resormitten
Stifte und der Erneuerung des Religionssriedens. Mit diesen
mildern Ansichten wollte er eine dritte Partei, die kaiserliche, welche unter Rudolf II. saft auf Richts heradgesunken
war, wieder emporheben und zwischen die beiben Gegendunden
nisse stiellen, oder die Liga als Religionsbridig gar aufs
beben und eine gemeinsame politische Union sier alle dem

<sup>1)</sup> Das Bahlprotocoll in I. J. Mofer, Beilagen zu K. Franz I. Bahlcapitulation. Thl. II. Anh. II. 519. Das übrige nach Wolf a. a. D. III. 281 ff.

Raifer ergebenen Stande errichten 1). Etwas wie Bergog Marimilians letter Borfchlag, aber boch nicht Daffelbe; mehr fand biefer ben letten Untreg gang verwerflich. follte er fein fo mubfam gegrunbetes Wert einem fo unguperlaskigen und rankevollen Manne wie Clesel überlassen? Sollte man ben Protestanten ben rubigen Besit ihrer Eraftifte und Stifte mertennen? Rein! auf biefem Bege, fagte er, wurden fie balb im Aurftenrath bie Debrheit erhalten, im Stabterath batten fie biefe fcon; nur die Aurfürften ftunden noch in gleicher Babl einander gegenüber. Bald wirden fie bann ihre weitern Koberungen binousbruden und auch in ben katholi ichen Aurftenthumern Religionofreiheit ber Unterthanen ver langen, und mas bie weitern abertriebenen Beforgniffe fein 1613 mochten. Maximitian betrieb also auf einem Bundestage m Marg. Arantfurt Die Berftartung ber Liga, ihre beffere Ginrichtung und die Borbereitung auf ben Reichstag. Weil er wohl ein fab, baß bie Rammergefalle ber meiften Stanbe zu ben Bei tragen nicht zureichten und die Geiftlichen immer noch aufferft faumig waren, fo trug er wieder auf eine Decimation an. Der neue Erzbischof von Salburg mar mohl beigetreten, aber Gelb wollte er so wenig geben als ber Bifchof von Regensburg. Die Erzberzoge von Offerreich gaben hoffmung jum Beitritt. Der Bergog von Baiem ließ fich bitten bas Oberftenamt noch langer zu führen. Da bie Protestanten von ber zahlreichen Wersammlung ber Catholischen borten. tamen fie gleich barnach zu Rotenburg a. d. A. zusammen und teus gen barauf an, weil jest bie Beit ju turg mare, auf bem Reichstage felbft eine nabere Bufammenfegung aller Rathe lischen zu bewirken.

In biefer Stimmung traten die beiben Bimdniffe auf dem Reichstage einander entgegen. Wiewohl sie noch in ihrem Innern viele lässige Mitglieder zählten und Sachsen auf seiner Abneigung gegen Pfalz beharrte, so nahmen sie doch eine Stellung an, welche keine friedliche Ausgleichung mehr hoffen ließ. So bringend A. Matthias Hulfe gegen den türkischen Angriff auf Siebenburgen nothig hatte, so

<sup>1)</sup> Bolf, III. 818. 831 ff.

muffin er bach ben auf bem ledten Reichstag mietenen Su flige punck in der Dropolition ponenfiellen. Aber bie Brateftanten 16. Aug. verweigerten auch jeht noch ibre Theilnehmeran ben Berathune gens fie wollten burchque ibre Befchwerben porter abgethan wiffen und bie Stimmenmehrheit ber Bathalifden nicht zur laffen meil fie biefelbe Balaranis hatten mie ber Deriog von Bojem auf hen andern Beiter baf fie auf biefe Beife gulebt noch nan Land und kenten pentrieben werden michten. Die übrigen Beichöffanbe methe weber ber Union nach ber Ligu amgehöpten, grbeiteten vergeblich bie Prateftanten gu ben Berettenammigu bringen. Endlich übergaben auch bie Rathe: 10. Sent. lifthen ihm-Befchmerhnichwift ... Da ber Raifer auf biele Beife nicht jum Biel tam . fo verfuchte er einflweiten burch eine Robenprahafitipp bie Boichthulfe zu erlangen, aber bier trates 4. Octbr. bie Docteffenten wieder guniff, ba fie übermiegende Debrbeit 2011 geges fich botten und aur Abftellung ihrer Befehwerben nicht einmal ein Natang gemacht werben wollte. Roch legte fich ber Seutschmeifer, Enbengog Marimilian, reblichmeinenb im bie Mitte; wer bie Erennung bes Reichstages abzumenben. Der Baifer, erbot fich eine cione Demetation: won beiben Religionetheilen gur Beffmenbenabhilfe niebernieben und ben Beidebtag zu pedrogiren. Dies nahmen Die Dwieffenten an unter ber Bedingung, bes indeffen afle Processe eingestellt werben follien. Des wen aber ber Punet, waten bas Gange fcheiterte. Der Kaiser molte bie Bedingung nicht gugeben ? nun pratefinten fie gen porans gegen ben einseitigen Reiche-19, Det. abschieb und niefteten fich aue Abreife. Mit fo großem Geprange her Reifer gekommen war, fo schnabblich enbigte ber Reichstagt bie Gefanten gingen in ber Stillt auseinanber !). Matthiad fant auch bei ben erblanbifden Ranbtag wenig: 1614 Unterfeitung jum Airfentrieg, baber nahm er im folgenben 1615 Sabre ben Antrag bes Switans Achmed au einem zwanzigith= 26. 3an. rigen Stillftand gern en.

Da ber Saifer binidugich gefehen, bas teine Meglichkeit mehr fei bie Sauptparteien zu einem gemeinfamen Reichs.

<sup>1)</sup> Meyer, Londorp, suppl. et cont. 1. B. III. Reue Samml. ber R. U. III. 521 ff.

foluffe zu bringen ba biefe im Gegentheil mahrend bes Reichs sags felbft ibre Bunbniffe erneuerten und verftartten, fo trat Clefel mit einem etwas veranberten Plane bervor. Matthias war weber fur bie Union noch fur bie Liga. Mit jener batte er mur folange fich verftanben, ale er gegen Rubolf II. hans An ber Liga misfiel ihm hauptsachlich bie Überlegenheit bes Bergogs von Baiern. Sobalb er Raifer war, belobte et in besondern Schreiben biejenigen Reichsftanbe, welche fich in die Bunbniffe mabrend feines Bruders Regierung nicht eingelaffen batten, weil burch biefeiben nur Distratten im Reiche ermedt worben mare, und verficherte fie feines faifer lichen Schutes 1). Während bes Reichstages bratte Clefel, in Übereinstimmung mit Daing, Die fatholifchen Bunbesftanbe babin, bag mit bem Beitritt bes Etherjogs Marinilian noch 1613 ein brittes Directorium, bas offerteichifche, meben bem 25. Oct baierischen und mainzischen errichtet wurde. Daburch boffte et nicht nur ben Serzog Maximilian ju befchränten, fonbern auch bie Leitung ber gangen Liga, als Erfat für ben vereitels ten arobern Reichsbund, an bas Raifethaus ju bringen. Der Bergog burchschaute leicht biefe Abficht, und ba er ben Befcluß felbft nicht hintertreiben tonnte, fo brachte er boch eine Claufel binein, weiche ben Bunbesflanben freiftellte, unter welches Directorium fie treten wollten ?). Dies war hinnels chenb, um Glefels Plan ju floreng aber es wedte auch neue Storungen und Umtriebe unter ben Bundesflanden felbft, welche Maximilians Thatigfeit auf's neue in Anspruch nahmen, um bas eigentliche Biel nicht aus bem Auge zu verlieren.

In eben dieser Beit entzog ber Berzog von Baiern ber protestantischen Union ein bedeutendes Mitglied, bessen ilbertritt zugleich der julichschen Sache eine neue Wendung gab. Der junge Pfalggrav von Neuburg, Wolfgang Wilhelm, einer der possibirenden Fürsten, stand im Begriff die Lochter bes Kurfürsten von Brandenburg zu heirathen und somit den Erbstreit der beiden Saufer beizulegen. Da ihm aber der Kurfürst in einem über der Agsel ausgebrochenen 3mt eine

<sup>1)</sup> Manuscripte

<sup>2) \$3</sup> olf, III. 486.

Maulschelle gab 1), so warb er um herzog Marimilians jungfte Schwefter Magbalena. Die altere Schwefter war bie Gemablin bes Erzberzogs Ferbinand; alfo verfprach fich ber Pfalggrav von biefen beiben Baufern einen überwiegenben Beiftanb. Sein Antrag fand Gingang, nur bie Religions verschiebenheit machte noch Bebenklichkeiten auf beiben Seiten. Bar Maximitlans Betehrungseifer einft an ber Stanbhaftigteit bes alten Pfalzgraven erlegen, fo wollte er fich nun auf's neue an bem Sohne verfuchen. Wolfgang Bilhelm war ein denfo firenger Lutheraner wie fein Bater und hatte, wie bie meiften gurften biefer Beit, Die theologischen Controverfen genau einflubirt; er las bie Bibel fabrlich bei 26mal und glofs firte alle gur Biberlegung ber Gegner bienenben Stellen am Rande mit rother, gruner, blauer, gelber Linte. Seiner Bunftigen Gemablin wollte er jeboch freie Ubung ber tathos tifchen Religion geftatten. Run bewog man ihn einmal gu einem freundlichen Religionegefprach nach Dunden ju tom-Bier gelung es erft 3weifel ibm beigubringen, ob bie Evangelischen wohl in Allem Recht hatten. Man empfahl ihm bie Schriften ber Rirchenvater und bie bes Canifius. Maris milian brachte ihn gum Wanten, endlich gum - geheimen Abertritt. Der Jefuite Busibius, Maximilians Beichtvater, gab fogleich bem Papfte Nachricht. Nach ber Bermiblung Roubr. bezog Bolfgang Bilhelm mit feiner Gemablin bas gemeinfchaftliche Schloß gu Duffelborf, gerieth aber balb mit ber Decbr. branbenburgifchen Partei in lebhafte Spannung. Rurfurft verband fich gegen ihn mit Dranien und ben Solkindern und ging gur reformirten Rirche über, die er auch 1614 in feinem Lanbesantheil einführen wollte. Run erklarte Bolf. Bebr. gang Bilbelm feinen übertritt jur tatholifchen Kirche of: 28. Dai. fentlich. Bu biefen beiben entgegengefesten Schritten verbient ein britter bemerkt zu werben. Der Jesuite Jafob Reihing, ber ben bekehrten Pfalzgraven nach Duffelborf begleitete und bort elfrig fin bie tatholifche Rirche arbeitete, nahm nach fieben Sahren bie lutherische Lehre an und wurde mit vie

<sup>1)</sup> Pfanner, Hist. pacis Westph. p. 26.

lem Beifall Professor ber Theologie zu Tübingen 1). Der alte Pfalzgrap Philipp Ludwig wollte den Uhfall feines Sofines gar nicht glauben; als er aber dessen gewiß wurde, leate

er sich in ben Tod. Zwischen den beiben possibirenden Haw seine brach und formlicher Krieg aus, und die Auswärtigen saumten nicht sich einzumischen. Won der einen Seite kam 1614 Spinola mit spanischem Kriegsvoll, vollzog zugleich die Acht Ausgegen Aachen und Mühlheim und besetzte einen Theil der jülich schen Lande. Den andern besetzte Grav Moris von Nassen mit Hollendern. Also entstand zum zweiten Mal Besorgnis eines allgemeinen Kriegs. K. Watthias that Nichts zu der Sache, da er sich sürchtete mit den teutschen Finsten in Krieg verwickelt zu werden. Dagegen vermittelten Franken in Krieg verwickelt zu werden. Dagegen vermittelten Frankenich, Engeleich geschlossen; zusolge dessen wurde ein Propisionalver gleich geschlossen; zusolge dessen hie Volker abgesührt, die Lande in zwei Theile getheilt und verlooft, aber dennoch zer meinschassuch verzeit werden sollten. Rur Spapien wollte

von bem Bergleiche Michts wiffen, baber verzog fich bie Sache und verlor fich nach einigen Sabren in ben breiffigiebrigen

So unternehmend S. Matthias aufgetreten war, so bab fing er an nachgulassen. An Ranken mochte er wohl seinem Beuber Madolf II. überlegen sein, aber seine Sebensweise erscheint eben nicht besser. Er ließ sich von seilen Dirnen leiten 2). Die Arte versprochen ihm kein langes Leben mehr. Marimisians II. sämmtliche Sabne waren ohne gesetliche Erben; die Arhaltung des Hauses ruhte also allein auf dessen Beuberssohn, Ferd in and, von der steiermärkischen Linie. Da K. Matthias in dieser Beziehung ebenso gleichzütig war als Radolf II., so nahm der Leutschmeister, Erzberzog Marimblan, die Gorge auf sich, Kerdinands Nachsolge nicht nur in den sämmtlichen Erdlanden sondern auch im Kaiserthum in Zeiten zu sichern. Hierzu war nöttig sich der Verteien im Reich auf irgend eine Weise zu bemächtigen. Auf einer Reise in die Niederlande berieth sich Maximilian mit seinem Brus

Krieg.

<sup>1)</sup> Bolf, III. 494.

<sup>2)</sup> Bolf, II. 120. Rot.:

ber, bem Erzherzog Albrecht, und mit ben brei geiftlichen Rurfurften, auffer ber romifchen Ronigswahl über bie Fortfegung ber Liga und bie bieberigen Bergleichsversuche. Der Raifer, ben er icon fruber an jenes Borhaben 1614 erinnert batte, perlandte endlich ein Gutachten von ihm. In 1616 biefem trug Maximilian berauf an: mit Gulfe von Spanien 19. Febr. und ben Nieberlanden ein fartes Rriegsvolf unter bem Dberbefehl bes Erzherzogs Ferdinand im Reich aufzuftellen, um bie Ungehorfamen ju fchreden, die Beborfamen ju ftarten und Die Parteilofen qu ihrer Schulbigfeit ju bringen, bie Liga aber nur bann beigugieben, wenn ber Drang ber Umftanbe foldes nothig machen folke. Bei ber romifchen Konigswahl rieth er bem Raifer fich bie Defignation varzubehalten.

Das Erstere war in der Hauptsache baffelbe; mas schon Clefel und ber Bergog von Baiern vorgeschlagen hatten; aber wie biefe Beiden einander entgegengearbeitet, fo thaten fie jett in Rudficht auf bes Erzherzogs Borfchlag. Glefel mar Diefem eben fo verhafft, wie einft Rubolfs II. Rathe ben Proteftanten. Der Ergbergog erklarte ibn für eine Deft bes Saus fes und wunderte fich, bag ber Teufel ben Betruger nicht fcon lange geholt 1). Gener Borfchlag wurde ben weltlichen Rurfurften vor ber Beit bekannt. Bermuthlich mar es Glefel ber ibn mittheilte, um fie aufzureizen, ba er burch bie Wahl feinen Einfluß zu verlieren furchtete. Die Defignation bes Rachfolgers war gegen bas Bertommen, auch beforgten bie Surfürften von ber Aufftellung eines taiferlichen Beeres weis tere bebenkliche Folgen. In Absicht bes zweisen Punctes ift zu bemerken, bag bie Liga inbeffen ihren Dittelpunct ver-Lowen batte. Eben jenes Ginbringen bes ofterreichischen Directoriums, bas immer mehr Bunbesftanbe an fich ju gieben fuchte, hatte ben Bergog von Baiern endlich ber Sache überbruffig gemacht. Da man auch bas Bisthum Augsburg feiner Leitung entziehen wollte, fo funbigte er bas Oberftenamt auf. Jan-Dem Convent ber brei geiftlichen Aurfürften zu Coblenz, welche Rovbr. ibn wieder zu gewinnen suchten, gab er zur Antwort: es fei nicht bloß barum zu thun, ob ber eine ober andere Stand bei

<sup>1)</sup> Bolf, II. 657. Rot.

-feinem Directorium bleibe, fondern um etwas ganz Anderes:
— daß nicht alle katholische Stande Sclaven von Ofterreich würden 1).

In der dritten Sache, die Vergleichung der Parteien Betreffend, waren die Unirten dem Kaiser indessen ebenso entgegengekommen, als die Katholischen ihm ausgewichen. Sie erinnerten ihn an das Versprechen auf dem ersten Reichstag und stellten vor, wie rühmlich es für ihn sein würde, nach E. Ferdinands I. Vorgang einen Vergleich wie den passaufschen zu treffen. Matthias versprach einen Kurfürstentag, schob ihn aber wegen der andern Verhandlungen wieder aus. Es war ihm wirklich Ernst, gegen den Wunsch des Erzherzogs Maximilian und der strengkatholischen Partei, ehe von der römischen Königswahl gehandelt werden konnte, noch besow

1617 romischen Königswahl gehandelt werden konnte, noch besow 3. Mart bers Mainz und Aurhfalz einander näher zu bringen. Da er aber zulett fah, daß keine wahre Ausschnung zwischen den Hauptparteien möglich sei, so schritt er zu einem neuen Mit

5. Apr. tel und erließ einen Befehl, worin er aus kaiferlicher Autoridt bie Union und die Liga für aufgehoben erklarte, mit bem Anfügen, daß die Reichsstände unter ihm, als ihrem unmib telbaren Oberhaupt, allein zu stehen hatten ").

Aber weber ber eine noch ber andere Theil achtete auf biesen Befehl. Die Unirten, eben zu Heilbronn versammett, 23. Apr. rechtfertigten ihre Berbindung, erneuerten fie sogleich auf wei-

23. Apr. rechtfertigten ihre Berbindung, erneuerten sie sogleich auf weitere brei Jahre und wiederholten die Bitte, die Interposition und Compositionshandlung einmal ins Wert zu seinen. Die Katholischen wollten von dieser Richts hören, vielmehr trugen die Mitglieder der Liga auf eine Bersammlung aller katholischen Stände an, um sich gegen Jene zu vereinigen. Der Gründer der Liga, Herzog Maximitian, war durch die besoft lene Aushebung derselben so werig beunruhigt, daß er im Wai. Gegentheil gleich darauf mit den franklischen Bischsen eine

A. ...

<sup>1)</sup> Bolf, Fortses, von Bren er, IV. 18 ff. 66 ff. Bon ben oberlanbischen Stanben wurben in diesen Angelegenheiten vier Abschiebe ju Uberlingen versafft, welche Brener nicht kannte. Mehreres davon in bem balb erscheinenben sechsten Band ber Geschichte von Schwaben.

<sup>2)</sup> Condorp, Whl. L. B. II, C. 8 ff. ().

neue Einung "zu vertraulicher, nachbarlicher Bersicherung" schloß, nur mit Bermeibung bes Namens Liga. Diese Einunghatte zur nächsten Absicht, den Bischof von Augsburg, der mit jenen Bischofen schon in besanderem Bundniß stand, bei seinem Directorium zu behalten; er gab auch auf ihre Bitte die Erstlärung, dieses noch bis zu einer Generalzusammenkunft der drei Directorien fortsuhren zu wollen 1). Aber auch die Unirsten wollten sich in Beziehung auf die römische Königswahl an ihn anschliessen. Sie eröffneten ihm deshald ihre Anträge. Wiewohl der Plan, Baiern an die Spihe eines allgemeinen teutschen Bundes zu stellen, große Schwierigkeiten hatte, so wurden doch die Unterhandlungen auf beiden Seiten fortgesetzt.

Unter biefen Umftanben eilte bas Raiferbaus erft bie erb= lanbische Nachfolge zu ordnen. Die Erzherzoge Marimis lian und Albrecht begaben fich ihrer Rechte ju Gunften Ferdinands. R. Philipp III. von Spanien, als Entel R. Maximiliaus II. burch feine Mutter Unna, bedung fich nach bem Erlofchen bes ofterreichifchen Manneftammes bie Erbfolge für feine mannliche Linie vor ber weiblichen ofterreichischen, und Ferdinand verfprach ihm für feine Einwillis gung noch befonbers bie öfterreichischen Borlande nach bes Matthias Tobe, was jedoch fpater wieder gurudgenommen murbe. Die protestantischen Stanbe in Bohmen wollten bas Bablrecht mabren; ba aber bie übrigen nachgaben, fo wurde 9. Jun. Rerbinand, als Aboptivsohn von Matthias, zum befignirten Sonig von Bohmen gefront, gegen bas Berfprechen, alle Frei- 29. Jun. beiten und Rechte bes Landes ju beftatigen und bei Lebzeiten bes Matthias sich in Richts zu mischen. Nachber nahm er auch die Sulbigung in Schlefien und ben beiben Laufigen an. 24. Sept. In Ungarn gefchah bie Bahl und Rronung im folgenden Sabre 2).

In Absicht der vorzeschlagenen gewaltsamen Maßregeln im Reich gab Erzherzog Maximilian dem Kaiser und Glesel soweit nach, daß die Composition auf einem Kursurstentag vor-

<sup>1) 127.</sup> Mai 1616 giebt ber B. von Augeburg bem Gefandten bes Erab. Marimilian biese Rachricht. Micpt.

<sup>2)</sup> Rhevenhiller, VIII.

genommen, zugleich aber die wimische Königswahl eingeleitet werden follte. Um das Gleichgewicht unter den Aursustellen aufzuheben, siel man wieder darauf, vorerst den Aursussellen von Sachsen zu gewinnen. Der Kaiser reiste deshald nach 1617 der Krönung zu Prag nach Dresden, in Begleitung Ferdinand, mands, Maximilians und Clesels. Der Kursusst fand sich sehr geehrt und, gab nicht nur für sich Bersprechungen, sondem auch für den Kursusseln von Brandenburg. Nun dam es mu darauf an, den Kursusselnung zu berusen; aber Matthied wantte immer wieder in seinen Entschliessungen. Die Kathelischen wollten vorher sene allgemeine Tagsatung halten; die Unirten-mahnten an die Composition; sene mussten zurückehalten, diese durch Bersprechungen beschwichtigt werden.

fürst von Coln zu seinem Bruber nach München, um biesen von der Annaherung zu den Unirten abzuhalten. Die Ber 1618 handlungen mit Kurpfalz dauerten fort. Mit Anfang det Febr. nachsten Jahres machte der junge Kursürst, Friedrich V., selbst einen Besuch dei Herzog Maximilian. Sie schieden unter Hösslichkeitsbezeigungen 1). So wurde von allen Seiten der Hauptwunsch des Kaiserhauses, die romische Konigswahl, Mai. hinausgeschoben. In demselben Zeitpunct da der Kursürsten tag endlich gehalten werden sollte, brach der Ausstand in Bob-

men aus.

So haben sich die Verhältnisse in Teutschland bis zu dieser unheilschwangern Begebenheit gestaltet. Roun Sahn fanden Union und Liga einander gegenüber. Es sehlte nicht an Aufreizungen der Jesuiten und der protestantischen Theoslogen; es geschahen sogar mehrere Gewaltschritte, und boch kam es in dieser Zeit noch zu keinem allgemeinen Ausbruch. Wie viel stürmischer und grausamer waren die gleichzeitigen Bewegungen in den westlichen Stanten die an die teutsche 1587 Grenze! Die Königin Elisabeth von England lässt die 8. Febr. achtzehn Jahre gesangen: gehaltene Königin Maria von v. 1562 Schottland enthaupten. In Frankreich solgten in dreissig b. 1592 Jahren vier hestige Religionskriege auseinander nehft der Bar

<sup>1)</sup> Bolf, III. 98-122.

tholomausnacht. Auffer ben ungahligen gegenfeitigen Schlachtopfern wurden zwei Bergoge und ber Carbinal von Guife, und bie groei Konige Beineich III. und IV. öffentlich ermorbet. Raum vor bein Musbruch bes bohmifchen Rriegs tam 1616 Pring Conbe in bie Baftille, bann muffte bie Ronigin Dut= ter nach Blois geben, bie Gemablin bes getebteten Marfchalls 1617 von Anere wurde ale Bere gefopft. Drei Jahre barauf fingen 1620 bie hugenotten wieber ben Rrieg an. Rachbem bie Inquis fition in Spanien burch Scheiterhaufen alle Gewiffensfreiheit vernichtet, entftanb aus ben blutigen Berfolgungen vorerft ein 37jahriger Krieg. In bemfelben Sahre ba ber 12jabrige Stillftand geschloffen murbe, vertrieb Philipp III. alle Moris- 1609 toes, 600,000 ber fleiffigften Einwohner, aus Spanien. Der Rrieg in Bobmen und Mabren war noch nicht geenbigt, fo erneuerte Spanien ben nieberlanbifchen und half ben allge- 1621 meinen Religionstrieg endlich berbeiführen.

Bu Karls V. Zeit war die Religion noch von der Politik getrenkt, oder die größern Mächte bedienten sich ihrer
nur als Mittels zu den Staatszwecken. Run wendet sich das
Berhältnis: Religion und Politik werden vermischt, endlich wird die in Fanatismus ausgeartete Religion vorangestellt,
um auch die politischen Verhältnisse zu fanatisiren und
somit den übergang zur Revolution zu machen. Da ausser
ben Inseln auf dem Festlande allein in Teutschland die Resormation sesten Fuß gewonnen hatte, so ist voraus zu erwarten, daß die größern Mächte, nachdem sie erst bei sich
selbst aufgeräumt und Spanien auss neue mit Osterreich sich
verbunden, hier zusammentressen wurden, als in dem Mittelpunct der errungenen Gewissenskeit, um die große Frage
bes Beitalters endlich — mit dem Schwerdt zu entscheiden.

Die Grande, warum bei so vielem innern Gahrungsstoff indessen in Teutschland der Friede nicht gebrochen worden, lassen sich aus dem Bisherigen leicht abnehmen. Einmal waren die disherigen Raiser selbst zu friedliebend, als daß sie die Sachen aufs Wassengluck hatten sehen wollen. Sie sahen ein, daß das Kalserreich keine spanische Monarchie seiz daß Schritte, wie in dieser, den Umsturz der ganzen Versassung und wohl zuerst ihres eigenen Hauses nach sich ziehen mussten. Dazu

kam bie fortwährende Türkennoth, die es rathfam machte mit keiner Partei im Reiche fich gang ju überwerfen. - Die beis ben Bundniffe, welche unter bem schwachen Rubolf II. entftanben, maren nicht gum Angriff, fonbern gur Bertheibis Schon diefe Unftalten erschöpften balb bie Raffen ber Rurften und Stanbe, benn fie mufften bie Roften aus ibren Rammergutern bestreiten; nur ber gange Reichstag fonnte Umlegung aufferorbentlicher Steuern beschlieffen. man größere Beere ohne regelmäßige Auflagen ichaffen und erhalten tonne, bas lehrte erft ber Biabrige Krieg. ffanblichkeit ber Tagfagungen und bie Berwicklung ber Rechtsfragen ließ auch bei wirklichen Ausbruchen nicht fo leicht grofere Rolgen bervorgeben. Die aachner, colner, ftragburger, bonauworber Sache und ber julichsche Successionsstreit mur ben theils beigelegt theils hinausgeschoben. Als endlich gar Die Reichsgerichte ftillftanben und fomit in ber That bie Raiferregierung, hielt bie Lanbeshoheit boch bie innere Ordnung ber Staaten aufrecht. Wie die gange Berfaffung großere Unternehmungen erfcwerte, fo balf fie benn auch ben Rrieg vergogern. Richt im teutschen Gemuthe lag ber Religionstrieg; er muffte wie ber Religionshaß erft von auffen bereingebracht werben, wie gu ben Beiten Rarls bes Großen, Beinrichs IV. und bes fcwachen Siamunds nom luremburgischen Saufe. -

Was die besonderen Berhaltniffe im Reich betrifft, so sehen wir in diesem Zeitraum hauptsächlich drei Fürstenhäuser eine Stellung einnehmen, in der sie einander gegenüber und neben dem Kaiserhause den meisten Einfluß auf die allgemeisnen Angelegenheiten ausüben. Die Einführung des Calvinismus in die Rheinpfalz brachte neue Gahrung unter die Protestanten. Sachsen, mit wenigen Unterdrechungen dem Kaiserhause vorzüglich ergeben, hielt sich um so mehr an dieses, da der disherige, gleichsam gedorene Beschützer der Ressonation sich durch Aurpfalz von der Leitung der protestantischen Angelegenheiten verdrängt sah. Für schwache Fürsten, wie Christian I. und II., schien dieses Benehmen das klügste, wenn es auch mehr als einmal misbraucht wurde. Kurspfalz hingegen hielt sich seitdem zugleich zum Gegner des

Raiserhauses berusen, ohne jedoch auf die höchste Würde Ansspruch machen zu wollen. Das fiammesverwandte baierische Saus hatte das Glück, einige gediegenere Fürsten nacheinansber zu besitzen, während die meisten andern Häuser erschlassten. Als die österreichische spanische Racht in Karl V. sich erhob, hatte Baiern Mühe, statt das Verlorene wieder zu erstangen, nur den Besitz zu erhalten. Aber dalb anderte sich seine Stellung. Mehr als einmal versucht das Kaiserhaus zu verdrängen, zog Herzog Marimilian vor, sich diesem unsentbehrlich zu machen, und zugleich durch gute Verwaltung sein Land den protestantischen gleich zu stellen, mahrend Sachessens Blüthe zu welken ansing. Erst später kamen diese drei in ihrer Richtung so verschiedenen Fürstenhäuser darin überzein, den Kaiser nicht zu mächtig werden zu lassen.

ilber bie zwei Sauptparteien, Union und Liga, wollte die kaiferliche sich erheben durch ihre Berschmelzung in einen größern Bund. Ausser den Unirten und Ligisten waren noch verschiedene protestantische und katholische Stande vorhanden, welche in keiner besondern Berbindung standen. Im Ganzen also fünferlei Parteien. Die Kirchenspaltung wurde zur unübersteiglichen Klust. So wie die Sachen zuletzt sich gestaltet, ist klar, daß die Protestanten den Frieden wollten, freilich ohne von ihren Ansprüchen im mindesten zu weischen. Die Katholischen wollten zeht Krieg, entschlossen Alles

auf Alles zu fegen.

2. Der bohmische Krieg. Durchsetzung ber Gegenreformation 1) in ben Staaten bes Kaiserhauses.

Die folange bestrittene Frage von der Religionssfreiheit der mittelbaren Unterthanen veranlassteinen Aufstand der Utraquisten. Allgemeine Aufsreizung gegen Ferdinand II. Bertreibung der Besuiten. Ministerrevolution am wiener Pose.

<sup>1)</sup> Am kaiserlichen hofe hieß sie jedoch nicht fo, sonbern auch nur "Reformation". Das Wort war einmal beim Bolke beliebt, und jeder Theil wollte die rechte haben.

Pfifter Gefdichte b. Teutschen IV.

R. Matthias tuftet fic auf Ferbinands IL. Antrieb. Die Bohmen wenden fic an bie Union. Ferbi: nand II., nach Matthias Tob in Bien eingefchlof: fen, burd Dampierre befreit. Gleichzeitige Babl bes pfalger Rurfurften Briebrichs gum Ronige von Bobmen, R. Ferbinanbe II. jum Raifer. S. Mari milians von Bafern Bertrag mit Letterem. entschloffenheit R. Friedlichs und ber Union Rene Spaltung ber Lutheraner und Calvinifen. Rurfachfen fur ben Raifer. Ulmer Stillftand gwi: fden ber Union und Lign burch Frankreich ber: mittelt. Marimilian fest Ferbinand in Dberofter reich ein und greift bie Bohmen an. Schlacht am meiffen Berge. Rriebrichs Rlucht. Rudtebr ber Befuiten. In Mabren wirb querft die fatholifde Religion bergeftellt. Blutgericht in Drag. Bernichtung bes Dajeftatebriefs. Answanderung. Bleichzeitige Unterbrudung ber evangelifchen Lehre in Bfterreich und Schlefien.

Zwei utraquistische Gemeinben, zu Braunau und Klustergrad, 1611 bauten neue Rirchen. Die Grundberren, ber Abt zu Braunan und ber Erzbifchof von Prag, bem bas Stabtchen Rloftergrib gehörte, unterfagten ben Bau unb R. Matthias beffatigte bas Da die Gemeinden dennoch, mit Buffimmung ber utraquiftifchen Stande, ben Bau vollenbeten, murden bie Riv 1618 den erft gefchloffen, bann niebergeriffen und eine Babl 26 Bebr. geordneter verhaftet. Beibe Theile beriefen fich auf ben Das jeftatsbrief. Bie ber augsburger Religionsfriebe nur ben reichsunmittelbaren weltlichen Stanben bas Reforme tionbrecht zugeffanden, wobei fur bie mittelbaren Unter thanen fatholischer Stande burch einen Rebenabichieb geforgt worben, beffen Gultigfeit jeboch bie Ratholischen bald in Bweifel gogen: fo gab auch bas Raiferhaus in feinen Staaten nicht ben Gingelnen ober bem Bolt im Gangen, fonbern ben Stanben und Korperschaften gleiche Privilegien. In Ofterreich er bielten folche nur ber Berrens und Ritter-Stand; bie Stabte batten Dube baran Theil zu nehmen; in Bobmen bingegen

wurde biese Freiheit auch den tomiglichen Staden jugefichert. Rum wollte der katholische Theil die Gemeinden von Braunau und Kloffergrad als Unterthanen geistlicher herren ansfehen, von beren Zustimmung ihre Religionsübung abhängig wäre. Die Utraquisten hingegen behaupteten, die geistlichen Gater und Herrschaften seien zusolge der Landesordnung als tonigliche Guter und somit den königlichen Städten gleich zu achten.

Dies ber Thatbeffand bes fleinen Streites, aus welchem ber Abfall bon Bobmen ben Unfang nahm 1). Die mabre Urfache lag nicht in biefer Sache allein, fonbern in ber allne meinen Aufreigung ber Gemuther. Seit Rubolf II. ben Das jeftatebrief gegeben, bekannten fich brei Biertheile bet Ginwohner Bohmens jur evangelifchen Lehre. Rach Ferbinands 1617 Deffanation aber erhob fich bie tatholische Partei wieber, im Sun. Bertrauen auf feinen bekannten Gifer für ihre Rirche; bie Sesuiten verhehlten bie Freude nicht mehr, burch ihre Bemabungen balb bie ganga Regerei ausgerottet gu feben. geschahen viele einzelne Bebrickungen. Dem Graben von -Thurn, ber bas Bablecht ber Bohmen gegen Ferbinand bes bauptet hatte, wurde bas Burggravenamt auf Karlftein, wo bie Krone und bie Reichsurkunden verwahrt lagen, abgenoms Octbr. men. 286 Oberhaupt ber unter Rudolf II. errichteten Defenfion betrieb Thurn nun eine Berfammlung ber Directoren Bu Prag, welche zwei Bittschriften an Die Statthalter und an ben Raifer verfaffte, um Whellung ber fcweren und langwierigen Religionsbebruckung. R. Matthias gab wider Ermarten eine frenge Antwort. Diese brachte bie Stanbe noch mehr unf. Gie ichrieben biefelbe ben Statthaltern gu, befonbers bem Glamata und Martinig, welche fich ber Ertheilung bes Mujeftatebriefs wiberfett batten, wesbalb fie fthon damale von ben Stanben, auf ben Fall ber Berlegung, veruntenortlich gemacht worben. Beibe hatten inbeffen viels

<sup>.1)</sup> Bu ben bisher angeführten Quellen sind hier zu nennen: Acta bohemica, b. i. grundliche Beschreibung 2c. 1619. ab Habernfeld, bell. bohem. Der Stande bes Konigreichs Bohmen erste und andere Apotogia. 1618.

fältige Verfolgungen ihrer utraquistischen Unterthanen fich er laubt. Ein zweites, etwas milberes Schreiben bes Laisers tonnte die Stände nicht mehr besänftigen. Sie erschienen auf 1618 dem Schlosse, größtentheils bewassnet, verlangten bestimmte

28. Mai Antwort, ob die Statthalter jenes erste Schreiben verfasst hatten, und erklarten zugleich, daß die Bohmen sich nicht langer als Sclaven behandeln liessen. Bergeblich slehten Slew wata und Martiniz um Ausschub und gesehliche Untersuchung; Beide wurden nacheinander nehst ihrem Schreiber Fabricius zum Fenster hinausgeworfen, nahmen aber durch den 28 Ellen hohen Fall auf dem weichen Grund wenig Schaden, vermuthtlich weil auch ihre weiten Mantel sie gehalten, welches entfernt stehende katholische Zuschauer für den Mantel der heitigen Jungfrau, die Protestanten aber für Zauberei erklärten. (1449 199 Jahre waren verstossen, seit die Hussisten eine abnliche

(1419 199 Jahre waren verstoffen, seit die Hussiten eine ahnliche 30. Jul.) Erecution zu Prag und Breslau vorgenommen. 1618 Die utraquistischen Stande ertiessen zwei Apologien an

Die utraquistischen Stande erkiessen zwei Apologien an 25. Mai. ben Kaiser und an das Publicum, worin sie diesen Schritt auch mit Beispielen aus der jüdischen und römischen Seschichte rechtsertigten; sie erklarten, sie hatten das Desensionswerk dem Kaiser und seinen getreuen Unterthauen zum Besten errichtet, und hossten, er werde mit ihnen zufrieden sein. — Es war nicht gleich ihre Absicht von Matthias abzusallen, wohl aber die gehässigen Statthalter und Ferdinands Erbsolge zu entsernen. Sie hatten entbedt, daß Ferdinand die Absicht habe Böhmen einst an Spanien fallen zu lassen. Die dreissig Directoren übernahmen die Regierung und verdannten alle

9. Jun. Jesuiten auf ewig aus dem Lande. Da der Gewaltschritt einmal geschehen war und die Directoren selbst fühlten, das die Sache nicht mehr in Sate vertragen werden könne, so warben sie Soldaten, übertrugen dem Grafen von Thurn den Oberbesehl und erliessen Aufsoderungen an die Schlessen, Mahren, Lausiger, an die Österreicher und Ungern, vermöge der alten Berbindungen ihnen beizustehen.

K. Matthias war in einer mislichen Lage, seine Umgebung voll Berwirrung. Musste er sich nicht erinnern, bak er es gewesen ber seinen Bruber Rubolf II. in die Rothwendigkeit versett ben Bohmen ben Majestatsbrief zu ver-

willigen, fowie er felbft bei ben Bfterreichern und Ungern mit gleichen Privilegien vorangegangen war, um fie gu feinem Aufstand gegen Rubolf ju gewinnen? Sest tam bie Rudwirtung, ba bie Bohmen bie Bernichtung bes Majefiatebriefs burch Ferbinand befürchteten. Diefer rieth die Baffen fogleich gegen bie Rebellen zu ergreifen. Matthias fing zwar an fich ju ruften; ba er aber beforgte, bie vielen protestantis fchen Cinwohner ber Erblande mochten gemeinschaftliche Sache mit ben Bohmen machen und alfo einen allgemeinen Abfall Berbeifuhren, fo verfucte er noch einmal ben Weg ber Gute. 18. Sun. Er erließ ein Patent: Der Majeftatsbrief fei ihm beilig, er werbe ihn halten; nie habe er Etwas gegen ihre Freiheiten beschloffen. Er werbe Commiffarien ju Beilegung biefer Sache abordnen; indeffen follten fie flille fteben, bann werbe er bie Baffen auch nieberlegen. Dit ben Anführern ließ er noch befonders unterhandeln. Aber biefe faben in ber Uns naberung nur Schwache und reigten bas Bolt noch mehr auf, benn fie wasen entschloffen weiter zu geben, als man anfangs gebacht hatte 1). In furgem war gang Bohmen im Aufstand, bis auf brei tatholische Stadte. Run erhielt auch bie Ariegspartei am taiserlichen Hofe bas Übergewicht. Ferdinand und Maximilian wollten auf ben Grund bes übels zurud= geben, fie erkannten biefes aber nicht in ber Sache fonbern nur in ber Form. Statt ju untersuchen, ob und wie bas aufgereizte Bolt wieber beruhigt werden fonnte, blieben fie bloß bei ber fehlerhaften Berwaltung fleben. Der Carbinal 2000 Clefel, ber ben Raifer gang beherrichte, ber, von niebrigem Stande emporgeftiegen, burch Ubermuth und Gelbgier allge . 2015 mein verhafft mar, muffte entfernt werben; nachbem bie Ergs herzoge ihn gefangen genommen und nach Tyrot geschickt hatten, fagten fie erft bem Raifer, baß fie in Übereinstimmung mit bem fpanischen Gesanbten für gut gefunden hatten ben Mann unfchablich ju machen, ber fein Bertrauen misbraucht und fie immer veruneinigt hatte. Das war wohl bie lette Demuthigung, bie bem gichtfranten R. Matthias wiberfahren Connte. Er errothete und bullte fich fcweigend in fein Betts

<sup>1)</sup> Carafa, Germ. sacr. restaur. p. 78. Thuan. contin. L. XI.

tuch. Die Kaiserin aber sagte: Ich febe wohl, bag mein Ge

mabl zu lange lebt. !)!

Matthias hatte gleich nach dem bohmischen Auftand hulse gesucht, zuerst und wiederholt bei dem Herzoge Marismilian von Baiern. Dieser konnte jedoch nicht so leicht vergessen, daß Offerreich bei dem Directorium der Liga ihm in den Weg getreten; es war ihm überhaupt die rechte Stunde noch nicht gekommen; er entschuldigte sich und blieb undeweglich. Spanien war bereitwillig und erließ Rustungsbesehle nach Italien und Reapel. Indessen wurden in Österreich und in den Niederlanden Musterplässe eröffnet, in das Reich aber ein kaiserliches Vatent erlassen, das dem aufrührischen Bob

1618 ein taiserliches Patent erlaffen, daß den aufrührischen Bob30. Jun men kein Boufchub gethan werden folle. Diese hatten schon vor dem Kaiser eine Gefandtschaft an den herzog von Baiem

abgeordnet, waren aber trocken abgemiesen; worden. Defte mehr fanden sie Eingang beis der Union und den Geneub In. ftagten: Die Univen, zu Karleburg: versammelt, griffen eben

bamals in einer andern Sache unvermuthet zu den Waffen:
fie liessen den bischöslich speierischen Festungsdau zu Udendeim
(das nachberige Millippsdurg) zerstöven, damit die Spanier
sich nicht sesssen könnten. Es war als ob mit dem böhnis
schen Aufstand auf einmal alle friedliche Gesinnungen im Reiche
erloschen wären. Hatte die Union disher auf gütlichen Bergleich gedrungen, so machten, ihre Häupter jeht schon Emimurke zum Sturze des Kaiserbauses; der Hervag von Se-

Sept. vonen murbe um Bulfsvolker, erfucht.

Den Krieg felbst aber begannen nicht die bohmischen Aug. Insurgenten, sondern der kalserliche Hof. Den Oberbeschlerheit, weile man den Oberreichern nicht traute, der Grau von Bouquai, ein Riederlander, Spinolas Zögling, und unter ihm den Grau von Dampierre. Diese meinten das zu sammengelnufene ungeübte Aplik leicht zerstreuen zu könnm; sie wurden aben zweimal geschlagen. Der Muth der Böhmen stieg; die Schlesser traten beis sie erhielten Verstärkung durch den Graven Amsteld, von Mansfeld, natürlichen Sohn des früher Genannten, der 4000 sier Savoren gewordene Sob

<sup>1)</sup> Balf, Fortfebung von Manner, IV. 145.

baten, mit Porfchub von Luryfalz, nach Bohmen führte. Der Grav Georg Friedrich von Sobentobe brachte im Braunschweigischen geworbene Leute zusammen. Die Union that 1618 übrigens, als ob fie an Allem teinen Antheil batte. Auf bem Octor. Lag zu Rotenburg a. b. I, ließ fie ben Roifer zu gutlicher Sandlung mit ben Bobmen auffobern, bamit man nicht glauben muffe, er wolle mit bem Dajeftatebrief augleich ben Religionsfrieben im Reich vernichten.

Wirklich entschloß fich Matthias Friedensunterbandlungen zu eröffnen, ba Budweis allein noch fur ihn war und bie Oferreicher in ber Stille bie Bobmen begunftigten. Bergog von Baiern ließ fich endlich auch bewegen an ber 81. Dec. Interposition Theil zu nehmen, boch mit möglichster Bermahrung, bag ber fatbolifden Religion Richts babei vergeben werbe. Bereitwilliger mar ber Kurfurft von Sachsen. Er 1619 übernahm mit ben Bohmen einen Stillftand ju schlieffen und Bebr. beraumte, ihrer bochgespannten Foberungen ungeachtet, einen 14. Apr. Interpositionstag nach Eger, ben jedoch R. Matthias nicht + 20. Mrz. mehr erlebte. Richt lange vor ihm war ber Markgrav Karl 1618 von Bureau, ber bie Bieberbelebung ber Liga bei ben fcma: Detbr. bifchen Stanben auf's eifrigfte betrieben batte 1), bann auch ber Eribergog Maximilian geftorben. 2. Nov.

. Santinand, bestimmt bas Raiferhaus ju erhalten, fab 1619 bieles, am Ranbe bes Untergenaß. Die meiften Provinzen waren im Aufftand; bie Ofterreicher verweigerten die Guldis gung , bis gr bie Rriegsvoller abgebanft und ihren Befchwerben abgebolfen haben wurde. Bethlen Gabor, Fürft von Giebenburgen, ftond im Begriff im Ginverstandniß mit ben Bibmen in Unggen einzufallen. War die Nachfolge in ben Erblanden ameifelhaft, wie konnte Berbinand an bie Raifer= wurde benfeng Er fette amar bie Unterhandlungen mit ben Bohmen fart; ba er aber in ber Sauptsache schlechterbings ... nicht nachgab, betrieb ber Grap von Thuen bie Infurrection in Mabren, führte bie Schaaren nach Rieberofterreich, von ben Stanben begunftigt, und schloß bie Sauptsiapt ein, wo Ferdinand ohne alle Gulfe war. Wabrend die feindlichen

<sup>1)</sup> Manuscript.

Rugeln in die Burg bereinflogen, bestürmten die wiener Barger Ferbinand um Bestätigung ihrer Freiheiten.

Ferdinand blieb unerschüttert. Da er noch mit den Ab1619 geordneten im Wortwechsel war, verkündigte Trompetenschall
6. Inn auf dem Burgplage die Ankunst von 500 Chrassieren, welche,
von Dampierre zu Hülfe geschickt, durch das undewachte Fischerthor eingelassen worden. Da siel Schrecken auf die Wiener. Die Anhänger der Böhmen slohen ins thurnsche Lager; die katholischen Einwohner und Studenten ergrissen 9. Inn die Wassen sur Ferdinand. Bald kam auch Nachricht, das

Mansfelb und Sobenlohe bei Budweis von Bouquoi gefchles 22. Inn. gen worden. Thurn brach auf, um Prag zu Gulfe zu eilen ').

Nun hatte Ferbinand freien Bugang zu ber ausge schriebenen Raiserwahl. Aber in ber Sache felbft ftanb ibm Rurpfalz mit ber Union entgegen, wie in Bobmen. Binf Chriftian von Unhalt, ber ben meiften Ginfluß auf ben jungen Rurfurften batte, und Markgrav Joadim Ernft von Branbenburg - Anspach hatten fcon ben Entwurf fertig, bem Saufe Ofterreich bie beiben Kronen zu entziehen und somit ber gangen politischen Welt eine anbere Geftalt gur geben. Mur fehlte ber Furft, ber bas teutsche Reich gegen Ferbinand behaupten follte. Herzog Maximilian konnte bie große Auf gabe übernehmen; es maren beshalb feit bem Bofuche bes Rurfürften zu Munchen bie Unterhandlungen zwischen ben Rathen fortgefett worben. Allein Maximilian wollte bie Raiserfrone so wenig ben Protestanten verbanten als fie fei nem Jugendfreunde Kerbinand entreiffen. Ja wenn ber junge Rurfurft zur katholischen Rirche übertrate, wie ihm bie Sefuiten burch Maximilian immer beutlicher zu verfteben gaben, bam batte fich weiter von ben Sachen reben laffen. Inbeffen wo ren auch bie Antrage von pfalgischer Seite nicht gang auf 1618 richtig. Der gurft von Unbalt manbte fich ju- gleicher Beit Sept. an ben Bergog Karl Emanuel von Savoven, einen aller bings febr unternehmenben Rurften, ber, nachbem er bei ver schiedenen europäischen Parteien fich versucht, fünlich ber Union

beigetreten war und bamit bie icon ziemlich lofe gewordene

<sup>1)</sup> Rhevenhiller, IX. Pelgel, II.

Berbindung Savoyens mit bem teutschen Reiche wieder angeknupft hatte. Allein ber Burft von Anhalt überzeugte fich 1619 bald bei einer perfonlichen Gefandtschaft, bag Rarl Emanuel Marg. nicht bie Buverlaffigfeit habe, bie gur Ausführung feines Ents wurfs erfodert wurde. Man nahm alfo die Verhandlungen mit Baiern wieder auf. Maximilian hielt jedoch auf's neue gurud fowohl gegen bie Unirten als gegen ben wiener Sof. Gleich nach bem bohmifchen Aufftand hatte er bie Ditglieber 1618 ber Liga, und besonbers bie fcwäbischen Stanbe in Gemeinfcaft mit bem Bischof von Augsburg aufgerufen fich gefafft 29. Jul. gu halten. Rach bem Tobe ber zwei offerreichischen Pringen (Maximilian und Karl) hoffte er bie Leitung bes Gangen wieber zu erhalten 1). Run trat ihm unvermuthet Erzberzog Leopold mit bem ofterreichischen Directorium wieber entgegen. Ferdinand maßigte zwar bie Anspruche bes Erzberzogs: Ofterreich follte vor ber Sand neutral bleiben; allein Maximilian blieb bei feiner Ansicht, daß man sich auf Sterreich noch nicht verlaffen konne. Erft als Ferbinand auf ber Reise zur Kaiser= 1619 wahl einige Tage bei ihm zu Munchen verweilte und bie 19. Jul. Bugenbfreunbschaft, die fie Beibe auf der Universität zu Ingol-Rabt gefchloffen, erneuerte, gab Maximilian feine Enticheibung. Er versprach Ferbinand mit ber Liga gegen bie Union und gegen bie Bohmen ju unterftuten. Dgnate, ber fpanifche Sefandte, fagte ben Beitritt Philipps III. gu 2).

Indessen waren die Aursursten noch über zwei Fragen getheilt. Die weltlichen verlangten, es mussten erst die böhsmischen Angelegenheiten beigelegt sein, und wollten beshalb die Wahl ausschein. Dann protestirten die böhmischen Sessandten, daß Ferdinand von Kurmainz zur Wahl geladen worsden, da er doch noch nicht zur Regierung von Böhmen und somit auch nicht zur Ausübung der Kurwurde, als eines dingslichen, auf dem Lande ruhenden Rechtes, gekommen sei. Da hob Sachsen wieder die Stimmengleichheit auf, aus alter Zuneigung zu Österreich. Johann Georg trat den der geistslichen Kursursen bei; die Böhmen wurden abgewiesen und

<sup>1)</sup> Manuscript:

<sup>2)</sup> Bolf, Fortf. von Breper, IV. 209 ff. auch zu bem Folgenben.

bie Bahl vorgenommen, mit Borbebalt, die bobmifden Unruben nach berselben mit besto mehr Nachbruck zu stillen. Aber ben Zag vor ber Raiferwahl zu Frankfurt wurde m Drag bie bohmische Rrone bem Rurfurften Friedrich V. von ber Pfalz zuerkannt. Die bobmifchen Stande batten icon gebn Tage früher Kerdinand bes Throns verluftig erklart, "als Erbfeind ber Gewiffensfreiheit und Sclaven von Svanien und ben Jesuiten, welcher bie fürchterlichen Drangfale bes Rriege über Bohmen gebracht, bie Krone burch verwerfliche Runffgriffe erfchichen und burch geheime Bertrage an Spanien verrathen babe." Ein Theil ber Stande mare fogar geneigt gewesen Bohmen nach bem Beispiele ber Sollanber und Schweizer in einen Areiftaat zu verwandeln. Doch vereinigten fie sich balb zu einer Konigswahl, bamit nicht die Menge, burch Rerbinands Erhebung gur Raiferwurde geblenbet, ju ibm gu: 1619 rickkehren mochte; fie entschieben unter ben vorgeschlagenen 27. Aug. Fürsten von Savopen, Danemart, Kurfachsen, Kurpfalz für ben Letteren, ba Kriebrichs Rathe mit ben Sauptern laneft in Berbindung ftanden und ihnen bereits Sulfsvoller quor wiesen batten.

Friedrich verweilte zu Amberg in der Oberpfalz, um den Erfolg ber beiben Wahlen abzuwarten. Bu Frankfurt las fein

Gesandter, der Grav von Solms, sein eigenhandiges Boum ab, worin er seine Stimme dem Berzog Maximilian von Baiern gab, jedoch mit dem Beisügen, daß, wenn die Mehrbeit auf Ferd in and salle, er ihm die Bahl nicht midgonne.
28. Aug. Da nun: dies wirklich der Fall war, so wurde Ferdinand als einstimmig erwählter Kaiser erkannt und gekrönt 1). Friedrich aber gerieth in Verlegenheit. Solange war er mit dem Gebanken an die dohnische Krone umgegangen, und nun wurde er durch die Nachricht von seiner wirklich erfolgten Bahl so betroffen, daß er so hald zu keinem Entschluß kommen konnte, ob er sie annehmen sollte. Statt sich seibst zu fragen, hielt er erst Umfrage: sast dei allen Solen. Daß der Herzog von Baiern abrathen wurde, konnte man sich deuten; er machte

<sup>1)</sup> Geh. Bericht von b. rom. Kaiferwahl Ferbinunde H. in F. C. Mefer, patriot. Arch. VII.

Friedrich in einem besondern Schreiben barauf aufmerkfam, baß er boch bei ber Raifermahl Berbinand, ber als Konig von Bobmen fich felbft bie Stimme gegeben, als folchen anerkannt habe. Ein Theil ber pfalzifchen Rathe ftimmte bamit überein. Die Losreiffung Bohmens, fette S. Maximilian bingu, werbe. bie größte Erschutterung von gang Teutschland gur Folge baben. Die geiftlichen Rurfurften, noch zu Frankfurt verfam-melt, erfcraten über bie Rachricht und furchteten ben Umfturg ber Reichsverfaffung und ber tatholifchen Religion; fie erlieffen mit ben Undern ein Abmahnungsschreiben an Friedrich. 26. Dct. Ferdinand zweifelte felbft, ob Friedrich bie Krone annehmen werbe; von ben Bohmen fagte er, fie feien narrifche und überwitige Leute. Er wollte auf ber Rudreise perfonlich mit Friedrich fich verftanbigen, gab es aber wieber auf, als er feine nabern Entschliesfungen erfuhr. Friedrichs Schwiegervater, R. Satob von England, wollte mit feiner Entthronung gu fchaffen haben und ließ erft fpater Bulfe hoffen, wenn Friedrich etwa im Befit fein wurde. Die Union, ju Motenburg vers Cept. fammelt, mar getheilter Deinung; Die Reichoftabte hielten ihren Entiching gurud. Die Rurfurftin Bittme rieth ihrem Sobne bringend ab. Die tiefblidenbe grau fprach: Der politifche Rrieg murbe fich fchuell in einen Religionstrieg verwandeln. Friedrich felbst sab die Gefahr ein; aber endlich überwogen bie Borftellungen feiner Gemablin, bes Fürften von Anhalt, bes Beichtvaters Scultetus. Dit hiefen und einem Abeil ber Unirten und feiner Rathe fah er in ber Bahl eine gettliche Fügung und hielt fur Pflicht ihr zu gehorchen. Nicht minderes Bertrouen erfüllte Ferbinand.

Nicht minderes Bertrauen erfüllte Ferbinand. Aus augenscheinlicher Gesahr vor der Kaiserwahl befreit, zagte er nicht, als dei seiner Rückehr eine größere ausstand. Zwei neue Feinde traten an die Spike seiner Untenhanen: Friedzich, von den Böhmen mit großen Freudenbezeugungen einzgeholt; Bethlen Sabor, von den misvergnügten Ungern eingeladen. Der Letztere vereinigte sich in Mähren mit dem Graven von Thum und sührte seine Schaaren durch Ungarn nach Oftenreich. In denselhen Tagen da Friedrich zu Prag 2. Nov. gekrönt wurde, tras der zurücksernde Kaiser die Feinde beisnahe vor den Thoren von Wien. Aber er hatte schon mit

bem Herzog von Baiern gebsere Maßregeln ergriffen. Marimilian, ber die Liga wieder ins Leben gerufen, fand es unerträglich, daß Bohmen in die Gewalt eines protestantischen Fürsten kommen und somit vier protestantische Aursürsten gegen drei katholische steben sollten. Auf der Rückreise von Frankfurt verdieß Ferdinand, im Fall Friedrich gegen ihn im Ausstand bleiben sollte, die dadurch verwirkte pfälzische Aurstimme 1619 auf Baiern überzutragen, und schloß mit Marimilian einen Bertrag, worin dieser, unter der Bedingung unumschränkter Leitung der Liga und völliger Schadloshaltung, seinen ganzen Beistand zur Rettung des Kaiserhauses und der katholischen Kirche zusagte. So hatte es Marimilian gewollt. Bald trat auch Kursachen auf Ferdinands Seite. Spanien und der Papst verhiessen Subsidien 1).

Dagegen fant Friedrichs Sache faft fcon vom Aronungstage an. Bie ber Raifer auf bie Liga, fo fette er feine Erwartung auf die Union. Rasch hatte biese zwar vor ber Raiferwahl zu ben Baffen gegriffen, um jene 5000 folmifchen Reiter, welche aus ben Nieberlanden bem R. Rerbinand gus geführt werben follten, ju gerftreuen. Friedrich tam gleich nad 19. Rov. feiner Ginfegung in Bohmen auf ben Bunbestag gu Rinn berg; allein er traf nicht alle Mitglieder baselbft, und auch bei ben anwesenben fand er nicht bie erwartete Theilnabme. Bielmehr erwachte bei ben theologischen Rathen wieder ber alte Saf gegen feine Confession: follte man ben Calvinifmus unterflugen und bas Ronigreich Bohmen einer folden Des formation ausfegen ?? Aufferbem meinten bie Unirten, wem Etwas mit Nachbrud geschehen follte, fo muffte bas game protestantische Teutschland zusammentreten, wogegen fich Richts als Schwierigkeiten zeigten. Nachbem Ferbinand und Maris milian ben neuen Konig vergeblich abgemahnt hatten, erschien ber Grav von Sobenzollern auf bem Bunbestag, um bie Unirten im Auftrage bes Raifers von ber bohmifchen Sache abzuziehen, indem er balbige Sebung ihrer Beschwerben gu-Sie antworteten: bas fei ihnen icon oft vergeblich versprochen worben; Ferbinand mochte es einmal in ber That

<sup>1)</sup> Bolf, a. a. D. 251 ff.

zeigen, vor Allem aber bie katholischen Stande, welche zuerft bie Baffen ergriffen batten, gur Nieberlegung bringen und ben Rrieg gegen Bobmen einftellen; wo nicht, fo mufften fie auf ihre Bertheibigung benten. Doch tamen fie nach einer Berathung von vier Wochen ju teinem burchgreifenben Ents folug. Die Reichsftabte wollten fich folechterbings nicht in bie bohmifchen Angelegenheiten, von benen fie keinen Gewinn au boffen batten, verwideln laffen. Die freie Reicheritterfchaft, 25. Sept. jur Theilnahme aufgefobert, aufferte noch größere Bebenklichfeiten gegenüber vom Raifer und ihren Lebnsberren von beis 26. Dct. berlei Religion. Bulett fam ber Unionstag nur in bem alls gemeinen Befchluffe überein, in Abficht auf Bobmen "allents 10. Dec. balben gute Dbacht zu halten" und bie Liga über ihre Abfichten fragen zu laffen. So wenig konnte Friedrich gleich im Anfange die Union bewegen die Religionsfreiheit der Bohmen zugleich mit ber ihrigen zu vertheibigen. Schweizer wurde gefchrieben, "bem italienischen Kriegevolt ben 80. Rov. Pag nach Teutschland nicht zu geftatten, bamit bes Reichs gemeine Libertat unter bem Schein ber Religion nicht noch mehr geschwächt werbe 1).

Da von Vergleichshandlungen Nichts mehr zu erwarten war, so hielten die Unirten doch eine Thathandlung für nöthig, und wirklich sührte ihre Gefandtschaft an den Serzog von Baiern zu einer nähern Entscheidung, aber nicht zu ihrem Bortheil. Maximilian hatte noch während des nürnberger Unionstages die Mitglieder der Liga nach Würzburg berufen, Dechrund gemessene Kustungen zu 21,000 Mann zu Fuß und 4000 zu Roß getroffen, auch Auftrag zu weitern Verhandlungen mit den auswärtigen Mächten erhalten. Der Gesandsschaft der Unirten, welche die dem kaiserlichen Gesandten vorzelegten Fosderungen in einem etwas drohenden Tone vordrachte, gab er zuerst eine gleich starke, dann wieder eine etwas gemilderte Untwort, welche in der That nur Zögerung zu Gunsten seiner Küstungen bezweckte. Er berief sosort die Liga wieder nach 1620 Mürzdurg, um sie noch mehr nach seinen Absichten zu stims 16. Febr. men und zugleich Verdandlungen mit Aursachsen einzuleiten.

<sup>1)</sup> Manuscript.

1620 Das Anbringen der Unirten wurde als Kriegserklarung be-5. Mard trachtet.

Inbeffen fasste Ferbinand wieder Fuß in seinen Erblanden. Wiewohl die ungarischen Stande mit den Bohmen ein ewiges Bimdniß gemacht, so erhielt er doch von Bethlen Gador einen Stillstand, nach welchem auf dem ungarischen

16. Ian. Reichstag über einen beständigen Frieden unterhandelt werden follte, worauf er sogleich die bohmische Königswahl burch ein

18. Jul. kaiserliches Edict cassitte. Mit Hulfe polnischer Kosaken schreckte er die niederösterreichischen Stande, daß sie ihm huldigten gegen die Versicherung, die protestantische Religionsübung zu lassen, wie sie dei K. Matthias Absterben gewesen. Oberösterreich hingegen verweigerte noch immer die Huldigung. Bei den weitern Maßregeln gegen Bohmen zählte Ferdinand ausser der Liga auch auf die nicht in der Union begriffenen protestantischen Reichsstände.

Rurfurft Johann Georg von Sachfen tonnte es eben fo wenig ertragen als ber Bergog von Baiern, bag ein calvinifcher Kurft, ber ihm noch überbies bie Leitung ber prote ftantischen Ungelegenheiten und nun auch bie Rrone von Bob men entzogen, in biefem Nachbarland feine Gefinnungen geltend machen und fogar in Absicht einiger bohmischen Leben fein Lebensherr fein follte. Gein Sofprebiger, Soe von Doenegg, burfte nicht erft von ber taiferlichen Partei beftochen werben, um "von bem unruhigen calvinischen Geift mehr Unbeil zu befürchten als von ben Pavisten." Unverfohnlich wurde biefer Mann, ale fein Schreiben an ben Graven von Schlick, worin er ben occiventalischen Untichrift noch bas licher schifderte als ben orientalischen, von bem man fich los geriffen, ind Publicum tam und verspottet wurde. Die Unir ten hatten gewunscht, bag ber Rurfurft einen Rreistag balten mochte, um fich ber norbtentichen Stanbe ju verfichern. gleicher Beit berieth fich bie Liga, wie man ihn gewinnen Der Rurfurft hielt einen Rreistag, aber nicht gu Mante. Gunften ber Unirten; vielmehr verbachtigte er ben Ronig von Bohmen noch besonders wegen feines Bunbniffes mit bem Rurften von Siebenburgen, wodurch auch ben Turten ber Gingang in bas Reich geöffnet werben murbe. Go brachte er

bie oberfächsischen Rreisstande zu einer bewaffneten Reu= 5. Febr. tralitat. Run ging man einen Schritt weiter. Rachbem man ihm die widrige Meinung von der Liga benommen hatte, wurde er burch ben Landgraven Ludwig von heffen Darmftabt zu einem Convent ber brei geiftlichen Kurfürsten nach Mubhhausen gelaben, wo man ibn zur Mitwirkung auffoberte. Auf feine Baupteinwendung wegen ber geiftlichen Guter erhielt er bie Berficherung, bag bie Inhaber ber Stifte in ben fachfifchen Kreifen nicht baraus verbrangt werden follten. Dies Berfprechen toftete ben Strengtatholischen, befonders bem Bergog Maximilian, feine fleine Ubermindung; aber man hutete fich wohl ben Besit für immer ju verburgen, und Johann Georg ging in die Falle. Er versprach für fich, bem Raifer beizustehen und auch die fachfischen Kreisstande bazu au bewegen; bie Art bes Beiftanbes aber follte von feiner und 5. Marimilians Bestimmung abhangen. Bon biefem Bertrag gab man allen Reichoftanben Rachricht und mahnte bie Unirten gum letten Dal von Gewaltfchritten ab.

Bu fpat! Beibe Theile ftanben ichon in voller Kriegeruftung. Die Liga brachte über 30,000 Mann zusammen. Den Komig von Spanien hatte Rhevenhiller, nach langem Biberftand feiner Rathe, babin gebracht, 20,000 Dann unter Spinola von ben Rieberlanden heraufzuschitten. Diefe ernfflichen Borbereitungen wecten auch bei ben Unirten wieber arbfiern Effer. Gie lieffen Dufferplage in Weffphalen, Bothringen, Elfaß und in ben Riebertanben eröffnen. Der Ronig von England verffand fich endlich auch zu 4000 Mann, Die er nach Solland ichidte, um foviele Sollanber gu ben Unirten flogen zu laffen. Sie hielten einen Unionstag zu Ulm, wo fich bie Schaaren unter bem Markgraven Johann Georg gufammengogen. Broifden Gungburg und Lauingen lagerte fich ber Bergog von Baiern mit bem etwas flattern ligiftischen Beere. Man erwartete eine Entfcheibungefchlacht. Da fchritt Frankreich ein. Es war nicht mehr die Beit, wo bie Ubermacht bes Raiferhaufes rathfam machte bie Protestanten gu unterftugen; ebenfo hatten biefe verfaumt Frankreich gur Stute ju behalten. Ferbinand bingegen fanbte in feiner Roth ben Graven von Ahrstenberg an Lubwig XIII. Diefer, burch ben

Prafibenten Jeannin belehrt, daß man jest Österreich vom Untergange retten muffe, orbnete eine Bermittlungsgefandt schaft nach Ulm ab 1). Auch Maximilians Gefandte kamen. Jeber Theil verficherte nur Frieden zu wollen, nur zur Ber theibigung fich geruftet zu haben. Die Unirten entschulbigtm fich mit ben brobenden Schritten ber Ratholischen, und ver langten besonders hintertreibung ber schon in Antrag gebrach ten Achtsprocesse. In der That waren sie nicht entschloffen , genug ber ftartem Bahl im Selbe entgegenzutreten und be sorgten überdies burch Spinolas Angug zwischen zwei Feuer zu kommen. Maximilian feinerseits wollte bier auch keinen Rrieg; er wollte zugleich bie Meinung, als ob er ibn ange fangen, entfernen und bann bie gange Macht ber Liga gut Bernichtung bes Ronigs von Bohmen verwenden. Statt alle weitern Erorterungen verlangte er furze und bestimmte Int wort, ob die Union Frieden wolle. Da willigte Markgrav Joachim Ernft ein, daß Friede sein solle zwischen ber Union und Liga, mit Bertagung ihrer Beschwerben auf eine beque-Sogar gestattet jeber Theil bem anbern ordnungs maßige Durchzuge. Diefer Friede foll aber nur bie in ba Union und Liga ftebenben Stanbe und Lanber begreifen, alfo wurde Bohmen wie bie Nieberlande ausgeschloffen. Stunde entschied bas Schickfal ber Union, bas Schicksal Fried richs und ber Bohmen. Diese beschulbigten ben Markgraven ber Bestechung; bie Unirten aber meinten wohl alle ihre Bur bespflichten zu erfullen, wenn fie bie mit ihnen vereinigten pfalzischen Erblande gegen Spinola schützten und baburch we - nigstens einen Theil bes tatholischen Beeres von Bobmen abhielten 2).

1620

Alsbald brach Herzog Maximilian auf, ba er ben Ruden 17. Jul. ficher wuffte und überfiel Dberofterreich, bas bem Raifet noch nicht gehulbigt hatte. Im Gefühl ber Wichtigfeit feiner Dienste, Die er bem Saufe Bfterreich ju beweisen im Begriffe war, führte Maximilian eine febr freimutbige Sprache, nicht nur gegen bie Stanbe, sonbern auch gegen Ferdinand felbft,

<sup>1)</sup> Flassan, herausg. vom Grafen von Bengel . Sternan, II. 258.

<sup>2)</sup> Das Gange nach Bolf, Fortfegung von Brever, IV. 890 ff.

ber schon die hartesten Bedingungen für die Unterworfenen aussprach: Entwaffnung bes Bolts, Bernichtung ber Relis gionsfreiheiten, ftrenge Berurtheilung ber Anführer. Marimis lian brachte bie Stanbe ju Ling babin, baß fie ihm fur ben Raifer bulbigten, bem Bund mit Bobmen entfagten und ihre Miliz jum Beere ber Liga gaben. Da fie auf Diefe Beife jum 20. Mug. Geborfam gurudtebrten, murben fie in Abficht ber Religion an bes Raifers Gnabe gewiesen. Run vereinigte fich Maximilian mit Bouquoi und bestand barauf gerabewegs auf Prag loszugeben, ungeachtet Bethlen Gabor in Baiern einzufallen brobte. Diefem wurbe Dampierre entgegengeftellt. Bu gleicher Beit rudte ber Autfürst von Sachsen, vom Raifer aufgefobert, mit August. 15,000 Mann in die Laufit ein, trieb ben Bergog Johann Georg von Brandenburg = Jagernborf zurud und brachte bie Einwohner jut Unterwerfung, wie Marimilian bie Dberofterreicher, jeboch mit Erhaltung ihrer Religionefreiheit.

Ronig Friedrich von Bohmen, von zwei Seiten angegeif= fen und von ben Unirten, welche bie Rheinpfalz nur fchlecht gegen Spinola vertheibigten, verlaffen, tonnte fich noch im= mer behaupten, wenn er bie Streitfrafte von Bohmen, Dab: ren. Schlefien mit Rachbrud zu gebrauthen berftanb. Allein et hatte es fcon mit bem Bolte und feinen Sauptern verborben : mit jenem burch unzeitigen Religionseifer, indem er Die Utraquiften in Calviniften umschaffen wollte und eine Bilberfturmerei vorgeben ließ; mit biefen, bag er Thurn und Mansfeld gurudfeste und ben Oberbefehl bem Fürften Chriftian von Anhalt und bem Graven von Sohenlohe übertrug. Der Plan war, bas ligiftifche und faiferliche Beer burch Sin= unb Bergieben zu erschopfen, mabrend auf beiben Seiten Krantbeiten einriffen. Friedrich ftanb ben Feinden bei Pilfen gegenüber, wagte aber mit feinem folecht verpflegten Kriegsvolke feine Schlacht, fonbern begehrte eine perfonliche Unterrebung mit Bergog Maximilian. Diefer wies jedoch ben Antrag als verspätet ab und nahm seinen Bug in gerabet Richtung auf Prag. Das bohmische Geer eilte ihm voran und mabite eine treffliche Stellung auf bem weissen Berge in Geftalt eines gespannten Bogens, im Ruden burch bie Stadt gebedt. Es

gabite über 20,000 Mann, aus Teutschen, Bobmen. Mabren.

Pfifter Geschichte b. Teutschen IV.

29

Ungern zc. bestehend. Bouquoi, zu Maximilian gestoßen, wollte wieder gogern. Diefer mit Tilly hielt fur gut, bei bem Buftande, in welchem ihre Leute waren, fogleich anzugreifen. Pater Dominicus, ein - fpanischer Carmeliter, befeuerte bas 30,000 Mann ftarte Seer. Mit bem Loofungsworte "Seilige Maria" begann ber Angriff; in ber erften balben Stunbe schlugen ibn bie Bobmen muthvoll ab. Die Baiern ftellten Die Ordnung wieber ber, ber tapfere Sohn bes Fürsten von Anbalt. zu weit gegen fie vorgebrungen, fiel in Gefangenschaft. Da fingen bie ungarischen Reiter an zu flieben; ihnen folgte bas bohmische Rugvolk. Gine mabrifche Schaar unter Thurn und dem jungen Graven von Schlid bot bem ganzen feindlichen Beere Tros und bebedte bas Schlachtfelb, Schlid wurde gefangen, Thurn gerettet. Rach Berfluß einer Stunde batte bas ligiftisch taiferliche Seer ben vollständigften Sieg erfochten und bas Lager erbeutet; über 4000 bes vereinigten bobmischen Seeres tamen theils im Rampfe theils in ber Molbau um; von jenem kaum so viel Sunberte.

König Friedrich, vom Feldzuge zurückgekehrt, saß zu Prag mit dem englischen Gesandten bei der Tafel, als ihm der Kurst von Anhalt den Angriss der Baiern eiligst anzeigte. Er versprach zu kommen, sand aber schon die Stadtthore verschlossen; vom Walle sah er die Niederlage der Seinigen. Die Stadt nahm die Fliehenden auf und war entschlossen eine Belagerung auszuhalten, die Mansseld und die siedendurgischen Hilfsvölker eintressen wurden. Die Feinde konnten bei den eingerissenen Krankheiten den Winter nicht aushalten. Maximilian aber gab dem Könige nur acht Stunden Bedenkzeit, ob er niederlegen wolle. Da ergriss Friedrich den Rath der Verzweislung: er entsich mit seiner Gemahlin und den Ansührern nach Breslau und ließ in der Eile die Krone und alle geheime Papiere zurück.

Wie ehrwürdig scheint aufs neue jener ungludliche Anvfürst Johann Friedrich von Sachsen, ber, von Karl V. eigentlich überfallen, nicht an ber Tafel, sondern in der Kirche, trot seines unbeholfenen Körpers noch das Schlachtroß bestieg, an der Spite des unvorbereiteten Heeres, der Letze unter den Beichenden, mit Blut bestedt in Gefangenschaft siel! — König

Friedrich hatte icon bem Aurfürsten Johann Georg bie bobs mifchen Leben abgesprochen und ben sachfischen Bergogen erneftinischer Linie zuerkannt. 218 er in Breflau noch eifrig Bertheibigungsanstalten traf, bie mabrifchen Stanbe fich aber bem Raifer unterwarfen, beklagte er fich bitter in einem Schreiben 1620 an den Grafen von Thurn über ben praeipitanten Abfall von 12-22. ber theuer beschwornen Confoberation, wovon fie bie Frucht feiner Beit wohl finden murben; was ihn felbft betreffe, fo befehle er bie Sachen Gott bem Allmachtigen und nehme in Geduld die Strafe an, die er ihm zuschicke. "Ich babe mich." fest er bingu, "zu Bohmen und Dahren nicht gebrungen, batte mich mit meinen Erblanden wohl contentiren fonnen; nun empfange ich ben Dank, nachbem ich bas Meinige ihretwegen zugefeht. Rein Geiz noch Ehre bat mich nach Bohmen gebracht; feine Armuth und Clend wird mich von meinem Gott abtrunnig machen 1)." 3m folgenben Jahre, ba ber Aurfürft 1621 von Sachsen auch Schlefien unterwarf, verließ Ronig Rriebrich Breflau und ging nach Berlin, bann nach holland, wo er als Privatmann lebte, größer im Unglud als in jenen Tagen, ba fein 23jabriges Saupt eine Krone trug.

Sart waren bie Folgen fur bie verlaffenen ganbe. Die Prager unterwarfen fich zuerft bem Sieger und baten um 1620 Berwendung bei bem Raifer. Ihnen folgten alle übrigen 13. Nov. Stabte bis auf Pilfen und Tabor, welche Mansfelb befest Den Schlefiern versprach ber Rurfurft von Sachsen 1621 Gnade, wenn fie bei ber unverfalfchten lutherischen Lebre bleis 18. gebr. ben wurden. Aber in Mahren, welches Bouquoi bezwungen, murbe bie katholische Religion hergestellt. Die Bohmen ließ ber Raifer brei Monate auf Entscheibung warten. Da Alles ruhig ichien, wurden auf einmal 43 ber vornehmften Urheber 20. Febr. bes Abfalls eingezogen und 27 bavon burch ein Blutgericht, 21. Jun. unter bem Furften von Lichtenftein, jum Tobe verurtheilt, barunter ber berühmte Argt Jeffenius und ber Grav Joachim Andreas von Schlid, beffen Abnbert Cafpar Schlid bem Saufe Ofterreich zu ber nachfolge im luremburgifchen Erbe gebolfen 2). Die übrigen Angeschuldigten wurden theils verwiesen

1) Manuscript.

<sup>2)</sup> III. Bb. biefer Gefchichte G. 475.

theils lebenslänglich eingekerkert; 29 entflohen geachtet. Dies geschab im 74ften Jahre nach bem schmalkalbischen Kriege und bem blutigen ganbtag ju Prag. Die weitern Dachtschritte wurden noch burch Bethlen Gabor aufgehalten. Diefer ließ fich jum Konige von Ungarn ertlaren, erlegte nach Abfluß bes Waffenftillftanbes bie beiben Felbherren Dampierre und Bouquoi, und gog mit einer farten Dacht nach Dabren und Bfterreich, aufgemuntert burch ben Graven von Thurn und ben Markgraven Johann Georg. Seine Borbut ftreifte bis Bu fpat fur bie Sache ber Bohmen. Mus Mangel an Unterhalt muffte er fich wieber nach Ungarn gurudgieben. Der Raifer fchloß nach einigen Abtretungen Frieben und gab ibm, fatt bes toniglichen Titels, ben eines Reichsfürften. Den Ungern wurde allgemeine Amnestie bewilligt. Richt fo ben Bohmen: fobalb Ferbinand fich von biefer Seite frei fab, um ben (unten folgenden) Pfalgerfrieg fortzuseten, tam ein 1622 Manbat nach Bohmen, bas ben Abgefallenen, wenn fie fich 4. Mai. ftellen wurden, Bergebung zusicherte. Es erschienen 728 Der

ren und Ritter. Diesen wurde zwar das Leben geschenkt; fie busten aber mit allen ihren Gutern oder boch einem Theil berselben. Mit diesen Strasen erfolgte zugleich die Vernich=
1621 tung ber Religionsfreiheiten. Zuerst wurden auf An-

18. Dec. trieb bes Runcius Caraffa alle reformirte Lehrer verjagt, als bie welche eigentlich die Emporung vollbracht hatten. Aus Rudsicht auf den Kursursten von Sachsen sollten die Lutherischen anfänglich noch geschont werden; selbst Spanien und die Liga fanden dies rathsam. Aber Ferdinand ließ sich in seinem Eiser nicht mehr aushalten. Er wollte, wie Philipp II., es

lieber auf's Aufferste kommen laffen als Keger unter feinem 1622 Scepter sehen. Also mussten auch die lutherischen Lehrer October das Land raumen. Ihnen folgten viele andere Einwohner. Die Jesuiten, gleich nach der prager Schlacht wieder einge zogen, erhielten nicht nur ihre vorigen Geter zuruck, sondern auch viele neue dazu, nebst der Leitung der Universität. Biele

Priester und Monche kamen nach. Nach Verstuß von zwei 1624 Jahren, ba ber Kaiser auch im Reiche wieber machtiger geworden, wurde aller unkatholische Gottesbienst aufgehoben, und wieder brei Jahre später, ba bie Katholischen schon den

allgemeinen Sieg errungen zu haben glaubten, zerschnitt Ferbinand ben Majestatsbrief eigenhanbig. Wer nicht gur tathos 1627 lifchen Religion gurudtehrte, muffte in feche Monaten auswandern. Go verlieffen 30,000 ber gewerbfleiffigften Fami: lien und 200 herren : und Ritter : Gefchlechter ihr Raterland, um in Preuffen, Sachsen, Bolland, Schweiz Buflucht gu finben. Bohmen verlor feinen Boblftand auf lange Beit. Die eingezogenen Guter, ju 40 Millionen gefchatt, tamen in bie Banbe ber Jefuiten und ber Unhanger bes Raffers. Bur bie Ariegskoften musste Ferdinand Die Laufit an Sachsen, Oberofterreich an Baiern verpfanben 1).

Bleichzeitig mit diesen Dachtschritten erfolgte in Bifter= reich und Schlesien bie Unterbrudung ber Proteffanten. Rachbem ein Bauernaufftand in Oberofterreich gebampft worben, muffte ber Abel ber nicht gur katholifchen Religion gus 1626 rudfehrte, bas Land verlaffen. Die Jesuiten beredeten ben 1627 Raifer, bag er auch bem nieberofterreichischen Abel bie Privilegien nicht mehr zu halten schuldig fei, weil bie evangelischen Prediger von der augsburgifden Confession abgewichen maren und calvinische Lehren einmischten. Also wurden die Geiftlichen auch bier, wie fcon vorher aus ben landesberrlichen Stabten, ausgewiesen. Der alte Abel behielt allein bas Borrecht, bie tatholischen Kirchen nicht zu besuchen, ohne beshalb vertrieben ju werben. Bulet wurden auch in Schlefien Die protestanti: 1628 fden Einwohner ber unmittelbar ber Krone zustehenden Furstenthumer mit ben Waffen zur Annahme ber katholischen Religion gezwungen. Rur die Fürstenthumer Liegnig, Brieg, Boblau, Dis und Bernftadt, welche evangelische Lanbesherren batten, und die Stadt Breflau behielten fur jest noch ihre Religionsubung 2).

Bas bie hussiten in bem langen blutigen Kriege ertampft, was ihnen burch bie baster Rirchenversammlung jugeftanden, wiewohl nachber burch bie Papfte wieder beschrankt worden; was feit Luther neu aufgeblüht in Bohmen, Mah-

<sup>1)</sup> Rhevenhiller, IX. Pelzel, II. Conborp, II. B. VI.

<sup>2)</sup> Baberlin, Reichsgesch. Forts. von Sentenberg, B. XXV. Balbau, Gefc. b. Prot. in Ofterreich. Ih. II.

ren, Schlesien, Bsterreich, bas erlosch nun auf einmal nach biesem furgen Rriege, im 212ten Sabre nach Suffens Dartyrertobe. Die weisen Kaiser Kerdinand I. und Maximis lian II. wussten, daß fie so wenig verhindern als geben konnten, was im Bolte lag. Sie lieffen zu, als Landes = und Schirm = herren, bag ibre Mitchriften nach ber Schrift, nach ihrem beften Wiffen und Gewiffen, Gott bienten, fie erkannten, "baß fie teine Dacht über bie Gewiffen hatten." Ihre Rachfolger, Rubolf II. und Matthias, erboten fich felbft bei ihrem hauslichen 3wift ben Stanben aus Dankbarkeit ihre Religionsfreiheiten zu bestätigen, weil fie ihnen zum Throne geholfen, und nur unter biefer Bebingung murbe ihnen und bem Rachfolger Rerbinand IL gebulbigt. 2018 biefer aber icon vor bem Regierungsantritte bie Freiheiten untergrub, saben fie ben Bertrag als aufgeloft an und fehrten jum Bahlrecht jurud. Die Revolution im Kaiserhause ist es welche die Revolution in Bohmen berbeiführte, wofür bas Bolk fo schwer buffen muffte. ber Grav von Thurn an ber Spige blieb, mochte ber Musgang ein anderer gewesen fein; aber bie Bohmen, wie ihr neuer Ronig, verlieffen fich felbft. Es war tein reiner Rampf mehr für bie Religion, es war ein firchlich = politischer Rrieg. Busammengefest aus verschiebenen einheimischen und fremben Interessen. Die Bohmen unterwarfen fich und schwuren Ferbinand wieber als ihrem vorigen herrn, aber biefer gab ihnen bie vorigen Rechte, die er beschworen hatte, nicht wieber. Statt die von Ferbinand I. unentschieden gelaffene Frage von ber Religionsfreiheit ber mittelbaren Unterthanen zu entscheiben. nahm Rerbinand II. ben bohmischen Stanben bie gange Reis gionsfreiheit. Statt burch Umneftie bie Bergen bes Boltes Bu gewinnen, hielt er fich berechtigt, über bas mit bem Schwerdte eroberte Land nach Willfur zu verfügen. Die andern Stage ten mufften bei biefer Gelegenheit mitbugen.

Das ift Jesuitenmoral!

Der pfalzische Krieg. Ferdinand II. mit Gulfe ber Liga zur allgemeinen Gegenreformation entschlossen.

Ungefehliche Acht über ben Rurfurft Friebrich-und feine-Anhanger. Schmabliche Entmuthigung und Auflofung ber Union. Rudblid auf ben fcmaltal= bifden Bund. Friedriche tapfere Parteiganger burch Tilly einzeln gefchlagen. Berheerung ber Pfala und Raub ber beibelberger Bibliothet. Ausbreitung ber Jefuitenmiffionen. Die offent= liche Stimme. Berleihung ber pfalzifden Rur an Bergog Maximilian von Baiern. Funf tatholis fche Rurfurften gegen zwei proteftantifche. Die Beichtväter. Über bem Reichshofrath fteht bes Raifers "Confciengrath".

Rachdem Ferdinand II. mit Gulfe der Liga in die Staaten feines Saufes eingesetzt mar, tonnte er Teutschland ben Frieben geben. Wenn er es nicht that, fo muffte ber lang geführte allgemeine Rrieg kommen. Go viel lag in feiner Sand. Er that es nicht; feine Rathgeber, folg auf biefen erften Sieg, wollten auch ben größern. Er ftanb nicht ftill, wie Rerbinand I. nach ber Unterwerfung ber Bohmen; er ging weiter als Rarl V. nach ber mublberger Schlacht. Nicht gufrieben Dberteutschland geschreckt zu haben, wollte er bas gange Reich wie feine Erblande behandeln. Die Rache an bem fliebenden Ronige führte balb tiefere Kriegsverwicklungen herbei.

Mit Mube hatte ber Rurfurft von Sachsen ben Raifer aufgehalten bie Acht über seinen Gegenkönig auszusprechen. Rach ber prager Schlacht, ba Mansfelb und Bethlen Gabor 1621 noch in ben Waffen ftanben, erließ er bas Decret. Es war 22. Jan. gang nach Karls V. Achterklarung ber schmalkalbischen Bunbeshaupter abgefasst 1). Dieser Fall mar jedoch ein anderer. Bene murben betrachtet als Reichsfürsten, welche gegen ihr Oberhaupt, ben Raifer, aufgestanden; ber Rurfurst Friedrich hingegen ftand als ermablter Konig von Bohmen nicht gegen

<sup>1)</sup> Conborp, II. B. VI.

ben Katser, sondern gegen das Haus Ofterreich. Ferdinand konnte sich erinnern, daß sein Borganger Matthias eben wegen Bohmen in gleichem Verhältnisse gegen Rudolf II. gewesen, ohne daß dieser eine Berletzung der kaiserlichen Autorität darin gefunden; ebensowenig als Karl V., da man ihm das Herzogthum Wirtemberg wiedernahm. Wollte Ferdinand als Kaiser strafen, so mochte er etwa Landsriedensbruch zum Gegenstande machen; aber die Reichsconstitutionen erstreckten sich nicht auf Bohmen, und auf jeden Fall sehlte dem Decrete die gesetzliche Form. Ferdinand war Richter in seiner eigenen Sache; es sehlte die Justimmung der Kursürsten oder eines Fürstengerichts, wie dei Karls V. Achterklärung. Wollte Ferdinand als Sieger strafen, so waren die aufgestandenen Böhmen die nachsten; aber ihre Strafe ersolgte erst einen Monat

20. Febr. nach Friedrichs Achtung. Unter ben Anhängern besselben, welche mit gleicher Strafe belegt wurden, sind die Fürsten Ghristian von Anhalt, Iohann Georg von Jägerndorf und

Georg Friedrich von Sobenlobe genannt.

Der schmalkalbische Bund fandte bem Raiser Rarl V. für bie Achterklarung einen Fehbebrief und erkannte ibn nicht mehr als Raifer. - Die Union magte jest taum ju fprechen. meisten Ditglieder maren ichon bes bisherigen Rriegsaufwar bes mube; nach ber prager Schlacht entfiel ihnen gang ber Ruth. Sie faben fast unthatig zu, wie Spinola bie Unter pfalz befette, und beforgten, fie mochten felbft noch angegrife fen werben. Die versprochene Sulfe von England und Sol land tam ju fpat, um ibre burch Mangel und Rrantheiten halb aufgeriebenen Rriegsvolker wieder zu erfrischen. Babrend bes Blutgerichtes in Bohmen fandten fie Friedensboten an ben Raifer, welche jeboch nur in allgemeinen Ausbrucken bas Unregelmäßige ber Acht berühren und um beren Aufhebung bitten follten. Bugleich fcrieben fie an ben Bergog von Baiern um Bermittlung 1). Der Raifer aber fprach in hobem Tone. Da lieffen die Unirten geschehen, daß Kurmain, und Darm 12. Apr. ftabt einen Bertrag vermittelten, aufolge beffen fie mit Spb

<sup>1) 8.</sup> Febr. 1621. Manuscript; bas übrige nach Sattler, wirt. Gesch. VI.

nola im Frieden fleben, bem Aurfürften von ber Pfalz feinen Beiftand leiften, noch eine neue Union ju feinen Bunften folieffen und ihre Bolter in Monatsfrift abbanten follten. 14. Dai. Der Raiser versprach Friedrichs Sache auf bem nachften Reichstage vorzunehmen und bewilligte biefem noch weiter fechs Bochen Stillftanb. Auf die gefette Beit tam bie Union bas lette Mal zu Beilbronn zusammen, berichtigte ihre auf eine Million angewachsenen Rriegeschulben und lofte fich auf, mit Borbehalt zu Aufrechthaltung ber Religion und Freiheit in Correspondenz zu bleiben. Riemandem fiel ein nach ber Rechtsgleichheit ju verlangen, bag aus ber Auftofung ber Union von felbft auch bie Auflofung ber Liga erfolgen muffe. Die Liga blieb in ihrer gangen Ubermacht fteben.

Dies ber unrühmliche Musgang ber Union gegenüber von ber Liga. Die Schuld von jenem, wie bas Berbienft von biefer, liegt nicht fowohl in ben Mitgliebern als in ben guhrem. Die fatholischen Stande waren ber Mehrzahl nach ebenfo engherzig und verzagt als jene; bie geiftlichen Berren befonbere übertrafen an niebrigem Beize noch bie taufmannischen Stabte. Aber ber Stifter ber Liga wuffte fich jum unumfcraneten Suhrer ju machen und feine eigene Beftigkeit auf ben Bund übergutragen. Bare ber eigentliche Stifter ber Union, Furft Christian, jugleich ihr Dberhaupt geworben, er wurde bem Bergog von Baiern nicht gewichen fein; aber ber vorangestellte 23jabrige Ronig von Bobmen ermangelte ber Thatkroft! im entscheibenben Augenblide. Auf feine Confesfion beschränkt, fließ er bie Andern von fich. Go murbe bie Union auf gleiche Beife gelahmt, wie ber fchmaffatbische Bund burch Betheiltheit bes Oberbefehls. Auch bie Folgen werben noch weitere Bergleichungen barbieten.

Der geachtete Rurfurft Friedrich hatte auffer ber entferns ten und fparfam flieffenben Gulfe Englands nur noch Einen Berfechter in Teutschland, ben Parteiganger Ernft von Dans : felb, ber von Tilly bedrangt aus Bohmen in die Oberpfalt, October. bann an den Rhein fich durchschlug, bier die englischen Sulf8= voller an fich zog und Frankenthal befreite, worauf er fein zu 20,000 Mann angewachsenes Beer im Elfaß burch Brantschatzungen unterhielt, obne fich um bie erneuerte Acht zu be-

1622 kummern. Friedrichs Soffnungen lebten wieder auf; er tam Mars verkleibet aus Holland burch Frankreich in seine Erblande und 29. April folug mit Mansfeld ben Tilly bei Bisloch aus bem Relbe. Die machtigern Fürften Teutschlands batten Richts mehr als ehrerbietige Berwendungen fur ben geachteten Rurfurften. Der schwäbische Kreis, vom Raifer zu befferer Berfaffung aufgefobert, konnte mit Nachbrud einschreiten, ba er einen Theil ber abgebankten Unionsvollker in Golb genommen, es blieb aber bei ber bewaffneten Neutralität. Nur einige ber Fleinern gurften hatten noch ben Duth, fur ben Rurfurften au fampfen. Martgrav Georg Friebrich von Baben Dur: lach, ergrimmt über bie schmähliche Auflosung ber Union, trat bie Regierung seinem Sohne ab und brachte ein heer von 15,000 Mann nebst trefflicher Artillerie gusammen, womit er zu bem Graven von Mansfelb fließ. "Entweber guter, ficherer Friede, ober Untergang!" Bereinigt waren Beibe bem Tilly und bem fpanischen General Corbova überlegen. Aber ungludlicherweise trennte fich ber Markgrav zu einer 26. April, eigenen Unternehmung. Bei Bimpfen wurde er von Tillo in feiner aut gewählten Wagenburg angegriffen und erlitt, nach verzweifelter Gegenwehr, nachbem bie entzunbeten Pulvemer gen Bermirrung angerichtet hatten, eine vollige Rieberlage. Es fiel ber Pfalzgrav Christian von Birkenfeld; mit 12 Bunben fiel ber junge Bergog Magnus von Birtemberg an ber Spite feines Regiments. 400 pforzbeimer Burger ftarben an biefem Tage ben Belbentob für ihren Glauben und für ihren Kurften, wurdig bes Ruhmes ber alten Schweizer 1).

Nach biesem Unglude verlor ber Markgrav boch ben Ruch nicht. 208 ber Bergog von Birtemberg feine Berftellung bei bem Raifer nicht bewirken konnte, warb er im Elfaß mieber neue Rriegsvolfer 2). Chenfo muthvoll trat Bergog Chris ftian von Braunschweig, Abminiftrator von Salberftabt, ber vor, nachbem er auf mansfelbische Weise in Sachsen und Westvhalen ein heer von mehr als 15,000 Mann zusammen

<sup>-1)</sup> überficht ber Geschichte von Schwaben, 164., bas übrige nach Adlzreitter, P. III. L. VIII.

<sup>2)</sup> Beinrich, VI. 421. ift hiernach zu berichtigen.

gebracht hatte. Nach Rittersitte stedte er ben Handschuh ber Königstochter Elisabeth, Friedrichs Gemahlin und Enkelin ber Maria Stuart, auf den Hut und schwur ihn nicht eher abzunehmen, dis er sie wieder auf den bohmischen Thron einzgesetht haben wurde. Auf seine Thaler von geraubtem Kirchensilber seine Worte: Sottes Freund, der Pfassen Vernfilder seine! Als er aber bei Höchst eine Brücke schlug, um sich mit Mansseld zu vereinigen, brachte ihm Tilly eine Niederlage 20. Jun. bei. Mit dem Überreste zog er nehst Mansseld in das Elsaß.

Inzwischen vermittelten Danemart und Sachsen bei bem Raiser, England bei Spanien. Da lettere Macht ihre Streits frafte wegen bes nieberlanbifthen Rrieges theilen muffte, fo hoffte Friedrich burch feines Schwiegervaters Berwendung reflituirt gu werben. Er ließ fich bereben Mansfeld und Chris ftian mit ihrem Kriegsvolke zu entlaffen, ungeachtet biefes 23. Jul. noch immer fo ftart war, baf fie fich burch bas fpanische Beer ju ben Sollandern burchschlagen konnten. Er felbst ging auch 29, Aug. wieder als Privatmann nach Holland. Aber balb fah er fich in feinen Soffnungen getäuscht. Die Berhandlungen zwischen ben faiferlichen und englischen Gefanbten zu Bruffel vertagten feine Sache auf eine Kurfurftenversammlung. Billig follten einstweilen bie Beinbfeligkeiten ftillgeftanden fein; aber nun erging erft bie bartefte Beimfuchung über bie verlaffene Pfalz. Beibelberg und Mannheim wurden von Tilly erfturmt, unter Grauel = und Mord = Thaten angezundet und ausgeplundert. Im folgenden Sahre fiel auch Frankenthal, ber lette für ben Rurfürsten vertheibigte Plat. Der größte Raub wurde bes gangen an ber beruhmten heibelberger Bibliothet ober ben brei bort befindlichen offentlichen Buchersammlungen, welche feit Errichtung ber Universitat, hauptfachlich burch bie Freigebigfeit ber Rurfurften, bann auch burch bas fruber ermabnte fuggeriche Bermachtniß fo bebeutend angewachsen maren, baß fie für ben größten literarischen Schat von Teutschland und bie alten Sanbschriften allein an bie 80,000 Kronen werth geachtet wurden. Der romifche Sof, langft nach biefen Sammlungen luftern, benufte ben Augenblick, ba Bergog Marimilian von Baiern im Begriff ftand auf bem nachftfolgenben Rurfürstentag zu Regensburg bie Rurwurbe feines Stammesverwandten zu erhalten, durch Carassa sich jene ausbitten zu 1622 lassen, und Leo Allazi eilte nach Heidelberg, um besonders Derbe. Alle Handschriften, soweit sie der Verheerung entgangen waren (ausser dem, was Maximilian für sich behalten und Allazi selbst unterschlagen haben soll), nach Rom zu schaffen. Greegor XV. ließ sie in der vaticanischen Bibliothek als eine ihrer ersten Zierden ausstellen, wo sie zwar dem spätern Umglücke, das die französische Mordbrennerei im Jahre 1693 über die Pfalz brachte, entging, aber auch fast ungenützt verwahrt wurde, dis endlich in unsern Tagen, nachdem wir größere Umwälzungen gesehen, auf Berwendung der hohen verdünde. (1817) ten Mächte, Papst Pius VII. einen Theil davon, gegen 900

meist altteutsche Handschriften, ber Universität Seibelberg zurudgab 1). 1622 Rach ber Einnahme ber Rheinpfalz that Tilly weitere

Schritte, welche ihm gar nicht zustanden. Er raumte nicht nur in der Pfalz und in Zweidrücken sondern auch in Speier und andern Reichöstädten die evangelischen Kirchen den Katholischen ein. Er dehnte die Quartiere des ligistischen Geeres dis in die Wetterau und Heffen, in die baden vurlachischen Lande und in den schwäbischen Kreis aus. Was half diesen nun die bewassnete Neutralität? Es wurde zwar zwischen der Desensionsmilie und den Reisen eine Ukoninkunst genocken

Lande und in den schwädischen Kreis aus. Was half diesen nun die bewassnete Meutralität? Es wurde zwar zwischen der Desensionsmiliz und den Baiern eine übereinkunft getrossen, von diesen aber wenig geachtet. Der Kaiser verlangte Abdankung des Kreisvolkes. Die katholischen Stände suchten die meisten Quartierlasten auf die Evangelischen zu wälzen?). Niemand wagte nach allen diesen Borgängen den Kaiser zu erinnern, daß er seinen ersten Reichstag zu halten schuldig wäre. Nur die österreichische Stimme ließ sich nicht unterdrücken. Was die Unirten in ihrem Andringen an den Kaiser kaum berühren dursten in Ansehung des ungesetzlichen Bersahrens gegen den Kurstürsken von der Pfalz, das wurde in Oruckschriften offen getadelt. Bei der Einnahme von Prag und Heidelberg hatte man die Unionsacten und die übrigen geheimen Verhandlungen des Fürsten von Anhalt gesunden;

<sup>1)</sup> Bilfen, Gefc, ber alten heibelb. Buchersammlungen 2c. 1817.

<sup>2)</sup> Manuscript.

bie bohmischen Stande mussten auch die Bertrage mit ben anbern Provinzen ausliefern. Dagegen fiel ein faiferliches Schreiben, mit eigenhandigen Bufagen Berbinands an ben Sonig von Spanien nebft Briefen ber papftlichen Runcien gu Bien und Bruffel, ben mansfelbischen Schaaren in bie Sande. Diefe Papiere, welche bie weitern Abfichten ber Ratholischen enthullten, wurden fogleich in ben Druck gegeben unter bem Bitel "fpanifche Canglei", ale Gegenftud ju ber von ben Sefuiten herausgegebenen "geheimen anhaltischen Kriegscanzlei 1)." Ferdinand tam über jene Bekanntmachung in Berles genheit, Spanien felbft rieth jur Dagigung; beffenungeachtet blieb er babei, bem Bergoge von Baiern Bort gu balten. Er berief ftatt bes Reichstages einen Aurfürftentag, mit Bufat 1623 von einigen parteilofen ober ihm ergebenen Furften, nach Res Januar. gensburg und brachte fofort bie Berleihung ber pfalgifchen Sur an ben Bergog von Baiern in Untrag. Mun bielten Sachfen, Brandenburg und Darmftabt entgegen: ber Raifer habe wider feine Bahlcapitulation ben Pfalggraven Friedrich ohne rechtliche Untersuchung verurtheilt; fie aufferten que gleich ben Bunfch, ber Raifer mochte ibn, wenn er fich un= terwerfen murbe, restituiren, und ebenfo auch Bohmen burch allgemeine Amneffie und herstellung ber Religionbubung berubigen. Allein Ferbinand marf blog bie Aufferung bin, bag er nicht abgeneigt sei ben Pfalzgraven nach geschehener Unterwerfung ju begnabigen, in Abficht ber Rurwurde bingegen erklarte et feinen festen Entschluß ben Pfalzgraven nicht mehr au restituiren; man werbe ibm nicht gumuthen konnen in feinem innerften turfürftlichen Collegium einen Fürften gu feben, ber Alles zu feinem Schimpf und Schaben aufgeboten habe. Da bie Stelle unverweilt befest werben muffte, fo werbe er nun ben Bergog Maximilian von Baiern, ber ihm wieber gu feinen ganden geholfen, für feine vielen und großen Dienfte, aus faiferlicher Machtvollkommenbeit, mit ber Kurwurde be-Die Mehrheit ber Bersammlung, bie katholischen Aurften, gaben Beifall. Die Undern beftanben barauf, baß wenigstens ben Gobnen und Agnaten ihr Recht auf Die Rur-

1) Bang, Gefch. b. Befuiten zc. 131.

wurde vorbehalten werden musse. Dies wurde von dem Raifer soweit bewilligt, daß die Ansprüche mit Zuziehung der Ausfürsten an einem bequemen Orte untersucht und im Fall ihrer Anerkennung nach Maximilians Tode in Gultigkeit gesetzt werden sollten. So erhielt der herzog von Baiern die Belehnung,

1623 sollten. So erhielt der herzog von Baiern die Belehnung, 25. Febr. ohne daß der Kaiser auf die Misbilligung des spanischen Gesandten und der kursürstlichen Gesandten von Sachsen und Brandenburg weitere Rucksicht nahm.). Den Kursürsten Johann Georg, der aus Unzufriedenheit über die Unterdrückung des lutherischen Bekenntnisses in Bohmen nicht personlich zu Regensburg erschienen war, befriedigte der Kaiser einstweilen,

23. Jun. indem er ihm für seine Kriegskosten von sieben Millionen die Oberlausit in Pfandschaft gab. In dieser Erwartung hatte der Kursürst bereits den obersächsischen Kreis zu einer neuen Hülfe für den Kaiser vermocht. Doch über Maximilians Am

1624 erkennung wurde noch ein Sahr unterhandelt, bis Johann Jun. Georg auf einer Zusammenkunft zu Schleusingen, durch Bermittlung von Mainz und Darmstadt, sich endlich dazu ver-

30. Jun. stand, worauf Maximilian zu Nurnberg in bas Kurfürstencollegium eingeführt wurde. Kurbrandenburg blieb noch allein im Widerspruch.

Mit den kleinern Fürsten, welche für Friedrich gekampst, machte Ferdinand nicht viel Umstände. Die obere Markgravschaft Baden, welche Georg Friedrich nach dem Tode des Sbuardus Fortunatus an sich gezogen, weil dessen Sohne nicht ebenbürtig waren, ließ der Kaiser durch Tilly diesen einräumen<sup>2</sup>), worauf der zu Brüsset erzogene Markgrav Wilhelm sogleich Sesuiten berief und Collegien und Klöster gründete. Dagegen wurde, dem Landgraven Ludwig von Hessen-Darmsstadt die marburgische Erdschaft, worüber die beiden hessischen Linien im Streit waren, ungeachtet er auch, wie die Undern, dem Testamente zuwider gehandelt hatte, zugesprochen 3). Auf dem regensburger Fürstentage hatte er noch für den Psalzgraven sich verwendet; nachher aber half er den Lursürsten

<sup>1)</sup> Conborp, II. 28. VII.

<sup>2)</sup> Shevenhiller, IX. 1764.

<sup>3)</sup> Conborp, II. 23. VI.

von Sachsen für Maximilian umftimmen. Fürft Chriftian von Braunschweig ließ fich ben Oberbefehl bes nieberfacha fifchen Rreisheeres auftragen, ba Tilly und bie Spanier Unftalt machten auch hiefen Rreis, ben letten in Teutschland, zu unterwerfen. Man gablte auf Bethlen Gabor, ber, burch Thurn aufgefodert, ben taum geschloffenen Frieden brach und gegen Mahren zog. Da jeboch bie nieberfachfischen Stanbe burch bie Abmahnungen bes Raifers und die kaum gebachten oberfachfischen Rreisruftungen fich schrecken lieffen, so wollte Christian mit Mansfeld, ber indeffen in Oftfriesland mit Branbichatungen fich erhalten, Bufammentreffen und entweder Die Pfalz erobern ober in Bohmen mit Bethlen Gabor fich vereinigen. Aber Tilly foling ibn bei Stadt Loen im Muns 6. Aug. fterschen, worauf er mit einem Kleinen Uberrefte seiner Schaaren nach Holland entkam 1), Nachdem er keine hoffnung mehr fab, unterwarf er fich im folgenden Jahre bem Raifer 1624 und erhielt, wie ber Grav Georg Friedrich von Sobenlobe, auf fuffällige Abbitte Begnadigung, ba bei ihnen nicht fo viel zu erholen mar als bei bem Pfalzgraven Friedrich. -

Auf biese Beise mar nun bas Reich in ber Gewalt Ferbinands II. Das ligiftifch = faiferliche Beer befette ober be= brobte vie Lande, beren Gefinnungen noch zweifelhaft maren; Jesuiten folgten auf bem Bufe, um Missionen in ber Dberund Unter = Pfalz und in Schwaben zu begrunden 2). 3mar konnte man mit ber Gegenreformation nicht fo rasch verfabren wie in ben ofterreichischen Staaten, boch geschaben einft= weilen im Einzelnen viele Borbereitungen. Der Reichshofrath abaerte nicht mehr, wenn feine Erfenntniffe gu Gunften ber Ratholischen fielen. Der bohmisch pfalzische Krieg endigte nicht nur wie ber schmalkalbische mit eigenmächtiger Beranberung im Aurcollegium, fondern zugleich mit Aufhebung ber Gleichbeit ber Confessionen in bemselben, mit Gefahrbung bes gangen Protestantismus. Es schien alfo bereits in Erfullung ju geben, mas Ferdinand U. in ben aufgefangenen Briefen gefagt hatte: "man konne fur immer ficher fein, bag bas

Jul.

<sup>1)</sup> Rhevenhiller, X. 6. 172 ff.

<sup>2)</sup> Lang a. a. D. S. 130.

Reich in ben Sanden ber Katholischen und allem Unsehn nach bei dem Sause Ssterreich bleiben werde."

Das Alles haben einige Beichtvater gemacht. Buslibius, ber Jesuite, entwarf mit Maximilian ben Plan gur Herstellung bes Hauses Ofterreich und ber katholischen Kirche. Pater Lamormaini stand bem Kaiser Ferdmand II. zur Seite 1). Scultetus, ber Calvinist, begleitete seinen Aurfürsten nach Bohmen und ward mit ihm vernichtet. Der Lutheraner, Hoe von Hoenegg, half Sachsen nach bem Sinne bes Kaiserhauses führen. Klagten die Protestanten unter Rudolf II., daß die wichtigsten Rechtssachen vom Kammergerichte an den katholischen Reichshofrath gezogen wurden, so gestehen nun die Reichshofrathe selbst, über ihnen stehe ber "geheime, absonderliche Conscienzrath»."

4. Der banisch = niebersachsische Krieg, 1624 — 1629. Wallenstein "Dictator imperii."

Übergang in den europäischen Krieg. eines Bunbniffes zwischen England und grants reich zu Berftellung bes Baltellin und ber Pfalz Die nordischen Ronige bieten ben Proteftauten wiederholt Gulfe an. R. Chriftian IV. von Danemart verbindet fich als teutfcher Reichsfürft mit ben gulegt bebrohten nieberfachfifden Stanben Ballenftein, erfter Sohn ber bobmifden Gegen: reformation. Die Freibeuterei im Großen, vom Raifer genehmigt. Giferfucht zwischen Zilly und Ballenftein. Rach ihrer Bereinigung werben bie Danen aus Teutschland vertrieben. Für bie Rriegstoften verfauft Raifer Ferbinand II. Die pfalzischen ganbe an Rurfurft Maximilian I. von Baiern, und verpfanbet Medlenburg an Ballen: ftein. Die Sanfe im Gebrange. Stralfunds mus

<sup>1)</sup> Er ift auch Berfasser einer Lobschrift auf ben Raiser: Guil. Lamormaini de Ferd. II. Imp. virtutibus. Colon. 1638.

<sup>2)</sup> Rhevenhiller, XI. 1125.

Der banifchenieberfachfifche Rrieg, 1624-1629. 465

thiger Wiberstand und Bunbniß mit Schweben. Danemarts fcmahlicher Friede zu Lubed. Bals lenftein mit bem herzogthume Medlenburg bes lehnt. Seine weitern Entwurfe.

Der nieberlanbische und teutsche Religionstrieg waren enblich ausammengefloffen, wie man langft befürchtet hatte. Spanier befesten bas Valtellin und bewirkten baburch eine uns 1620 mittelbare Berbindung mit ben ofterreichischen Staaten. Die Liga btieb in ben Baffen, wiewohl fie teinen Feind mehr vor fich hatte. Das nordliche Deutschland athmete noch, aber nur wie in ber Schwule eines nahen Gewitters. Diefe Lage ber Dinge wedte bie anbern Dachte, um gegenüber von Bfterreich, Spanien und Rom nun ernfilicher als bisher fur Die Protestanten einzuschreiten. Seit ber julichschen Sache mas hatten alle Bermenbungen gefruchtet? Bon England and Solland maren ben unter fich felbft uneinigen protestantifchen Stanben geringe Unterflugungen jugefloffen. Frantreich hatte fogar ben nachtheitigen ulmer Stillftand vermittelt, um Bfterreich nicht gang finten zu laffen. K. Jacob I. von Groß= britannien wurde erst thatiger für seinen Schwiegersohn, als bessen Ungluck vollendet war. Da die Verhandlungen mit 1624 Spanien ohne Erfolg blieben, wandte er fich an Frankreich. Mars. Der Grav von Mansfelb betrieb ein Bunbnif gur Berftellung bes Baltellin und zur Biebereinfetzung bes Rur= fürffen bon ber Pfalg 1). Aber Jacob zogerte mit ber Erfullung feiner Berfprechungen, und Frantreich wollte nicht öffentlich mit Dfterreich brechen, bis es erft bie Sugenotten in feinem Innern gu Paaren getrieben haben wurbe. Machbem Manefeld in ber Gegend von hamburg und Bremen geworben, ging er wieder nach England, erhielt endlich bas mithige Gelb und murbe eingeschifft, um burch Frantreich in bas Elfaß einzufallen. Allein die Erlaubniß gur Lanbung blieb aus, Die Balfte feiner Golbaten murbe burch Rrantbeiten aufgerleben.

Mun erft fanden die nordischen Ronige Gingang, in-

<sup>1)</sup> Conborp, III. 28. VIII. Pfifter Gefcichte b. Teutichen IV.

bem fie wiederholt und wetteifernd ibm Bulfe anboten. Gus fan Abolph mar ichon gebn Sahre früher baju geneigt, ba (1614) bie Spanier jum erften Mal in ber julichschen Sache in ben meftphalischen Rreis einbrangen. Jener Pfalggrav, Johann Cafimir, ber fich vielfaltig in ben Ungelegenheiten ber teutschen und frangofischen Protestanten bervorgethan, jest in fowebis iden Diensten, theilte ben Unirten bie Gefinnungen bes Ronigs mit, ohne fie jedoch ju einem bestimmten Entschlusse bringen ju tonnen. Bor bem ulmer Stillftanb erneuerte Guftav Abolph feine Antrage. Wie wichtig konnte jest feine Berbindung werben! Aber bie Unirten lieffen fich von Frantreich mit Friedenshoffnungen einschläfern und erschraken fcon porque por bem Gebanken, ein neues Kriegsbeer auf teut fchem Boben erhalten zu muffen. Da R. Jatob enblich bie obengebachten Ruftungen machte, fclug Guftav Abolph mit Beiftimmung von Rurbranbenburg ein Bunbniß aller protestam tifchen Staaten vor. Der pfalgifche Gefandte von Rusborf, beffen hinterlaffene Schriften bier eine Sauptquelle werben 1), betrieb biefe Ungelegenheit mit großem Gifer. Es war fcon eine Busammenkunft im Saag bestimmt, welche auffer bet Restitution von Rurpfalz fichern Frieden für beibe Theile beameden follte.

Da überbot R. Christian IV. von Danemart seinen 1625 Gegner, ober vielmehr er machte geringere Foberungen als Gustav Abolph, welche bei R. Jatob mehr Beifall fanben.

6. Apr. Jakobs Nachfolger, Karl I., Christians IV. Schwestersohn, entschied sich ganz für diesen, bewilligte 30,000 Pf. monatliche Subsidien und übertrug ihm die Direction des Kriegs.
Christian IV. hatte aber nicht bloß die pfalzische Sache
sondern das Verhältniß von Nordteutschland im Auge.
Als Herzog von Holstein stand er bereits mit dem niedersächsischen Kreistage in Verhandlung über eine bessere Kriegsverfassung und ließ sich, statt des alten Herzogs Christian
von Lunedurg, zum Kreisobersten vorschlagen. Auch mit Holland wurden Unterhandlungen angeknüpft, ausserbem ernstliche

<sup>1)</sup> Mémoires et négociations secrètes de Mr. de Rusdorf, Conseiller d'Etat de Frédéric V. etc. redigées par E. G. Cuhn, 1789.

Kriegsrüftungen gemacht. Da das ligistische Heer unter Tilly sich immer weiter ausbreitete, unter großen Bedrückungen und Gewaltthätigkeiten, so verstärkte sich der von der pfälzischen Parstei unterhaltene Argwohn, daß der Kaiser ausser der Pfalz noch weitere Absüchten auf das übrige protestantischen Teutschland habe. Tilly mahnte die niedersächsischen Stände von ihren Rüstungen ab, da nach der Reichsconstitution von 1570 nur mit des Taiser Vorwissen u. s. w. Bewassnung erlaubt sei. Der Kaiser schrieb an den König von Dinemark. Dieser schrieb zurück, daß die Bewassnung nur Vertheidigung des Kaisers und Erhaltung der Ruhe beabsichtige. Nach einem Convente Mat. zu Braumschweig geschahen noch weitere Küstunger 1).

Bo ber pfalzische Krieg geendigt, ba fangt nun ber allgemeine Rrieg an. In ber That war ber Kaifer ichon jum Angriff gefafft, und man wollte bie Berbunbeten nur einschlafern. Bahrend biefer Berhandlungen fammelte fich in Bobmen ber Rern eines Beeres, bas ben Raifer von ber Lina unabhangig machen, neuen Unruben in ben Erbfanden begegnen, ber Ginmifdung ber anbern Machte zuvorkommen und Die Gewaltschritte gegen bie Protestanten weiter treiben follte, als es felbft ber Liga erwunfcht fein mochte. Bie ein folches Beer bei ber großen Erschopfung ber Erblande aufgeftelle und erhalten werben tonne, biefe Mufgabe lofte Albrecht von Balbftein (gewöhntich Ballenftein genannt), beffen iberlegener Geift fich felbft bie Bahn gebrochen. Mus einem protestantischen, wenig beguterten, freiherrlichen Geschlechte in Bohmen, ward er im fechszehnten Sahre auf die nurnbergifche Universität Altborf geschickt. Gin wilber Jungling bot er ben akademischen Geseten Trot, und trat nach einiger Beit als Page in bie Dienfte bes Markgraven Rarl von Burgan. Bon einem boben Falle im Schlafe unbeschäbigt aufgestanben, überrebet, bag feine Erhaltung nur bem Schute ber bi Maria zu banten fei, trat er zur fatholischen Religion über; burchreifte bie Dieberlande, Frankreich, Spanien, Stalien und legte fich zu Pabua auf die Aftrologie unter Argoli, ber ihm aus ben Geftirnen eine große Bestimmung verfundigte.

<sup>1)</sup> Conborp, III. .B. VIII.

Diefe Erwartung hatte er von fich felbft. Sein Thatenbrang führte ibn querft in ben Turtentrieg, auf welchen and Epater immet fein Ginn Kanb. Rach bem Frieden verbefferte er feine Gludeumftanbe burch Berehlichung mit einer betagten Mittwe aus bem Saufe Wiertova in Dabren, Die ibm nach pier Sahren ihre reichen Serrschaften binterließ. Un tem Brubergwifte gwifchen Rubolf und Matthias nahm er feinen Theil; bem Erzbergoge Ferdinand aber führte er 200 Guraf fere au in ben venetianifchen Erieg. Diefer empfahl ihn gum Dherften ber mebrifchen Dilig. Bei feiner zweiten Bermach lung mit ber Tochter bes Graven von Barrach wurde er in ben Gravenftand erhoben. Die Bohmen trugen ibm bei ihrem Aufstande eine Feldherenftelle an; aber als treuer Anbanger bes Raiferhaufes wollte er biefem Dabren erhals Bom Graven Thurn übermaltigt, brachte er bem Rais fer bie Kriegscaffe und ruftete bavon, ebe fie wieber gurud gegeben werden muffte, 1000 Curaffiere aus, mit welchen er bei Zenn bem General Bouquot ben Sieg gegen Mansfelb erwarb, worauf Thurn wieber von Bien ablaffen muffte. Die gange waldsteinische Ramilie, neun Grundherren, wurden von ben Infurgenten aller ibrer Guter in Bobmen und Dabren verluftig erklart. Grav Albrecht half bem General Bouggoi ben Fürsten Bethlen Gabor aus Ofterreich gurudtreiben, ber Schlacht am weiffen Berge nahmen feine Guraffiere ben Graven von Schlid gefangen; er felbft mar mit einem befom bern Saufen jur Berforgung bes Beeres abgefchictt, bem Kalle Dampierres und Bouquois fchlug Ballenftein ben Bethlen Gabor, bann ben Markgraven Johann Georg, wor auf jener Frieden machte. Rach ber Unterwerfung ber Bob men und Mabren erhielt Ballenftein feine Guter gurad, und ber Raifer belohnte ibn überdies mit ber Berrichaft Frietland nebft ber Reichsgravenwurbe. Go warb er ber reichfte Caeb mann biefes gandes. Rach einem neuen Rriegszug gegen Bethlen Gabor machte Ballenftein nun bem Softriegeratte ben Borfchlag, ein heer von 40,000 M. ins Feld zu ftellen, obne Gelb bazu zu verlangen; weniger als biefe, fprach er. wurden fich nicht erhalten tonnen. Dies batte man an Dansfelb gesehen. Der Gebanke an fich war nicht neu; er lag in

ben Beburfniffen, ba man bas Lanbvolt entwaffnet batte, or bentliche Kriegofteuern aber nicht eingeführt waren. bie Ausführung ins Große, ju einem felbfiftanbigen Seere, bat Ballenftein unternommen. Richt weniger neu ift, bag ber Raifer fo weit ging, ben Grunbfas, bie Deere fic felbft erhalten gu laffen, gu beftatigen; bie greibeus terei im Großen. Er gab Ballenftein bie Erlaubnig in Bohmen ju werben und erhob ibn jum Bergoge von Frieds lanb 1)..

In bem gebachten Zeitpunct ba Tilly, im Begriff bie 1625 nieberiachfichen Stanbe anzugreifen, ben Raifer um Unter- Julius flubung mahnte, tonnte "ber Friedlander" (wie ibn bie Beitsgenoffen nennen) bereits 23,000 Dt. aus Bohmen nach Frans ten fuhren, die er in wenigen Monaten gufammengebracht batte. Indem er fie auf Umwegen, burch bisber verschonte Lanber nach Dieberfachsen fubrte, vermehrte er bas Seer bis auf 38,000 DR. Teutsche, Slaven, polnische Rosafen, Croaten u. f. w. ftromten feinen Fahnen gu. Wenn ein Rreis ausgezehrt war, zog er weiter. Unter benen welche bas Rais ferhaus vom Untergange gerettet, übernimmt Ballenftein nun bie Fuhrung bes großern Kriegs, um ber Raifergewalt ober vielmehr feinen perfonlichen Entwurfen ungemeffene Ausbebnung zu geben.

Die nieberfachfische Confoberation war fcon burch Tilly im Nachtheil, als Ballenftein antam. Der Konig von Danemart wurde erft nach Sameln gurudgetrieben, bann nach einem ungludlichen Sturze bis Berben. 3mar konnte Tillv nicht verbindern, daß ber Grav von Mansfeld und Bergog Chriftian von Braunschweig mit ihren burch englisches Gelb geworbenen Schaaren ben Ronig verftarten; er muffte auch

<sup>1)</sup> Bon hier an zwei neuere Quellen: Albrechts von Ballen: Rein zc. ungebruckte Briefe zc. nebft einer Charafteriftit bes Lebens unb ber Felbguge BB. Derausg. von g. Borfter, Berlin, I. 1828, IL. und III, 1829. Beriog Bernhard ber Große von Sachfen : Bei: mar, von Dr. Bernhard Rofe. Beimar, I., II. 1829. Diefe beiben Berte, auf eine große Bahl neuaufgefunbener Briefe und Urtunben gegrundet, geben einem Bauptabicinitte bes Bojahrigen Rrieges eine gang anbere Befalt als bie bieberigen Beschichtebucher.

bie Belagerung von Nienburg wieber aufgeben. Die Ber bundeten gablten etwa 60,000 Mann. Aber wie follten fie nun gegen zwei Beere unter ben zwei größten Relbherren fic behaupten? Rur bie Gifersucht zwischen ben Lettern konnte ibnen noch einige Soffnung geben. Bom Raifer befehligt gemeinschaftlich ju handeln, ftritten bie beiben Seerfihrer um ben Titel "Generaliffimus;" Ballenftein batte es bem Tilly nicht vergessen, bag fein fruberer Untrag bei bem ligiftischen Beere zu dienen abgelehnt worden. Wenn aber auch bie beiden Feldherren nie ernftlich zusammenwirkten, so waren fie boch jeber fur fich furchtbar genug. 218 Tilly die Danen bei Sannover geschlagen und im Braunschweigischen fich festgefest batte, Ballenftein aber nach ber Eroberung von Gottingen bas Magbeburgifche unterworfen, faben fich bie nieberfachfifchen Stande fo im Gedrange, bag nur die überfpannten Foderungen, welche sowohl Tilly als Ballenstein auf eis nem Friedenscongreß zu Braunschweig machten, ben Ronig 1625 von Danemark gur Fortfebung bes Rriegs bewegen tonnten. 9. Dec. Jest tam boch auf bem Congreß im Saag bas Bunbnig ami

schen England und Holland zu Stande, welches sich ganz für die banisch = sächsische Confoderation mit Subsidienbewilligung entschied. Aber der König von Schweben trat zurud, wiewohl man ihm eine eigene Unternehmung in Schlessen, in Berbindung mit Bethlen Gabor, zugedacht hatte.

1626 Den lettern Plan nahm bagegen Mansfeld auf. Wenn

Den lettern Plan nahm bagegen Mansfelb auf. Wenn auch Wallenstein geneigt gewesen ware Tilly zu unterstützen, so konnte er jett nicht mehr. Zwar mislang Mansselbs Angriff auf seine Verschanzungen bei Dessau; er wurde mit startem Verlust zurückgeschlagen; von 20,000 brachte er kaum 5000 M. in die Mark Brandenburg, da viele der Seinigen zu Wallenstein übergingen. Sobald er aber durch 1000 Schotzten und 5000 Danen Verstärkung erhalten und mit französissischen Subsidien sein heer wieder auf die vorige Zahl gesund hatte, wandte er sich schnell nach Schlesien, um mit Verthen Sador sich zu vereinigen. Er wollte den Krieg in

bie kaiserlichen Erblande spielen, wo die gewaltsame Segenreformation hestige Budungen zurudgelaffen hatte. Da ihm aber Bethlen Gabor nicht entgegenkam, warf er sich nach Der banifchenieberfachfifche Rrieg, 1624-1629. 471

Ungarn. Ballenftein feste ihm nach, ohne ihn erreichen gu 1626 fonnen.

Auf ahnliche Beife wollte ber Konig von Danemart ben Tilly von ber Befer gurudbrangen und ben Rrieg in bie Lander ber Liga verfeten. Rach fruchtlofem Sin= und Bergieben, wobei ber Bergog Chriftian von Braunschweig erlag, 6. Dai. muffte er fich wieder ins Braunfchweigische wenden. Tilly batte 6000 mallenfteinische Reiter gur Berftartung erhalten. Bei Lutter am Babenberge trafen bie Beere gufammen. Chris flian IV. fab fich zur erften offenen Felbschlacht gezwungen. 17-27. Der Kampf war aufferst blutig. Unfangs neigte sich ber Sieg auf die Seite ber Danen; aber Tillys erneuerter Un= griff brachte fie in Unordnung, unter ben banischen Reitern entstand Meuterei; ber Konig wurde in bie Flucht mit fortgeriffen, Die Trummer bes Beeres fammelte er ju Bolfenbuttel.

Der bis Ungarn ausgebehnte Feldzug endigte für beibe Theile ungludlich. Manbfeld hatte fich in die Gebirge geworfen. Mallenftein, ber ihn nicht angreifen konnte, verlor von 60,000 M. in wenigen Monaten 25,000 burch Rrantbeiten. Da Mansfeld fab, baß er fich auch nicht langer halten Connte, weil die Ungern über ben hereingeführten Rrieg febr fchwierig waren, fo befahl er bem Bergoge Johann Ernft von Beimar feine Schaaren nach Schlefien gurudjuführen. felbft wollte über Benedig nach England reifen, um neue Sulfemittel zu erhalten, erfrankte aber auf turfifchem Gebiete gu Urafowig. Da er ben Tob nicht auf bem Felde ber Ehre finden follte, fo ließ er fich ben harnisch anlegen und ftarb 30. Rov. alfo ftebend zwifchen feinen Officieren. Balo nach ihm ftarb auch ber Bergog Johann Ernft. 4. Dec.

Nachdem Ballenftein gegen die Anklage feiner Feinbe gu Bien fich gereinigt hatte, ftand er bald wieder in Schlefien 1627 an ber Spite eines heeres von 40,000 M., um bie Rriegs= wiffer ber Berbundeten, unter welchen auch ber Grav von Thurn war, jurudzutreiben. Gie nahmen ben Beg burch Brandenburg und Medlenburg jum banifchen Sauptheere. Chriftian IV., vom englischen Parlamente nur wenig unterftutt, beforantte fich auf Bertheibigung. Ballenftein bingegen ver-

1697 einigte fich jest mit Tilly und traf Unftalt ben Konig in feis Sept. nen eigenen Grenzen anzugreifen. Fur fich hatte er bereits Medlenburg erfeben und fuchte bier freie Banbe gu behalten. Nachbem Chriftians IV. wiederholter Friedensantrag burch gu boch gespannte Bebingungen abgewiesen mar, führte Tilly ben linken Flugel bes Beeres an ber Elbe abwarts. Sier er scheint noch einmal ber alte Markgrav Georg Friebric pon Baben = Durlach als Anführer banifch = englischer Schaas ren; er erlitt aber wieber eine Nieberlage burch ben Graven von Schlid, worauf bie Raiferlichen in Solftein einbrangen. Da bie hollander Braunschweig bebrohten, überließ Ballenftein bem Tilly biefen Theil bes Rriegs, wo ihn bas reiche Gebiet von Bremen angog, er felbf verfolgte bie Danen burd Solftein bis Jutland. R. Chriftian IV. fcbiffte fich mit bem Refte feiner Schaaren ein. Wallenftein, voll Born, ibm nicht nachsetten zu konnen, foll bas Meer mit glubenden Rugein beschoffen baben. So war nun bas banifch = fachfische Bunbnif gefprengt;

nur wenige Stabte thaten noch eine Beit lang Biberffanb. Sang Nordteutschland murbe von ben faiferlich = ligiftischen Bolfern befett. Die fiegende Partei legte nun ihre Mbfichten gang an ben Sag und beftatigte fomit gum Überfluß, bag bie Dieberfachsen Urfache gehabt zu ben Baffen zu greis fen. 3war ftimmte fie barin mit ben Protestanten überein. bag man ben Raifer bitten muffe ben unerhorten Erpreffungen ber immer noch anwesenben mallenfteinischen Rriegsvols ter Schranken gu fegen. Aber auf bem Rurfurftentage, auf welchen ber Raifer bie Sache verwies, murbe fogleich von ben eifrig Ratholifchen, mit Unterflutung bes Runcius Carafa, die Sauptaufgabe gestellt 1), fofort bie Reftitution als ler feit bem paffauer Frieden reformirten geift. lichen Guter burchaufegen. Go weit wollten jeboch bie faiferlichen Rathe noch nicht geben. Die Bifchofe von Mugsburg und Coftang hatten gwar ichon Befehl erhalten bie Riofter ihres Sprengels wieber zu befeten; auch erhielten bie Reiche flabte icon Manbate gur Burudgabe ber feit bem paffauer

<sup>1)</sup> Carafa, Germ. sacr. rectaur. p. 864.

Bertrage eingezogenen Rirchenguter; inbessen ging bas Bauptaugenmert auf Die reformirten reichen Stifte Salberftabt und Magbeburg. Jenes mar erledigt burch ben Lob bes Abministrators Christian von Braunschweig, biefes burch bie Abfetjung bes Abminiftrators Christian Bilbelm von Branbenburg, weil er fich bem banifch-fachfifchen Bunbniffe angefoloffen. Das Capitel hatte, aus Furcht vor bem Raifer, biefen Befchluß ausgesprochen und wollte bagegen ben zweis ten Sohn bes Kurfurften von Sachsen postuliren. Allein ber Raifer folug feinen eigenen Gobn, ben Erzherzog Leopold Bilbelm, jum Abminiftrator vor und ließ ibn einftweilen gum Bifchof von Salberftabt mablen.

Die erfte Ursache bes Reichofriegs, die Achtung bes Rurfürften von ber Pfalg, tam immer mehr in ben Sintergrund. Der Raifer hatte zwar bie Aussohnung beffelben auf ben befagten Aurfurftentag verschoben, nachdem ein Convent gu Gept. Colmar megen ber ju barten Bebingungen bes Raifers auseinanbergegangen mar; allein man handelte bier bloß von ber befinitiven Entschädigung bes Rurfurften von Baiern, ber auch ben Tag hauptfächlich beshalb betrieben und felbft bagu mitgeftimmt hatte, bag ber Raifer berechtigt fei fich wegen ber Kriegstoften an ben pfalgischen ganden zu erholen. Dem. Raifer felbst lag nicht weniger baran auf biefe Beife bie inbeffen an Baiern verpfanbeten oberofterreichischen ganbe eins mal wieder zurückzuerhalten. Also erklärte er nach weitern Berhandlungen ju Munchen in einem Receg bie Oberpfalz 1628 und die bieffeitige Rheinpfalz fur verwirkte und beimgefallene 22. Bebr. Beben und verkanfte fie bem Aurfurften von Baiern fur 4 marg. bie aufgewendeten, ju 13 Millionen berechneten Kriegetoften. Die früher vorbehaltenen Rechte ber Sohne und Agnaten bes geachteten Rurfurften wurden mit Stillichweigen übergangen, indem ber-Raifer bem Rurfurften Maximilian I. Die Rurwurde auch für alle feine manntichen Dachtommen und felbft für die von feinem Bater Wilhelm abstammenben Seitenverwandten verlieb. Der Rurfurft von Brandenburg, burch Ballenftein gefchreckt, gab bie noch fehlende Beiftimmung 1).

<sup>1)</sup> Conborp, V. B. II. C. 32. Adlzreitter, P. III. L. XIII.

Die lauten Rlagen aller Reichsstände über bie Bergewaltigungen bes Kriegsvolks, womit ber Kurfürstentag begonnen, erhielten — keinen Bescheib.

Nachdem bas Saupt ber Liga fur bie Rettung bes Rais ferbaufes jene Belohnung empfangen, tam bie Reibe an ben Schopfer bes neuen fiegreichen Beeres, ober vielmehr rafcher als jener bestimmte biefer ben Preis fich felbft. Ballen: ftein nahm bie Winterquartiere in Brandenburg, Dommem, Medlenburg und ließ ben Kurfürsten nicht einmal seine Lanbestleuern einziehn. Seinem Dberften Urnim gab er Befchl alle feften Plate und Safen im Medlenburgifchen unverzuglich zu befeten, bas platte gand aber zu verfchonen, "weil in furgem eine Mutation mochte vorgenommen werben." fo ließ er bie Rufte von Dommern trot ber Ginwendungen bes Bergogs Bogiflav bewachen. Sein Scharfblick fab icon jest in bem Ronige von Schweben einen viel gewichtigem Begner als in bem banifchen, ja ben einzigen von bem er Storung feiner Entwurfe beforgte. Boll Distrauens ließ a mit ibm unterhandeln und hoffte ihn vielleicht auf Die Seite ju fchieben, wenn er ibn gur Eroberung von Norwegen auf foberte. Babrend bes Winters tam er mit bem Raifer in Bohmen gusammen, ber fich jest felbst von ber Tobtenftille überzeugen konnte, bie er biefem Lande gegeben. Ballenflein erhielt die wieberholte Bufage ber Bergogthumer Sagan und Medlenburg. Sonderbare Plane wurden bei biefer Bu fammenkunft gefchmiedet. In ber Borausfetjung, bag bie Dan en mit ihrem fcmablich beimgetommenen Konige ungu frieben maren, follte ber Berfuch gemacht werben biefes Reich an ben Raifer zu bringen; murben ibn bie Reichsftanbe frei willig mablen, fo follten fie bei ihrer Religionsubung und übrigen Freiheiten gelaffen werben; im Gegentheil wollte man broben, wenn bas Land mit Gewalt bezwungen wurde, fo mufften fie leibeigen werden. Aber mabrend ba Berhandlungen mit Schweben und Danemart betrieb Ballen ftein mit ber gangen Beftigfeit feines Beiftes Die Befehung von Medlenburg und bie faiferliche Belehnung barüber. Mochte Tilly immerbin ben Binter über vor Stade liegen, einftweis len wuffte Ballenftein fich allein die Siegesfruchte zuzueig-

nen. Sollte ber Raifer bie Bergoge von Medlenburg abfeben? Doch mar fein gebeimer Rath über biefe Frage getheilt. Ginige ftellten vor, burch biefen Schritt wurde bie Friedensbandlung mit Danemark gesperrt, ber Ronig von Schweben ins Reich gezogen, bei allen Reichoftanben bie "Untraufam» teit" vermehrt werben. Der Bergog von Friedland habe fcon verlauten laffen: "man bedurfe teine Rur= und Rurften mehr. man muffe ihnen bas Geschutel abziehen, und wie in grants reich und Spanien ein Konig allein, alfo folle in Teutschland auch ein herr allein fein". Indem er überhaupt gewaltthatig procedire und Alles nach feinem Ropf hindurch= brude, mache er alle Stanbe unluftig, irrig und fleinmuthig. Dies fagten bie Rathe jedoch nicht fowohl um bie Bergoge von Medlenburg gu ichonen, als weil fie bem Friedlander bie aufferordentliche Belohnung und Erhebung nicht gonnten. Allein biefer batte bereits von feinen erprefften Gelbern bie übrigen Rathe und bie Sesuiten noch besonders durch bas Berfprechen gewonnen, im Medlenburgifchen Collegia gu errichten und fie an ben geiftlichen Gutern Theil nehmen gu laffen. Die Lettern machten es nun bem Raifer gur Gemifs fensfache, einen fo bochverbienten Mann nicht zu bisguftiren, - ber gang Teutschland jum Gehorsam gebracht, ben Raifer gu einem herrn vom abriatifchen bis jum teutschen Meere erho= ben und bie gange Armada, bie auf ihn allein febe, auch allein aufrecht halten konne. Alfo wurde Ferbinand II. burch Die Gewiffensrathe zu einem neuen Gewaltstreich getrieben. Dhne Beigiehung ber Rurfurften, ohne irgend eine gefetliche Untersuchung, ohne Rudficht, bag bie Bergoge Abolf Friedrich und Johann Albrecht vom banischen Bunbniffe abgetres ten, bem taiferlichen Beere fich unterworfen hatten, fprach Ber-Dinand die Acht über fie aus, entsette fie ihrer gande und 19. Jan. übergab biefe vorerft als Pfanbichaft an ben Bergog von Friedland fur Die Rriegstoften, mit bem Befehl, bemfelben als Landesberrn zu bulbigen. Dann ertheilte er ibm bie Belebnung mit bem ichlefischen Bergogthume Sagan, erklarte ibn aum Reichsfürsten und erlaubte ihm bei ber Aufwartung an ber faiferlichen Zafel nach ber alten Sitte fich mit bem Bergogsbute zu bebeden. Da man beforgte, ber Ronig von Danes

mart mochte bie herstellung von Medlenburg zur erften Riebensbedingung machen, erklarte Ballenstein ben Gefandten: Medlenburg muffe er behalten, sonft begehre er keinen Frieben!

Schreden und Unwillen verbreitete im gangen Reiche Diese Befigergreifung. Bergeblich ftellten bie medlenburgifchen Stanbe vor: ihre Erbherren wurden fich gewiß, wenn fie nur gebort wurden, entschulbigen ober fich von ben Rriegetoffen Rur furge Frift murbe ben Stanben gur Unter werfung bewilligt. Nachdem Ballenftein mit Gingiebung ber Landesprivilegien und Berhaftung ber Biberfpenftigen ge brobt, bagegen aber Erleichterung in Betreff ber Befatungen persprochen, bequemten fich bie Stanbe gur Sulbigung. Die Bergoge mufften aus bem Lande weichen; nirgend im Reich fanden fie ernftlichen Beiftanb; es blieb ihnen nur noch bie Berufung auf die offentliche Stimme. Gie erlieffen eine Drudichrift ober Apologie, worin fie barthun, baß fie ihrer Lande nicht baben privirt ober entfett werden tonnen noch follen. Der faiferliche Sof verachtete zwar die offentliche Stimme foweit nicht, bag er bie Schrift verboten ober unterbrudt batte; er ließ fie vielmehr beantworten. Aber bie Restitution erfolgte nicht, bis bie Borberfagung ber erftgebachten taiferlichen Rathe eintraf.

Um Medlenburg für jeden Preis zu behaupten, wollte Wallenstein gern auch die Hanse völlig zu Grunde gerichtet seben. Freilich hatte diese schon seit dem Wiederausbruch des niederländischen Kriegs im Gesühl ihrer Schwäche, noch mehr aber aus kausmännischer Angstlichkeit eine verächtliche Steblung angenommen 1). Nachdem sie, wie wir oben geseben, wenig Hulse vom Reich erhalten, waren endlich mit Lübeck (1615) zehn Städte in ein Bundniß mit den Generalstaaten getresten; dies half ihnen auch bei den andern Nächten wieder etwas auf. Sodald aber die Hollander thätigen Antheil am Kriege soderten, da es in der That der allgemeinen Freiheit gelte, konnten sie zu keinem Entschlusse kommen, vielmehr entschlichten sie gegen den Kaiser und Spanien jene Berdin

<sup>1)</sup> Mit Forfter a. a. D. ift hier zu vergleichen Sartorins Gefc. bes hanf. Bunbes, III.

bung mit ebenfo feichten Grimben, als fie bie thatige Theile nahme ableinten. Doch weniger konnten beim Ausbruche best nieberfachfichen Rrieges bie Borftellungen von Danemark und Schweben und von den unisten Fürften Etwas bei ihnen bewirten. Guftav Abolph wollte fcon bei feinen erften Untras gen fur bie Union mit ber Sanfe fich verbinden; aber fie fürchtete ben Ronig von Danemart. Diefer hatte fie inbeffen mehrmals bedrobt, wohl wiffent, bag bie Berbindung mit ben Generalftnaten eigentlich gegen ihn gerichtet mare; fo fant : auch: feine: Auffoderung gut Abeilnahme am wieberfache fifchen Rriege Leinen Gingang. Dennord wurden bie hanfeatis feben State von ber ligiflifcheir und faiferlithen Armada bart bebrengt. Der Grav von Schwarzenberg verlangte ihre Schiffe gum Angriffe auf Danemart. Reue Furcht vor bem Ronige, ber biefen Schritt fut eine ewige Infamie erklarte und ihre Bafen fperrte. Der Raifer batte ben an fich nicht übel ges meinten Dlan , bie Ganfe aus ihter ichimpftichen Abhangigs feit vom englichen Sandel ju befreien, befonders in Abficht ber Monopolien und Propolien beffelben im Tuchhandel. Er trug vorerft mir ben feche wenbifchen Stabten ein Sanbells bundniß mit. Spanien an, wiewohl fcwer einzuseben war, wie biefe Dacht mit ben wenigen Stadten fich gegen bie übrigen Machte murbe behaupten fonnen. Diefe Berhandluns gen begunftigte anfanglich auch Ballenftein. Gobato er aber pom Ronige, von Danemart bie Buficherung erhielt, bag er fich ber herzoge von Dedlenburg nicht weiter annehmen werbe, menn nur jenes Bundnig mit Spanien feinen Rorts gang haben wurde, fo ließ er bem Raifer fagen, wenn ber Grap von Schmarzenberg nicht von ben hanseatischen Berbandlungen abgefobert merbe, fo wolle er nicht mehr gur Armada gieben. Schwarzenberg wurde abgerufen. Gelbst bie Bollmacht mit Danemark Frieden zu foblieffen nahm Ballenfein nur unter ber Bebingung an, bag ihm Dedlenburg bleibe. Auch am feinen Lieblingsplan, ben Turtenfrieg, wollte se nicht ebes benten, bis er erft bier festfigen wurde. biefer Abucht muffte er gur Gee machtig werben. Immer war ibm ber Ronig von Schweben ein Dorn im Auge; er ließ fein horofton fellen. Stralfund muffte er baben, um bie

Rufte gegen Schweben und Danemart zu fchugen ober vielmehr Beibe von bier aus anzugreifen. Doch biefe einzige Stadt that über Erwartung Wiberftanb, nachdem Die Sanfe felbit burch ben Rrieg icon fo eingeschuchtert mar, bag fie fich nicht mehr gur Fortsetzung bes niederlandischen Bundniffes entschlieffen konnte und fich nach allen Seiten auf trie 1628 denbe Bitten legte. Die Stralfunder brannten bei ber In Dai. naberung bes mallenfteinischen Beeres ibre Borftabte ab. Nach bem fie bem Stadtrathe ertiart hatten lieber Alles gurudge laffen, fich auf Schiffe zu feten und ibre Rabrung ander warts ju fuchen, murbe gegen ben Billen ihres Landesbern. bes Bergogs von Pommern, bie Ginnahme einer Befabung bartnadig abgelebnt, und ju Baffer und ju Banbe fart at: ruftet. Burgerschaft und Rath fcwuren einen beiligen Cib aur Rabne ber Stadt. Durch Befreiung bes Danholm von ber faiferlichen Befatung behielt bie Stadt bie See offen; bennoch hoffte Ballenftein die Stadt von ber Landfeite zu überwaltigen. Der Felbmarichall Ernim eröffnete bie Belagerung; bie Burger folugen feine Befturmungen muthig ab. Da fie gu Dangig fein Pulver bekamen, fchicte ihnen ber Ronig von Schweben, ber mit feiner Rlotte bort lag, bergleichen aum Be fchent. Durch eine Botschaft bewirkten fie beim Raifer Befehl jur Aufhebung ber Belagerung; aber Ballenftein, ber jest felbft tam, achtete nicht barauf. "Benn bie Reffung mit eifernen Retten an ben himmel gebunden mare, fo muffte fie boch herunter." Stralfund blieb bei ber Erklarung, bie rudftanbige Contribution nur bann zu bezahlen, wenn gam 25. Jun. Pommern geraumt murbe. Mit Schweben folog fie jest ein emiges Bundnig, ohne fich jeboch vom Reiche trennen zu mob Ballenftein immer beftiger: "bie lofen Buben mufften gezüchtigt werben; er boffe bie canaglia mit Gottes Sulfe jum Gehorsam ju bringen." Da er geschworen bas Rind im Mutterleibe nicht zu schonen, schickten bie Stralfunber alle Weiber und Mabchen nach Schweben. Brandenburgifche und pommerfche Bermittler konnten feine barten Soberungen nicht milbern. Endlich, ba bie Stadt immer mehr Berftartung von ben Danen, bann auch von ben Schweben erhielt, befahl Ballenftein bem Arnim bie Sachen fo au richten, baß

man mit Ehren — abziehen tonne. Go muffte Ballenftein 24. Jufi nach einem Berluft von 12,000 M. bie Belagerung aufbeben, bagegen gelang es ihm Roftod einzunehmen. Es mar fein erftes Rriegsunglud, boch fanb fein gefrantter Stola noch viel unerträglicher, bag, wie er fagte, "bie fcmebifche canaglia" foon bier feinen Siegeslauf gebemmt. Lieber wollte er bie Danen im Reiche haben, ba ihr Konig boch ein Mitalieb beffelben mare. Die Sache von Stralfund aber ward als eine allgemeine Angelegenheit ber Protestanten betractet.

Ballenftein brang jest ernftlicher als Tilly auf Kries ben mit Danemart, um die Feinbe aus ber Rabe feines neuen Bergogthums ju entfernen. In Lubed, mo er Unterflutung jum Schiffbau verlangte in ber Absicht, seinen Dis tel als "General des baltifchen oceanischen Deeres" geltenb gu machen, wurden bie Unterhandlungen mit Bollmacht bes Raifers burch Ballenfteins und Dillys Abgeordnete gufgenommen. Gefanbte von Frankreich, England, Schweben, Solland tamen nach Ropenhagen, um Danemart jur Forts febung bes Rriegs aufgumuntern. Seit bem letten Rurfurftentage rief bas gange teutsche Reich nach Frieden, bochft ers fcopft und ermubet burch bie beispiellofen Bebrudungen bes faiserlichen und ligistischen Beeres. Die Foberungen bes Raifers waren immer noch boch gespannt; Die Danen wollten zu Lubed auch nicht nachgeben und weigerten fich namentlich Ballenfteins Abmiralität anzuerkennen. Der fcmebifche Gesandte Dr. Salvius wurde burch Ballenstein abgewiefen, weil er feinem Ronige bie Unterflutung Stralfunds nicht vergeffen konnte. Bulett stimmten bie taiferlichen Abgeords neten berah, und ber Kriebensvertrag wurde auf folgende Art gefoloffen: Danemart erhalt bie verlorenen Provingen gurud 1629 und überlafft ebenfo bem Saufe Schleswig - Solftein bie bes 12. Dai. festen Landestheile wieder. Christian IV. verspricht bagegen, fich nicht weiter in die teutschen Reichssachen ju mischen, als ihm von bes Bergogthums Solftein wegen gebuhre 1). Die Bergoge von Medlenburg überging er mit Stillschweigen und

<sup>1)</sup> Conborp, III. 88. VIII. 6. 157.

erkaufte also schnöber Weise ben Frieden mit Ausopferung feiner Bundesgenoffen; edenso vergaß er, daß er in dem Bertrage von Kopenhagen versprochen, ohne Schweben keinen Frieden zu machen. Bei der ersten übergabe an Walkenstein war Medlen burg nur als Psandschaft betrachtet worden; jest verlied ihm der Kaifer das Herzogthum als Reichseteben. Um den König von Schweben anderwarts zu beschäftigen, besahl Wallenstein schon mahrend ter lübeder Handbungen mit einem Theile des kaiferlichen Herres die Polen zu unterstützen.

So weit war Wallenstein bem Biel seiner Bunsche entgegengerucke; für biele, nicht für ben Kaiser, nicht für bas Reich- schloß er ben Frieden zu Lübeck. Wiewohl schon sehr am Podagra Leivend (was er bem vieten Stehen im Felbe zusschried), wätzte et in seinem Innern ben Ingendplan eines großen Türkensviegs; nur sollte er erst noch die vom Kaiser beschlossene allgemeine Gegenvesomation zur Bollziehung beingen.

5. Das Restitutions-Ebict, 1629. Die Jesuiten im Begriff die Gegenreformation im Reich zu vollenden; Ferdinand II. am Ziele absoluter Kalfergewalt durch die Liga beschränkt.

Würdigung bes Sticts. Die Erecution in Obere und Riederteutschland. Zweiter muthvoller Wisderstand ber einzigen Stadt Magdeburg. Die Liga in Spannung mit dem Raiser, oder Aursürk Marimilian I. gegen Wallenstein. Frankreich ruft zugleich Baiern und Schweden auf. Der Raiser ber ruft den Aurfürstentag nach Regensburg, muß eber in Absicht der bisherigen Kriegsart nachgezben; er bewilligt auch den Protestanten einen Compositionstag, ohne die Bahl seines Sohnes durchsehen zu können. Ferdinand entlässt Balzlenstein; Beide lassen den großen Keppler zu Grunde geben.

🗭 aroß das Friedensbedürfniß für das von Feinden und Freunden zugleich niebergetretene Reich war, fo laute Rlagen über bie ichrecklichen Erpreffungen bes faiferlich-ligiftifchen Dees red von allen Seiten endlich bis jum Throne bes Raifers brancen, fo war boch von Ferbinand II. tein mabrer, gesetlicher Ariebe mehr zu erwarten. Er war langft von bem Bege feiner weisen Borfahren abgewichen und hatte mit bochkem Eifer felbst Partei genommen. Die entgegengesette wollte er gang barnieberschlagen und bann Rube fcaffen burch fein Machtgebot, wie in Bohmen. Daber war nicht mehr bie Rebe von Ausgleichung ber gegenseitigen Beschwerben, noch weniger von ben besondern Angelegenheiten ober von der herftellung ber Pfalg, worüber ber allgemeine Rrieg angegan: gen; fonbern ber Raifer gebachte nun, nachbem ben Protes fanten bie auswärtige Bulfe abgeschnitten fcbien, mas bisber im Einzelnen verfucht worben, burch bas Gange burchaus ibbren.

In ben Staaten bes Raiferhauses waren taum die obengebachten Bortebrungen gur genglichen Ausrottung ber Reformation geschehen, fo ging Pater Lamormaini ben Rais fer an, Die auf bem Rurfurftentage vorgebrachte allgemeine Reflitution ber reformitten Rirchenguter vorzunehmen. Diefem Borbaben widerfprach ein taiferlicher Zelbherr, offen und gerabe, Colalto, mit ber Marnung, bag bas erft jum eis gentlichen Religionstrieg führen wurde. Allein man bielt bie Protefianten icon ju tief gebemuthigt und entfraftet, als baß man noch bedeutenbe Schwierigkeiten von ihrer Seite batte fürchten follen, und wenn auch, fo mar Ferbinands Religionseifer schon gewohnt burch folde nur noch mehr angefeuert zu werben. Rach ber Reichsverfaffung konnte bie große, über ein halbes Sahrhundert auf fo vielen Reichstagen und Conventen verbandelte Streitfrage webl nicht anders als wieber auf einem vollzahligen Reichstage jur Entscheibung gebracht werben. Aber genbinanb II. berief nie einen Reichstag. In biefer Angelegenheit ging er von ber Boraussetzung aus, ba bie Protestanten gleich bei ben erften Streitigleiten über ben Sinn bes Religionafriebens im 3.

1559 bie Entscheibung nicht von bem (parteilschen) Rammer gericht fonbern von R. Ferdinand I. felbft begehrt, weil bie Rlagen fo lauter maren, baf fie allein aus ben Pacten bes Religionsfriedens becibirt werben fonnten; fo maren auch alle feitherige Befchwerben, worin bie Proteffanten bie richterliche Entscheidung abgelehnt und einen neuen Bergleid batten erzwingen wollen, überhaupt ein Gegenftanb, ber langft bem taiferlichen Ausspruche überlaffen worben 1). Diefen wolle er jeboch fur jest nur auf biejenigen Puncte erftrecen. bon welchen bie Erhaltung bes Friedens am meiften abbinae. Nichtsbestoweniger fcbien Ferbinand in Diesem Augenblicke gu fühlen, bag es boch nicht rathfam ware bie reichsftanbifchen Berathungen gang ju umgeben. Er theilte ben Entwurf feines Spicts vorerft ben tatholischen Rurfürsten mit; bann wurden auch mehrere geiftliche und weltliche Mitglieder bes gurften raths barüber gefragt. Bon ben Lettern riethen bie meiften ab, weil bie heftigste Erbitterung und eine allgemeine Ber ruttung aus bem Ebict entfteben wurbe. Die brei geiftlichen Rurfürften, wie gewöhnlich unentichloffen, ichoben bas Bebenten einander zu, endlich lieffen fie es auf ben Ausschlag bes Rurfürften von Baiern ankommen. Diesem war bas Cbict gang auf ber Seele genommen; nur in Abficht ber Bollgie bung rieth er noch zu einiger Borficht. Dit ben Beinen Stiften konnte man anfangen, bis man fabe, wie fich bie Proteftanten babei benehmen wurden; je nachdem Aurfachfen fic zeigte, konnte auch gleich bas wichtigfte Erzstift, Dagbeburg, bes Einbrucks megen querft reftituirt werben. Im Ubrigen burfe ber Raifer ber Affisten, ber tatbolischen Reichestanbe fic perfichert halten.

1629

Also unterzeichnete Ferdinand II. das verbangniswolle 6. Marg. Restitution 8 - Cbict schon vor Abschluß bes banischen Friedens. Daffelbe gebietet zur wirklichen Sandhabung bes Profan = und Religions Friedens bei Strafe Der Mot: 1) alle mittelbaren, feit bem paffauer Bertrage eingezogenen Stifte, Riofter u. a. Rirchenguter ben Ratholifchen wieber einge raumen; 2) alle unmittelbaren, wider den geiftlichen Bor

<sup>1)</sup> Gid born, tentiche Staats : unb Rechtsgefc. IV. 244.

behalt reformirten Stifte sollen wieber mit katholischen Bischofen und Pralaten besetht werben; 3) ben katholischen Reichsständen soll es unverwehrt sein ihre Unterthanen zu ihrer Religion anzuhalten, oder im Wibersehungsfalle gegen gebührenden Abzug und Nachsteuer aus dem Lande zu schaffen. Im übrigen sollen 4) im Religionsfrieden nur die Ratholischen und die der unveranderten augsburgisschen Confession anhangenden Reichsstände begriffen sein, alle andern Secten aber ausgeschlossen und im Reiche nicht mehr geduldet werden 1).

Richt genug bag ber augsburger Religionsfriebe felbft im engften buchficblichen Sinne genommen und Alles wieder fo bergeftellt werben follte wie es bamals gewesen, fonbern von ben zwei Rebenbestimmungen beffelben, beren verschiedene Deutung eigentlich zu ben bisberigen Streitigkeiten Unlag gegeben, wird nur bie eine, bie Claufel in Abficht bes geiftlis chen Borbehalts, ju Gunften ber Ratholifden festgehalten, obne Rudficht bag bie Nichteinwilligung ber A. G. Bermanbten in biefelbe ausbrudlich im Reichsabschieb bemertt Bei ber zweiten Bestimmung, bem Rebenabicbiebe R. Kerbinands I. fur bie mittelbaren Unterthanen, wird übergangen, was ju Gunften berer festgesett worben, bie por bem Religionsfrieden fcon in Ubung ber evangelifden Religion gemefen; bas traurige Auswanderungsrecht wird ohne Unterschied auf alle ausgebehnt. Satte ber Religionsfriede ben weltlichen Reichoftanben bas Reformation brecht augeffanben, fo wird biefes nun umgefehrt allen Ratholischen, geiftlichen und weltlichen, mit ber Erweiterung guertannt, bag fie ihre Unterthanen gu ihrer Religion anhalten und Befuching gusmartiger Rirchen vermehren burften (wie ber Raifer ichon in ben Erblanden gethan).

Der Religionsfriede verhieß ben A. C.-Berwandten, daß fie auch in bem, was fie weiter an Kirchenordnungen und Gebrauchen aufrichten wurden, nicht gehindert werden follten. Deun wurde bloß für gultig erkannt, was fie bis zum paf-

<sup>, 1)</sup> Conborp, III. B. VIII. C. 153. IV. B.I. C. 1. Rheven: biller, XI. S. 480 ff.

fetter Bertrag in ihren Territorien in Absicht ber Kirchengüter gethan; was aber nach demselben auf gleiche Weise geschehen, das sollte zusolge des Restitutionsedicts nicht mehr gelten. In den nordteutschen unmittelberen Stisten waren die meisten Einwohner schon vor dem passauer Vertrage evangelisch. Die fürstlichen Wogteirechte wurden, im Religionsfrieden anerkannt. Was nun aber bei der Reformation dieser Stiste kraft jewer Rechte und mit möglichter Schonung des gestslichen Vorbehatts, mit Belassung der stiftischen Verfassung geschehen war, was K. Maximitian II., zum Theil auch der Papsk selbsk bestätigt hatten, das Alles wurde durch das Restitutionsedict auf einmal vernichtet. Nur dem Aussürsten von Sachsen sand man für gut, nach der Berabredung von 1620, noch eine Ausmahme zuzugestehen.

Das ist kar: ber Religionsfriede, ein freier Vertug bis zu endlicher Bergleichung ber Religion, auf die Religion, auf die Religionerfassung und namentlich auf die Territorialhoheit gegeindet, machte eine nähere Bestimmung des öffentlichen Rechtes nöttig, weil die Anwendung in einzelnen Fällen, wie wir gesehen, verschiedene Deutung zugelassen. Solange dies nicht geschah, ersoderten die seitherigen, auf beiden Seiten geschehenen Beränderungen eine friedliche übereinkunft, wie die Protestanten immer verlangten. Aber die Katholischen, die überlegenheit der protestantischen Sache wohl fühlend, wollten von der vordehaltenen endlichen, friedlichen Bergleichung gar Richts mehr wissen; vielmehr sollte der Knoten und aus kaiserlicher Machtvollkommenheit zerhauen sein.

Hierzu kam sins zweite bas Machtgebot: bas Kannner gericht habe nach bem Ebict zu erkennen; weil inbessen die spolia vieler Orten ganz nowrisch, bas jus undisputicisch, also ohne weiteres mit der Execution zu versahren, so solle biese sosort burch kaiserliche Commissarien besorgt werden, nothigenfalls mit Requisition der nichtlischenden Armada.

Fürs dritte geschahen aber erft noch bie schreienbfen Ungerechtigkeiten, indem die Commissarien viel weiter gingen, als ber Buchstabe bes Restitutionsebicts. Bei ben Reichs fiabstan ließ man gar keine Rucksicht stattsinden, ob die evangelische Religionsübung schon vor dem passauer Bertrage be-

Randen; in ben fcwabifchen Reichsftäbten, von Augsburg amgefangen, wurde ben etiangeliften Ginwohnern ber öffentliche und Privatgottesbienft unterfagt. Auf bas Bergogthum Birtemberg mar bas Cbict gar nicht anwendbar, weil bie Reformation ber geistlichen Suter größtentheils schon vor bem paffauer Bertrage ausgeführt war, und ber nachgefolgte prager Bertrag von 1599 ben gangen Befitfand bestätigt hatte. Man hielt fich aber nicht mehr mit Unterfuchungen auf, sondern schritt sogleich zur Befitnahme ber Rlofter. Auch bie an Pater Lamormaini abgegangenen Rectarwein-Berehrungen balfen nicht mehr. Ballenftein hatte bereits feine Beeresabtheis lungen hierher ausgebehnt, und bei langerem Wibexstand tonnte Birtemberg and bas Schickfal von Medlenburg baben 1). Die Jefuiten aber begingen viertens gegen ihre eigene Partei noch die Gewaltthatigteit, bafiffie ben andern Orben bie Riofter und Stifte wegnehmen wollten. Wie fie überall querft ber Univerfitaten fich bemachtigten, fo hatten fie langft auf Zubingen ihr Augenmerf, als ben Mittelpunct ber evan= gelifchen Lebre im fubweftlichen Teutschland. Die Benebictiner, im Begriff bie Klofter wieber einzunehmen, machten bringenbe Borftellungen beim Raifer und Papfte, bie Afgbemien und Pflanaschulen nicht ben Jefuiten und Bischofen gur Beute werben zu laffen 2). Auf bieselbe Beise ging bie Execution in ben Rheinlanden, in Beftphalen und Rieberfachfen fort. Bei ben Kathebral- und Callegiat-Rirchen war bem Papfte bie Enticheibung vorbebalten. Go erhielt nach bem Antrage bes letten Rurfürftentages ber Sohn bes Raifers, Erzberzog Leowold Bilbelm, ber bereits in ben Bisthumern Strafburg und Paffau feinem Dheim Leopolb gefolgt mar, auffer bem Bisthum Salberftabt bie zwei Erzbisthumer Magbeburg und Bremen gegen alles kanonische Recht. Der Papft wollte ben Gifer bes Raiferhaufes belohnen.

Ein Donnerschlag war bas Restitutionsebict für bas ganze

<sup>1)</sup> Spittler, Gefc. Birtemberge, S. 247 f.

<sup>2)</sup> Zu Wien fahrte ihre Sache Pater Schönheing, ber bas Bertrauen bes Kaisers hatte. Laut Schreiben vom 8. und 11. April 1629. Mfc.pt.

protestantische Teutschland. Die Erecutionbart vollenbete bie Betaubung. Seit ber Auflosung ber Union, in wenigen Sale ren, wie tief war ber gange Protestantismus untergraben! 3wei Erzstifte, gwolf Sochstifte, ungablige Rlofter mit ben neuen Pflangichulen wurden ben evangelischen Reichoftanben entriffen. Nicht nur entzog ihnen ber Kaifer, mas fie feit hundert Sahren machtig und blubend gemacht, sondern er vermehrte um ebensoviel bie Bahl ber katholischen Stanbe. Sein Sohn allein vereinigte auf ber geiftlichen gurftenbant funf Stim men. Bas noch weiter fommen wurde, baran burfte man gar nicht ohne Schreden benten. Ber follte Biberftanb thun? Nicht Gin Furft von Rraftgefühl erwachte, um fic an die Spige ju ftellen. Bereinzelt faben fich bie proteftantifchen Stande bem Rechte bes Startern bingegeben. legten fich auf Bitten, auf Bogerungen, auf Ausfluchte. Ge fanbte über Gefanbte gingen nach Bien, um wenigftens noch Aufschub zu erbetteln.

Eine einzige Stadt blieb standhaft in dieser allgemeinen Entmuthigung. Magbeburg'war's, welche dem Beispiele von Stralsund folgte, oder vielmehr sie selbst fand sich wieder, diese Stadt, welche vor achtzig Jahren dem machtigen Kaiser Karl V. allein widerstanden. Wallenstein wollte den Burgern eine kaiserliche Besatung aufdringen; der Abkauf dersselben wurde von 150,000 Fl. dis auf 300,000 Fl. gesteigert. Nachdem die Croaten aus den umliegenden Ortschaften von den Burgern verjagt worden, ließ Wallenstein die Stadt des 22. Jul. rennen. Er kam selbst auf einige Tage. Die hansestädte

vermittelten; er stimmte seine Foberungen etwas berab; aber bie Magbeburger wollten zulest nicht mehr 50,000 Kl. geben, weil sie schon Schaben genug gelitten hatten. Nach achtund

29. Sept. zwanzigwöchiger Belagerung beschloß Wallenstein "aus Gnaben" die Blockirung auszuheben und das Kriegsvolk abzusühren. Das war der zweite Anstoß, den Wallenstein bei den muthigen nordteutschen Bürgern fand. Halberstadt musste es entgelten. Er überwältigte gemeinschaftlich mit Tilly die Stadt und suhrte die katholische Religion mit ebenso großer Pracht als Harte ein.

Die Bollziehung bes Ebicts follte gur abfoluten Saifer-

und Papft-Gewalt führen. Im Bertrauen auf fein gablreiches Beer hielt Ferdinand II. Die Liga bereits fur entbehrlich. verlangte, fie folle ihre Rriegsvoller aus ben befetten gan; bern gurudziehen ober abbanten, bamit ber Unterhalt ber feis nigen um fo mehr ben Reicheftanben angefonnen werben tonne. Aber bie Saupter ber papftlichen Partei maren bamit nicht einverstanden. Nicht ohne Eifersucht wurde bie schnell geftiegene Waffenmacht bes Kaifers betrachtet. Die Liga wollte ihn nicht vergeffen laffen, daß fie es gewefen die fein Haus vom Untergange gerettet und zugleich mit bem Papfithum emporgehoben. Da die ligistischen Bolter überall von ben kaiserlichen verbrangt wurden, hielt Kurfurft Maximilian einen 4629 Bunbestag zu Beibelberg, ber ben Befchluß faffte: "ein Beer mari, von 27,000 ju Rug und 40 Regimentern Reiterei, bis jum allgemeinen Frieden ju unterhalten; wenn bas Bunbesvolk burch bie Raiferlichen ohne kaiferlichen Originalbefehl aus ben Quartieren vertrieben werden follte, fich erfoderlichen Falls mit Gewalt ju manuteniren; bie in Befit genommenen Lande nicht abzutreten, es begehre es auch wer ba wolle, bis ber Bund: feiner Koften versichert mare". Bugleich beschloß ber Bunbestag bem Raifer bringenbe Borftellungen gegen weitere Bermehrung bes wallensteinischen Beeres ju machen und auf einen Rurfürstentag angutragen 1).

Somit war die Spannung diffentlich erklart. Der Rursfürst von Baiern wurde barin bestärkt burch den Cardinal Richelieu. In diesem Jahr endigte Frankreich die letzen Religionskriege in seinem Innern und kehrte unter des Cardinals kräftiger Leitung sogleich zu dem System Heinrichs IV. zurud, um das nicht lange zuvor in Schutz genommene, nun aber wieder zu mächtig gewordene Kaiserhaus in Schranken zu halten. Zwei in ihren Grundsägen ganz verschiedene Rächte sollten zu diesem Zwede zusammenwirken. Während Richelieu das Verständniss mit Baiern unterhielt, ließ er den K. Sustav Abolph von Schweden durch den Baron Charnacé zu einem Bundnisse gegen den Kaiser aussodern. Der König wat gereizt durch Wallensteins Einmischung in den

<sup>1)</sup> Londorp, III. 33. VIII. C. 158. S. 1084.

polnischen Krieg und überhaupt burch beffen Entwickfe in Abficht ber Dfifee. Um ihm erft freie Sanbe ju machen, wurde burch frangofifche, englische und brandenburgifche Bermittlung im Lager bei Mtmart in Dreuffen ein fechsjähriger Stillftand mit Polen gefchloffen in benfelben Tagen, ba Bal 26. Gept. lenftein die Belagerung von Magbeburg aufhob. Sofort rich tete Guftav Abolph fein Augenmert auf Die Oftfeetufte, verftartte bie Befahung in Stralfund und fcbloß bie Bafen von Wismar und Roftod, daß ber neue General bes oceanischen und baltischen Meeres tein Schiff auslaufen laffen konnte. Danemart war bamit übereinftimment. Die Unterhandlungen über bas Bunbnig mit Frankreich wurden fortgesett. bie Religion fonbern bie Freiheit bes teutschen Reichs follte ber 3wed fein '). Go weit war auch die Liga bereit willig; fie follte bie Bahn brechen und ben Raifer feines radten Armes berauben. So wurde icon von Frankreich ber größere Reieg be-

reitet, wahrend Ferdinand II. in Teutschland Alles nach feinem Sinne geordnet zu haben glaubte. Er sah die Boeber reitungen. Ausserdem daß er sich hatte entschliessen mussen in der mantuanischen Erbsolgesache ein heer unter Colasto Mai. gegen die Franzosen nach Italien zu schiesen, ersoderte das Reich zugleich gegen die Schweden, wie gegen die Hollander, welche zu Gunsten des gedichteten Aursussten von der Pfalz immer noch die Rheinlande bedrohten, eine starte Wassen macht, um das "Defensionswert" dis zum allgemeinen Frieden fortzusehen. Mit der Liga hosste er fertig zu werden. Wieder Vermuthen kam er ihrem Antrage in Absicht des Aup

2630 Beiber Vermuthen kam et ihrem Antrage in Absicht bes Amsfürstentages entgegen. Er zing selbst nach Regensburg, umgeachtet seiner personlichen Spannung mit bem Aursürsten von Baiern. So wenig schlug er die Beschwerden der Reichesstände über seine bisherigen Gewaltschritte an, daß er sich viels mehr zutraute sie dahin zu vermögen, daß die neuen Feinde, Frankreich und Schweden, nicht als seine sondern als ge-

meinschaftliche Feinde angesehen und also alle Arafte gegen sie vereinigt werden sollten. Es trieb ihn überdies ber ge-

<sup>1)</sup> Flaffan, herausg. vom Gr. von Bengel-Sternan. I. 284 f.

heime Wunsch, wenn die Sachen von Statten gingen, seinen Sohn Ferdinand III. zum Nachfolger wählen zu lassen. Wenige Lage vor Erdsfnung der Aursurstenversammlung landete Gustav Abolph auf der Insel Rüben und rüstete sich Rügen 24. Iunanzugreisen.

Der Bortrag bes Raisers betraf 1) bie Berftellung bes 3. Jul. allgemeinen Friedens, 2) bie Sache bes geachteten Pfalzgras ven, 3) ben bevorstebenben Rrieg mit Schweben, 4) bie reiches fanbischen Rlagen über bie Kriegebrangsale, mit bem Unbange, bag 5) wenn ber Friede nicht erzielt werben tonnte, bie Antfürften rathen mochten, wie ber Rrieg mit mehr Debnung und Rachbrud fortgufegen ware 1). Dagegen erhob fich nun ber Kurfurft von Baiern und tehrte ben gangen Antrag um. Statt aller Antwort auf bie übrigen Puncte wurde eine Rlagforift über bie ichauerlichen Gewaltthätigfeiten ber taiferlichen Soldatesta übergeben. In diefer Klage stimmten alle Reichsflande, katholische und protestantische, zusammen, weil zulest tein Unterschied mehr zwischen Freund und Feind gemacht worben. Der Kaifer muffte jest boren, was ihm bisber nur umvollflandig ju Ohren gefommen. "Die Substanz," fagten fie, jund alle Krafte bes Reichs mufften zergeben, wenn bie unleidlichen Drangfale ber Golbateffa noch langer mit folder Acerbitat fortbauern follten. Statt bes Gottesbienftes haben Schande und gafter, die bei ben alten frommen Teutschen nicht bekannt gewesen, überhand genommen; bie Jugend wachfe in einem ruchlofen, verberbten Wefen auf, und bie liebe Pofterität fiebe in nicht geringer Gefahr. Im Beitlichen fei bie harmonie bes Oberhauptes und ber Glieber gerrattet, und ber uralte Glang nur noch bem Ramen nach vorhanden. Die Sauptfauten bes Reichs, bie Rurfürsten, mufften fich ben Rriegscommandanten unterwerfen und ftillfcweigend über fich und ihre Lambe Schmach und Drangfale ergeben laffen. Die anbern Firften und Stanbe wurben gar nicht mehr geachtet. Bie bie armen Unterthanen mit Schlagen und Streichen

<sup>1)</sup> Conborp, IV. B. I. C. 17. Khevenhiller XI. (Forstner) de comitiis electoral. Ratisb. celebratis, 1630. Das Weitere nach Förster, Wallensteins Briefe 2c. II.

tractirt, Frauen und Jungfrauen geschändet, auch viele dabei ger todtgeschlagen und hingerichtet wurden, das sollte auch ein Stein unerbarmt nicht hören können." Mit dieser Alagschrist wurden zugleich Kriegsschabenberechnungen übergeben. Die Contributionen in Aurbrandendurg betrugen seit wenigen Jahren 40 Millionen Gulden. Nach dieser freimuthigen Sprache der Kursursten wagten auch die andern Fürsten und Stände ihre Contributionsberechnungen vorzulegen; sie beliesen sich im Fürstenthum Schwerin auf 10, in Hessen Cassel auf 7 Millionen, in Wirtemberg auf monatliche 120,000, in Nürnberg auf monatliche 20,000 Thaler u. s. w.

- Um Schluffe ibrer Borftellung fagen bie Kurfürften: "Diefe und andere erorbitante Unordnungen mufften wirklich abgestellt werben, und ber Raifer mochte fich mit ihnen, als feinen im nerften Rathen, über eine bestimmte bem 3wed angemeffene Rriegsmacht und beren Unterhaltung vergleichen, bamit bie Contributionen nicht wie bisber mit Gewalt erprefft wir ben. Bor Allem aber fei nothig bes hauptes und Direc. tors halber Borfebung zu thun, bamit nicht gangliche Ber ruttung erfolge." Das war die Spige ber Beschwerbenschrift. Bon allen feitherigen Bergewaltigungen murbe einzig und ab lein die Schuld auf Ballenftein geworfen: in Abficht bes Grunbfages mit Recht, benn er mar's ber bem Raifer an getragen ein fich felbit bezahlenbes Seer gu ichaffen; er batte bas nicht nur auf die gewaltsamfte Weise zur Ausführung gebracht, fonbern er fuhr noch immer fort bas Deer auf biefe Beife zu vermehren und bie Bebrudungen von einer Proving auf die andere zu malgen. Aber ber Raifer batte ben Grundfat offentlich bestätigt; er hatte zu feiner Aus führung Bollmacht gegeben, und borte und wollte Richts boren von allen ben schreienben Gewaltthaten, über melde feine eigenen Bruber ibm bie nachbrudlichften Borftellungen gemacht hatten. Ihn felbft konnten also bie Rurfürften am flagen; aber ber allgemeine Saf mar auf Ballenftein gefeb len; fein erfter Untlager wurde ber Aurfürft von Baiern, weil er die Liga auf die Seite schob. Die andern Kurfurften vergagen, mas ihnen bisher bas ligiftifche Beer jugefügt batte, und stimmten ber Anklage bei. Alles, auch bas Ubrige mas

shne Wallensteins Geheiß geschehen war, wurde nur ihm zur Last gelegt, als ob es nicht schon an der Hauptsache genug gewesen ware. Auf seinen Sturz war der Lag- angelegt, und der Kursuft von Mainz hatte schon vorher dem Kaiser gesschrieben, wenn nicht der "Dictator Imperii" entlassen wurde, so werde der ganze Convent fruchtlos ablaufen.

Wallenftein fab ben aufziehenden Sturm; er tannte feine Urheber. Mit gewohnter Berachtung ber Gefahren, felbft ber Warnungen vor Meuchelmord ging er ihm rubig entgegen. So wichtig ihm bisher bie Besetzung Medlenburgs mar, fo verlegte er nach und nach feine Hauptmacht in bas obere Teutschland; er befahl auch Pommern und Brandenburg zu erleichtern. Wahrend Guftav Abolph ruftete, ging er auf feine Guter in Bohmen, wo er einen Bauernaufftand bampfte, ber feine Gemahlin nach Prag getrieben hatte. Dann traf er Anftalt felbft nach Schwaben zu geben. Über feine Abfich= 1630 ten haben wir Folgenbes aufgefunden. Dem Raifer fcbrieb 19. Marg er auf bie Beschwerben ber schwäbischen Rreisstande (weil biefe neben ben ligistischen am meiften von feinen Golbaten gebrudt wurden): er habe bem Belbmarschall Graven von Anhalt wiederholt aufgegeben ben Beschwerden abzuhelfen; weil aber bie Beit jum Beldzug berannabe, fo werbe er nach Oftern 14 Nage in Karlebab gubringen, bann feinen Weg nach Memmingen nehmen, wo er feben wolle, wie ben Befcwerben zu remediren fein mochte. Den faiferlichen Ober= 2. Apr. commiffair von Wolffturn und ben bairifchen Obriften von Offa ließ er wiffen, er werbe einen ftarken Comitat von 1000 16. Marz Pferden mitbringen, aber Alles baar bezahlen. Nicht menia ftaunte Dffa, ale Ballenfteine Beichtvater, ein italienischer Carmelitermond, auf bem Wege nach Rom, auf feine Frage, warum ber Furft eine fo unaussprechliche Armee biefer Lanben einquartieren laffe, furzweg zur Antwort gab: bas Land su ruiniren. Barum ruiniren? Damit er fein Borhaben befto füglicher burchsegen konnte. — Run tam auch ber kurmainnische Hofraths-Prafibent von Metternich gerabenwegs von Prag burch Memmingen. Diefer melbete bem Offa, ber Furft von Friedland habe ihm beim Abschied befohlen feinem Rurfurften ju fagen, bag er fich mit Rachftem jur Armee begeben und dieselbe nach Ungarn abschwen werde, weil er bam Kaiser zugesagt innerhalb zwei Jahren Constantinopel zu erobern. Letzteues hielt jedoch Offa für ein blindes Worgeben und meinte, Wallenstein habe den Kaiser zur Besetzung des schwädischen Kreises übernedet, um ihn auch hier ganz zu entkraften, und seine herrschsucht, wozu er allerlei sonderbare Praktiken führe, weiter ins Werk zu sehen 1).

Saben wir Ballenflein bisber nur far feinen Rubm, fir feine Größe arbeiten, so scheint er bier auf einmal einen an bern Weg einzuschlagen. Er lafft Medlenburg im Stich, geht - ben Rurfarftentag vorbei und beschäftigt fich nur mit feinen Soldaten in einer fcmabifchen Reichsftadt. Die Zeitgenoffen felbst wurden irre, und es war nicht gegen seine Absicht, das fie bies werben foliten. Soviel geht aus unfern Rachrichten bervor, bag die Stellung in Oberschwaben ein Sinterhalt w nacht in Beziehung auf ben regensburger Kurfürstentag fein folite. Durch die Busammengiebung seiner Kriegsmacht konnte Ballenftein die romische Konigswahl von bier aus unterftigen; in biefer Stellung tounte er Baiern und bie Liga erbruden. Bar ber hauptschlag geschehen, mar bem Kaiferhause bie m beschründte Beberrichung bes Reichs gefichert, wie follte man noch eine Sand voll Schweben fürchten? Eben biefer Angriff war ibm Burgichaft, bag ber Raifer ibn nicht fallen laffen Und er hat fich hierin nicht verrechnet, wennaleich feine Erwartung für ben erken Augenblick feblichlug.

Wallensteins Freunde im Gefoige des Kaifers stellten die fem vor: er mochte den Herzog nach Regensburg einladen, damit er sich selbst gegen seine Feinde verantworte. Bur Beruhigung derselben mochte hinreichen, wenn er selbst die er haltene Bollmacht zu beschränken verlangte. Sie gaben eine Schrift zu Regensburg aus, worin sie mit aller ihrer Benedesamseit sagten: "Einen solchen versuchten, vernanstigen, valerossischen, meritirten General inmitten des Eursus seiner Bictorien abzudanken, ware wider alle raxon de extado, Bernamst und Gewissen. Ein solches Unrecht mochte ihn desperiren machen und als einen ohnebies zornigen herrn zu

<sup>1)</sup> Aus bem Archiv von Weingarten.

Rache treiben, daß er alle seine Qualitäten wider kaiserliche Majestät wenden und das Kriegsvolf, so auf ihn allein sehe und auf sein Augenwinken mehr als auf Anderer Ordonnanzen gede, auf seine Seite bringen, Manchen der es jest nicht meine heiß halten, oder wohl gar des Feindes Partida ergreisen möchte. Die Kursussen klagten in der Ahat nicht wider Wallenstein sondem wider den Hos; nur da sie diesen nicht anzugreisen wagten, singen sie dei dem Herzoge an. Kaiserliche Majestät solle dei so starten Anzügen von Frankreich und Schweden weder in die Abdantung des Kriegsvolks willigen noch die Glieder über das ihnen von Gott vorgesseite Haupt sich erheben lassen." So die Freunde Wallenssteins.

Die Gegner verfehlten nicht eine heftige Wiberlegungssschrift zu verbreiten. "An allen solchen trübseligen Zeiten, Schanden und Kasteen, an allen gräulichen Kriegspressuren, so täglich fürlausen, sei der neue Herzog von Medlendurg als kaiserlicher General einzig und allein die Ursache, indem man demselben ohne der Reichskände Bewilligung eine solche Gewalt ausgewagen, die noch Keiner vor ihm gehabt. Edenso sei das unsäglich gewordene Kriegsvolk zu Richts dienlich als das allgemeine Baterland zu verheeren; überdies habe man Solche mit Kriegsmacht überzogen, wider welche doch dasselbe niemals beschlössen worden; die Contributionen seien nach des Herzogs eigenem Wohlgefallen angesetzt und mehr als dars darischer Weise den Leuten abgezwungen worden."

Von Seiten des Kalfers wurde auch eine Schrift, wieswohl nicht unter seinem Ramen, ausgegeben, um die Gemkster zu besänftigen. Allein der Sturm war nicht mehr zu beschwören. Richelieu sandte überdies den Pater Joseph, einen Kapuziner, der auf den mit tiesster Ehrsurcht gegen Priester erfüllten Kaiser unwiderstehlichen Eindruck machte. So oft Ferdinand die römische Königswahl vorbringen wollte, erneuerten sich die Klagen gegen Wallenstein, besonders durch den Rund des Kursusstein von Baiern: "Von Wassen umgeben," sprach er, nift es gegen die Stre des Kursusstenzenkeglums eine Wahl zu beschlessen. Das Reich seufzet und Lagt Webe unter Wallensteins grausamer Tyrannel. Alle Vers

wirrung kommt von ihm. Ihm mussen die teutschen Fürsten frehnen. Bei hinrichtungen unbarmherzig, unerbittlich im Besehl, nach Geld unaushörlich durstend, vergiesst er in Strimen teutsches Blut und macht ganze Provinzen arm. Des Kaisers Nachsicht erscheint jeht den teutschen Bellern in einem disweilen verhasstern Lichte als selbst die Grausamkeit des Generals. Jeht ist es noch Zeit, die harte Ruthe welche Teutschland geisselt wegzuwerfen, die Wassen niederzulegen, den Friedlander von der Armada zu entsernen. Erst nach Erstulung dieser Puncte wird die römische Königswahl möglich werden."

So wurde Ferdinand II. überstimmt. Er willigte end lich in Wallensteins Abrusung, "ungern und ohne Gutheissen", dies sind seine eigenen Worte, "und mit Protestation, an ab lem hieraus entstehenden Unheil vor Gott und der Welt unschuldig zu sein." Zugleich bewilligte er eine starke Verminderung der Kriegsmacht: von der großen wallensteinischen Armada blieben nur 39,000 unter den Wassen. Die Liga hingegen behielt ihre 30,000 wohlgeübten Soldaten. Also noch kein Friede. Mit den beiden Geeren glaubte man wohl dem heranziehenden Säussein Schweden gewachsen zu sein und bedachte nicht, daß die große Zahl der Abgedankten ihnen zu lausen würde. Man beeilte sich auch gar nicht dem her

20 24 zoge von Dommern zu Gulfe zu kommen, wiewohl bie Schwe-Jul. ben bereits fein Land befetten. Einstweilen nahm ber Aurfürstentag bie übrigen Puncte der kaiserlichen Proposition vor.

12. Rov. In Absicht ber Kriegsbeschwerden wurde in ben Abschied geseth, daß über die ersoderlichen Kost en zur Unterhaltung der kaiserlichen Boller mit dem Kaiser unterhandelt und der Krieg überhaupt den Reichsordnungen gemäß gesührt werden sollte. Den geächteten Pfalzgraven wollte der Kaiser nur weter den auf dem frühern mühlhöuser Kursürstentage gemachten Bedingungen zu Gnaden ausnehmen und ihm aus der Pfalz ein gewisses Einkommen lassen. Gegen die Hollinder sollten erst auf einem andern Convent die nottigen Rasser geln ergriffen werden. In Betreff des mantugnischen Erde

18. Oct. folgeftreites wurde ber indeffen mit Frankreich geschloffene erfte Bertrag vorgelegt, wobei nicht zu verkennen war, bag ber

Kaiser um der teutschen Angelegenheiten willen sich gern von dem itatienischen Krieg losmachen wollte. Den Oberbesehl über das neu vereinigte kaiserlich-ligistische Her wünschte der Raiser seinem Sohn, dem König Ferdinand von Ungarn, zu übertragen. Aber die Liga, nicht zusrieden mit Wallenskeins Entsernung und der Verminderung seines Geeres, wollte auch die ganze Leitung des Kriegs wieder an sich zieden. Da der Aursürst von Baiern sich nicht dem Sohne des Kaisers entgegensehen durfte, so fand man endlich den Ausweg, den Oberbesehl in Tillys Hand zu legen, wodurch in der That die Leitung an den Aursürsten von Baiern kam.

Die bisberige Opposition ber Liga gegen ben Raifer hatte ben bebrangten Protestanten in Absicht bes Restitutionsebicts einen kleinen Ruhepunct gestattet. Raum hatte aber bie Liga bas libergemicht erhalten, fo brangen bie katholischen Rurfürsten auf beharrliche Erecution des Ebicts. Dies bewog ieboch ben Raifer fich etwas auf bie andere Selte gu neigen. In feiner Proposition batte er bes Ebicts gar nicht gebacht, als einer bereits entschiebenen Sache, Die er nicht erft bem Fürstenrathe unterwerfen wollte. Die Protestanten waren foon fo entmuthigt, baf fie felbft Borfchlage zu einem guts lichen Bergleich machten. Sie wollten alle nach bem augs-burger Religionsfrieden reformirten geistlichen Guter zuruckgeben, wenn fie nur biejenigen behielten, welche in ber turgen Beit amifchen bem paffauer Bertrag und bem Datum bes Religionsfriedens eingezogen worden. Dabei erneuerten fie aber ihre Beschwerden über bie vielfaltigen Erceffe, welche 6. Nov. bei der Execution vorgekommen waren, und da fie die brin= genben Bitten um Ginftellung bes Cbicts und gutliche Beilegung ber bisberigen Disverftanbniffe wieberholten, fo ftellte ber Raifer felbst den Aurfürften vor: "es konnten boch bei bem noch emporgebenden fehr gefährlichen Kriegswefen bie Umftanbe fich auch anbern und etwas übel anlaffen, woraus bem gemeinen fatholifchen Wefen weit größere Gefahr, ats man fich jest einbilde, entftehen mochte." Auf biefe Bebentlichkeit willigten bie Aurfürsten ein und versprachen auch bie andern tatholifden Furften und Stande babin ju vermogen, bag zu Frankfurt ein Compofitionstag gehalten und bis

dahin bei bem Raifer um keine weitere Bollziehung bes Sblets angehalten werben follte. Mit biefem Aufschub, ben die Protestanten kaum zu grlangen gehofft, trat wider Bermuthen ber Ratholischen ber Wenbepunct ihrer Sache ein. Gustav Abolph stand auf teutschem Boben.

Bis daher hatte der Kaiser sast allen Foderungen der Liga und dann auch den Bitten der Protestanten nachgeben mussien, um die Aurschrsten für die Nachfolge seines Sohnes zu gewinnen. Und doch sah er auch diesen letten Bunsch vereitelt. Die beiden protestantischen Gesandten von Sachsen und Brandbendurg entschuldigten sich mit Mangel an Instruction. Die anwesenden katholischen Kurfürsten sanden die Sache bedenklich, trot der überredung der papstilichen und spanischen Gessandten. Nicht zu Regensburg, in der Nähe der kaiserlichen Kriegsmacht, sondern zu Frankfurt sollte nach den Reichsgessehen eine freie Berathung darüber gehalten werden.

Diese unerwartete Wendung nahm ber regensburger Ru-Der Gewaltige, bem ber Tag junadft gegolten. ben ber Raifer nach schwachem Kampfe fallen laffen muffte. zeigte nun erft feine Groffe. Er überwand zum erften Dale fich felbst. Go groß mar bie Furcht vor Ballenfteins Unwillen, bag ber Raifer nur burch zwei feiner vertrauteften Freunde, Werbenberg und Queftenberg, ihm bie Rachricht von feiner Entlaffung zu geben fich getraute, mit bem Auftrage. "ihn mit allen glimpflichen, guten Motiven gu perfuabiren und ber taiferlichen Gnabe ju verfichern." Er aber, burch ben Graven Mar von Ballenftein bereits ven bem Stand ber Dinge unterrichtet, empfing bie Abgeordneten freundlich und wies ihnen eine lateinische Schrift, worauf seine und bes Rufürsten Maximilian Nativitat verzeichnet war, mit ben Bor ten: "Ihr Berren, aus ben autris tonnt ihr felbft feben, baß ich euern Auftrag gewufft, und bag bes Kurfurften von Bajern Spiritus bes Raisers seinen bominirt; baber tann ich bem Raifer teine Schuld geben, wiewohl es mir webe thut. daß fich Ibro Pajeftat meiner fo wenig angenommen; ich will aber Geborfam leiften." Er entließ fie fürftlich befichent und gab ihnen ein ehrerbietiges Schreiben an ben Raifer mit. worin er bat bei ben Aurfürsten baranf anzutragen, "man

follte ihm, wie einem andern Reichsfärsten, seine Lande und Leute in Medlenburg mit dem bort habenden Kriegsvolke zu desendizen erlauben." — Allein: die Ansfürsten wollten den "Friedlander" durchaus nicht als Herzog von Medlenburg erkennen; vielzwehr erklärten sie der vertriedemen Erbfürsten sich annehmen zu müssen und verlangten, daß der Friedlander als "Reichsfürstens Exactor" zu gänzlichen Schadenersag anzuhalten sei. Der Kaiser konnte Nichts mehr für ihn thun, als daß er ihm die in den Erbländern vertiehenen Herrschaften ließ. Wallenskein zug sich auf seine Güter zurück.

Bei Ballenfteins Belehnung mit Medlenburg hatte Fer-Dimand IL ben "faiferlithen und Reithsmathematifus" Sepp= ber mit feinen rudftanbigen Foberungen babin überwiefen. In ben Schidsalen biefes viel großern Mannes ift in ber Abat bet gunge Rampf biefer Beit abgebilbet, und bie Gefchichte ift es ibm febulbig fie hier zusammenzufaffen. Durch kurzsichtige Siferer wurde ber aufrichtige Anhanger ber augsburgifchen Confession, wie wir oben gefeben, aus feinem Baterlande vertrieben. Die Sesuiten nahmen sein Talent in Schut. Raifer Rudolf II. übertrug ihm bie Wollenbung ber von Tonto Brabe angefangenen aftronomischen Tafeln. Unter bem Rache folger, Saifer Matthias, noch burftiger als unter jenem uns terftunt, faste et dem geheimen Rath von Batenfels: "bamit bie Ehre bes Saifers, bei beffen Rammerbefehten ich verhungern muffte, gefcont werbe, fchrieb ich nichtswerthe Galenbet mit Prognontica; bies ift etwas beffer als betteln. Als meine Lochter flarb, verließ ich bie Tafeln und wendete mich gue Sarmonie bes Simmels." Matthias nahm ben Aftrono. men mit fich auf ben Reichstag, 1613, um bie Protestanten gur Unnahme bes gregorianifchen Calenders gu bewegen; feine Borftellungen waren jeboch vergeblich. Die rudftanbige Befoldung war auf 12,000 Thir. angewachsent von Begnern angefochten, wurde fie ohne fein Buthun ber Stimmemmebrheit ber Reichsftande anetkannt. bie taiferlichen Rammerrathe aufs neue barben lieffen, nahm er von den ofterreichifthen Stanben eine Lehrstelle am Symnasium ju Ling an, wo ihn wieber ein Landsmann verketzete. Rach einigen Jahren rief ihn Sohnespflicht

nach Wirtemberg, um seine als Zauberin angeklagte 70jährige Mutter nach bidbrigem Proces von ber Tortur und bem wahrscheinlichen Feuertobe zu retten. Seine Thatigkeit in bieser Sache und sein personliches Ansehn trug nicht wenig bazu bei, die bamals noch sehr häusigen und grausamen Herenprocesse zu milbern. In dieser dustern Zeit fand sein unermüdeter Geist die britte der Regeln, welche die Saulen der neuern Aftronomie geworden sind. Sein Werk von der

(1619) Harmonie der Welt eignete er dem König Jakob I. von England zu mit dem Wunsche, daß in ihm die Harmonie der Kirche zusammensliessen möge. Diese Schrift voll "der göttlichsten Studien" wurde in Rom auf das Verzeichniß der verbotenen Bücher geseht. Als Ferdinand II. zur Gegenresormation in Österreich schritt, war Keppler in Linz nicht mehr sicher. Womit sollte er nun die rudolsinischen Taseln zu Tag sördern? Er ließ eine Schrift, Apologie genannt, in Straßburg drucken; diese eine Schrift, Apologie genannt, in Straßburg drucken; diese bewirkte, daß ihm der Kaiser 6000 Fl. zu den Drucksosten anwieß; aber von Nürnberg, daß z davon bezahlen sollte, erhielt er Nichts, von Memmingen und Kempten nur einen

(1627) Theil. Reppler verließ Ling, brachte feine Familie nach Regens burg, und fah endlich zu Ulm bas 22 Jahre gepflegte Berf im Drud vollendet. Als bas Regergericht in Ofterreich ihm feine hoffnung gur Rudfehr gab, ließ er burch bie Sefuiten ben Raifer um fein funftiges Schickfal fragen. Sie forgten auf ibre Beise. Er wurde mit feiner rudftanbigen Befolbung von 12,000 Fl. bem neuen Bergoge von Medlenburg, wie oben gebacht, in ben Rauf gegeben. Wallenstein hatte fcon burch feinen ehemaligen Sofmeifter Birtungus eine bobe Dei nung von Reppler gefafft. Da er bie Rurnberger an ber Bezahlung jener Unweisung verhindert hatte, so nahm er nun Reppler nach Sagan zu fich und übertrug ihm bie Berechnung ber nachsten Busammentunft Supiters und Saturns. Der Raifer verlangte bie Fortsetzung ber Ephemeriden bis 1637., Da Reppler fich weniger zu aftrologischen Deutungen gebrauchen ließ, gab Ballenftein bem italienischen Aftrologen Benno ben Borgug. Un bie taiferliche Unweifung erinnert, gebachte Ballenftein Repplern ber Univerfitat Roftod als Bebrer ber Mathematit zu überlaffen. Aber Reppler wollte fein

Recht an ben Sauptschuldner nicht verlieren und erklarte bem Bergoge geradezu, ebe er felbft bie taiferliebe Genehmigung ausgewirft haben und ber Rudftand bezahlt fein werbe, tonne er ben Ruf nicht annehmen. "Ihr werbet über meine Rubnbeit flaunen," fcbrieb er feinem treuen Freunde Berneder in Strafburg, "allein ber Bergog ift über feine Gnabe Berr und Meifter, bas Glud aber über ben Bergog." Seitbem mar Spannung zwischen ihm und Wallenstein. Bu Sagan ents warf Reppler unter andern eine Schrift über ben im nachften Sahr bevorftebenden Borübergang ber Benus vor ber Sonnenscheibe, welcher noch von keinem Aftronomen, folange bie Belt ftebe, beobachtet worben fei. Unch Er follte ihn nicht mehr feben. Er ging auf ben Rurfurftentag nach Regens: 1630 burg, um feine langstverdiente Befoldung nachzusuchen, fand aber kein Gebor. Bon ber Reise entkraftet, fiel er in eine schwere Krantheit und starb baselbst brei Tage nach bem Schluffe ber Berfammlung in einem Alter von 59 Jahren. 15. Rov. Riemand war ber fur bie verwittwete zweite Gattin mit ihren 4 unmundigen Kindern forgte; so fehr hatte ber rauhe Krieg ober vielmehr ber Fanatismus alle Gefühle in ben Gros Ben erftictt 1). Bertannt von feinem Beitalter und mit Unbant belohnt enbigte ber einfache, ftille Mann, ber unter ben traurigsten Berwurfniffen in Staat und Kirche bie Sarmonie bes himmels entbedte und ber Lehrer einer bantbaren Rachs kommenschaft wurde. Das verschuttete Grabmal bes Protes Kanten ließ in unsern Tagen ber Primas von Teutschland, Rarl von Dalberg, verherrlichen. Danneder, Repps lers Landsmann, bat bas Basrelief ausgeführt, auf welchem Repplers Genius emporftrebend bem Angefichte ber Urania ben Schleier enthebt. "D bu," so ruft er felbst aus am Schluffe jenes Werks, "ber bu burch bas Licht ber Ratur in uns bas Berlangen nabreft nach bem Lichte ber Gnabe.

<sup>1)</sup> Acht Jahre nach Kepplers Tobe waren die auf 18,000 M. bezeichnten Foderungen seiner Erben an den Kaiser noch immer undezahlt, und so blieben auch die Ansprüche der Erben von Ancho Brahe unbefriedigt. Schreiben von Georg Brahe, Anchos Sohn, an Ludwig Keppler, Philos. et med. Dr. zu Regensburg. Dat. Prag 12. Aug. R. Styles, 1638. Wicet.

um und baburch in bas Licht ber Herrlichkeit zu verfeten: ich fage bir Dant, Schopfer und Berr, bag bu mich ergott haft burch beine Schopfung, bag ich entzudt marb über ben Berten beiner hande. Siebe, nun babe ich biese Schrift volls enbet nach ben Rraften, bie bu mir verlieben; ich habe bie Berrlichkeit beiner Berte ben Menfchen geoffenbart, foweit Die Schranken meines Beiftes ihre Unenblichkeit faffen tonw Sabe ich etwas beiner Unwürdiges vorgebracht, bin ich burch bie wundervolle Schonheit beiner Berte gur Bermeffenheit bingeriffen worben, ober babe ich Ruhm vor Menfchen gefucht in biefem beiner Chre geweihten Berte, fo vergieb milbe und barmbergig! - Groß ift unfer Gott, fo fahrt er fort, und groß ift feine Rraft und feiner Beitbeit ift fein Biel und Dag. Lobet ihn, ihr himmel, lobet ihn, Sonne, Mond und Planeten, welcherlei Sinn zum Empfinden, welcherlei Sprache gum Lobpreisen eures Schopfers ihr baben moget! Lobet ibn, ihr himmlifchen Sarmonien, lobet ibn, ibr bie biefe harmonien entbedten. Lobe auch bu, meine Geele, ben herrn, beinen Schopfer, folange ich fein werbe: bem von ihm und durch ihn und in ihm find alle Dinge, Amen!" 1).

So der unsterdiche Keppler. Wir kehren zurückt zum Schlusse des Kursürstentages zu Regensdurg. Der Kriegdfünk, bessen Ruhm Teutschland mit Schrecken erfüllte, trat nach sein ner Meinung auch mit Undank belohnt vom Schauplage ed, jedoch mit der überzeugung, daß der Kaiser in kurzer Zeit seiner wieder bedürsen wurde. Indessen hatte Frankreich die Hälfte seines Planes erreicht: der Kaiser, dom Ziele absoluter Erbmacht zurückgeworfen, stand wieder unter der Leitung der Liga, welche durch ihn die absolute Papstgewalt auf den Trümmern der teutschen Kirchensreiheit zu errichten hoffte.

Run wat es Beit ben offenen Gegner bereinzulaffen.

<sup>1)</sup> Joann. Keppleri Harmonices Mundi Libri V. Lincil Austrias, 1619. p. 218. 248. — Das übrige noch v. Breitschwert, J. Repplers Leben und Wirken 20. 1881. Obiges Wert vollendete Appler am 17 Mai 1618. Die leste Durchscht vor dem Druck ?? Hote. 1619.

Schwebisch = französischer Krieg, bis zu Guftav Abolphs Tob, 1630 - 1632. Db auch ein absolutes protestantisches Raiserthum im Bert gewesen?

Eieffter Stand ber protestantifden Sache. Sufav Abolube Entfolug, Antunft, Manifeft. Bundnif mit Dommern; mit Frantreich. Allmalige Ermannung ber Proteffanten. Sachfen will eine britte Partei grunden. Leipziger Convent. Raifers Antwort. Bahrend Guffav Abolph burch Ne Berhandlungen mit Branbenburg und Sachs fen aufgehalten wirb, ruinirt Tilly bas fanbhafte Magbeburg. Sieg ber Someben bei Breitenfelb (Leipzig). Fortfcritte berfelben in ben Rheintanben, ber Sachfen in Bohmen. Ballenftein, mit unumidrantter Gewalt wieber gum Generaliffis mus berufen, mit Baiern ausgefohnt, befreit Bohmen und nothigt Guffav Abolph Baiern gu verlaffen. Bergeblicher Angriff ber Someben auf bas mallenfteinifche Lager bei Rurnberg. Rachbem bie Beere aus Mangel an Bufuhr wieber in verschiebener Richtung fich ausgebehnt, muß Guftav Abolph, inbem er bie Confoberation ber oberlanbifden Greife einleitet, gum zweiten Ral Sachsen zu Bulfe gieben. Schlacht bei Lus gen und ihre nachften Folgen. Einbrud von Sus Ran Abolphs Sob. Urtheile ber Beitgenoffen und ber Radwelt über feine Entwurfe.

Nie war die Lage der Protestanten kläglicher als in dem Jahre ba Guftav Abolph bie teutsche Ruffe betrat. Sie 1630 wagten nicht mehr auswartige Hulfe anzurufen; als biefe von felbft tam, mufften fle fich ju teiner Berbinbung ju ents fcblieffen; ja fie waren eben im Begriff mit ben Gegneen einen schmählichen Bergleich einzugeben. Aus, fie hatten Das Bertrauen zu fich und zu ihrer Sache verloven und fampften nur noch um die Erümmter ber Riechenguter.

Durch fich felbft aufgerufen erschien ber Ronig von

Soweben gur Rettung Teutschlands, nachbem er mehrere Mal vergeblich ben Unirten Sittfe angeboten hatte. Er be faß teine gandestheile in Teutschland und konnte also nicht, wie ber Ronig von Danemart, als Reichofurft einschreiten. Mit einigen Saufern ftand er in Verwandtschaft: feine Mut ter war eine Schwefter bes Graven Abolph von Solftein, ber Rurfürst von Brandenburg ein Bruber feiner Gemablin; feine eigene Schwefter batte er bem Pfalggraven Johann Cafis mir vermablt. Aber ber Rurfurft verlangte feinen Beiftanb fo wenig, als bie Einmischung in bie Angelegenheiten ihres beiberfeitigen Nachbarn, bes Bergogs von Dommern. noch fam Guftav Abolph. Bar's etwa Eroberungefucht was ibn zu bem Buge bewog? Allerdings lag große Rubm begierbe in ihm. Dem taum achtzehnjährigen Fürften hatte fein Bater brei Rriege hinterlaffen, worin er mohl Gelegen beit fand biefelbe ju befriedigen. Gegen Danemart fcuf er erft ein Landbeer; von ben Ruffen eroberte er Rurland und Ingermannland; beim letten polnifden Stillftand bebieft er Liefland und einen großen Theil von Preuffen befett. In Diesen 18 Jahre bauernben Kriegen batte Guftav Abolph im mer Teutschland im Auge und fuchte ihm naber zu kommen. Da jeber gludliche Erfolg für ihn eine Borbereitung zu meuen, größern war, fo schien allerdings die bisberige Erhebung und Ausbreitung ber schwedischen Macht barauf berechnet fich erf in Teutschland gang geltend zu machen. Aber Suftav Abolph kannte noch ein boberes Biel. Rettung ber Gemiffens: freiheit, Befreiung bes niebergebrudten Reiches mar es was ihn nach Teutschland rief. In ben bunbert Sahren seit ber Entstehung ber Reformation ward fein Fürft mehr gefum ben, ber bie erfte, frifche Begeifterung fur bie große Sache fo in fich erneuerte wie Guftav Abolph. Sein lebhafter Beift, burch frube Studien mit bem gangen Alterthum, burch eignes, freies Forfchen mit ber evangelischen Lehre eng vertraut, tonnte ben Gebanten nicht ertragen, daß Tentschland, bie Biege ba Dent = und Gemiffens = Freiheit, wieber in Seffeln gefchlagen werben follte. Reine bringenbere Pflicht fannte er, als bas Land, aus welchem ber Stifter feines Stammes und Thrones bio mabre Erleundtung erhalten, burch fein flegreiches Schwerdt

babei gut fchiten. Bon ber teutschen Berfaffung hatte er eine fo richtige Renntnig, bag er in ben Berbandlungen ben Stanben felbst fagen burfte: fie verftanben ben jegigen Bustand bes Reiches nicht recht, und wenn bie Stanbe wiber bie fernere Tyrannei beständig wollten gesichert fein, fo muffte man ben Sachen anders belfen und nicht, wie vor biefem, einen pas viernen Frieden machen 1). Der Ronig fab, Teutschlands Anechtschaft murbe ber Anfang ber europaischen fein 2). Alle zeitliche Rudfichten bie etwa in Betreff ber Entschädigung feiner Unternehmung ober fonft in Folge feis ner Fortschritte jur Sprache tommen konnten, mufften jenem boben Biele untergeordnet bleiben; bafur burgt bie ungemeine Offenheit bes Belben, ber jebe Berftellung, jeben Ummeg unter feiner Burbe bielt. In ber That nicht bie lette Seite, von welcher Guftav Abolph über alle Aurfien biefer Beit ber= verragt.

Indem er biefe Entschliessungen in fich bewegte, trat ibm, wie wir geseben, bie Giferfucht bes banifchen Ronigs in ben Weg. Während bes nieberfachsischen Kriegs fuhr er fort 1628 mit feinen Reichsftanben über bie Theilnahme fich zu berathen. 3an. Benn Danemart unterlag, fo wuchs bie Gefahr fur Schweben. . Roch immer war Guftav-Abolph zu einem Bunbniß bemit; wie gang anbers wurde ber Ausgang bes Kriegs gemes fen fein! Aber Christian IV. wollte feine Gemeinschaft mit Schweben, und fo fcbloß er ben fcbimpflichen lubeder Frieben 1629 und machte boch noch bemfelben bas Anerbieten, auch bie 12. Mai. Differengen zwischen bem Raifer und Schweben beilegen gu wollen. Gleich barauf berief Guftav Abolph feine Reichs- Jun. flande, um bie eigene Unternehmung zu berathen. Gin Theil, felbft ber Rangler Drenftierna, rieth zur blogen Bertheis bigung. Er beftand auf bem Angriff, wiberlegte bie Schwies rigfeiten mit feiner eigenthumlichen Berebfamkeit und fprach ben bestimmten Borfat aus fur bie gute Sache Alles zu mas

<sup>1)</sup> Brener, Beitr. zur Gefch. bes Bojahrigen Kriege 2c. S. 228, 285. Das übrige größtenthens nach Ruhe, Geschichte Schwebens, in ber allgem. Belthift. LXV. Thl. 1810.

<sup>2)</sup> Bergt unten Londorp, l. c. IV. 77.

"If es ber Bille bes Godeften", fo festog er, 7, bas

Guftav Abolph in ber Bertheibigung bes Baterlanbes fierban muß, fo bezahlt er biefen Boll mit bankbarer Berubigung; es ift eines Ronigs Pflicht und Religion, bem großen Bebert fcber ber Donige ohne Murren ju gehorchen". Gine perfonliche Busammenkunft mit bem Ronige von Danemark, welche bie beiberseitigen Rathe gewünscht betten, beftartte ibn nur it feinem Entschluß, ba er fab, baß es ben Danen um Richts zu thun ware als ihn von ben teutschen Angelegenheiten ents fernt zu halten. Go wurde benn auch ber in Danzig vereinte Congres, worin Danemark noch vermitteln molite, veneitelt, ba bie schwedischen Gefandten faben, bag es weber in ber Sache noch in ber Form Ernft mar. Mit ben anbern Machten wurden zwar bie Berhandlungen in Abficht auf Subfibien fortgefett ; aber bie frangofifchen Untrage exhietten Guftave Genehmigung noch nicht. Die übrigen blieben un bestimmt. Lieber wollte er altein fteben als in einem untergeordneten Berhaltniß. Einstweilen war er entschloffen ben Augriff zu magen, im festen Bertrauen, bag es ber guten Sache nicht an Bertheibigern fehlen werbe. Rachbem bie Ruftungen vollendet waren, nahm er in ber Berfammilung 1630 ber Reichstrathe und Stande mit einer tiefergreifenben. Rebe

19. Mai. Abschied, übergab sein Testament auf den Hall seines Todes und bestätigte seine 4jahrige Tochter Christine als Rachsels gerin. Den Vorsit bei der Regentschaft übertung er dem Pfalzgraven Johann Casimir, der die disherigen Berhandlungen zu Gunsten des protestantischen Teutschiands aufs lebhasteste derrieden hatte. Angesommen an der kleinen Insels Rüden unweit Rügen, stieg Gustav Adolph auf dieser zuerst aus dem Schiff und siel auf die Kniee, um Gott sür die Erhaltung seiner durch widrige Winde ausgebaltenen Motte

an banten und feinen weiteren Schut amufleben.

25. Jun. der Tag der ersten Sacularfeier der augsburger Confession.
Sofort erschien ein von Salvius aufgesetztes lateinisches
und teutsches Manisest. Der Kriegszustand hatte in der That
schon während Wallensteins Belagerung von Stralfund begonnen. Beleidigung der Nationalehre konnte Sustan Abolph
nicht dulden, am wenigsten von einem Mächtigen. In dem

Manifest gablt er bie bisherigen Feindseligkeiten bes Raifers auf: 1) Aufgreifung ber an ben gurften von Siebenburgen gefandten Baten; 2) thatige Unterftugung ber Polen; 3) fpotts liche Ausschlieffung ber schwedischen Gefandten von ben ite beder Berhandlungen und baburch auch Berhinderung bes Ariebens amifchen Schweben und Danemert; 4) Bebrudungen bes oftfeeischen Sandels und Ausbehnung ber faiferlichen Berrs icaft über bas battifche Deer gur Rrankung ber uralten fdwebischen Rechte; 5) Unterbrudung ber Freunde, Benache berten und Blutsverwandten; 6) endlich bie feinbseligen Er-Marungen auf bem regensburger Rurfürftentag. Diefes Manifeft beschränkt fich, wie wir feben, ben 5ten Punct ausgenommen, allein auf bie ber Trone Schweben unmittelbar jugefügten Beleibigungen; es fagt Richts von ben Schickfalen ber Glans bensgenoffen, fei es nun in Rudficht auf bie bereits eingeleiteten Berhandlungen mit Franfreich, bas nur ben Raifer, nicht bie Liga, befriegen wollte; ober weil Guftav felbft teis nen Religionstrieg fondern blog einen politifden. für feine und ber Seinigen und bie allgemeine Freiheit, wie ber Schluß bes Danifestes fagt, anzufundigen gesonnen Den versammelten Rurfürften fcbrieb er Die Bes schwerben noch besonders und foderte sie auf, da es ihm als lein um bie Gicherheit eines ehrlichen Friebens zu thun fei, ju biefem mitzuwirten, widrigenfalle wolle er vor ber gangen Welt entschulbigt fein, bag er Richts gum Rach = theil bes teutschen Reichs fondern allein zu beffen Siderheit und Befdirmung vorgenommen.

Mit stotzer Verachtung glaubte man ben König von Schwes ben abweisen zu können. "Dachaben wir halt a Feindi mehr", sprach ber Kaiser, als er die Nachricht von seiner Landung vers nahm 2). Der Schneekönig, sprachen die Österreicher, wird schwa schwelzen, wenn er ber kaiserlichen Sonne zu nahe kommt. Die

<sup>1)</sup> Londorp, IV. 73-77.

<sup>2)</sup> Eubolf, Schaubuhne, II. 564. giebt bieses Wort zwar nur vom horensagen, wir werben aber am Schlusse bieses Cap. seben, baß es Gustav bem Kaiser nie vergessen konnte, "baß er Richts nach ibm gefragt ".

Aurfürsten gaben ihm in ihren Antwortschreiben nicht einmal ben königlichen Titel. Während ber regensburger Bersammlung wurden zwar noch Verhandlungen aufgenommen, aber bloß um Zeit für die Kriegsrüftungen zu bebalten; es war nicht zu leugsnen, daß durch die Reduction des kaiserlichen Heeres den Schweden ein Bortheil zugewachsen; indessen, da man mit dem Könige von Danemark bei einem flarkern Heer und mehreren Bundesgenossen sertig geworden, so schweichelte man sich, Tilly werde mit den vereinigten kaiserlichen und ligistischen Bölkern die kleine Zahl der Schweden zerstäuben, oder, wie schon Wallenstein sich ausgedrückt hatte, den König mit Rusthen über das Meer zurückveitschen.

Suftav Abolph kam zum Schutze ber bebrängten Rachbarn. Aber wo blieben biese bei seiner Ankunft? Kaum einige wagten sich zu nennen; von ihrer Gesammtheit, von der Rüstung ber Kreise, wie im banischen Krieg, war noch keine Rebe. Ausser den vertriebenen pfälzischen und medlen burgischen Sausern zeigten bloß Hessen, Magdeburg und noch eis nige kleinere Fürsten Neigung zum Beitritt, aber die wirklichen Aussussellung erfolgte spat genug. Die beiden protestantischen Kursürsten von Sachsen und Brandenburg, die den Ausschlag geben sollten, hielten zurück; der Erstere stand sogar aus der Seite des Kaisers. Herzog Bogislaus von Pommern, dessen kanb der König zuerst betrat, wusste sich aus Furcht vor dem Kaiser gar nicht zu helsen.

Also sah sich Gustav Abolph bei bem Ansange bes Feldzuges noch allein auf seinen Muth und sein kleines heer von 15,000 Mann beschränkt. Aber welch ein heer! Richt zussammengelaufene, von Raub und Beute lebende Leute waren es, sondern schwedische Kernschaaren, unter der Führung ihres Königs in der rechten Kriegszucht versucht und abgehartet, an Mäßigkeit und Entbehrungen gewöhnt und in sester Ausdauer erprobt. Die hohe Religiosität die ihn selbst begeissterte, wusste er auch seinen Kriegern mitzutheilen; er pflegte öffentlich mit ihnen zu beten 1); durch Gestinge die seiner Brust entquollen, ermunterte er sie und sich. In allen Stüden

<sup>1) &</sup>quot;Je mehr Betens, je mehr Sieg!"

benchtete er ihnen vor; er legte, wenn es nothig war, Sand an bie niedrigfte Arbeit und ritt in ihren Reihen in bie Schlacht. Nach feiner Meinung follte ber Beerführer, ber so viele Opfer bem Tobe entgegenbrachte, Richts vor feis nen Gefährten voraus haben. Er hielt fir wiberfinnig, bem Tobe entgegen zu geben und ihn boch vermeiben zu wollen. Darum hingen auch Solbaten und Befehlshaber mit leibens schaftlicher Ergebenheit an ihm. Bugleich war bas heer eine Schule junger Belben, bie wetteifernb nach feinem großen Urbilbe emporftrebten. Gelbft in hobem Grabe magig und enthaltsam, verbot er auf's strengfte Dishandlung bes fcmas dem Gefchlechts sowie alle Raubereien und Gewaltthaten. Ein folches nuchternes, wohl bisciplinirtes heer, bas bie teutfchen Raubschaaren "fcwebische Sungerleiber" fchalten, war eine eben fo neue Erscheinung auf biefem Boben als Guftav Abolphs Grunbfage gegenüber von ber fpanifchen Politik. 36 Jahre war der Konig alt, als er nach Teutschland tam, boch fühlte er von ben vieljährigen Kriegsmuhen und mehreren Bunden schon feine Gesundheit angegriffen. Sauptes Lange über bie fcwebifchen Manner emporragenb, war sein ftarter und großer Körper fast zu schwer, als bag ibn ein Roß fammt ber Ruftung lange tragen tonnte. Sein Berg war, wie fich nach bem Tobe ergab, von ungewöhnlicher Größe. In bem Ernfte seines Angesichts war eine sonberbare Mischung von Milbe. Seine Rebe mar kornig, flachlich. Muth und hoheit funkelte aus feinen großen, feurigen Mus gen, aber bie Sehfraft trug nicht weit; bie Haut war weiß, bas haar blond ober goldgelb, baber er bei Bielen der Goldtonig bieß. Go Guftav Abolph; so fein Beer. In ber Beit bie ihm bestimmt war, tam "ber Jungling von Mitternacht", wie er fich mit ben Worten bes Propheten 1) nannte, um bie Gerichte Gottes zu vollführen.

Durch rasche Aussuhrung bes wohlerwogenen Planes 1630 bem Feinde zuvorzukommen, gehörte zu des Königs ersten Maßregeln. Er legte seine Flotte vor die Mandungen der Iul.

<sup>1)</sup> Jerem. I. 14. XIII. 20. XLVII. 2. Breper, a. a. D. S. 239.

Deene, Swine und Divenom, verjagte bie faiferlichen Befatungen, fperrte bie Ober, schiffte benauf und erschien unerwartet vor 1630 Stettin, ber Sauptftabt und Reffung von Pommern. Bergog 10. Jul. Begiflat, überrafcht, dam beraus, übergab bie Stadt und fcbloß nach turgen Unterhandlungen, welche seine Bebentlich teiten befiegten, eineBundnif mit bem Ronige, bas auch bie Landstande nachber bestätigten. In demselben wird bie früher mifchen Schweben und Pommern geschloffene Alliang (von 1570) erneuert ju gegenseitiger Bertheibigung gegen alle un gerechte Gewalt. Es wird ausbrudlich gefagt, bag Dommen bei bem teutschen Reiche und beffen Berfaffung erhalten wer ben folle; ben anbern chriftlichen Machten wird ber Beitritt offen gelaffen. Im Fall S. Bogiflav ohne mannliche Erben abeinge, follte bas Land von Schweben folange fequefirint werben, bis ber Aurfarft von Brandenburg, als vorläufig beflimmter Erbe, ber Alliang beigetreten, ober überhaupt ber Succeffionspunct berichtigt fein murbe mit volliger Erftattung ber Rriegstoften ohne Beschwerung bes ganbes 1). fæffte Buftav Abolph feften Fug. Bereits war fein Deer burch nachgekommene Schweben und teutsche überlaufer auf 30,000 Mann angewachsen. Nachbem er bie Raiferlichen aus ben meiften befetten Plagen in Dommern und Dedlenburg vertrieben, ertieß er an die Einwohner bes lettern Landes eine Auffoberung, ju ihren angestammten Fürsten und ju ber evangelischen Lehre, Die fie unter bes Generals von Ballen ftein lanbfriebenswidriger übergiebung verlaffen batten, aurud aufebren.

Die kaiserkichen Schaoren nahmen bei ihrem Radzuge arge Rache an bem armen Lande und vereinigten sich 1631 unter Tilly, ber im Winter ben Feldzug im Brandenbur Jan. gischen eröffnete. In dieser Zeit kam erst das bisher unter handelte Bundniß zwischen Frankreich und Schweden zu Stande, nachdem Gustav Adolph die Amnasungen jener Macht und die Schwierigkeiten in Absicht der Religionsveischieden beit standhaft abgewiesen hatte. Nicht dem Könige von Frankreich sondern der gemeinschaftlichen Sache wollte sich

<sup>1)</sup> Theatr. Europ. II. 240.

Sufas Abolph verbimben; als ber frangafifthe Befethic with immer von Protection fprach, rief ber fcwebifche Bevollmich tigte: Dein Ronig verlangt nur ben Schut bes himmels! Rachft Gott wird er ben Erfolg feinem Degen und friner Zapferteit verbanten. Bu Bermalbe in ber Neumank wunde 18. Jan. bas Bundnig zwischen ben beiben Kronen auf 5 Sabre geschlossen zu gemeinschaftlicher Beschützung ihrer Freundie, zur Sicherung bes Oceans, ber Office und bes freien Sanbeil. jur Rieberreiffung ber an beiben Deeren angelegten Schangen, jur Wiedereinsetzung ber untern britten Reichsflanibe jund überhaupt um Ales wieber in ben Stand wie von bem Eniege au fechen. Hierzu verfbrach Frankreich jahrlich 400,000 Able. Substvienz. Schweben 30,000 M. ju Fuß und 6000 au Pferb. In ben eroberten Orten verhieß Gufton Abgint fich nach ben Reichsfagungen zu halten wab in Anfehung ber tatholifden Religionebbung Richts au anbern. Der Line folike Freundschaft ober bach Rentralität zugeftanden werben. Nach feinem erften Plan hoffte Richelieu noch immer bie: tathalis fche Partei von ber taiferlichen abzugieben. Allen tentichen Stanben war ber Butritt ju bem Bunbniffe offen babaltem.").

Indeffen bob fich allmalig bas Bertrauen ber Protes finten. Magbeburg war fiben vorangegangen: Des Bip fifte Abminifirator, Chriftian Bilbelm von Brantzen. burg, buich Ergbergog Leopold Wilhelm verbrangt, chatte fich vor Suftav Molyhs Aufbruch nach Stodholm begebent, um über bie Bewaffnung ber Unterthanen bes Ergftiftes fich gut besprechen. Als ber Konig in Dommern fant, famte ber 1630 Administrator nicht langer zuruchnuten, trat offentlich gui Dage beburg in ben Befit bes Erzfiftes und feuerte bie Burger, 1, Ida. bie Ritterschaft und Landschaft gue Ergreifung ber Buffen an, um in Ubereinstimmung mit ben Schweben die Rnifutis den im Ruden anzugreifen. Der fcwebifche Dberft bin Baltenberg, ben ber Konig nach Magbeberg abgeschieft hatte, bei fuchte einige protestantische Bofe, um fie jur Errichtung wines teutschen Beeres au vermogen. Buerft bam entgegen ber Cante gran Endwig Bilbeim von Deffon-Caffel, ber wen ber

<sup>1)</sup> Pufendorf, Rer. suec. L. HIL \$. 42 sq.

1630 tibermacht ber Raiserlichen hart bebrängt auf ein Bimbnis Mov. antrug, zu welchem, nach bem Wunsche Gustav Abolphs, die herzoge von Sachsen Weimar und die südteutschen Reichstände gezogen werden sollten. Einstweilen kam zwischen Cassel und Weimar eine Art Erbverbrüderung zu Stande, welche aber Gustav Abolph zu genehmigen verzögerte, weil er, wie es scheint, nicht wollte, daß diese Fürsten zu vielen Sinstuß auf den Gang des Kriegs erhalten sollten 1).

Undererfeits zeigten bie beiben Rurfurften von Branbenburg und Gachfen gar teine Geneigtheit gu einem Bunbniffe mit Schweben. Jener war schon über bie Befitz nahme von Pommern, fein gehofftes Erbe, eiferfüchtig; zw gleich brudte ibn bie Burcht vor bem Raifer nieber, obgleich fein Land burch beffen Solbatefca Drangfate genug erleiben muffte. Lieber wollte er fich jum Friebensvermittler bergeben. Denfelben Gebanten faste ber Rurfurft von Sach fen auf, ober er wollte vielmehr eine britte Partei gwifden Raifer amb Schweben errichten. Schon auf bem regensburger Surfürftentage war er bamit umgegangen alle protestantifche Reichsftande zu vereinigen, fowohl um mit ihnen bie Abhalfe ber Beschwerben zu betreiben als fie von ber Bereis nigung mit Schweben abanhalten. Er nabete fich beshalb auch bem Saufe Beimar und, ließ burch biefes bie übrigen bearbeiten. Allein man fab nur Schwanken und Unentfolofe fenheit an ben Sofen. Unbers bas Bolt: "bem Biertonig", fo nannte man ben Rurfurften, "feien feine merfeburger Saffer lieber als bas Frommen ber Protestanten". Endlich fcbrieb 29. Dec. berfelbe eine Busammentunft ber protestantischen Reichoftanbe 1631 nach Leipzig aus, um vor bem frankfurter Compositionstag 6. Bebr. einer friedfertigen Unterrebung zu pflegen ober gegen bie weit'ere Bollgiehung bes Restitutionsebicts fich vorzuseben. Diefe Berfammlung foberte nun Guftav Abolph auf, entwe ber ihre Baffen mit ben feinigen zu vereinigen ober ibn wenigffens in feinen Rriegsoperationen ju unterflugen; "er zweifle nicht, bie Furften und Stanbe wurben bie Augen aufthum, die Sand Gottes ertennen und bem Willen beffelben,

<sup>1)</sup> Rofe, a. a. D. I. 145 ff.

welcher fie zu biefem Spiele gleichfam ziehe, langer nicht miberftreben". Da jeboch ber Aurfurft beforgte, Die Schwes ben mochten Sachfen eben fo befeten, wie fie bereits mit Brandenburg ju thun im Begriff maren, fo lehnte er ben Antrag: mit : Soflichfeit ab. Statt bem Ronige bie Leitung bes Rriege ju überlaffen, fuchte er vielmehr bas fachfifche Directorium über bie Protestanten wieder berauftellen. Inbeffen bewirfte boch bie Nabe ber Schweben bei ber leipziger Berfammlung foviel, daß ein Reft bes vorigen Muths wieber angefacht murbe. Auf bes Raifers Abmahnung erlieffen fie ein fehr freimuthiges Schreiben, worin fie ben bochftelenben und betrübten Buftand bes in letten Bugen liegenden Reiches mit großer Behmuth vorstellen und um Aufhebung bes Re flitutionsedicts und ber bamit verbundenen Erecutionen, wot Allem aber um fchleunige Abstellung ber unerhorten graufamen Briegspreffuren, Erceffe und Jufolentien, wobei fogar boben fürstlichen Personen Prügel angeboten worben, fleben. Bon Teutschland gelte, was der alte Geschichtschreiber Tacitus von Britannien gefagt: "baß es feine Rnechtschaft taglich taufe, taglich nabre!" Wenn nicht geholfen werbe, festen fie hingut fo folle ihnen ber Raifer nicht verbenten, bas fie fich und ibre Lande und Leute burch bie von Gott und nach ben Reichs gefeten zugelaffene Defenfion verwahren wurben. Nachbem fie auch die katholischen Fürsten um Mitwirkung zum Frieden angerufen, fafften fie ben Abschied, fich nach Maggabe ber 2. Apr. Rriegeverfaffung mit ihren Ritterschaften und Landschaften in Defenfion zu fegen und einander gegen alle Bergewaltiguns gen beigufteben 1).

Diesen Befchluß fandte ber Rurfurft von Sachsen' bem Raifer mit erneuerter Busicherung "feines aufrichtigen teutschen Gemuthes". Der Kaiser erwiederte: biese zu Leipzig genome 7. Dai mene schwere und weitaussehende Resolution habe ihn bei bem ohnebies forgfältigen Buftonb ber Dinge fehr perpler gemacht. Es fei fein Erempel im romifchen Reich vorgekommen, bag die Stande, mahrend ber Raifer im offenen Arieg gegen eis nen auswendigen Konig stebe, ber gegen ihn und die ihm

<sup>1)</sup> Londorp, IV. Sb. 1. G. 44. qud gu bem Folgenben.

tren allifirenben Stanbe bie gabne fehwinge, eine bergleichen Berfaffung und Bundnif gemacht. In Absicht ber Befchwerben erklarte er: bas Restitutionsebict konne er nicht aufbeben; bas fei Gewiffensfache. Die Exprbitantien ber Solbatefca ware er immer zu bestrafen bereit gewesen, wenn fie ibm namentlich angezeigt wurden. Über bie Unterhaltung ber Ditte babe er langft guten Rath gewünfcht; einen Reichstag konne man ja unter biefen Umftanben nicht einemt halten. (Das erfte Dal, bag er beffen embabnt.) Bare ier Rill ge fessen, fest ber Raifer himm, und hatte ber Feinde Wathwillen jungefeben, fo batte er es weber bei Gott noth bei ber Rachbarichaft verantworten tonnen, wollte auch lieber taufenb Mal bas Leben vertieren als bag er fich in ber Befchichte follte nachschreiben laffen, bag burch feine Berfinmmig und Machlaffigfeit bas fcone Gebande bes teutschen Reichs, fo mitt nabe über. 800 Jahre ein Wanber und Schroffen aller Nationen gewesen, auf einmal zu Grunde gegangen und merfallen ".

Der leipziger Bund sette wistlich ben Kaiser und die Batholische Partei in nicht geringe Berlegenheit, daß er, wich send des Anzugs der Schweben, ohne besselben mit einem Worte zu gedenken, geradezu verlangte, der Kaiser und die Liga follten ihre Soldaten in ihre eigenen Lande zwinkziehen und selbst erhalten. Da sie zugleich sortsuben sich zu riesten, so erhielt Tilly Beschl ihre Werbungen zu verhindern und aberhaupt den leipziger Bund mit gewassneter hand zu sprengen.

1631 Den Tag nach bem leipziger Abschied verjagte Gustav 8. Apr. Abolph die Kaiserlichen aus Frankfurt an der Ober, wobei die Stadt wider seinen Willen von den erditterten Soldaten gepländert wurde. Der Aursusst von Brandenburg, def sen erster Rath im geheimen Solde des Kaisers war, zögerte soldange mit der übergade seiner sesten Plaze, daß der König nothgedungen zur Gewalt schreifen musste. Nach Franksurt eroberte er Landsberg und rückte dann gegen Berlin, um sich Spankau einraumen zu lassen, wodei ihm immer wieder Schwierigkeiten in den Weg gelegt wurden. Diese Idgerung von Seiten Brandenburgs musste des gute Magdeburg

entgelten. Tilly wandte nach bent Berlufte von Frankfiet alle feine Streitfrafte gegen biefe Stadt, um ben Ronig vom Eindringen in Schlefien abzuhalten. Run ermahnte Buffeb Abolph bie Magbeburger fandhaft bie Belagerung auszuhalten, bis er mit Brandenburg und Sachsen fich soweit verständigt haben wurde, um mit feiner ganzen Dacht Tilly angreifen gu Che ibm Spandau übergeben war, tonnte er biefen Schritt nicht magen. Bis er benn endlich ben Rurfarften 7. Dai. m biefem Entschluß brachte, war Magbeburg burch Pappen heim schon so enge eingeschlossen, daß fast kein Entsag mehr möglich war; zudem wurde Gustav Abolph noch durch Untemanblungen mit Sach fen wegen freien Durchzugs aufgehalten. Go erlag nun die Stadt. Richt Tilly fondern Pappenbeim vollführte ben Sturm, und weil ihn Tilly 10.6is 20. schändlich fteden ließ, wurden bie Solbaten bei ihrem erlitte Dai. nen Berluft noch mehr gegen bie Belagerten erbittert. Aber Lilly war es ber bie erfturmte und angezundete Stadt bem ganglichen Verberben preisgab. Rachbem in 12 Stunden alle Gebaube bis auf ben Dom, ein Rlofter und einige Sit ten an ber Elbe niebergebrannt maren, fturgten bie von bet Buth ber Flammen ins Lager gurudgescheuchten Seibaten aufs neue in die Stadt, um alle Grauel und Unmenfchichteiten, welche Wuth, Raubfucht und viehische Begierben nur immer eingeben konnten, ju verüben. Die gange Babl ber emorbeten und geschändeten Menschen wird auf 30,000 an-Gegen 6000 Leichen wurden in bie Elbe geworfen, um bie Straffen ju raumen. Um vierten Tage endlich, ba Tilly feinen Gingug hielt, gebot er Stillftand bem Rauben und Morben. Taufend in ben Dom geflüchtete, von bige und Elend faft umgetommene Menfchen, meift Weiber und Kinber, erhielten bas Leben geschenft, Etwa 400 Burger batten fich gerettet. Der schwebische Dberft von Kaltenberg war beim erften Einbringen ben Belbentod geftorben, ber 216ministrator Christian Lubwig verwundet in Gefangenschaft gefallen.

Solch entfetliches Unglud tam über eine ber reichsten und blühenbsten Stabte, welche zum britten Mal eine auffers orbentliche Stanbhaftigkeit für ihren Glauben erprobt hatte.

Pfifter Beschichte b. Teutschen IV.

Micht Tilly allein hat seinen Namen baburth gebrandmatkt, nicht der wilbe Fanatismus allein, der Christen gegen Christen bewassnete, hat es gethan, sondern die in wahre Bestiatität ausgeartete Kriegsart hat vor ganz Europa gezeigt, wohin der Grundsatz suhre, den Goldaten sich selbst erhalten zu lassen, oder, wie Tilly sagte, diesem "für seine Aufwese zung Etwas zu gut zu halten". Die Krouten, auf Leichendausen zechend, nannten ihre dreitägigen Unthaten "die magbeburgische Hochzeit").

Und das war noch nicht die dufferste Erorbitanz. Unsgludliches Teutschland! Ach es war erst der Anfang vielet andern, wovon batd auch das schwedische Befreiungsheer an-

geftedt murbe.

Die katholische Partei frohlvotte über Magbeburgs Fall. Tilly bedrohte alle widerfetlichen Stadte mit gleichem Schickfal und verfolgte feinen Sieg mit übermuth. Schreden ging wor ihm ber; aber fein bisberiges Kriegsglud verließ ibn. In ber erften Beffurjung wollten bie Protestanten, fatt über ihre eigene Unthatigfelt befchamt ju fein, alle Schuld von jenem Unghick nur auf ben Konig von Schweben walken. Wenn freilich Tilly vor Magbeburg überfaften wurde, wenn auch augleich bie Belagerten einen Ausfall machten; fo konnte allem bisherigen Kriegsjammer wohl auf einmal ein Enbe gemacht werben. Allein wer hatte bie Gomeben gurudgehalten? Der Ronig, felbft voll tiefer Betummernif uber jenes Greignif, rechtfertigte fich in einer öffentlichen Schrift. Run fingen awar die protestantischen Stande ernstlichere Ruftungen an, wa auch die ligififichen auf einem Convente ju Dinkelsbuhl ben Raifer nachbrucklicher ju unterflugen befchloffen. Allem Dilly erhielt jest Beffeht ben leipziger Bunb, ba bie Avocatorien Richts gefruchtet," mit beit Baffen ju gerftoren. 30: 1631 gleich berief ber Raifer eine neue Beeresabtheilung aus Ste Jun. lien unter bem Graven von Fürftenbeig. Diefer übergog

<sup>1)</sup> Daberlins Reichsgesch, fortg. von Gentenberg, 5. Bb. S. 295. Bu ben vielen bei Beinrich, Reichsgesch. VI. 547. ange- fahrten Berichten über Magbeburg hat Forfter bie oben gegebenen weitern Aufschliffe a. a. D. II. 189 ff.

Schmaben und zwang bie evangelischen Reichsflabte, sowie ben Abminiffrator von Wirtemberg, nach schwachen Wiberftande, spottweise ber Rirschenkrieg genannt, bem leipziger Bunde zu entfagen und bagegen bie kaiferliche Armee zu un= Jul. terhalten und gu unterflugen. Die frankifchen Stanbe, fatt ienen zu Gulfe zu eilen, warteten nitht einmal Rurftenbergs Untunft ab, um fich gleichfalls zu unterwerfen. Go fcmell lieffen fich bie Deiften wieber foreden! Rur Beffen : Caffel und Sachfen = Weimar blieben flandhaft; fie betrieben elfrigft unter fich und mit bem Konige von Schweben eine nabete Berbinbung. Das wurde bann bie Grundlage, auf welcher allmälig auch bie andern fich anzuschlieffen Duth fafften. Ce ficien, bas Unglud von Magbeburg habe erft tommen muffen, um einen beffern Seift zu weden!

Der Konig von Schweben faumte indeffen nicht in ben befetten ganbern fich ju verftarten. Da ber Rurfurft von Brandenburg Spanbau gurudverlangte, weil er bie Reffung nur bis jum Entfate Dagbeburgs eingeraumt babe, so erklarte ihm ber Konig unverhohlen: mit ber Reutralität fei es jest am Ende. Und ba auch biefes keinen Einbruck machte, fo rudte er vor Berlin und zwang ben Kurfürffen zu einem Bergleich, nach welchem er Spanbau auf Rriegebauer 11. Junin feinen Sanden zu laffen, Ruftrin nach Belieben gu offnen, ben Feinden keinen Durchzug zu gestatten, auch monattich 30,000 Thir. zu bezahlen versprach. Dagegen verhieß ihm Guftav Abolph feine Staaten zu fchuten 1). Dann manbte fich ber Ronig nach Greifewalbe, bas allein noch von Raiferlichen befett war; er nahm bie Stubt ein, und nun war gang Dommern, wie Brandenburg, befreit und jenes Land feierte ein Dantfeft am Jahrestage von bes Konigs Untunft. Stettin empfing berfelbe Gefandte bes Groffürften von Moftan, bie ibn feiner Freundschaft und nothigenfalls thatiger Sutfe verficherten. Balb landete auch bie Konigin, feine Gemahlin, mit 8000 Schweben, und Samilton führte ihm 6000 Engs lanber zu. Rach fo ansehnlicher Berftartung ging Guffab Abolph mit feinem Beer an die Elbe und filug ein Lager Bul.

<sup>1)</sup> Pufendorf, III. p. 47.

bei Werben auf, wo er die Marten, Medlenburg und Magbeburg bedte. Pappenheim, an der Niederelbe bedrängt, rief Tilly zu Gulfe. Dieser war indessen von Magdeburg durch Thuringen gegen hessen gezogen, von dem muthigen Landgraven Wilhelm aber mit Hohn empfangen worden, und wandte sich nun mit seiner Macht gegen das schwedische La 1631 ger, dem er sich dei Uschersleben gegenüber stellte. Drei Re-

18. Jul. gimenter seiner Reiterei wurden von den Schweden in ihren Cantonnirungen überfallen; das flatt verschanzte schwedische Lager wagte jedoch Tilly so wenig anzugreisen, als Suftav Abolph eine Sauptschlacht wunsche, weil das kaiserlicheligistische

Beer bem feinigen noch an Bahl überlegen mar.

Einstweilen wurden auch im Medlenburgischen bie letten faiferlichen Befahungen entfernt. Die ganbesfürsten jogen mit einem Aufgebot nach Schwerin und hielten bann in Gb ftrom feierlichen Ginzug, welchen Guftav Abolph burch feine Gegenwart verherrlichte. Babrent aber bie Schweben in ib rem Lager bei Werben fich gegen Tillys übergahl immer mehr verschanzten und feine Angriffe muthig abschlugen, wobei Der jog Bernhard von Beimar, fcon im banifchen Rriege ausgezeichnet, als Freiwilliger Guffav Abolphs Achtung es warb, ftand ber Ausschlag wieber, wie in mehreren frubem Fällen, bei - Rurfachsen. Jeber Theil begehrte ben Beitritt bes Rurfürsten, ber noch immer bewaffnete Neutralitat behaupten wollte. Da Tilly voraussab, Gustav Abolph werbe bes Rurfurften Unentschloffenheit noch ebenfo befiegen wie bie bes Brandenburgers, fo beschloß er, gegen seine Berhab tungsbefehle, mit ber Befegung ber fachfifchen ganbe guvor gutommen; gugleich fanbte er wieber eine Beeresabtheilung

zukommen; zugleich sandte er wieder eine Heeresabtheilung nach Hessen und ließ die Unterthanen ihres Eides entbinden, 12. Aug. weil Landgrav Wilhelm das bisher gemeinschaftlich mit Weimar verhandelte Bundniß mit dem König eiligst für sich abgeschlossen und dadurch ohne Zweisel günstigere Bedingungen erhalten hatte, als wenn er erst nach überstandener Gefahr gekommen wäre. Tilly selbst zog, mit dem fürstenbergischen Heere vereinigt, im Ganzen 40,000 Mann start, gegen Halle und besetzte einen Platz nach dem andern unter grausamer Mishandlung und Plünderung der Einwohner. Er erreichte

aber hierdurch nichts Anderes als daß er den übertritt zu ben Schweben beschleunigte. Da Leipzig in Gefahr ftand, ließ ber Rurfürft endlich bas verschmabte schwebische Bunbnig burch ben Feldmarschall von Arnim nachsuchen, Guftav Abolph 1. Sept. machte aufänglich etwas harte Bebingungen, um ben Rurfurften fein Berfaumniß fuhlen zu laffen, ließ fie aber größtentheils nach, als er fab, bag es ibm nun Ernft mare. brach von Berben auf und vereinigte fich mit bem Rurfurften bei Würben, wo auch ber von Brandenburg eintraf. Da an bemfelben Tage die Rachricht von Leipzigs Fall einlief, fo 5. Sept. war Kurfurft Johann Georg ber Erfte, ber ben Antrag machte mit ber vereinigten Dacht bie bisber vermiebene Schlacht mit Tilly anzunehmen. Sustav Abolph, um ihn zu prüfen, stellte por: es ftunden nicht weniger als eine Krone und zwei Kurbute auf bem Spiele; allein Johann Georg war jest auf einmal fo eifrig geworben, daß er fogar Tilly allein anzugreis fen fich bereit erklarte. "Rein, nein, Berr Rurfunt ", rief ber Ronig, "Ihr werbet nicht allein fechten, die Schweben wers ben mit Ench gieben!"

Die Sachsen zählten 4000 Reiter und 11,000 Fußs ganger, unter lettern jedoch viel neugeworbenes Bolk; die Schweben 7000 zu Pferde und 8000 zu Fuß, zusammen also 30,000 Mann.

Tiky sihrte 21,000 zu Fuß und 11,000 zu Pserbe, im Sanzen 32,000 Mann. Er hatte nur etlich und dreissig Stücke grobes Geschüß, die Schweden hatten gegen 100 theils leichte theits schwere. Ungeachtet seiner überzahl konnte sich doch Tilly nicht recht zur Schlacht entschliessen. Er nahm eine sichere Stellung, auf Leipzig gestützt, um hier erst die Ankunft des Generals Albringen zu erwarten. Aber Pappenheims ungestümer Muth riß ihn fort; 2000 Chrassiere verlangte dieser, um die Stellung der Schweden zu ersehen; als er durch sein kurzes Gesicht ins Gedränge kam und weitere 2000 zum schnellen Succurs verlangte, schlug Tilly die Hände zusammen: "dieser Mensch wird mich noch um Ehre und Reputation und den Kaiser um kand und Leute bringen!" In der That, der Tag war bestimmt über die beiden großen 7. Sept. Feldherren zu entscheiden, die zum ersten Mal einander gegen:

aber ftanben; er war bestimmt über Teutschlands Schickfal zu entscheiben. Tilly nahm eine vorgerückte Stellung bei Breitenfeld, aber immer noch unentschlossen zwischen Ausgriff ober Bertheibigung. Der 70jahrige Greit bestieg seinen kleinen Schimmel, bekleibet mit einem grünseibnen Schlassock, bas Baret mit bunten Febern besteckt; eine hagere, einz geschrumpste Gestalt. Er gab bas Felbgeschrei: "Jesus, Maria!"

Suftav Abolph genehmigte ben von Arnim entworfes nen Schlachtplan und ließ ben Sachfen eine abgefonberte Stellung. Er ritt por ben Seinen auf und nieber in einem grauen überrock und einem weisen but mit gruner geber. Bein Loofungswort war: "Gott mit uns"! Indem er bie Solbaten anfenerte, schickte er an Tilly bie Aussoberung burch einen Trompeter. Tilly erwieberte, er fei bereit bes Konigs Befehl zu vollziehen. Rach Kriegsgebrauch ließ man erft bas grobe Geschitt gegen einander spielen. Da Tilly ben Bind für fich batte, fo gewann ber Konig burch eine gefchickte Beesbung biefen Bortheil ihm ab. Siebenmal bieb Papnenbeim in ben rechten schwedischen Flügel ein; aber bie mit Dusketiren vermischte Reiterei fchlug ibn eben fo oft gurid. Run eilte Tilly felbst zu Gulfe und griff bas schwedische Gentrum an. Da er aber bas beftige Feuer bes ieichten Gefchuhes nicht aushalten konnte, warf er fich auf bie bereits von ben Rroaten angegriffenen Sachfett. Diefe nahmen nach turgem Widerstand mit ihrem Aurfürsten bie Flucht. übrigen Regimenter übergab Urnim bem Kanige von Schweben, ber feine hinterhut an fich jag und bie Schlacht wieder pronete, fo bag Tillys Reiterei nach ber Rudkehr von ben Sachsen benfelben Widerstand fand wie bie pappenbeimische. Der schwedische General Dom brach bie Reiben ber Saifer lichen; ber Konig eroberte ihr fcmeres Geschut und ließ es gegen fie richten; fo entftend Berwirrung und Alucht. afte Killy focht zulett bei feinem Sugvolke wie ein gemeiner Arieger; fcon faffte ibn ein fcwebifcher Rittmeifter, "ber lange Frige"; biefen icos bes Bergogs Rubolph von Lanen burg Begleiter, Bolf von Bielingsbousen, burch bie Doren; ber mit Bunben und Stoffen ibel augerichtete Greis murbe gerettet und nach Salle gebracht. Powpenheim, ber Lette auf der Bablftatt, erwurgte mit eigener Sand geben von ben Keinden und sammelte den Reft ber Golbaten. Bollftanbig war ber Sieg ber Schweben. Das gersprengte faiferlich ligiftische Beer ließ nebft feinem Gefchut und 100 Sabnen über 6000 Tobte gurud, Die Sachfen batten 2000 verlaren. die Schweben nur 700 Mann. Die Bahl von verwundeten und Gefangenen war ungefahr biefelbe.

Der Konig fiel auf bem Schlachtfelbe nieber und, bankte Gott fur ben verliehenen Sieg. Den anbern Zag munbes die Rliebenden noch einmal bei Merseburg überfallen, und biefe 1631 Stadt felbft, bann Salle, balb auch Leipzig eingenommen 8. Sept. und fomit gang Sachfen von ben faiferlich :ligiftifchen Bolfern befreit.

Ungemeinen Ginbrud machte biefer erfte fowebifde Sieg in gang Teutschland. Bu Boden lag des Kaisers und ber Liga Ubermacht, welche feit 12 Sabren Die Reicheverfaffung niebergetreten. Die Protestanten erboben mieber ibr Saupt und priefen Gottes fichtbare gubring. Alle Bebenklichkeiten waren jest vergeffen, mit offenen Armen wurde ber Befreier Zeutschlands, ber Schwebenfonig, aufgenommen. Man boitte die katholische Partei nun bald in derkelben Lage ju feben, wie bie protestantische nach ber Schlacht bei Prag. Auffer ben gerftreuten kaiferlichen Schaaren in Thiringen, Rieberfachfen und Beffen, welche Tilly erft gufammengleben muffte, fend bem Konige Richts entgegen; ber Beg in die Lande bes Raifers und ber Liga war offen. In Bien flieg ber Schreden, ba Tillys Bericht verspatet einfam.

- Guftav Abalyb bielt Kriegerath. Der Rurfurft bon Sechfen, ber ben Tag nach ber Schlacht beschämt fich wieber eingefunden, wünschte, daß ber Konig geradezu burch Bohmen nach Ofterreich eindringen mochte, wo ihn die unterbruckten Protestanten mit Freuden aufnehmen wurden; seinerseits wollte ber Aurfürft burch Thuringen nach Franken und Baiem gieben. Wer Guften Abolph tehrte ben Entwurf um, felbft asgen Drenftiernas Rath, hauptfachlich aus Mistrauen gegen den Kurfürsten, der Tilly zurudzuhalten nicht start genug fei ober im glucklichen Kall wieber eine britte Partei bilben

tonnte. Um erst alle Pestestanten mit sich zu vereinigen und bie Fürsten ber Liga von neuen Rustungen abzuhalten, wählte der König den weniger glanzenden Bug durch Thuringen nach Franken und überließ den Sachsen den Einfall in Böhmen. Ersurt, Schweinfurt öffneten ihm die Thore freiwillig, wie in der Folge fast alle protestantische Reichskädte, Königshoven und Wurzburg nach kurzem Widerstand. In Ersurt wurde das Bundniß mit den vier Herzogen von Sachsenweimar weister berathen: Wilhelm und Bernhard bestärkten den König in seinem Plan; der Erstere erhielt die Leitung des Kriegswesens in Thuringen; der Lettere blieb im schwedischen Geer 1).

Inbeffen sammelte fich Tilly wieder und jog ben Schweben nach. Der Raifer hatte feinen aus Salberftabt nachgefdidten Schlachtbericht nicht ungnabig aufgenommen und fogar bem Albringen aufgetragen "ibn zu animiren und ibm fein bebauerliches Mitleiben ju bezeugen". Das Sauptvertrauen feste Ferdinand II. immer auf feine "Generaliffinia" und gablte überbies auf die Rriegsmittel, welche bie Rieberlande, Spanien und Italien barboten, indem er bie Schweben noch ftets geringschätte. Doch erhielt Tilly Befehl vorsichtig zu geben und ohne Noth kein Treffen zu wagen. Ungeachtet feine Schaaren balb foweit anwuchsen, baf fie ben Schweben wieder überlegen maren, fo wollte er boch erft noch bie Ankunft bes herzogs von Lothringen mit 12,000 Mann abwarten. Da indeffen Burgburg überging, fo verlor er ben Muth gang, gab ben Main und Rhein auf und gog feitwarts burch Franken über Rothenburg, Bindsheim gegen Rurnberg. Seine Unternehmungen wurden hauptfachlich gelahmt burd Mangel an Bufuhr, ba bingegen ben Schweben mit Freuden Alles bargeboten wurde. Go machte Guffav Aboloh reiffenbe Fortidritte: er nahm Sanau, Afchaffenburg, Frankfurt zc. ein, bemachtigte fich bes Rheingaus und ber Beraftraffe, feste über ben Rhein und eroberte Oppenheim und Maing. Landarav Bilbelm von Seffen : Caffel beeiferte fich bie übrigen Rhein-

1631 stüdte einzunehmen, mahrend die Schweben von Mannheim Dec. bis Ulm in Schwaben sich ausbehnten. In wenigen Monaten

<sup>1)</sup> Rofe, a. a. D. I. 155. Forfter, a. a. D. II. 97 ff.

befette der König mit seinem durch Bundögenossen verstäuten heer die Mitte von Teutschland, als Beschützer der Religionsssielheit. Die geschlossenen evangelischen Kirchen wurden wiesder geöffnet und mit Luthers trästigen Liedern eingeweiht. Der nach Frankfurt ausgeschriebene Compositionstag war schon 5. Sept. dei Gustav Adolphs Annaherung auseinandergegangen, weil die katholischen Commissarien sich nicht sieher hielten, die Prostessanten aber schon nicht mehr auf ihre vorbehaltenen Anstage eingegangen sein wurden.

Noch leichtere Fortfchritte machte ber Rurfurft von Sachs fen in Bobmen. Die Raifenichen unter Lieffenbach hatten in ber Oberlaufig gebranbichatt, waren unter Bog fogar gegen Dresben vorgedrungen; in Joachinsthal hatten Draaoner und Rapuziner bie proteftantischen Gemeinden gerfbrenat. Bei bem Angug bes fachfischen Belbmarfchalls Arnim aber gingen fle auf bobern Befehl gurut, weil man einen neuen Oct. Aufftand fürchtete ober ben Rurfurften bald wieber auf bie fuferliche Seite ju gieben hoffte. Arnim tam bis Prag; bie Statthalter entflohen mit ben Reichsinfignien und ben tathos iffchen Anhangern. Marabas, ber ben Oberbefehl bafelbft finete, war zum Biberftanbe gu fchwach; aus Bien tam Richts. Ballenftein, seit seiner Absehung zu Prag mit fürft: Aber Pracht wohnend, antwortete auf die Frage um guten Rath, er habe Riemand Befehle au ertheilen, und ging nach Mabren, wohin er fcon feine Gemahlin vorausgeschickt hatte 1). Marabas jog auch ab; bie Burger offneten alfo ben Sachs fen bie Thore; ber Aurfürft folgte in Person. Arnim fching 11. Rov. bie von Tilly nachgeschickten Regimenter zurud und brang bis , Eger vor. Immer bober flieg die Furcht in Bien.

Da kam die Stunde, um Waltenstein wieder hervors zurusen. Er wur nicht vergessen, er war nicht in der Unsgnade des Kaisers, noch weniger stand er in meuterischen Unterhandlungen mit Schweden, wie nach seinem Fall in den wiener Hosberichten behauptet wurde; vielmehr hatte er in der Zeit seines Ruchzugs dem Kaiser wesentliche Dienste geleistet, sur erste durch Antrage an den Konig von Danemark, um

<sup>1)</sup> Borfter, a. a, D. II. 179 ff.

biefen von ber Berbindung mit Schweben abzuhalten; bann burch Arnim bei Rurfachsen, um baffelbe wieber fur ben Sai-1631 fer ju gewinnen. Arnim war bald nach Ballenfteins Ent-San. laffung aus ben kaiferlichen in bie fachfischen Dienste getreten. worfiber biefer anfänglich febr verwundert war, bald aber bie 18. Oct. vorige vertrauliche Correspondenz wieder antnupfte, sobald fic Arnim ber bobmifchen Grenze naberte. Es geschab biefes im befondern Auftrage bes Raifers, ber eine Bufammentunft amis fchen ihnen wunfchte, um bie Friedensbendlungen mit Sachfen porber einmileiten, was jedoch burch mehrere Umftanbe wieber verbindert wurde. Inbeffen mar bas Berlangen uach Ballenfteins Burudberufung immer lauter geworben. Balb nach ber leine giger Schlacht fcbrieb ihm Pappenheim barüber. Geine Freunde in Wien faumten nicht bie Gefahr in Bohmen zu verarobern; man fürchtete mehr von ben Sachsen in biefem taum bernbigten Lande als von ben Schweden, und somit war auch Guftav Abulphs Plan gufs neue gerechtfertigt. bie Erbiende ohne Sebut gelaffen, fragle ber Raifer feine ge beimen Rathe, wen man gum Saupte über Die neuguwerbenben Rriegsvoller beftellen follte. Run ftimmten einige fur ben jungen Konig von Ungarn, Ferbinand III. mit Beigebung bes Gropen von Schlid; ben Bergog von Friedland fonnte man nach ihrer Meinung, ohne die Rurfürsten zu betribigen. nicht wieder berufen. Die Gewiffenstrathe fetten bingu: ber Bergog wore ein gorniger, hochtrabenber Berr, ber jebenfalls ben zu Regensburg empfangenen Affronto nicht ungerochen laffen wurde, übrigens aber beim Teufel geschworen babe bem Leiser nicht mehr zu bienen. - Bon bem Schwur, entgegneten Ballenfteins Freunde, tonnten ibn ja bie geif lichen Serven absolviren. Während jene fortwährend für ben Ronig von Ungern hofften, fandte ber Raifer zuerft Queffenberg nach Prag, benfelben ber bas Absehungsschreiben über bracht batte. Ballenftein lehnte ben Antrag ab unter Borschützung bes Pobagra. Der Kaifer vernahm bie Beigerime "mit befturatem Gemuth". Er fchrieb ihm ein "Sandbriefi": gern mochte er ihn verschonen; ba jeboch bie Gefahr taglich fleige und einen unremebirlichen habitum contrabiren mochte, so ersuche und begehre er anabigst, bag ber Bergeg mit feinen

Rathen gusammentomme, in Hoffmung, er werbe ibn in biefer Noth nicht verlaffen. Es war bies um bie Zeit bes 12. Nov. übergangs von Prag. Rach einiger Bogerung erhielt ber 1632 Fürft von Eggenberg, von Bollenftein ju Ineim bas Ber 24. San. fpreckung, in brei Monaten 40 bis 50,000 Mann aufzutreis ben, aber mit mieberholter Ablehnung bes Generalats. In ben kaiserlichen Landen gablte wan kaum noch 10,000, meift ents muthigte Soldaten. Sobald Ballenstein aber bie Berbtrom: meln folgen ließ, ftromten Schaaren theils alter theils neuer Solbaten bergu, ebenfo bie entlaffenen, gum Theil noch mit ibm in Berbittung gebliebenen Officiere. Nun murbe ber Wunfch emenget, bag Ballanfiein langer als brei Monate bei ber Golbatefte bleiben möchte; vom König: von Ungern war .... nicht wehr die Bebe. Da Eggenberg felbft am Podagra litt, fo ging einfimeilen ber Pater Quirega, Beichtvater ber Sonigin von Ungem, mit bem Prafibentem Brimeau, und nach biefen ber Bifchof Anton von Wien an Wallenftein ab. Dies fer versprach noch einen Monat zu bleiben. Endlich brachte Eggenberg eine Capitulation aus Bnaim gurud, nach welcher 15. 21:pr. Ballenftein bas Generalat wieber anzunehmen bereit war unter folgenden Bebingungen: Er folle in optima forma Seneralissimus sein, nicht nur bes Kaisers sondern bes gangen haufes Offerreich und ber Krone Spanien. Der Raiser solle weder personlich bei der Armada sich besinden noch weniger folbft commanbiren, sondern, wenn Bohmen wieder erobert fein murbe, zu Prag mit 12,000 Mann unter Maredes refibiren, bis ein Universalfriebe im romifchen Reich teutscher Nation flatuirt werde. Bu einer ordinari recomponse verlangte Mallenftein Affecuration auf ein ofterreichisches Erbland, zu einer extraordinari recompense bas höchste Regal (Dberlebensbentlichkeit) über eines ben eroberten ganber. Confiscations, und Begnadigungs: Sachen solle er liberrinae ju bisponiren baben, ohne irgend eine Ginfprache von Bien, auffer wo co Leben und Ehre betrafe, nicht aber in Absicht auf Giter, weit ber Kaiser gar zu mild im Pardonniren ware. Beim Frieden folle ber Bergog wegen feines Privatintereffes, unter andem wegen bes Bergogthums Medlenburg mit in bie Capitulation gebeacht werben. Alle Mittel und Spefen

524 Bud III. Sweiter Beitraum, Abth. 1: Abidn. 3.

aur Continuation bes Kriegs follen ihm bergegeben werben und bie taiferlichen Erblande jur retirada fiets offen fieben.

Nur unter biefen Bebingungen wollte Ballenftein bas Beneralat wieber übernehmen; er machte fie, um feiner zweiten Abfebung fich Preis zu geben, um gegenüber vom Konige von Schweben eben fo frei wie biefer und unabbanaia von ben wiener Gewiffenerathen handeln zu konnen. Der Raifer bewilligte bie Roberungen ohne ben minbeften Borbehalt und nahm es boch und bantbar auf, bag ber Bergog fich fo bereitwillig finden laffen. Der Bischof von Wien wunschte fogar bem Bergog Glud, "baß er fo vieler Difficultaten um-1632 geachtet - fich felbst zu überwinden ein Deifter gewefen".

18. Apr. Ferbinand II. batte teine Beit zu verlieren, benn ber

Schwebenkönig war inbeffen rasch auf ber Siegesbahn fortgeschritten. Den gangen Winter wurde ber Krieg fortgesett, ba für bie Schweben ber teutsche Binter feiner mar, wie Suftav Aboliph schon bei feiner Landung angefundigt hatte. 208 ftrengere Ralte einfiel, erhielten fie taum 14 Zage Rube; aber bier fangen fcon auch bie Bebrudungen und Graufamteiten an, worin die Schweben nebft ihren teutschen Bunbesgenoffen es ben taiferlich = ligiftifchen Golbaten nachthun. Die Urfache lag theils in ber ichleichten Berpflegung von Seiten ber Berbundeten, theils in ben argen Dishandlungen, welche aefangene Soweben erlitten. Go ftreng ber Ronig, oft et genhandig, Die Überfchreitung ber Droonnangen beftrafte, fo erfuhr er boch nicht Alles was bie entferntern Schawen fic erlaubten. Guftav Abolph eroberte auffer ben fcon genannten Stabten, Braunfels, Bobenhaufen, Rirchberg und befefligte Maing noch flarter. Sein Relbberr Baner befette Mag: Deburg, Bergog Bilbelm von Beimar nahm Gostar, Rords beim, Gottingen, Duberftabt ein, Bandgrav Wilhelm von Seffen eroberte Barburg, Stadthagen, Boltmarfen, Sorn über waltigte Bamberg. Es wurden noch besondere Bundniffe geschloffen mit einzelnen Stabten, mit ben wetterauischen Graven, mit Mellenburg. Auch ber vertriebene Pfalzgrav Fried-

Febr. rich fam wieder aus bem Saag, in Soffnung feine verlornen Lanber zu erhalten. Benn Guffan Abolph Seibelberg eroberte und die weftphalischen Stifte von ben faiferlich- ligiftischen

Apr.

Befahungen befreite, fo war in ben Rheinlanden Wes gethan. Aber Tilly nothigte ben Konig burch unvermutheten überfall Bambergs ibm nach Franken zu folgen, um nicht von Thus ringen und Sachsen abgefchnitten ju werben. Tilly wandte fich bann in bie Oberpfalz, in ber Abficht Baiern und Bobmen bie Sand zu bieten; ber Konig kam ibm aber zuvor, indem er schnell über Rurnberg an die Donau hinaufruckte und Donauworth wegnahm. Um ihn von Baiern abzuhalten, 27. Marg. eilte ber Kurfurft zu Tilly in bas Lager. Aber ber Ronig foling unter bem Schute eines heftigen Kanonenfeuers und bes Rauchs von angegundeten Theerfaffern eine Brude über ben Lech. Tilly, ber fich zu weit gewagt, wurde burch eine 5. bis 15. Kalkonetkugel über bem Anie tobtlich verwundet; auch ber Seneral Albringen batte einen Streifschuß am Sopf erhalten. Der Rurfürft übernahm alfo felbft ben Oberbefehl und ente folog fich erft nach Tillys Rath jum Rudjuge nach Ingolfabt. In benfelben Tagen ba Tilly baselbst farb, genehs 6. bis 16. migte ber Raifer Ballenfteins Capitulation.

Nach bem Lechübergang wandte fich Guftav Abelph rafch nach Augsburg und ftellte bie evangelische Religionsübung zu großer Freude ber Ginwohner wieder ber. Er nahm aber bie Stadt nicht wie bie andern in fein Bundniß auf, sonbern ließ fie ber Krone Schweben bulbigen. Kurfürf Marimilian hoffte burch feine Stellung bei Ingolftabt und burch bie Besethung Regensburgs, worin er bem Konige que vorgetommen, biefen vom Ginbringen, in Baiern abzuhalten. Allein gerade das reizte benfelben, nachbem er gegen Ingols fabt Richts ausrichten fonnte 1), bem Rurfarften feine Sauptfabt zu nehmen. Während bie oberschwäbischen Stabte befest wurden, erschien Guffap Apoluh por Munchen und wurde ohne Wiberftand eingelaffen. In feiner Begleitung waren 7. Mai. Pfalzgrav Friedrich und mehrere andere Furften und herren. Markgrav Christoph von Babenburlach war vor Ingolftabt gefallen. Es ftand bei bem Konige, an ber Stadt und bem prächtigen kurfürstlichen Schloffe Rache zu nehmen für Magdeburg; es fehlte nicht an Rathgebern, bie folches munschten.

<sup>1)</sup> Bei bem Angriff (20. Apr.) wurde fein Pferb getroffen.

Aber ber Ronig verbot feinen Solbaten alle Gewaltthatigleiten bei schwerer Strafe und erwies fich ben Einwohnern, felbft ben gurftitgebtiebenen Sefulten, ungemein freundlich. Er flieg por ihrer Rirche ab und unterredete fich, indem er mit entblogtem Saupte hineintrat, mit bem Pater Rector. bem er unter andern gefragt, ob auch ein Seelenamt fin Tilly gehalten worden, und ber Jefuit mit einer Rothlige fich helfen ju muffen geglaubt, rief er mit heftigfeit aus: Er mar ein Barbar! Übrigens bewunderte Guftav Abolph ben berelichen Tembel und foll nachher bei Zafel geauffert baben: wenn er kathotisch ware, batte er bie Jesuiten am liebften. Diefe aber verleugneten ihre Ratur fo wenig, bag fie fogar in biesem Beitpunct einen Spion bei fich enthielten und meh tere schwebische Solbaten tatholisch machten 1). Betroffen fah Pfalzgrav Friedrich in ihrem Collegium zwei Abbildungen von ber prager Schlacht. Die eroberten gahnen, welche Zilh in der Jesuitenkirche aufgehangen, foberte Guftav Abolph gurud um feiner Bunbesgenoffen willen; bie feinigen, fprach er, pflege er im offenen Felde zu gewinnen. Noch wurden 140 verscharrte Kanonen aus bem pfalzischen und banischen Rriege gefunden, wovon eine 30,000 Ducaten verbarg. Nachbem bie Stadt die Salfte ber Branbschatzung mit 150,000 Fl. bezahlt und für bie andere Geifeln gestellt, ging ber Ronig nach Augsburg zurück.

In benselben Tagen da Gustav Abolph vor Rünchen 1632 ersthien, ließ Wallenstein Prag beschieffen. Seit er den 4. Mai. Oberbesehl übernommen, stand bei ihm sest, Sachsen von Schweden loszureissen, sei es in Gute oder durch die Wassen. Da der Kursürst ohne den König von Schweden in keine Tractaten eingehen wollte, so ließ er sein dei Rakonig zusammengezogenes neus heer von 40,000 Mann mit 44 Feldstücken und 2000 Wagen aufbrechen, besetzte den weissen Berg, ließ den solgenden Tag durch eine Bresche Stærm lausen und 5. Mai. hielt darauf seinen Einzug. Unter die verwundeten Soldaten

<sup>1)</sup> Lang, a. a. D. S. 187 ff. Ginen Monat spater, 9. Jun., aufferte fich Guftav Abolph zu Rurnberg ganz anders über bie Jesuiten, f. ben Schluß hieses Cap.

tit

m vertheilte er Sandevoll Ducaten, überhaupt hatte er durch eine wiene Berpsiegsordnung dafür gesorgt, daß die Soldaten gut ighalten wurden und keine willkurlichen Erpressungen zu masichen nothig hatten. Der sächsischen Besahung im Hadschin zum, um Waltenstein aufzuhalten, die er seine Schaaren an issich zog; auf diese Weise entging er der Gesahr in Leutmerit eingeschlossen zu werden und drachte das sächsische Heurschie kich nach Reissen zurück. Die Besahungen von Eger und Elns 26. Mai. die diese klaussen und Pack heimziehen. Im Laufe eines Monats stellte Wallenstein dem Kaiser Sohs in men wieder zu, und dieser schrieb ihm mit vielen Lobeserhest dungen, "daß er sich darüber ganz oonsolato besinde".

Einen Sieg anderer Art führte ber Konig von Schweben in Ballenfteins Sanbe, indem burch feinen Ginfall in Baiern Auffurft Maximilian fich gedrungen fab Sulfe gu-6. Jun. gluchen bei beinfelben Felbheren, ben er zwei Sahre gubor gu Regensburg gefturgt batte. Diefe Demuthigung war fur Ballenstein genug; er wollte ihn nicht weiter beschämen. Rach furgen Unterhandlungen erbot fich Wallenftein feine Streittrafte mit benen bes Rurfürften ju vereinigen unter Borbehalt bes Dberbefehls, ausgenommen wenn die Baiern für fich allein schlagen wurden. Nachbem ber Kurftieft an Wallenftete geschrieben, er wunsche ibn balb ju feben, "um fein 22. Inn. aufrecht gegen ibn tragend Gemuth zu ertennen zu geben", trafen bie beiben Griegsfürsten zu Eger gusammen; Aller Au-, gen waren auf fie gerichtet, und man wollte bemerkt baben. baf ber Rurfurft bie Runft zu biffimuliren beffer gelernt als ber Bergog. Roch großere Genugthung gab Letterem ber Raifer: "mit hohem contento", schrieb er, "habe er feine filmmelichen Anvennungen fur ben Felbzug vernonmen; Alle erkenneten, baf Er bie Sachen recht und viel beffer et con vera ragion de guerra als ber Kurfinft von Baiern verftebe und eingeleitet habe, ba nach feinem Mane Bohmen und auch Baiern augleich vom Reind befreit worden fei".

Das Lettere war die nachfte Folge von Ballenfteins übereinfunft mit dem Aurfürsten. Dhne noch ben Ronig von Schweben gefehen zu haben, hemmte er beffen Fortschritte

gur Continuation bes Rriegs follen ihm bergegeben werben und bie taiferlichen Erblande gur retirada fiets offen fieben.

Nur unter biefen Bebingungen wollte Ballenfiein bas Generalat wieber übernehmen; er machte fie, um teiner zweis ten Abfetung fich Preis zu geben, um gegenüber vom Konige von Schweben eben fo frei wie biefer und unabhangig von ben wiener Gewiffenseathen handeln zu konnen. Der Raifer bewilligte die Roberungen ohne ben minbeften Borbehalt und nahm es boch und bankbar auf, bag ber Bergog fich fo bereitwillig finden laffen. Der Bifchof von Wien wunfchte fo: gar bem Bergog Glud, "baß er fo vieler Difficultaten un-

1632 geachtet - fich felbst zu überwinden ein Deifter gewefen". 18. Apr. Ferbinand II. hatte teine Beit zu verlieren, benn ber Schwebentonig war inbeffen rafch auf ber Siegesbahn fortgefdritten. Den gangen Winter murbe ber Krieg fortgefett, ba für die Schweben ber teutsche Winter Beiter mar, wie Suftav Aboliph fchon bei feiner Banbung angefunbigt hatte. 218 firengere Ralte einfiel, erhielten fie taum 14 Zage Rube; aber hier fangen ichon auch bie Bebrudungen und Graufamteiten an, worin bie Schweben nebft ihren teutschen Bunbesgenoffen es ben taiferlich : ligiftifchen Golbaten nachthun. Die Urfache lag thelis in ber ichlechten Berpflegung von Seiten ber Berbundeten, theils in ben atgen Dishandlungen, welche gefangene Schweben erlitten. Go ftreng ber Ronig, oft ch genhanbig; bie überschreitung ber Drbonnangen beftrafte, fo er fuhr er boch nicht Alles was bie entferntern Schamen fic erlaubten. Guffav Abolph eroberte auffer ben fcon genanns ten Stabten, Braunfels, Bobenhaufen, Rirchberg und befefligte Maing noch flarter. Sein Felbherr Baner befette Rag: beburg, Bergog Bilhelm von Beimar nahm Gostar, Rorbs beim, Gottingen, Duberftabt ein, Landgrav Bilbeim von Seffen eroberte Barburg, Stabthagen, Bolfmarfen, Sorn über waltigte Bamberg. Es wurden noch besondere Bunbniffe geschloffen mit einzelnen Stabten, mit ben wetterauischen Graven, mit Mellenburg. Auch ber vertriebene Pfalzgrav Fried-

Bebr. rich tam wieder aus bem haag, in hoffnung feine verlornen Lanber zu erhalten. Benn Guffav Abolph Beibetberg eroberte und die weftpbalischen Stifte von ben taiferlich-ligiftifchen

Befatungen befreite, fo war in ben Rheinlanden Mes gethan. Aber Tilly nothigte ben Ronig burch unvermutheten überfall Bamberge ihm nach Franken zu folgen, um nicht von Thuringen und Sachsen abgeschnitten zu werben. Tilly wandte fich bann in bie Oberpfalk, in ber Abficht Baiern und Bobmen bie Sand zu bieten; ber Konig tam ibm aber zuvor, indem er schnell über Rurnberg an bie Donau hinaufruckte und Donamorth wegnahm. Um ibn von Baiern absubalten, 27. Marg. eilte ber Rurfurft zu Tilly in bas Lager. Aber ber Konig fcblug unter bem Schute eines heftigen Ranonenfeuers und bes Rauchs von angezündeten Theerfaffern eine Brude über ben Lech. Tilly, ber fich zu weit gewagt, wurde burch eine 5. bis 15. Ralfonetkugel über bem Anie tobtlich verwundet; auch ber General Albringen hatte einen Streifschuß am Ropf erhalten. Der Aurfürst übernahm alfo felbft ben Oberbefehl und ente folog fich erft nach Tillys Rath zum Rudzuge nach Ingolfabt. In benselben Tagen ba Tilly bafelbft farb, genehs 6. bis 16. migte ber Raifer Ballenfteins Capitulation. Apr.

Rach dem Lechübergang wandte fich Guffav Abelph rafch nach Augsburg und ftellte bie evangelische Beligionsübung zu großer Freude ber Ginwohner wieder ber. Er nahm aber bie Stadt nicht wie bie andern in fein Bundniß auf, sonbern ließ fie ber Krone Schweben bulbigen. Rurfurft Maximilian hoffte burch seine Stellung bei Ingolftabt und burch bie Befegung Regensburgs, worin er bem Ronige que porgetommen, biefen vom Einbungen, in Baiern abzuhalten. Allein gerade bas reiste benfelben, nachbem er gegen Ingolfabt Nichts ausrichten konnte 1), bem Rurfarften feine Sauptfabt zu nehmen. Babrend die oberschwähischen Stadte be fest wurden, erschien Guffap Apolph por Munchen und wurde ohne Biderftand eingelaffen. In feiner Begleitung waren 7. Dai. Pfalkarav Friedrich und mehrere andere Rurften und Berren. Markgrav Christoph von Babenburlach war vor Ingolftadt gefallen. Es ftand bei bem Ronige, an ber Stadt und bem prachtigen furfürstlichen Schloffe Rache zu nehmen fur Dag-Deburg; es fehlte nicht an Rathgebern, bie foldes munichten.

<sup>1)</sup> Bei bem Angriff (20. Apr.) wurde fein Pferb getroffen.

Aber ber Minig verbot feinen Solbaten alle Gewaltthatigfeiten bei schweter Strafe und erwies fich ben Ginwohnern, felbft ben gurittgebliebenen Sefuiten, ungemein freundlich. Er flien por ihrer Rirche ab und unterredete fich, indem er mit entblogtem Saupte hineintrat, mit bem Pater Rector. bem er unter anbern gefragt, ob auch ein Seelenamt für Tilly gehalten worden, und ber Jesuit mit einer Rothlige fich helfen gu muffen geglaubt, rief er mit Beftigteit ans: Er mar ein Barbar! Übrigens bewunderte Guffav Abolub ben berelichen Tempel und foll nachher bei Lafel geauffert baben: wenn er kathotisch mate, batte er bie Zefuiten am liebften. Diefe aber verleugneten ihre Ratur fo wenig, baf fie fogar in biefem Beitpunct einen Spion bei fich enthielten und mehtere schwebische Solbaten katholisch machten 1). Bettoffen fah Pfalzgrav Priedrich in ihrem Collegium zwei Abbitbungen von ber prager Schlacht. Die eroberten Rahnen, welche Tillo in ber Jefuitenkirche aufgehangen, foberte Guftav Abolph aurud um feiner Bunbesgenoffen willen; bie feinigen, fprach er, pflege er im offenen Felbe zu gewinnen. Roch wurden 140 verscharrte Kanonen aus bem pfalzischen und banischen Kriege gefunden, wovon eine 30,000 Ducaten verbarg. Nachbem Die Stadt die Salfte ber Brandschapung mit 150,000 Fl. begablt und fur' bie andere Geifeln gestellt, ging ber Ronig nach Augsburg jurud.

In denfelben Tagen da Gustav Abolph vor Minchen 1632 ersthien, ließ Wallenstein Prag beschieffen. Seit er den 4. Mai. Oberbeschliebernommen, stand bei ihm sest, Sachsen von Schweden loszureissen, sei es in Gute oder durch die Wassen. Da der Kursurst ohne den König: von Schweden in keine Tractaten eingehen wollte, so ließ er sein dei Rakonig zusammengezogenes neus Heer von 40,000 Mann mit 44 Feldstücken und 2000 Wagen aufbrechen, desetze den weissen Berg, ließ den solgenden Tag durch eine Bresche Sturm lausen und 5. Mai. hielt darauf seinen Einzug. Unter die verwundeten Soldaten

<sup>1)</sup> Bang, a. a. D. S. 187 ff. Einen Monat später, 9. Jun., aufferte fich Guftav Abolph zu Rurnberg ganz anbers über bie Sesuiten, f. ben Schlus bieses Cap.

vertheilte er Sanbevoll Ducaten, überhaupt hatte er burch eine neue Berpflegsorbnung bafur geforgt, bag die Golbaten gut gehalten wurden und teine willfurlichen Erpreffungen gu maden nothig hatten. Der fachfichen Befahung im Grabichin gab er freien Abjug. Arnim fnupfte neue Unterhandlungen an, um Ballenftein aufzuhalten, bis er feine Schaaren an fich zog; auf diefe Beife entging er ber Gefahr in Leutmerit eingeschloffen zu werben und brachte bas fachfische heer glickthe nach Meissen zurud. Die Bestehungen von Eger und Eins 26. Mai. Sogen capitulirten und dursten mit Sad und Pack heimziehen. Im Baufe eines Monats stellte Wallensiein dem Kaiser Bobs men wieder zu, und diefer fchrieb ibm mit vielen Lobeserhebungen, "baß et fich barüber ganz consolato befinde".

Einen Sieg anderer Art führte ber Ronig von Schweben in Ballenfteins Sanbe, indem burch feinen Einfall in Baiern Kurfürst Maximitian fich gebrungen sah Hulfe 3u-6. Sun. suchen bei beinfelben Felbherrn, ben er zwei Sahre zuvor zu Regensburg gestürzt hatte. Diese Demuthigung war für Ballenftein genug; er wollte ihn nicht weiter beschämen. Rach turgen Unterhandlungen erbot fich Wallenftein feine Streitfrafte mit benen bes Ruefürsten zu vereinigen unter Borbehalt bes Dberbefehls, ausgenommen wenn bie Baiern für fich allein schlagen wurden. Nachbem ber Kurfteft an Wallenftoin geschrieben, er wunsche ibn balb zu seben, "um sein 22. 3un. aufrecht gegen ihn tragend Gemuth zu erkennen zu geben", trafen bie beiben Kriegsfürsten ju Eger gusammen; Muer Augen waren auf fie gerichtet, und man wollte bemerkt haben, baß der Rurfurft die Runft ju diffimuliren beffer gelernt als ber Berzog. Noch größere Semigthung gab Letterem ber Raifer: "mit hohem contento", schrieb er, "habe er seine finmtlichen Anordnungen fur ben Feldzug vernonmen; Alle erfenneten, baf Er bie Sachen recht und viel besser ot con vera ragion de guerra als ber Kurfinst von Baiern verstehe und eingeleitet habe, ba nach seinem Nane Bihmen und auch Basern zugleich vom Feind befreit worden sein. Das Letztere war die nächste Folge von Wallensteins übereinkunft mit dem Aursursten. Dhne noch ben Kinig

von Sehweben gefeben gu haben, hemmte er beffen gortichritte

in Shotentschland. Der Konig fühlte bies: er brach aus Baiern nach Franken auf, um der Wiedervereinigung des kaisserlich-ligistischen Seeres entgegenzutreten, während man schon in Italien einen zweiten Alarich zu sehen surück, zum großen Berdrusse bes Gerzogs Bernhard, der schon, wie einst Morrie, über Füssen nach Tirol einzudringen im Begriff war. Der König traute dem wankelmutdigen Kursusten von Sachsen nicht; noch weniger dem Arnim, mit welchem Wallenstein immer noch die trüglichen Friedenshandlungen sortsetze, um ihn auf die eine oder andere Weise von Schweben abzureissen.

- 1632 Gustav Abolph stedte ein sestes Lager bei Rurnberg aus.
  9. Jun. Diese herrliche, blühende Stadt, "das Auge von Zeutschland", wie er sie nannte, wollte er gegen Wallensteins Verheerung schützen und sie zugleich zum Stützpunete seines heeres behalten. Die Stadt ehrte seine Gegenwart und that drei Monate lang, ihr Ausserstes für die Zusuhr. Der König besprach sich mit dem Stadtrathe über die zu ergreisenden Maßregeln. Wallenstein näherte sich mit seiner ganzen Macht, in der Abssicht das schwedische heer, wie er es bei dem sächsischen wirgen. Sinne gehabt, einzuschliessen und zum Frieden zu zwingen. Sustav Abolph betrieb deshalb die Vereinigung seiner Schaeren mit einer Eissertigkeit, welche selbst seinen Kanzler Orens
- 21. Aug. stierna bestürzt machte. Als die Vereinigung vollbracht war, war er so erfreut, daß er allen Generalen und Obersten die hand bot und ein Danksest hielt. Nach drei Tagen gab er Besehl Ballensteins stark besestigtes Lager auf dem Altenberge, dem er and berthalb Monate gegenüber gestanden, zu stürmen. Das schwedische Heer sammt den teutschen Bundesgenossen zählte gegen 70,000 Mann mit 60 Feldstücken; das kaiserlich eitzisissische etwa 60,000 Mann. Die schwedischen Generale widerriethen den Angriff, und Wallenstein versah sich besserale widerriethen den Angriff, und Wallenstein versah sich besserale isch in der
- 24. Aug. er im Schlaf überfallen wurde. Der König gestel sich in der Rühnheit des Unternehmens; der Anfang war ihm günstig, die teutschen Solbaten waren schon in das Lager eingedrumgen. Wallenstein selbst schrieb dem Kaiser: er habe seine Tage kein ernstlicheres Treffen gesehen. Doch die wiederholsten bestigen Angrisse der Schweden, wovon die gewagtesten

Bernhard ausführte, vermochten nicht bas feindliche heer aus ben Berfchanzungen zu vertreiben. Nachbem ber Rampf bis jum Ginbruche ber Nacht gebauert, nahm ber Ronig feine vorige Stellung wieder ein, ohne von Ballenftein beunruhigt zu werben. Bir feben, wie bie Kriegsart eine funftgemaffere Richtung genommen; zwei fo große fefte Lager, bas eine auf eine fart befestigte Stadt, bas andere auf einen schwer juganglichen Berg geftunt, hatte man noch nie bei einander Suftav Abolph bebiente fich biefes Mittels ichon gefeben. bei ber Eröffnung seiner teutschen Feldzüge, wenn es barauf antam bie Streitfrafte erft ju, fammeln ober bis jum Saupt= angriff ficher zu ftellen. Wallenftein that nun baffelbe, aber in ber Absicht bie Felbschlacht zu vermeiben. Es war eine gegenfeitige Belagerung, bis bie Roth b. h. Mangel an Bufuhr irgend eine Entscheibung berbeiführte. Diefe beftand jedoch diesmal nur in der Rucktehr zu der bisberigen Kriegsart. Die beiben Beere gogen, ohne einander anzufechten, in verfdiebener Richtung auseinander, fobag bie Beitgenoffen barüber irre wurden, ober meinten, Die beiben Rriegsfürften feien barüber einverftanden. Das Wahre ift, baf Suftav Abolph, nachbem er Wallenftein weber aus feinen Berschanzungen vertreiben noch zu einer offenen. Schlacht vermogen konnte, für angemeffen bielt Ballenfleine Friebensantrage ju erwies Bis jeboch bie Gegenbebenklichkeiten von Bien einliefen, ward bie Roth fo groß, bag bie Beere fich fchlechs terbings trennen mufften. Guftav Abolph theilte bas feinige 8. Sept. in brei kleinere, kehrte aber feinen vorigen Plan infofern um, als er ben Bug gegen Baiern und Sfterreich für fic übernahm und ben Bergog Bernhard jum Schute von Sache fen gurudließ. Die Folge war, daß ber Aurfurft von Baiern fich auch vom wallenfteinischen Seere trennte, um feinem Lande naber zu fein. Inbeffen wurde Sachfen burch Ballenftein fo bebrangt, bag Suftav Abolph jum zweiten Mal von feinem Siegede laufe in Baiern ablaffen muffte, um biefem Lande ju Gulfe gu eilen. Er beforgte, Bernhard mochte zwischen Pappenheims und Ballensteins Schaaren eingeschlossen werben, und befahl baber bemfelben auf feinem Buge zu Erfurt ftille zu fteben, bis er felbft bort eintreffen wurde. Diefer Befehl machte ben jungen Bel-Pfifter Gefchichte b. Teutschen IV.

ben wieber mismutbig; er meinte gar, ber Ronig fange en 1632 auf ihn eifersichtig zu werben, und gab ihm baber bie schwe-23. Det. biftipe Befehlshaberschaft gurud. Doch behielt er bes Ronigs Bertrauen und blieb als alkirter teutscher Aurft bei bem Deere. Buftav Abolph erreichte Erfurt jur rechten Beit, um biefe wichtige Stadt gegen Pappenheim zu behaupten. Sier uns fterte er fein Deer und fand es bei 20,000 alter, verfucter Arieger fart. Wahrend er mit Drenftiema einen neuen Dien su engerer Berbindung ber oberteutschen protestantischen Stanbe entwarf, fab er, bag ber Zeitpunct gekommen fei bas Schie fal von Sachfen burch eine Sauptschlacht zu entscheiben. zithte babei auf bie Bereinigung ber braunfchweig-lunebme gifden und turfachfifchen Rriegsvoller. Uhnungsvoll bereitete er fich felbft, als zu einer letten Entfcheibung. Er empfahl bem Rathe ju Erfurt feine innigst geliebte Gemahlin. "Gott wird mit Dir fein," fprach er zu ihr beim Abfchied, "und wenn wir in biefem Leben uns nicht mehr feben, fo werben wir boch im funftigen ewigen Leben einander wieder finden". Et ging mit feinem heer bei Raumburg über bie Saale, und ba er erfuhr, bag Ballenftein nur wenige Stunden babon bei Beiffenfels gelagert fei, fo ließ er bei Raumburg ein feftet 30. Oct. Lager abstechen und wollte bie gebachten Buzüge erwarten.

Zwischen Wallenstein und Pappenheim war ein ahnlicher Wetteiser, wie zwischen Gustav und Beenhard. Pappenheim, von einem Streifzug gegen Mastricht nach Westphalen zurückgekehrt, hatte keine Lust in das ausgehungerte Sachsen unter Wallenstein zu ziehen; er wandte sich deshalb an den Kaiser, der aber seiner Zusage gemäß sich deshalb an den Kaiser, der aber seiner Zusage gemäß sich nicht in das Commando einmischte. Indessen vereinigte sich Pappenheim mit Wallenstein und wollte diesen sogleich zu einem Angriff auf Derzog Bernhard dei Ersurt vermögen, was jedoch wegen der Annäherung des Königs von Schweden unterbleiben musste. Im Kriegsrathe seize er durch, daß Wallenstein, in der Meinung, Gustav Abolph werde keine Schlacht suchen, ihn mit einer Heeresadtheilung wieder entließ, um Coln zu hüsse zu keiden, halle den Schweden nehmen.

Dieser Schritt hatte eine große Folge. Ballenftein gog

wis bem übrigen Geer gegen Lützen und Merfeburg. Der Ming von Schweben erhielt baburch offenen Weg zur Verseinigung mit den Sachsen; sobald er aber Pappenbeims Abzug berminm, beschloß er das verminderte Geer anzugreisen, ohne die vergeblich erwarteten Zuzüge. Wallenstein zählte ohne Pappenheims Abtheilung etwa 12,000 Mann. Um sent waren die Schweben überlegen, wiewohl die Berichte sehr von einander abweichen. Der König führte das heer von Weissenzsseis nach Rippach, eine Stunde von Lügen. Wallenstein sah 5. Nov. mm, das die Schächt unvermeidlich ware, und rief Pappenzheim eiligst zurück; über Nacht ließ er das Heer ordnen und die Schweden besbachten; dach wolke er, wie Wilh, nicht ver angreisende Theil sein, sondern eine möglichst seste dang nehmen.

Der König übernachtete mis Bernhard und Kniphaufen in feinem Wagen; nach mehrftundiger Berathung ordnete et mit bem fruben Morgen bie Schlacht. Richtein, ohne Bruffe 6. Rov. harnifch, "Gott ift mein Sarnifch!" in einem Roller von Cienfoll ritt er auf seinem weissen Leibpferbe burch bie Reis bem Buetft rebete et feine Schweben und ginnen an: "Ihr redlichen Bruber und Landeleute, haltet euch beute wohl, wie 24 tapfem Golbaten gebabet, flehet fefte bei einamber und fechtet ritterlich für euern Gott, fin euer Baterland, für enern Ronig. Werbet ihr folches than, fo therbet ihr boni Gott und ber Welt Gnade und Ehre haben, und ith will es euch redich lobnen; werdet ihrs aber nicht thun, so schwöre ich, baß eures Gebeins nicht foll wieber in Schweben tom-Doch ich febe an euren frendigen Gebarben, bag ibr eber mit mir in ben Tob zu geben und mannlich zu fterben als bem Feinbe ben Ruden gu febren und ichanblich gu leben entschloffen feib". Dann hielt er vor ben teutschen Regimentern und fprach folgende Worte; "The meine vedlichen Bruber und Cameraben, ich bitte und ermahne euch bei eus rem driftlichen Bewiffen, eigener Chre, auch zeitlicher und etoiger Bohlfahrt, that ente Schuldigkett, wie ihr fie fcon oft und noch vor einem Jahr nicht fern von biesem Ort bef mir gethan habt. Wie ihr bamals bem alten Silly und beffen flegbafter Armee einen berrichen Sieg burch gottlichen Beis

34 \*

ftend abgebrungen, so zweifelt nur nicht, ber beut uns gegenüberftebenbe Seind wird teinen beffern Martt haben. mill felbft euch vorangeben, euch ben Weg zum Giege zeigen und mein Leib und Leben gleich wie ibr baranfeben. Ber bet ihr fest bei mir fteben, wie ich in euch bas gewiffe Bertrauen fete, fo wird und ber ewige Gott hoffentlich ben Sies verleiben und ihr fowohl als eure Nachkommen beffen zu ge nieffen baben; wo nicht, fo ift es um eure Religion, Freiheit, Beib und Leben, zeitliche und emige Wohlfahrt geschehen". ...

Mit freudigem, allgemeinem Buruf ward biefe Unrebe er miebert. Schweben und Teutsche schwuren mit bem Konige au flegen ober gu fterben. Er geb benfelben Schlachtruf wie bei Breitenfelb: Gott mit und! hierauf ließ er von bes Trompetern Luthers Lieb blafen: Gin fefte Burg ift unfer Gott! Die teutschen Regimenter sangen ein vom Konige ge-Dichtetes Lieb: Bergoge nicht, Du Sauffein: flein, obichon bie Beinde Billens fein bich ganglich ju gerftoren zc. 216 er mieber jum rechten Alugel tam und-Alle bereit fanb, rief et mit lauter Stimme: "Run wollen wir banan; bas walt ber liebe Gott! Berr Sefu, bilf mir beute freiten au beines bei ligen Ramens Chre!" Go jog er gegen Buten.

Wallenstein, am Pobagra leibend, flieg auch ju Pferbe, nachdem er ben Generalen und Dberften bie nothigen Befehle ertheilt hatte, und burchritt einen Theil ber Schlacht ordnung (wegen seiner Jusichmerzen waren die Bogel mit Seide umwunden). Bu ben andern ließ er fich abwechselnd fahren ober in ben Ganfte, tragen und fprach ben Golbaten berghaft gu, indem er, wie Tilly, bas Feldgefchrei: Jefus, Maria! gab.

1632

Ein bider, Rovembernebel bebedte bas Schlachtfelb bis 6. Rov. gegen Mittag. Ginftweilen fpielte bas grobe Gefchit; bet Sonig machte verfchiebene Scheinangriffe gegen bie Mittgel, endlich brang er mit bem Gewalthaufen auf die feindliche Front bei ben Windmublen; bie Muffetiere welche Ballen. flein in die Graben gelegt hatte, wurden vertrieben und 7 Stud Geschutz genommen. Der Ronig bantte Gott mit entblogtem Saupte fur biefen Anfang bes Siege. Run 208 fich bie Schlacht mehr nach bem linken Flügel bin, wo Pap-

penheim bereits mit feinen Reiterregimentern (ohne bas gugvolt) eingetroffen war; biefe brachen in bie schwebische Reis ben ein und trieben fie iber ben Graben gurud. Der Ronig ftellte fich an bie Spite bes smalanbischen (ftenbodichen) Reiterregiments und fette querft wieber über ben Graben, um bie Pappenheimer gurudzuschlagen. Es war gegen 1 Uhr Mittags. Da bie Reiter ibm nicht fcnell genug folgten, gerieth or burch fein turges Geficht zu weit an Die Zeinbe; fein Pferd wurde durch ben Sals geschoffen, er felbft von einer Muftetentugel in ben linten Urm verwundet. Indem er, vom Blutverluft geschwächt, die Wunde beforgen zu laffen, zwischen ben beiben Beeren fich zurudziehen wollte, schof ibn ein faiferlicher Officier burch bie Bufte; er fiel vom Pferbe und wurde einige Schritt im Bugel gefchleift. Bon bem gerfprengten Gefolge war nur noch ein Page, August von Leubelfing, bei ihm. Inbem berfelbe bem Konig auf feinen Alepper helfen wollte und biefer ibm beibe Sanbe barbot, wurden fie wieber von feindlichen Guraffieren überfallen, welche, weil weber ber Page noch ber Konig fagen wollte, wer fiewaren, Erftern burd mehrere Bunben fur tobt nieberftredten, an welchen er jeboch erft einige Sage fpater farb. Der Ros nig wurde burch ben Ropf gefchoffen und bis aufs hemb ausgezogen. Unerfamt vom Feinde, getrennt von ben Seis nigen-fiel ber große Ronig, ba ber Sieg fich fur ihn neigte. Bu berfetben Stunde, gegen 2 Uhr Rachmittags murbe Pappenbeim, von einer Faltonetfugel getroffen, aus ber Schlacht nach Leipzig gebracht, wo er ben folgenden Tag ftarb. Der Bunfch ber beiben Belben, fich im Rampfe mit einander zu meffen, ward nicht gewährt. Als bie taiferlichen Reiter bes Lettern Rall vernahmen, ergriffen fie fcmabliche Flucht. Soweben bielt Bergog Bernharb gufammen. burch ben von Eruchfeß, ber im Gefolge bes Ronigs abgefcnitten worben, beffen Schickfal erfuhr, eilte er von bem vorgehabten neuen Angriff auf bie Binbmublen ju bem fcwebischen rechten Flingel und fagte bem Kniphaufen, Bubrer ber hinterhut, die Radricht leife ins Dhr. Diefer, ber überhaupt bie Schlacht misbilligt hatte, wollte gum geordneten Rudjug rathen; aber Bernhard erklarte, bag er entweber fterben ober bie Schlacht

gewinnen und ihre Rade ebenso benkwarbig machen wolle als ihren Berluft. Er übernahm ben Oberbefehl, ben ihm ber Ronig fur biefen Fall übertragen batte. Den Oberften bes fleubodichen Regimenta, ber ihm ben Beborfam verweigerte, burchftach er mit bem Degen 1), vereinigte mit biefem Begis ment brei andere und fagte ben Golbaten, es gelte ben berwundeten Ronig aus ben Sanben ber Reinbe gu retten. Das befeuerte ihren Duth in foldem Grabe, bag vom Busvoll die gelbe und blaug Brigade bie eingenommene Stellung mit ihren Leichnamen bebeckten. Die Raiserlichen, welche ihre Kanonen breimal verloren und wieder erobert batten, wurden bas vierte Mal von Bergog Bernhard zurückgeschlagen; im Bis den burch einen aufgeflogenen Pulverwagen geschredt, aus ben Graben und Batterien vertrieben, mit ihren eigenen Ras nanen befchoffen, mufften fie bas Felb ben Schweben iberlaffen. Der Abend endigte bie blutige Schlacht.

Wattenstein, der den Tod des Königs noch vor dem Kastgange der Schlacht erfahren hatte umd, überall zugegen, die Weichenden zurücksielt, auch selbst von einer matten Russetentugei getroffen war, erkannte sich für überwunden. Siehner Kanonen beraubt verließ er in der Nacht die Wahle stadt, warf einige Besahungen in die sächsischen Städte und nahm den Ruckzug nach Böhmen, wo er die Tapsern königslich belohnte und über die ausgerissenen Officiere mit unew bittlicher Strenge Standrecht halten ließ.

1632 Den andern Tag, da bei Weissenfels das ganze schwen 7. Rov. dische Geer beisammen war, erdsinete Gerzog Bembard bare erst den Officieren den Tod des Königs und zugleich den Entschluß, nach einem so großen Berluste und nach einem so großen Giege die Frinde zu verfolgen und eine gerechte Rache zu nehmen. Nachdem alle Obersten ihm beigestimmt hatten, ließ er den Leichnam des Königs, welchen der von Truchses nach während der Geschacht ausgefucht und herbeigebracht hatte,

<sup>1)</sup> Dieses Regiment, war bem König eines ber liebsten; und boch scheint es ihn beim legten Angriffe im Stiche gelassen zu haben. Manner vom Fache bestätigen biese Vermuthung. Kannte wohl Vernhard schon ben Obersten von bieser Seite, ober entstand bie Weigerung bes Begtern erst aus der Abneigung einem Teutschen zu solgen ?

vor das gefammte Heer bringen. Er lag von Huftritten und neun Wunden entstellt. Richt länger, sprach Herzog Bernbard, wolle er den Soldaten das ungläckliche Creignis verbergen; er beschwöre sie aber Rache zu nehmen und der ganzen Welt zu zeigen, daß er Soldaten commandire, welche im Leben uniederwindlich und selbst im Tode noch das Schrecken ihrer Feinde wären. Darauf rief das ganze Heer ihm zu, daß es ihm solgen würde, und wenn es dis ans Ende der Welt ginge.

Bundchst griff herzog Bernhard die zusäckebliebenen kaiferlichen Besatungen in den sächsischen Städten an, nachdem er zu Grimma 12,000 Sachsen, die bei Lügen ausgeblieben waren, an sich gezogen. Ehe jene Ausgade gang vollbracht war, wollte Kurfürst Iohann Georg sein heer schon wieder zusrächerusen; aber Bernhard behielt es bei sich wie die weimarischen und casselschen Buzüge. Bor Ende des Jahres war ganz Sachsen von den Kaiserlichen befreit, so wenig der engharzige Kursünst selches um die Schweden verdient hatte. Dies die erste Folge der von Gustav Abolph entworfenen, von herzog Bernhard vollendeten Schlacht dei Lügen. Der tiese Eindruck von dem Tode des Königs bei Freunden und Frinden zeigt, wie viel auf ihm gestanden.

Die Protestanten, schwer betrossen, konnten sich nicht überreben, biesen Tob anders benn als Meuchelmord zu bestrachten, und der Berdacht siel fast allgemein auf den Herzog Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg, der auch selbst durch sein baltioses Benehmen den Berdacht bestätigte. Und dem kaiserlichen Dienste wegen vermeinter Zurücksehung nach dem mantuanischen Feldzuge ausgetreten, war er zu Gusstav Abolph in das Lager bei Rünnberg gekommen, um sich als Freiwilliger anzubieten. Als eiseiger Protestant wusste er des Königs Gunst zu erlangen, gegen Drenstiernas Warnung. Er war der Einzige vom Gesolge des Königs, der nach dossen Fall unverwundet entkam und mit andern Füchtlingen Weissenstellt. Den andern Tag in das schwedische Lager zurückgekehrt, sand er sich durch den kalten Empfang der Gesuerale veranlasst aus dem schwedischen Dienste zu treten. Er seize die Freundschaft mit Wallenstein sort, indem er ihm ges

fangene Diener gurudfandte. Wiewohl ber Berbacht gegen ihn immer lauter wurde, fo vernimmt man boch von feiner Seite teine Rechtfertigung, als bag er einmal bem pfalgifchen Minister Rusborf fchrieb, er hoffe fich an ben boshaften Bu ben und Galgenschwengeln wegen ibrer ausgesprengten Reben noch zu rachen, ebe er fterbe. Go weit bie Berbachtgrunbe. Nimmt man bingu, bag fcon nach ber Landung bes Ronies in Pommern ein wirklicher Anschlag biefer Art von Seiten ber Raiferlichen erwiesen ift, ba ber Italiener Quinti bel Ponte. ber fich auf gleiche Weife als Überlaufer bei bem Ronige ein geschmeithelt batte, benfelben im Ginverftanbniß mit bem tab ferlichen General Torquato bei einer Recognoscirung in bie größte Gefahr lodte 1): fo mochte bie Unschulbigung bes ber 30g8 von Lauenburg noch wahrscheinlicher gefunden werben. Der Bergog ging erft in sachfische Dienste, bann gu Ballen ftein gurud. Allein ftatt bier etwaige Belohnung qu finden, wurde er vielmehr nach Wallenfteins Tob als angeblicher Mit verrather gegen ben Raifer eingezogen und ein Sabr lang in Saft gehalten. Da er bie Freiheit erhielt, murbe er katholift und bekam ein Commando in Schlesien. Rach einem Go fechte bei Schweibnig ftarb er an feinen Bunben, nachbem ihn Torftenson taum vor ber Wuth ber schwedischen Golde ten gerettet hatte. Sat bas haltlose Benehmen bes ber jogs ben Berbacht bei ben aufgeregten Gemuthern feiner Beit bestärkt, so mochte eine ruhigere Prufung ihn eben wegen feb ner Charakterschwäche nicht einmal unternehmend genug für eine folche That finden. Bei bem Mangel an nabern Be weisen bleibt die Geschichte um so mehr bei ben oben gege benen, auf geprufte Beugniffe gegrundeten Rachrichten 2) von

<sup>1)</sup> Sentenberg, a. a. D. Bb. 5. S. 129.

<sup>2)</sup> Die wichtigsten sind: Die Aussage des Pagen, von seinem Beter aufgezeichnet, s. Murr Beiträge 2c. S. 210. Dann der Berickt von herzog Bernhard an Ronig Ludwig XIII. in Siri memorie recondite, VII. 541. Eine genaue Prüfung sammtlicher Angaben hat v. Senkenberg, in der Vorrebe zum 6. Bb. der Fortses. d. Reichtigeschichte 1798. Er entschiedet für den Reuchelmord des herzogs von Lauendurg, der dem feinblichen Officier den König durch ein Zeichen keben kenntlich gemacht und ihm hernach den lesten Schuß gegeben heben

ber Tobesart bes Konigs, ba man weiß, wie wenig er gewohnt war ber Gefahr auszuweichen, und wie oft er früher in bem Fall gewesen von Beinden umringt, verwundet und niebergemacht zu werben. Ihn felbft begleitete bie Ahnung aus Schweben, er werbe feinen Tob in Teutschland finben. und nach feinen religibsen Ansichten erwiederte er benen bie ihn baten feiner zu schonen: "Meine Stunde ift im himmel geschrieben; bie Erbe fann baran Richts anbern." Der Glaus benshelb farb auf benfelben Gefilben, von welchen ber erfte Ruf ber Gewiffensfreiheit ausgegangen war. Ein alter Relbfein, feitbem ber Schwebenftein genannt, bezeichnet ben Ort da ber König seine große Seele ausbauchte 1). Leiche, ju Weiffenfels von ben Thranen ber troffiofen Ros nigin benett, wurde in einem Trauerwagen burch Teutschland geführt und nach Schweben gebracht. Ungablige Klagreben find über ihn erschienen und faft in allen Dichtern Diefer Beit finden fich Gefange auf ihn 2). Die teutsche Dichtfunft, von Guftav Abolph felbft geehrt, erhob fich wieber zu ihrer alten Bestimmung, ben Ruhm ber Ebeln in ben Mund bes Bolts au bringen.

Große Furcht hatte sich über ganz Europa verbreitet vor Gustav Abosphs Kriegsthaten. Biele saben in ihm einen Alexander, ber nach ber Besiegung bes Kaisers nach Spanien überschiffen, dort die Macht des hauses Ofterreich von Grund aus stürzen, bann nach Italien geben, endlich die Aurken ansgreisen und Griechenland befreien wurde. —

möchte. — Die neueste Prüfung giebt Först er, a. a. D. II. Anhang, bie wir auch oben zum Grund gelegt. Auf keinen Fall möchte Lauenburg vom kaiserlichen Hose gebungen gewesen sein, eber von Wallenstein, bessen richtiger Blick gleich von Ansang ben König von Schweben als ben einzigen ihm überlegenen Gegner erkannte.

<sup>1)</sup> Im I. 1798 murben zwei Borfchläge zu einem beffern Dentmale gemacht, vom Freih. von 3 int in ber philos. Monactsichr. von Knuppel und Rente, Dec. und vom herrn von Eberstein, im Journal von und für Teutschland X. St. Es ist aber Nichts zur Ausführung getommen. (Geschrieben am 6. Nov. 1882.)

<sup>2)</sup> Flemmings erlefene Gebichte, von G. Schwab, S. 55. Rubolf Weckherlins Gebicht ift aufs neue abgebruckt in ben Exinnerungen an Guftav Abolph, Halle, 1806.

Do groß bie gurcht mar, fo groß bie Freude über fei nen Sob an ben tatholifchen Sofen, bag felbft ber eifrig tetholifche Grav Gualdo biefe unmäßigen Freudenabezeugungen "ben Triumph Guffavs im Tobe" nennt. Sogar Frankreich, eifersuchtig auf bie Fortschritte bes verbundeten Gothen, un-· terbrudte mit Dube biefe Empfindungen. Bie viel geme Bigter Ferbinand II.: "lagt uns in Demuth fortgeben und bie Sieche auch weiter Gott befehlen!" Beim Unblick bes blutigen Rollers fühlte er menschlich: "gerne wollte er bem Ro nige ein langeres Leben und frobliche Ruckfebr in fein Reich gegonut haben ober auch mit ihm gegen die Türken gezogen fein, wenn man nur Frieden in Tentschland erlangt batte". Ber fich am menigften freute bas war Papfe Urban VIII. Die franzosischen Carbinale und die Granfamkeiten ber Rais ferlichen im mantuanischen Kriege hatten ihn bem Saufe Öfterreich fo abgeneigt gemacht, bag er im Stillen Guftav Abolubs Tapferfeit bewunderte und bei ber Racbricht von fei nem Tobe fich kaum bewegen ließ ein Sochamt au balten.

Die Teutschen waren, wie in Allem so auch in biefen Empfindungen, getheilt zwischen ber bochften Freude und ber tieffien Arauer. Gine erfeitete, fpatere Beit bat bie Bebanp tung aufgestellt: ber größte Dienst welchen Guftav Abolib nach ben bisberigen Thaten ber Freiheit bes Reichs noch babe erzeigen konnen, fei ber gewesen, für fie - ju fterben. Um ter ben obengebachten ungemeffenen Entwürfen, welche ein Theil ber Beitgenoffen bem Schwebentonige aufdrieb, war bas noch ber kleinste gewesen, bag er sich jum Oberberrn von Teutschland habe machen wollen. Bur Prufung biefer Bebauvtung, soweit Thatsachen verhanden find, muß vorerft bie bamalige Lage bes Reichs ins Auge gefast werben. bringend Guftavs Ankunft burch bie Rathlofigkeit ber Prote fanten geboten war, fo konnte er auch in Abficht ber Gegenpartei teinen gunftigern Beitpunct wahlen. Der Raffer ichien zwar Sieger; aber bas Restitutionsebict bereitete eine unabfehbare Berwirrung. In allen Provinzen war nur Gin Bunfc bas febredliche Boch ber Solbatesca abzuschütteln. Diefe selbft war nach Ballensteins Entfernung in wahrer Auflolung. Und lag nicht bie ganze Reiches und Kreise Berfaffung niebergetreten?

Lein Reichstag mehr; keine Meichsgerichte; seit einer Reihe von Jahren ber Kaiser selbst Partei nehmend mit einem Theil der Stände im affenen Krieg. Rur durch Mandate und durch Wassen herrschte er ober vielmehr die Hospartei welche ihn leitete. So hat denn einer der neuesten Forscher ausgesprochen: nicht als bedauernswerthen Ehrgeiz, sondern vielzwehr zur höchken Ehre musse es dem Schwedenkönige angesschrieben werden, daß er dem morschen teutschen Reiche ein evangelisches frisches Oberhaupt geben wollte 1).

Eine weitere Frage ift, was thaten in biefer Beziehung bie protestantischen Stanbe gegenüber von Buffav? Den ersten Eroberungsgebanken foll ber Abministrator von Magbeburg, Christian Wilhelm von Branbenburg, ber zu bem Ronige nach Schweben tam, angegeben haben. Aber wie wes nig konnte man auf biefen Fürften gablen, ber zu voreitig bie Baffen ergriff und nach bem Unglind ber Stadt in ber Gefengenfehaft zur tatholifchen Religion überging? Bestimmter weiß man, daß ber Rurfurft Sohann Georg von Sachfen nach bem Siege bei Breitenfelb, bingeriffen von Bewunderung und froh über bie schonenbe Ringe feiner übereilten Flucht, ben König zur Annahme ber Kaifertrone aufgefobert. Doch feben wir eben biefen Aurfürsten balb wieder zu feiner vorigen Banteimathigteit zurudtehren, und er war es hauptsächlich ber nur von ber Entfernung ber Schweben bas Beil bes Reichs erwartete. Bon biefer ichwankenden Gemutheart maven faft alle bamaligen Furften, ausgenommen bas beffereaffeliche und fachsen weimariche Saus. Wenn aber auch Aurfachsen und Brandenburg nebft bem wieder einzusegenden pfdlzischen Saufe, wenn auch ber unter franzosischen und somit auch fewebischen Schut getretene Rurfurft von Erier für ben Ronig von Schweden filmmten, fo ftanben immer noch mei geiftliche und zwei weltliche Kurfürsten entgegen, die nur mit ben Baffen und bie Erftern zugleich burch Secularisation zur Anerkennung eines protestantischen Kaisers gebracht werben konnten. Wurde bas Frankreich, wurden es bie übrigen fatholischen Sofe je zugegeben haben?

<sup>1)</sup> Förster, Wallensteins Briefe 2c. II. 79.

Die andere ober vielmehr die Hauptfrage betrifft die Gefinnungen bes Ronigs felbft. Birb nicht feine fo oft wieberholte feierliche Berficherung, baf er, auffer ber Abmeis fung ber ibm augefügten Unbilben, nur gum Schute ber evans gelischen Religion gekommen fei, burch bie Rebenfrage von feiner Entschädigung mahrend ber flegveichen Fortschritte in ben Schatten gestellt? - Allerbings hat Guftav bebeutenbe Eroberungen gemacht, bie barauf abzuzweden schienen fich auf jeben Kall Territorien und Oberberrlichkeit in Teutschland zn verschaffen. Auf Pommern fand, wie wir oben gefeben. feine nachfte Abficht. Dier muffte er feften guß faffen, wenn er mit Nachbrud bie Protestanten unterflugen wollte. Doch mar er augleich bereit bas Land an Branbenburg au übergeben, wenn ber Aurfürst auch ben Krieg mit übernehmen wollte; wie Boas feinem Freunde gefagt, wenn er bas Erbe verlange, so muffe er auch bie Ruth nehmen. Da ber Ruefürst biese Bebingungen nicht eingeben wollte, so batte ber König freitich noch einen anbern Grund Pommern zu behalten, "namlich wegen ber See 1)". Unter biefen Berhandlungen machte Guftav Abolph feinem Schwager ben weitere Borfchlag, "weil er felbft noch teinen Sohn batte, fo mare er geneigt seine Tochter Christine bem Sohne bes Aurfteften zu verheirathen und bemfelben, falls er felbft teinen Sobn mehr betommen follte, auch bie Krone Schweben ju geben, jeboch mit ber Bedingung, bag bie Religion fo pur erhalten werbe, wie er fie bort hinterlaffen". Auf biefe Beife wirben bie unter bem jungen Fürstenpaar vereinigten Staaten von Scandinavien bis in bas herz von Teutschland fich er ftrect haben. Aber ber Kurfurft von Brandenburg wollte auch zu biesem Plane fich nicht verfteben 2). Im erften teuts 1631 fiben Feldauge, ba bie Berhanblungen mit Brandenburg und Bun. Sachsen noch fortbauerten, legte ber Ronig einem Ausschuffe ber schwebischen Reichsftanbe bie Frage vor: unter welchen

<sup>1)</sup> Gustav Abolph wollte Neutschland in die von ihm 1626 gegrundete oft = und westindische Handelsgesellschaft "Sub-Compagnie" aufnehmen. Theatr. europ. III. 51.

<sup>2)</sup> Das Alles fagt ber Konig felbst ben Abgeordneten von Rurnberg in ber unten weiter anzuführenden Unterredung.

Bebingungen mit bem Raifer Friede ju fcblieffen ware. Sie antworteten: im Fall bie protestantischen Stande nicht felbft traftigft zu einem Religionsfrieden mitwirten warben (wozu et freilich ben Unschein batte.), batte man fich mit ber Bieberherftellung ber Ditfeelanber und ber Schutherrichaft über bie Seeftabte ju begnügen. - Die Guter und ganber ber Papiften, welche ber Konig im Laufe bes Ariegs eroberte, betrachtete er nach ben Grundfeten feines vertrauten Rathes Grotius ale Gigenthum. In Burgburg und Ronigs. hofen ließ er fich bulbigen; er wollte bas Bergogtbum Franten wieberherftellen und verhieß baffelbe bem tapfern Bernog Bernhard, femie auch ben andern Befehlebabern verfoiebene Gerrichaften bestimmt murben. In feinem Patent fast jeboch ber: Rouig: nach bem Siege bei Breitenfelb, mo bas ligistische Balt bem Bertrage mit Frankreich zuwider gegen ibn gefritten, fei er gur Berfiellung bes Religions und Profat-Friedens in Franken eingerückt, man habe ihm aber wurzburgischerfeite nur mit Kanonen geantwortet. Run wolle er fich bes vom Bischofe verlaffenen Landes und ber armen Unterthanen annehmen, bis es Gott burd ben erwunfchten Brieben anders verordne. Eben fo ließ er bie Stadt Augsburg, weil er fie mit ben Baffen in ber Sant erobert, ber Dione Schweben bulbigen und ftelte bie unterbridte evangelifche Religion wieber ber. 3m Burgburgifden bingegen befahl er die beftebenbe tatholische Religion : umangetaftet ju laffen. Richt weniger verfprach er in Daing, bag in Religions = und politischen Sachen Alles auf bem alten Bufe bleiben folle. Rurnberg, burch freien Bertrag aus ber Reutralität in die Berbindung mit Schweben getreten, burfte fich vorbehalten, daß foldes "ohne Berlegung faif. Raj. Reputation" geschehe. Bon bem pfalzischen Saufe verlangte ber Konig bei beffen Wiebereinsetzung nicht nur bie Pfalt jum Waffenplat fonbern auch Unerkennung feiner Lebensherrlichkeit. Dagegen ehrte er ben Pfalggraven Friedrich, als er aus bem Saag jurudfehrend fich an ihn anschloß, als wirklichen Konig von Bobmen.

Da Guftan Abolph gerade mabrent bes teutschen Kriegs bie polnische Rrope für fich zu erhalten suchte, wie früher

bie ruffische für feinen Bruber Karl Philipp, ebe bie auf bas has Romanow fielt fo hat nun um fo wahrscheinlicher gefunden, baf er and bie Saifertrone nicht ber febmatt haben wurde. Und ba Gufter Aboliph in feinem Erte reiche abfolute Gemalt fich zugeeignet, fo haben Cinige bat aus ichlieffen wollen, er wurde auch in Dertichtand barnach getrachtet haben, unangefehn ber großen Berfchiebenheit bet teutfichen und ichwedischen Berfaffung. Wit horen beit Ronig 1632 felbft. Als er au Maing mar, befprach er fich nach ber Tafel 25. Sebr.mit ben anwelenden Fürften über bie Schwierigkeit, bei ben befondern Berbaltniffen bes Aurfürften von Gachfen einen fichern und ehrlichen Frieden ju folieffen, wogu er getommen fei. "Bwar ich, fur meine Perfon," fabr er fort, "Bonnbe wohl leicht mit bem Raffer accorbiren und nach Schweben geben; wie es aber Euch Reichsfürsten und ben annen Unterthenen ergeben wurde, und mas fire einen Bant, fie mit Gut fpielen murben, tann man leichtlich erachten". Da fprach bit alte eisgraue Pfalggrav Georg Suffavus von Lautered: "Bir laffen Gwr. Dajeftat jest mit nichten, weil wir Sie, Gott Lob und Dant, beteinbetommen, fobalb wieder hinaus; wenit ich ein Sabr 20 gurud batte, ich wollte mit Freuden bie Baffen führen, bem es ift beffer ehrlich fterben als ohne Freiheit leben "! "Der König versehte: Frieden wollte ich wohl bergich gern bem teutschen Lande winschen, auch meis nen Privatnugen, welchen ich nicht gering ichagen bann, auf Die Beite fegen, wenn nur bes teutschen Lambes Freiheit und Boblfahrt recht wieberbindt tonnte wer ben". Als ber alte Landgrav bemerkte, bag ber Grundfatz ber Ligiften, ben Regen teine Sreue gu batten, alle Friebendmittel unwirkfam mange, verfette ber Konig: "Ich weiß wehl eines, wir muffen ebenbaffelbe pontiffren, und wie fie es eingegangen, feft und einig halten. Sit für meine Der fon bin alfo gefonnen, bag, fo mir Gott ferner bie Snabe geben mochte, ich fie Alle wohl aus ber Belt jagen wollte, benn ich mie foviel zu Stockholm einbitde und in meinme Reich zu fein meine als ber Kaifer zu Bien; fragt er Richts nach mir, fo frage ich Richts nach ihm; ich will wohl noch in Schweben von meinen Unterthanen mehr erkingen und fie

follen auch mehr mir gehorchen, als bie bes Raifets jemals gethan und noch thun." Boi biefen Worten wurde: ber Ronig etwas feurig und wandte fich an ben regierenben Lambgraven pon Darmftadt: "Ew. Biebban tonnen ihm bas wohl wieber fingen, benn ich wohl weiß, bag Gie gut taiferifch fein." Als ber Landgmit fich exousiren wollte, feste ber Ronig birm: "Der noch etliche BOOOERthir. zum Recompens befommt, timm wohl gut telferisch fein; (worüber ber Sambgrav fich entfarbte); bennit fuhr er fort, "fo ich einem Etwas verehren follte, ... mif. fint berfelbe mobl bemetirt baben. .. Aber bie fo es am meiften genoffen, wollen fich baburch berandzieben, baß fie Tractate warfchlagen, um Richts mehr berfchieffen pu burfem Weni: lch. bie Friebenbmittel einginge, und bie Ligifit fchen muffen mir bie Kriegsunfoften erftetten, von wem wir ben fie mathher folde nehman; als von Euch und Euch burch Gamisonen erbeiden ober gar wan Land und Leuten verjagen. Darum," fo fchloß er, gamuffen wir jogo dinhuliglich unfere Macht gufdinnenfegen und bem Glud, base und Gott geigt, gehorfen undesfreudig fulgen 1). 216 Guften Abolph einige Monate :frater feine Macht bet Rumberg aufammengog, wolkte er bie: Gefinmungen ber Beichaftabte wiffen in Abficht ber Friedensbandiungen und feiner Cutichabigung, und ob fie im Fall: eines fachfischen Geparatfriebens bei ibm aushalten wirden ?.. Wem er bloß fur fich Frieden mathen wollte, fprach er wie ju Muing, fo trumbe ber Friedlattber gern Dommern und Dedlenburg im Stich laffen. Diefe wolle er aber, ale vom feinde befreite Lander, ihren natus lichen herren wieder gebeng jedoch mochte es billig fein, bog er bie juna superioritatis für fich behielte, welche muor fein Feinb, ber Raifer, gehabt batte. Rach bem Eriegerechte hingegen burfte er mohl Mainz. Bunburg und was er fonft ben Papiffen abgenommen fich zueignen, ibnigens wolle er and auf biefem Recht nicht fo ntricte beharren, fonbem bie Sache ben Friebenstractaten überlaffen. Da es ihm nicht um feinen Rugen, fonbern um bes gemeinen evans gelifchen Befens Boblfabet zu thun fei, fo tonne et

1632 Jun:

<sup>1)</sup> Mofer, patr. Arth. IV. 466.

noch nicht aum Frieben rathen, wenn nicht bie protestantis ichen Stante vorber in ein corpus formatum bellicum unter einem tauglichen Dberhaupt aufahmentreten, um sub clypeo handeln zu konnen. Er laffe ihnen bie Babl, ob fie hierzu Sachfen, heffen ic. mablen ober fich mit Schwes ben conjungiren wollten; mur follten Alle fin Ginen Dann fteben, weil fonft ber Raifer, Die Papiften und Spattier deger mit ihnen procediren wurden als bisber. Dan folle bie Staaten von Solland betrachten, bie von einem geringen Unfang jeht burch ihr feftes Bufammenbalten ber gangen Belt furchtbar geworben. Weiter fagt ber Konig: er wolle gwar ben statum imperii nicht andern; wenn es aber Gott fchicte, baf bie Stanbe ad majorem libertatem gelangen tonnten, mie in Italia und Riebertand, warum wollten fie es ausschlagen? Im Ball bie Stanbe fich mit Schweben conjungirten, burften fie ihm auf teine anbere Weise phligat sein als vinculo confoederationis. Sie follten nur feine nocii fein. Er begebre auch, verfichent er wie berholt, keine novas leges Imperii vorzufdreiben; wer fich mit foldem corpore evangelico nicht conjungiten wollte, mochte immerbin bavonbleiben. Desaleichen mochte auch ber Raifer mit feinen Rurfürften thun mas er wollte, und wenn er an 7 nicht genug batte, mochte er 17 machen. Stande, fubr er fort, wollten allzufehr auf ben statum antiguum Imperii feben, welches boch bei jetigem Buftanbe im Reich nicht mehr moglich noch rathfam ware. Der Berroa von Medlenburg habe ihm eingewendet, er wurde fein Fürft bes Reichs mehr fein, wenn er ben Kaifer nicht mehr pro superiore ertennen follteg als er ihm bas Erempel bes Berjogs von Savoyen entgegengehalten, welcher auch ein freier Rurft und feinem superiori unterworfen mare, fei ein Schuls fuchs aufgestanden und habe gefragt, wie es mit ben Rammerproceffen geben wurde, wenn Medlenburg nicht mehr für einen Reichsftand gehalten werben follte. Eber follte man fragen, erwiederte ber Ronig, warum man fich nicht vom Rammergericht babe belfen laffen, ba ber Saifer bie Berapae ungebort, wiber alle Reichssahungen von ganb und Leuten verjagt hatte. - Er batte biebei bie Meinung nicht, fubr

er fort, daß man die constitutiones imperii alle und gar miteinander muffte aufheben, fonbern was ad politiam, ad cognitionem causarum tam civilium quam criminalium etc. geborig, fonnte man wohl behalten, und follte man nur corpus in corpore, namido ein corpus formatum evangelicum per se subsistens in ipso corpore Imp. Romani aufrichten; babei bann ferner vonnothen fein murbe, baß felbiges- corpus ein besonderes parlamentum batte, bem bas Capo prafidiren tonnte, bamit gegen einen Jeben bie justitia gleich abministrirt werbe. - Benn Pommern, Dectlenburg, Dber = und Nieder-Sachsen, Pfalz, Franken, Schwaben, ber Rheinstrom bis an die Wefer und barunter die vornehm= ften Reichs = und Banfe-Stabte recht gusammenbielten und ein Corpus machten, was konnte biefer Landfrich mit Gottes Sulfe ausrichten, ba Roln noch allein bazwischen lage, bas fich nicht lange wurde halten konnen!

Soviel aus ben Verhandlungen bes Konigs mit Nurnberg. Wieber einige Monate fpdter, ba er fein Beer gur Jun. Entscheidungsschlacht gegen Wallenftein jufammenzog, fanbte er ben Rangler Drenftierna mit ausgebehnter Bollmacht nach Ulm, um bie vier obern Kreise in eine engere Bereinigung ju bringen, weil bisber aus Ermangelung berfelben ber Rrieg nicht aller Orten mit Nachbrud geführt, noch auch bei ben schlecht bezahlten Soldaten die Ordnung erhalten werden konnte. Sierburch follte jene allgemeine Bereinigung ber Pro-

testanten eingeleitet werben.

Dies ber Stand ber Dinge unmittelbar vor Guftav Abolubs Tob. Soviel ift klar, er wollte ein freies, evange= lisches Teutschland in ben subweftlichen und nordlichen Provingen. Was bie noch nicht formlich vom Reich getrennten fcmeizerischen und nieberlanbischen Staaten, bas follte bie wangelifche Salfte Teutschlands im Großen fein. Nicht vom Raiserthum follte fie fich lobreiffen, wohl a r, soweit es bie Rirchenverhaltniffe erfoberten, in freieren Formen fich bemes gen. Gine fefte Confoderation gegenüber von ber Liga bis ju einem fichern Frieden, bas ift es ohne 3weifel mas Gu= fav Abolph vor Augen hatte. Daß er "bas Capo" biefer von ihm gegrundeten Confoberation ober bie Leitung bes Pfifter Gefchichte b. Zeutschen IV.

burch ein Parlament vertretenen Copporis formati nicht aern von Schweben tommen laffen wollte, fann man ibm um fo weniger verdenken, als er teine andere Enbabsicht batte als Die Ertampfung eines redlichen Friedens, welcher auch über bie feitherigen Eroberungen entscheiben follte. Will man noch eine Bermuthung bingufugen, fo mare es bie, bag er woll bas eroberte Rurfurftenthum Maing gum Mittelpunct gemacht haben wurde, ba er bereits ben Gig eines lutherischen Ober confistoriums babin bestimmt batte. Mag man es auch einen Principat nennen, was er in Teutschland, wie Frankreich und Spanien in Stalien, gesucht. Lafft fich aus allem biefen behaupten, Guftav Abolph habe in Teutschland wie in Schwe ben nach abfoluter Gewalt geftrebt? 1) - Die Beitgenoffen mogen boch wohl auch eine Stimme babei baben. ber aber bie allgemeine tiefe Trauer ber Protestanten 2), wenn Die teutsche Freiheit Guftav Abolphs Tod gefobert baben follte ? ?

Ber fann ben Schleier, ber bie Möglichkeiten bedt, hins wegnehmen? — Aus bem truben Gebiete ber Politik wie aus bem Schlachtgetummel entschwindet Guftav Abolphs Geifft rein und bebr!

Bor Bielen hat biefer Konig voraus, bag in ber Anerkennung feiner Zugenden Freunde und Feinde wetteifern, ja

<sup>1)</sup> In ben Acten sinden wir eine einzige Notiz, die man etwa hieber beziehen könnte. Am Schlusse der obenangesührten Verhandlungen mit Rurnberg (Breper, a. a. D. S. 239.) sagen die schwedischen Rathe: "Da gleich Ihre Königl. Maj. mit der Zeit zum römischen König oder Kaiser sollten erwählet werden, daß sie doch die im Reich gewöhnliche Capitulation nimmermehr annehmen noch darauf schwören werden; item, daß bei dem endlichen Frieden die Iesaiten allerdings aus dem Reich müssen ausgeschafft werden, wie zu Benedig 20.3 serner: der Jüngling von Mitternacht, davon im Prophet Ieremia, wurde noch weiter gehen 2c. und was dergleichen Discurs mehr gewesen." Wer sieht aber nicht, daß das bloß hingeworsene Reden sind, um die zähen Reichsstädte etwas ausmerksamer zu machen?

<sup>2)</sup> Auch ber geheimen kaiserlichen Solbes verdächtige kursachssische Hofprediger Hoe von Hoenegg bichtete auf Gustavs Tob ein Lieb, das so vielen Beisall fand, daß es sogar in ben Kirchen gesungen wurde-Rus, a. a. D. S. 155. not. 1.

man lieft bie Urtheile von ben Schriftstellern ber Gegenvartei fast lieber als bie von ber feinigen. Alle ftimmen barin überein, baß er ber einzige Furft biefer Beit gewefen, ber bei bem regeften Gifer fur feinen Glauben Die wahre Dulbung gekannt und geubt. Burgus 1), ein faiferlicher Officier und eifriger Ratholif, ber gegen ben Konig gebient und in feinem Lager gefangen gewesen, rubmt feine Grofmuth, Freigebig- teit, Leutseligfeit; von feinen Golbaten, verfichert er, wurde er faft wie ein Gott verehrt, und wenn er bie lutener Schlacht überlebt hatte, fo murbe er vielleicht unter allen Belben ber gangen Belt feines Gleichen nicht gehabt haben. Gine begels fterte Nonne in Spanien fagte: ihr fei gottlich geoffenbart, bag Suftavs Seele bie volltommenfte aller bamals lebenben fei 2). Der taiferliche Staatsminister, Graf von Rhevens hiller nennt Guftav "ben tapfern, vernünftigen und von Freund und Feind hochgepriefenen Selben, ber vor, in und nach feinem Lobe, rarissimo exemplo, Sieger geblieben, beffen ansehnliche Gemuthsgaben, Tapferteit und Bernunft bei Jebermann Mitleiben erweckt." Der venetinnische Geschichtschreiber Rani fagt: "bas war ein Konig an bem man Richts aussetzen konnte als ben Brrthum ber Religion; ber toleranter gegen alle Katholiken fich bewies, als wohl je ein flegender protestantischer Furft fich bewiefen hatte, unter bem alfo Teutschland gewiß, soweit menschliche Augen reichen, gludlich gewesen ware." Der papfiliche Runcius Caraffa, Schopfer bes Restitutionsebicts, nennt Gustav einen Ronig, besgleichen fein Land keinen und gang Europa wenige gehabt. Der Donch Ricci fagt bei feinem Tobe: "nach feiner falfchen Religion war er fo fromm als moglich; er ließ nie Berachtung gegen bie katholische Religion bliden. Er war ein erklarter Feind ber Schmeichelei, wie er benn turg vor feinem Zobe ben Beinigen fcarf barüber fein Disfallen gu ertennen gab, baß fie ihre Siege feiner Tapferfeit, feinem Glud, nicht Gott guschrieben." Das bestätigt fein hofprebi-

<sup>1)</sup> Comment. de bello Suec. 1633, bem Carbinal Barberini gu: getignet.

<sup>2)</sup> Meifners Beitfchrift Apollo, Jul. 1794.

ger Fabricius. Während bes Aufenthaltes zu Naumburg, so berichtet dieser, kurz vor der Entscheidungsschlacht, habe der König zu ihm gesagt, nachdem er mit großem Zulauf und Freudengeschrei des Volks, als der einzige Retter der Protestanten empfangen worden: er sahe, daß man aller Dreten soviel aus ihm mache, dabei aber des Gebets vergesse, sicher werde und zuviel auf Menschenhulse vertraue; das wäre ihm sehr missällig und mache ihn sürchten, daß Gott mit Rächstem seinem heer ein Unglud begegnen lassen oder auch ihn selbst hinwegnehmen möchte. Der Verfasser des Soldet Suedois seht hinzu, der König habe mit den Worten geschlossen: "aber Gott würde doch sein Werk auf alle Källe nicht unvollendet lassen."

"Wir wissen nicht, sagt Johannes Muller im Fürstenbund (1787) wann Gott einen Gustav Abolph ober einen Friedrich sendet; um so vielmehr gebührt kleinen Staaten burch Bundnisse sich Kraft und Ansehn zu geben." —

-Bollte man immer noch Guftavs Lob tein Ungluck für Teutschland nennen, so mochte bas nur insofern gelten, bas die Protestanten jest erst einsehen lernten, was sie ihm selbst nicht glauben wollten: festes Aneinanderschliessen allein konne bie teutsche Freiheit vom nahen Untergange retten!

7. Fortsetzung bes schwebisch = franzosischen Kriege bis jum prager Frieden. 1632 — 1635.

Arel Orenstierna, Legat ber Krone Schweben, bringt wenigstens die Salfte von Gustav Abolphs Plan zur Aussührung durch das heilbronner Bund niß mit den vier obern Kreisen; erneuert auch das Bundniß mit Frankreich. Wiedererwachte Eisersucht von Kursachsen. Unzufriedenheit im schwedischen Heere. h. Bernhard von Beimar mit dem Gerzogthum Franken von Schweden belehnt, vertheilt Guter an die Officiere als teutsche Reichslehen. Wallenstein, nur noch im Cabinete thätig, um mit Beiziehung Sachsens vorerst die Fremden aus dem Reiche zu treiben, lässt Baiern hülflos.

Reaction am faiferlichen Sofe und im Beere. Ballensteins Ermorbung. Kriegsgericht über bieangebliche Berfcworung. (Aus ben Archiven wirb erft in unfern Tagen bie Ehre ber Geschichte ge= rettet.) Beitere Reactionen auch im protestanti= fchen Seere und beren Folgen. Rach ber norblinger Shlacht treten bieitaum bergugebrachten fache. fifchen Rreife gurud, und Drenftierna bat Dube: bas beilbronner Bunbniß mit Bulfe Franfreichs wieber aufzurichten. Bernhard gum Generaliffi: mus ernannt. Chenbas Rriegaglud fich ihm wieber zuwenbet, gelingt es bem faiferlichen Sofe Sadfen gu einem einfeitigen Frieden gu bringen, ber Ballenfteins Plan: recht ungludlich ausführt, indem ber Rrieg faßt noch um bie Balfte vertangert wirb.

Dreisen Tage nach ber Schlacht bei Luten flarb zu Mainz 1632 auf bem Bette an einem besartigen Fieber ber vertriebene 19. Nov. Ronig Friedrich von Bohmen, 37 Jahre alt, in ber Erwartung in bie pfalgischen Erblande wieder eingesett zu werben. Gin schicklicher Beitpunct ichien jest gekommen, um' ben fcon ins vierzehnte Sahr geführten, immer verwickelter und größer gewordenen Krieg beizulegen. Aber auf keiner Seite zeigte fich Reigung jum Frieden. Die katholische Partei, zwar burch bie Nieberlage bei Lugen gebeugt, fette boch ihre hoffnung auf bie Folgen von Guftav Abolphe Tob, auf Spaltung und Buchtlofigfeit bes ichwebischen Deeres und auf Entmuthigung ber Protestanten. Ballensteins Friedenshands lungen wurden nur als Schlinge gebraucht, um die Berbunbeten noch mehr zu entzweien und bie Schweben aus bem Reiche ju vertreiben. Die Protestanten faben ihrerfeits wee nigstens soviel, bag fie unter biefen Umftanden erft noch Un-Arengungen machen mufften, wenn es zu einem annehmlichen Frieden kommen follte; ba tritt aber wieder bas fcon im pfalzischen Krieg gesehene Misverhaltniß hervor. Die machtigern Kirften, welche bas Deifte fur Die gemeinschaftliche Sache thun konnten, thun Dichts ober forgen nur fur fich fetbft.

Die kleinern Stünde erkennen wohl die Nothwendigkeit ges meinschaftlicher Maßregeln, aber hierzu fehlt ihnen noch immer der Unternehmungsgeist. Ohne Antrieb und Hulfe ber auswartigen Machte wurden sie schwerlich weiter gekommen sein.

Soweben fab fich jur Fortsetzung bes Rriegs gendthigt, wenn nicht alle bisberigen Opfer vergeblich gewesen fein follten. Go fchmenglichen Ginbrud ber Lob bes großen Ronigs machte, fo blieb boch ber Geift, ben er bem Reichsrathe, ben er ber Ration selbst gegeben, überwiegenb. ber Pfalgerav Johann Casimir wurde von ber Regent= schaft entfernt; aber bie übrigen Reichsrathe vereinigten fich miteinander und gelebten, im Ginne ihres Roniges, fur bas Befte bes Baterlandes zu leben und zu fterben; fie gelobten, nicht nur die einheimischen Ungelegenheiten mit Rraft und Ginigfeit aufrecht zu erhalten, sondern auch ben Krieg nach feiner Abficht gegen ben Raifer und feinen Anhang bis au eis nem fichern Frieden fortaufegen, Gin Reich, bas taum zwei Millionen Menfchen (bamals) gablend, in Ginem Menfchenalter über bie nordischen Dachte siegend und erobernd fich er boben und bereits im Begriff ftand ben allgemeinen Rries in Teutschland zu entscheiben, ein folches Reich lafft fich von foldem Aufschwunge nicht fo leicht gurudwerfen. Gegen bie erneuerten Unspruche bes Ronigs von Polen auf Die schwebifche Rrone murbe Freundschaft mit bem ruffischen Bage unterhalten. England, Solland, Franfreich blieben bei bem bisberigen guten Berftanbnig, und lettere Dacht war aur Erneuerung ibres Bunbniffes bereit.

Der zweite größte Mann nach Gustav Abolph, sein Reichekanzler Arel Oren flierna, der einzige seiner Rathe, der
diter war als er, der auch in verschiedenen Feldzigen bedeutende Geeresabtheilungen gesührt hatte, als Staatsmann und Feldherr gleich groß, ein Mann, welchen Papst Urban VIII.
als ein Wesen höherer Ratur betrachtete, dessen falte Besonnenheit das Feuer des Konigs oft gemäßigt, dieser Mann
übernahm die Führung der teutschen Angelegenheiten. Der
Konig hatte ihn im vorigen Jahre zu seiner Eeleichterung nach
Teutschland gerusen, und er war eben nach dessen latem Auf trage, wie wir oben gefehen, mit ber Affociation ber obern Rteife befchaftigt, als er-zu Sanau beffen Tob erfuhr. fewebische Reichsrath, bem er bas von ihm verfaffte Teffas ment bes Ronigs übergeben batte, ernannte ibn jum Lega= ten ber Krone Schweben in Teutschland mit ausge= bebnter Bollmacht in Abficht auf Rrieg und Frieben, und mit Diefer betrieb er nun im Sinne feines verblichenen Freundes Die Bereinigung aller Protestanten ju einem allgemeinen Bunbniß und ju einer geordneten Kriegeverfaffung unter Schwierigkeiten, die nur Er mit feiner Umficht und Kraft überminden konnte.

Rutfachfen ftanb, wie bisber, bemmend entgegen, burch Gifersucht über bie Direction und burch fortwahrende frieds liche hinneigung jum Raiferhaus. Batte Johann Georg bem Sonige inbeffen nachfteben muffen, fo glaubte er nach beffen Tode bie oberfte Leitung ber proteffantischen Sache nun um so mehr fich wieder zueignen zu muffen. Drenftierna ging selbst nach Dresben, während bes Konigs Leichenzug 1632 an Bittenberg mit tiefem Ginbrud empfangen wurde, um ben Rurfürsten für bie zunachst zu ergreifenden Dagregeln zu einem bestimmten Entschluffe ju bewegen; er erhielt aber nach vierwochigen Conferenzen Richts weiter als bie zweideutige Buficherung von bem allgemeinen 3wede nicht ablaffen gu wollen. Die Berwendungen bes Rurfurften von Brandenburg und bes frangbfifden Gesandten maren nicht gledlicher. Sogar bie Bereinigung ber vier obern Kreife fuchte Rurfachfen aus bem ichon genannten Grunde zu hintertreiben, mahrend Drenftierna ohnebies icon unter ben Standen felbft Bebenflichkeiten genug vorfand. Bur Biberlegung jener Unfpruche fiel Drenflierng auf die etwas fonberbare Wondung, ba die Krone Schweben gegenwartig im Befite ber Lande bes Rurfurften von Daing fei, fo gebubre ihr auch bie bemfelben jugeftandene Leitung ber teutschen Reichstagsgeschäfte, und bie frantischen Rreisftanbe maren fogar geneigt gewefen ihm bie Rurwurbe anzubieten; bagegen suchten bie schwäbischen Rreisstande unter ber Leitung bes wirtembergischen Bicetange lers Loffler bie Direction bes fcwebischen Legaten wenig- 1633 ftens foviel moglich zu beschranten. nichts war fur Dren= 8. Marz.

stierna unerträglicher als die herkommliche Weitschweisigkeit schriftlicher Verhandlungen; er bestand bei der Zusammenkunft zu Heilbronn auf mundlicher Erklärung, weil sonst Jahr und Tag vergehen wurde, dis etwas Fruchtbarliches zu Stand kame. Nachdem er den Kreisständen auf ihre vielfäktigen Einreden wiederholt erklärt hatte: "sie solltens nur frei herausssagen, wenn sie sich nicht einlassen wollten", mit dem Beisat, "wenn sie sich auf andere Art helsen könnten, so wolle er ih1633 nen Glück wünschen," so wurde endlich nach füns Wochen 163. Apr. langer Berathung die Afsociation auf solgende Weise gesschlossen 19:

Die Stanbe ber vier oberlanbischen Rreife, obnehin ichon als Glieber bes Reichs verbunben, confoberiren fich noch enger mit einander und mit ber Krone Schweben babin, baß fie beftanbig und treulich gusammenhalten, und Leib, Leben und Bermogen auffegen wollen folange bis bie teutsche Libertat, bie Observanz ber Reichssatzun= gen bergestellt, bie Restitution ber evangelischen Stande er langt, in Religions = und Profan-Sachen ein allgemeiner fiche rer Friede geschloffen und ber Krone Schweben gebuhrenbe Satisfaction geschehen fein werbe, unter Beflatigung ber mit bem verftorbenen Ronige aufgerichteten besonbern Bunbniffe. foweit fie nicht burch biefe Confoberation abgeanbert find. Das Directorium ber Kriegsverfaffung übernimmt auf Bitten ber Stanbe bes schwedischen Reichscanglers Ercelleng, mit ber Berficherung, bag ben confoberirten Stanben an ihren Sobeiten, Regalien zc. tein Nachtheil zugezogen werbe; zu feiner Erleichterung wird ihm nach bem befonbern Berlangen ber Stande ein consilium formatum von eilf wohlqualificirten Personen, nebft vier untergeordneten Ratben in jebem Rreis beigegeben, mit beffen Gutachten ber Director alle wichtige Sachen zu erwägen und zu befchlieffen habe, je boch bag ihm in Kriegssachen jeberzeit bie endliche Resolution Einseitige Berhandlungen mit bem Reinde find burchaus untersagt und wer sich auch nur in Neutralität einlaffen wollte, wirb, wenn bie Erinnerung Richts fruchtet, als

<sup>1)</sup> Conborp, IV. 814 ff.

Feind behandelt. Die Confiderirten unterhalten in den vier Rreisen bie nothwendige Rriegsmacht, welche ber Krone Schwe ben und fammtlichen Confoderirten verpflichtet fein folle. orbentliche Bezahlung ber Golbaten wird geforgt, und ber Director verspricht mit bem consilium formatum, bie Rriegszucht herzustellen und bie Commercien und bes ge meinen Mannes Nahrung wieber aufzurichten. Roch besons bers versprechen die Stande, die Krone Schweben in bem Befig ber eingenommenen feindlichen Lande bis zu Endigung Diefes Kriegs und Erhaltung gebuhrenber Satisfaction fchugen gu betfen, fo wie auch bag ben übrigen Bedunbeten billiger Schabenersat gefchebe. Sie erklaren schlieflich, bag biefe burch Die große Insolenz ber Gegentheil ihnen abgenothigte und . abgebrungene Confoberation allein gur Defension und Confervation und keineswegs gegen bie Fundamentalfatungen bes Reichs geschlossen angesehen sein solle. In einem Beiabfchieb, ber bas Rahere von ber Giprichtung bes Rriegswefens enthalt, wird auch die (nicht zu ben Rreisen gezählte) freie Reichsritterschaft in Franken, Schwaben und am Rheinftrom in ben Bund aufgenommen,

Diese Acte theilten die Berbundeten zunächst ben beiden sach sischen Kreisen, überhaupt den übrigen protestantischen Beichoftanden, besonders auch den Hanseich et abten mitz zusgleich gaben sie davon Nachricht an Frankreich; England, Holsland, Benedig, Schweiß, Savonen, Mantua u. s. w.

Sene Reichstreise zeigten jedoch wenig Geneigtheit zum Beitritte, wiewohl Brandenburg die oberländischen zu dieser Bereinigung aufgemuntert hatte; Kursachsen wollte durchaus kein schwedisches Directorium anerkennen; viels mehr erneuerte es seinen Antrag auf die dänische Friedensvermittlung, da eben jetzt von mehreren Seiten solche geschaben, welche jedoch zu Nichts sührten. Dagegen ausserten die Sesandten der drei erstgenannten auswärtigen Mächte auf dem heilbronner Bundestage ihre Bereitwilligkeit zu näherer Berbindung. Die Niederländer versprachen Beisstand an Volk und Seld, sobald sie mit Spanien Stillstand würden geschlossen haben. Da sie aber zugleich den Wunsch aussprachen, sich mit Schweden in die nordteutschen Erobes

rungen zu theilen, fo warb ber Antrag fofort abgelebnt. Bit England tam auch feine Übereinfunft ju Stanbe, weil es ein eigenes, unabhangiges Beer nach Teutschland schicken, Drenftierna aber lieber Geldsubfibien haben wollte. Doch balf ber englifche Befandte ben Frangofen entgegenarbeiten, welche tein Gelb fparten um die teutschen Fürften fur fic au gewinnen und die Schweben von der Oberleitung au verbrangen, indem fie auch mit ben vier oberlandifchen Rreis fen in Bunbnif ju treten fich geneigt bezeigten. Schritt hintertrieb Drenftierna und beschräntte fich bloß bas beermalber Bunbnig gwifden Frantreich und Schweben mit wenigen Bufagen zu erneuern, namentlich, bag, wenn er ftere Macht noch einmal bie Liga zur Neutralität zu bemegen verfuchen werbe, bie Schweben folches nicht binbern wollten: ferner, daß bas Bundnig bis zu einem fichern Frieden in Teutschland bestehen, und wenn innerhalb ber nachften gebn Sahre nach dem Frieden einer ber Bunbesgenoffen megen biefes Bunbniffes angegriffen werben murbe, bie anbern Berbunbeten ihm beigufteben verbunden bleiben follten. Die fes Bunbnig ichlog Drenftierna mit bem frangofifchen Gefanb-1633 ten Reuquières, an bemfelben Tage ba er fich mit ben vier 13. Apr. teutschen Kreisen verband. Diese blieben also allein unter schwedischer Leitung und fie waren in ber That schon burch biefe abhangig genug. Bubem traf Drenftierna Berfugungen über bie eroberten ganber, welche ben beabsichtigten Prin= eipat offen ju erfennen gaben. England, Bolland und Brandenburg zu Gefallen feste er zwar bas turpfalgifche Saus in feine Erblande, soweit fie ben Feinden abgenommen meren, mit Ubergebung ber bom verftorbenen Ronig vorbebalte nen schwedischen Lebensberrlichkeit wieder ein und geffettete ibm auf bem beilbronner Convent furfurftlichen Sis und Stimme, bedung aber bagegen, bag ben Schweben eine Summe Gelbes bezahlt, Mannheim noch eine Beit lang ihnen gelaffen, und, wie es fcon ber verftorbene Ronig verlangt batte, bie augsburgische Confession (nicht bie zulet bestandene calbis wische) in ben pfalgischen ganben eingeführt werben folle. Satte Feuquieres ben Fürften Venfionen geboten, fo verlieb

er bon ben eroberten tatholifden ganbern an Beffen, Baben,

Birtemberg, welche zum Theil schon von Gustap Abolph Berfprechungen barüber erhalten batten, um fie bem Bunbe ges neigt zu machen. Und ba bie zu heilbronn beschloffenen Exiegemittel nicht fo leicht fluffig gemacht werben tonnten, fo fab fich Orenftierna zu weitern Magregeln veranlafft, welche mur burch bie Roth entschuldigt werben mochten.

Denn über biefen Uffociationshandlungen, welche ben gangen Winter binburch bis ins Grabjahr bauerten, hatte man Die eigentliche Beit jur Berfolgung bes Sieges bei Litgen verfaumt und ben Feinden Beit gelaffen fich wieder ju fammeln. Die beiberfeitigen Beere waren faft burch gang Teutschland merftreut, nur Brandenburg, Dedlenburg, Dommen, Dofflein und Innerofterreich faben für biefen Augenblick tries Brieges weruben. Den Oberbefehl über bas fchwebifche Beer fprach Bergog Bilbelm von Sachfen Beimar an, ben ber verforbene Ronig ichon gum Generallieutenant ernannt batte: wegen Kranklichkeit überließ er bie Burbe vor ber Sand feis . um jungern Bruber Bernharb, mas jeboch in ber Folge zu mehrfneber Spannung führte. Rachbem Sachsen befreit war, theilte Drenftierna ohne Wilhelms Bormiffen bas Deer und gab bem Bergog Georg von Lineburg Die größere, Bern: Jan. bard von Weimar bie fleinere Satfte. Jener murbe an bie Wefer geschickt, biefer an ben Dain, wo er Kronach und gebr. Bamberg befehte. Die fcwebischen Generale Born und Baner zogen aus bem Elfas nach Schwaben gegen ben tuiferlichen General Altringen und trieben ihn von Biberach purud. Die Unterpfalz befreite Pfalzgrav Chriftian von Biskenfelb von babischen und spanischen Boltern. Bembard nahm fich vor, mit born burch Baiern nach Bfterreich einzubringen, Apr. benfelben Plan, wovon ihn früher Guftav Abolph abgerufen hatte. Aber bie Golbaten, welche schon lange auf ben verbeiffenen Sold gewartet und wahrscheinlich beshalb auch bei ber Erflurmung von Landsberg an ben armen Gimobnern 10. Apr. ihre gange Buth ausgelaffen hatten, verfagten auf einmal ben Dienft, an bemfelben Sage, ba bas beitbronner Bunbs 13. Apr. niß geschloffen murbe. Da fie horten, bag Drenftierna gam ber und Gitter, welche ,, bie Golbatefca mit ihren gauften" erobert batte, an Leute verschenke, bie in ber Stube figenb,

ben Reien mit ber Feber führten, so wollten fie nicht mehr wie Leibeigene behandelt werben, benen nur Arbeit und Gefabr aufgeburbet murbe. Sorn nahm ben Sauptern ber Unaufriedenen, Pfuel und Miglan, Die Beschwerbeschrift ab und brachte fie bem Reichscangler nach Seilbrann, mabrent Bernbarb die Soldaten weiterer Beute entgegenführte: Drenftierna wusste nicht anders zu helfen als daß er erklarte, bie vom verftorbenen Ronige verfprochenen & anberichenfungen follen in ber Farm fdwebifcher Leben verlieben werben, jedoch fo, bag bie Belehnten, gleich ben Gliebern bes beilbronner Bunbes die Rriegstaften ju tragen fculbig maren; biejenigen aber welche bloß Guter empfingen, follten von bem Ertrage ben rudflandigen Gold an ihre Untergebenen gablen. Dies fprach er ohne Zweifel in ber Abficht, um bie Bunbestande gu Beilbronn um fo eber gur Verwilligung einer Summe Gelbes zu bewegen... Gie gingen wirklich barauf ein unter ber Bebingung, bag bas heer auch ihnen ben Gib ber Treue leiften foute. 3mei Abgeordnete bes Bundes begleiteten Sorn qu ber Armee gurud, wo fie fich von bem berrichenben Mangel überzeugten und ben Officieren bie Buficherung balbiger Befriedigung gaben. Die Musfichrung ber Sache übertrug bie Solbatesca bem Bergoge Bernhard, ber nun auch gum

Soldateica dem Perzoge Bernhard, der nun auch zum 1633 Reichseanzler nach Frankfurt ging, um zugleich seine eigenen 7. Mai. Unswiche zu verstellen

17. Mai. Unspruche zu verfolgen. Es wurde schon seit einigen Monaten über bie Befits-Febr. . nahme bes Bergogthums Franten zwischen ihm und Drenftierna unterhandelt. Go wenig wir aber urtundliche Beugniffe barüber haben, in welcher Beife bas Land von bem verstorbenen Ronige bem Bergog Bernhard verheisten worben. fo wenig finden fich Aufschluffe barüber, ob jest eine erneuerte Anfoberung von Bernhards Seite vorausgegangen ober ob ibm Drenftierna mit bem Anerbieten entgegengekommen fei. Rur foviel ift gewiß, daß Bernhard noch Bebenklichkeiten barüber hatte: ob und unter welchen Bebingungen ein teutscher Reichsfürft ein teutschos ganb von einer fremben Krone annehmen tonne? Über biefe Frage ließ fich Bernhard erft ein Gutachten ftellen von feinem treuen Rathe, bem verftanbigen und gelehrten Sortleber. Das

Gutachten fiet babin: es fei zu unterscheiben zwischen offents licher und geheimer Ginweisung. Im erftern Fall tonnte ein Reichsfürft folche Schenfungen mit benfelben Rechten und Ehren annehmen, mit welchen bor einigen Sabren bie Ginweisung bes herzogs von Friedland in Medlenburg taiferlicherseits vollzogen worden. Im andern Fall entginge man in Rudficht bes noch ungewiffen Friedensichluffes ber idlen Rachrebe, nicht ber Religion, sonbern ber Region wegen Die Waffen geführt zu haben. Um nun bem Reiche ohne Unhankbarkeit gegen bie Krone Schweben treu zu bleiben, fo muffen bie Berbindlichkeiten bes Reichsfürsten im ermabnten Ralle fich theils auf die Beforderung ber Absichten, welche Soweben mit ben protestantischen Reichsftanben gemein babe, beschränten (allgemeiner Frieden, Reiches und Kirchenfreiheit), theils barauf, bag Schweben bie angusprechende Entschädigung erhalte, bis dahin aber bemfelben im Rriege beiftebe, infofern es nach eines jeben Biebermannes Urtheil barauf Recht habe 1).

Schwedischerseits erhoben fich jest aber auch Bebenklichs feiten, baß Bergog Bernhard gerade in biefem Augenblide für feine und feines Beeres Unspruche ju Frankfurt einschreite, ba bie kaiferlichen Seeresabtheilungen in Teutschland neue Berftartungen aus Bohmen und Italien erwarteten. Bei bem fcon bestehenden Distrauen zwifden Schweben und Teutschen ward ber Berbacht auf ihn geworfen, bag er felbft bie Ungufriebenheit feiner Golbaten genabrt babe, um befto gemiffer feine perfonlichen Absichten zu erreichen.

Das ift am Tage, Bernhards hochstrebender Geift fühlte fich burch bie bisherigen Berhaltniffe beschrantt; er bielt fich in ber Lage, einen freiern, bobern Wirkungefreis ansprechen au können. In biefer Beziehung scheint er felbst bie Besignahme ber frankischen ganbe nur als Mittel gum 3med betrachtet gu haben. Aus einem schwedischen Befehlshaber wurde er baburch wirkliches Mitglied bes beilbronner Bunbes; er ficherte fich baburch bie Burbe ber oberften Befehlshaberfchaft und konnte, nach bem Beispiele bes Konigs, burch Bertheilung

<sup>1)</sup> Rofe, a. a. D. H. 417. Urt. 21. .

von Gatern die Officiere an fich fesseln. Wenn Drensstierna seinem Schwiegersohn, dem Feldmarschall Horn, das Teutschmeisterthum Mergentheim verlieh 1); wenn er dents lich genug für sich selbst nach einer teutschen Landesberrschaft strebte, sollte Bernhard allein leer ausgehen in einem Zeitzpunct, wo keiner der Letzte sein wollte sich an der Beute zu bereichern?

So entftand eine unbeilschwere Spannung Bernbarbs mit Drenftierna und horn. Buerft ließ ibn ber ftole Reichbeangler bart an und brobte mit Abfebung. Aber Bernbarb, in ebeim Gelbftgefühl, ließ fich nicht einschüchtern; ein teutscher Reichsfürft, foll er erwiedert haben, batte mehr ju fagen als gebn schwebische Ebelleute. In ber That, Openflierna und Bernhard waren Beibe einander unentbebriich, und barum tam es auch nun ju einem erzwungenen Bertrage, ber ben Reim bes Berberbens ichon in fich trug. Die Burbe bes Generaliffimus muffte Bernhard miffen, unter bem Bormanbe, bag fein alterer Bruber, Bergog Bilhelm, ben ber Konig zum Generallieutenant ernannt batte, baburch beleibigt murbe (wie er wirklich fcon wegen ber bisberigen Schritte mit Bernhard zerfallen war); bagegen erhielt Berns barb bie eroberten wurzburgischen und bambergischen ganbe, jeboch nur mit Abzug ber schon von Guftav Abolph verschent ten Guter und eines weitern ju Rurmaing gezogenen Begirts. Bugleich verfprach Schweben, ihn und feine Rachtommen in 1633 bem Befige ju fougen und bei bem funftigen Frieben barin 10. Jul. du beftatigen. Es erfolgte eine formliche Belehnung, und 14. Jul. nach berfelben wurde ein ewiges Bunbnig gwifden Bernhard und Schmeben gefchloffen. Go wuffte Drenftierna ben Bergog aufe neue an Schweben zu knupfen, ohne ihm weber in Absicht ber Landesberrichaft noch bei ber Leitung bes Rriegs zuviel zuzugestehen. Sofort nahm Bernhard in bem neuen Bergogthum Franten bie Bulbigung ein und orbnete bie Law besverwaltung an. Er muffte eilen, um fein ungebulbig war tenbes heer zu befriedigen. Im Lager angefommen brachte

<sup>1)</sup> Den Reichestabten hatte Guftav Abolph bereits bie in ihren Begirten gelegenen Orbensguter zu ben Rriegstoften geschmitt.

er einen halben Monat banit zu, bis die sammtschen Fos berungen im Reinen waren. Unter die Officiere vertheilte er Gater und Herschaften, erlaubte sich aber aus weiser Racks sicht auf die Bundesstände die Bestimmung hinzuzusehen, daß sie die Sitter (nicht als schwedische Leben sondern) "als. freie, unmittelbare Erbleb en des heiligen romisch zeutschen Reiches" erhielten, von deren Ertrage sie die Zahlungen an ihre Undergebenen kunstig bestreiten mussten. Sie verspraz chen dagegen, dis zum Frieden sich unter den Schuch des heilbronner Bundes zu stellen und sich dessen nnd des Reichsz canzlers Besehlen zu unterwersen. 24,000 Mann war das Deer stark, als es bei der Sidesleistung gemustert wurde; die 9. Aug. verliehenen Guter und Herrschaften waren zu 4,900,000 Thlr. angeschlagen. Hiermit war noch die Auszahlung einer bedeus tenden Geldsumme verdunden, welche Bernhard im Namen des Bundes zu Augsburg ausgewirkt hatte.

Auf biese Beise wurde zwar endlich ber Aufruhr bes Seeres gestillt, aber viele kostbare Beit barüber verloren, und ber Berbacht ben man schwedischer Seits gegen Bernhard gesfasst hatte, war so wenig beseitigt, daß Orenstierna sich viels mehr bewogen fand ihm den Feldmarschall Horn fortwahrend an die Seite zu seinen; eine Maßregel, welche nur dazu biente die Einheit in den Unternehmungen des protestantischen

heeres zu untergraben.

Ahnliche wohl noch bober strebende und tiefer verhülte Entwirfe, als die des Herzogs Bernhard, bewegte zu eben diefer Zeit der Generalissums des katholischen Heeres, und benutze auch seinerseits die von den Schweden ihm gelassene Zeit nicht, um seinen bei Lügen verlornen Ariegsruhm im Felde wieder herzustellen. Wallen stein war, wie der Ersfolg zeigt, entschossen sich nicht mehr in eine Hauptschlacht einzulassen, sondern einen andern Ruhm und Gewinn zugleich in dem weit schwierigern Gediete der Praktiken und Regotiationen zu suchen. Während die Heeresabtheilungen im Reich mit adwechselndem, doch meist für die Schweden günstigem Ersolg sochen, beschränkte er sich darauf Bohmen und die

<sup>1)</sup> Rofe, a. a. D. G. 237.

übrigen kaiferlichen Erblande zu sichern. Der Bundestag zu Heilbronn hatte die Gefandtschaft ber oberösterreichischen Stande mit schlechtem Trost entlassen, und Ferdinand II. seize das für die Religionsversolgungen fort. Aus Wallensteins Maßregeln aber konnte Niemand klug werden. Dem General 1633 Gallas gab er Befehl mit Niemand zu tractiren, ba folche

- 19. Ian. Tractaten sehr prajudicirlich seien; vielmehr wolle ber Kaiser, wie er beisügte, das Werk durch Wassen, nicht durch Verschandlungen entscheiden. Er verwendete einen großen Theil seines Vermögens auf Verstärkung und Versorgung des Heel res und brach endlich mit fürstlicher Pracht von Prag auf, gefolgt von etwa 25,000 Mann; doch betrat er weder Sachsen noch Oberteutschland, wie man etwa erwarten mochte, sons dern zog nach Schlessen, blied aber hier einige Wochen dem Feldmarschall Arnim gegenüber stehen, ohne daß etwas Weiter res geschah als die Erstürmung von Nimtsch. Indessen ber tried er die Verhandlungen mit Arnim durch sortgesetzten Brieswechsel. Wiewohl Drenstierna den Graven von Thurn bei dem vereinigten Heere unter Arnim warnte, "sich mit den Tractaten nicht zu übereilen, weil der Friedlander den Evangelischen nur einen blauen Dunst vormache," so brachte
- 29. Mai. dieser boch vorerst einen 14tägigen Wassenstillstand zuwege, während dessen die beiderseitigen Officiere einander besuchten und die Evangelischen vier Tage von ihm bewirthet wurden. Dabei vergaß er aber nicht seine Artillerie wieder in bessem Stand zu stellen. Herzag Bernhard, damals zu Franksurt, war mit diesen Verhandlungen sehr unzusrieden; man behauptete, der Stillstand sei für den Kaiser mehr werth als eine Verstärkung von 20,000 Mann. Kaum standen die Schaaren nach Versluß des Stillstandes wieder schlagsertig einander gegenüber, kaum waren die schlesssschaften Stände durch Ar-
- 26. Jun nims, "bes lutherischen Capuziners", Beredsamkeit aus ihrer eingeschüchterten Stellung herauszutreten entschloffen, so wurde schon wieder ein Stillftand auf die Bahn gebracht in
- 15. Jul. Beziehung auf die nach Prag gesetzte danische Friedensvermittlung. Wallenstein wollte Sachsen und Brandenburg von Schweden abreissen, es koste was es wolle, oder sie wenigstens zu seinem Vortheile hinhalten. Er versicherte Arnim,

baß er ernstlicher als früher ben Frieben wunsche. So wurde ein zweiter Waffenstillstand geschloffen, ber nicht bloß auf die 12. Aug. in Schlefien ftebenben Beere fonbern auf alle ofterreichifche Erblande fowie auf Rurfachfen und Brandenburg ausgebebnt murbe, mit ber Bebingung, bag tein Theil gu ben ubris gen Beeren Berftartung ichiden und bag bie anbern Reichs= fanbe eingelaben werben follten "biefem driftlichen Berte" beizutreten. Aber bie verbundeten oberlandischen Rreise waren über ben Abichluß, von bem fie fpat genug Rachricht erhielten, nicht wenig entruftet. Gie fcbrieben bem Rurfurften von Sachsen, es sei mit Recht zu beforgen, ob es nicht vom Beinde, nach feinen nunmehr wohlbekannten und hiebevor öfters erfahrnen Praktiken, vielmehr ju einem lautern Betrug abgefebn fei, um befto mehr Luft zu bekommen und mit feiner ganzen Macht auf bie obern Kreise berzufallen. In bie Bermittlung bes Ronigs von Danemark wollten fie mehr Bertrauen fegen. Im flarften burchschaute Drenftierna Wallenfteins Plane. Als Arnim gegen bes Lettern Willen mit ihm zu Gelnhaufen jufammentam und ihn von allerlei fonderbaren Dingen unterrichten wollte, Schrieb er bem Bergog Bernbarb, er warne ibn bor ber betruglichen Lift bes Friedlanbers; man muffe erft beffen reelle Demonftrationen abwarten. Endlich gingen auch Arnim bie Augen auf, als ihm Ballenftein beutlicher zu erkennen gab, er muffe fich mit ihm vereinigen, "um bie Schweben zu schmeiffen-". Da Arnim bies nicht eingeben wollte, fundigte Wallenstein ben Stillftand auf. Ar= 21. Sept. nim gefteht bem Rurfurften von Brandenburg, bag er nicht aussinnen konne, mas für Fineffen Friedland unter feinen Eractaten gesucht. Das fei flar, bag mit bem Dann nichts Sicheres zu tractiren mare, weil teine Bestandigkeit bafei.

Selbst Richelien ließ sich durch Ballensteins geheime Antrage bethoren; er bot ihm 1 Million Livres und Frankreichs Beistand zur Erlangung ber bohmischen Krone an. Durch leere Bersprechungen hingehalten kam sein Gesandter zulest zu demselben Bekenntnisse wie Arnim.

So geriethen auf beiben Seiten bie Saupter bes Rriegs immer mehr von bem 3wede beffelben ab, indem fie nur ihser Selbftucht frohnten. Aber fie geriethen zugleich in

Pfifter Gefdichte b. Teutschen IV.

ben Fall, unvermeibliche Reactionen hervorzurufen, die ihnen selbst sowohl als der Sache verderblich wurden. Zuerst Wallenstein. Je tiefer seine Verhandlungen sich verwickelten, desto hoher stieg der Verdacht bei der Hospartei mit dem Entschluß

ber brudenben überlegenheit biefes Mannes fich zu entle bigen Sie nahmen Unlag von feiner Unthatigfeit im Relbe ibn ber Verratberei anzuklagen. Wallenflein wuffte zu ant worten: Den Rurfürsten von Sachfen babe er, wie im bob mifchen Kriege, jum Freunde Oftetreichs machen wollen . um burch feine Mitwirkung bie Schweben fortzujagen; Deshalb habe er ihn burch neue Reindseligkeiten nicht erbittern burfen. Das angeschulbigte Berftanbnig mit ben Schweben wiberlegte er burch bie That, indem er bie Beeresabtheilung unter bem Graven von Thurn an ber fteinauer Brude überfiel, fie aut Ubergabe zwang und in Kolge biefes Giege bie Schweben bald aus Schleffen gurudtrieb; übrigens fchenkte er bem Graven von Thurn und ben übrigen gefangenen Officieren bie Freiheit. Dann brang er auch in ben Marken ein; feine Groaten ftreiften bis Dommern. Babrend er burch ben Ber gog von Lauenburg noch einmal Friedenbunterhandlungen mit Branbenburg und Sachfen eroffnete, in welche jeboch Beibe nicht recht eingehen wollten, wurde Berlin bebroht und bie Laufit überzogen. Go erbittert führte Ballenftein jest biefen 3wischenfrieg, bag er, teine Tapferfeit am Reinbe mehr ebrend. Reftungsbefehlshaber wegen zu lange verweigerter über aabe erfchieffen ließ.

gabe erschiessen ließ.
Da indessen horn burch die Oberpfalz und Schwaben bis Costanz zog und Bernhard Baiern bedrängte, so wurde Ballenstein dringend ausgesodert dem Kursürsten Maximilian

1633 zu Hulfe zu eilen. Er ließ wirklich sein Deer aufbrechen, 24. Oct. konnte aber Regenshurg nicht mehr retten; Bernhard hatte 5. Nov. es eben jest in seine Gewalt gebracht. In einer Unterredung mit dem Graven von Trautmannsdorf trug Wallenstein nochmals dringend auf Frieden an, wunschte aber über die Hauptpuncte wenigstens sein Gutachten geben zu dursen, "damit er bei dem Reich einen favor erlange, daß er auch bei Tranquillirung desselben Etwas gebient habe". Der Kaiser war ramit aufrichen. Wallenstein ließ eine Heeresabtheilung zu

ben Baiern stoffen; da diese jedoch schon durch Spanier unter dem Herzog von Feria verstärkt waren, begnügte er sich Passau zu besetzen und somit den Herzog Bernhard von Österreich abzuhalten. Als dieser ihm in die Oberpfalz nachzog, ging er in die Winterquartiere nach Bohmen zuruck, mehr für die Erhaltung der dortigen Grenzen besorgt als für die Donaulande.

Wallenstein muffte endlich bie Erfahrung machen, baß alle feine Prattiten, burch bie er Sachfen, Brandenburg, Frankreich wechfelsweise getäuscht, burchaus nicht jum Biele führten. Unvermuthet fprach er ben Entschluß aus bas Commando nieberlegen zu wollen, fei es nun wegen feiner allerbings febr leibenben Gefundheit ober weil er bie Rrieges und Kriedens-Sandlungen nicht mehr nach fein em Sinne führen Muf jeben gall ichien biefer Schritt ber einfachfte, unschulbigfte; wenn er nicht fein Ernft war, fo muffte er ibn aufs neue feines Beeres fowie bes Sofes verfichern. Doch wufften feine Segner bald eine Schlinge gegen ihn zu finden. Die Rudfehr in Die bohmischen Winterquartiere brachte eine neue Spannung mit bem Hofe; es gelang enblich ben Rais fer gegen ben " Ditkonig" einzunehmen, boch nicht foweit, bag jener nicht noch immer bie möglichfte Schonung beobach= tet wiffen wollte. Statt zu befehlen, erließ ber Raifer "bas gnäbigfte Unfuchen und Begehren" an Ballenftein, Bohmen zu erleichtern und ben Krieg an ber Donau fortzuseten. Wallenstein hielt Kriegerath und stellte in feiner Antwort bie Ummöglichkeit vor, weil bie Urmaba mahrent bes Winters ju Grund geben wurde. Da er jeboch zugleich bie Berficherung gab, "Alles zu thun was nothwendig und moglich mare, wenn er auch felbft crepiren follte," fo ließ es ber Raifer wieder bei Ballenfteins "Boblmeinen" bewenden.

Nun erhielt Wallenstein neue Nachrichten aus Wien, daß Spanien nicht mehr bezahle, wenn der Herzog von Friedland noch länger den Oberbefehl über die spanischen Ariegsvölker (den er sich in der Capitulation bedungen) behalte. Sofort sprach Wallenstein den Entschluß der Niederlegung öffentlich aus. Das war ein Donnerschlag für die Regimentsinhaber, welche noch bedeutende Föderungen an den Kaiser hatten.

Auf ihre Vorstellung versprach Wallenstein zu Pilsen ohne Bewilligung ber Dberften bas heer nicht zu verlaffen; und nun ftellten biefe aus Dankbarteit einen Revers aus, morin auch fie ihrerseits fich verpflichteten bei bem Bergoge folange auszuhalten, als berfelbe im Dienfte bes Raifers bleiben murbe. Bon biefer Ubereinfunft erhielten Ballen fteins Gegner taum Renntnig, fo brachten fie bem Raifer por, Ballenstein babe burch eine unterschobene Schrift, worin bie befagte Claufel meggelaffen worben, bie Officiere unbebingt an feine Perfon gefeffelt. In bemfelben Beitpunct erneuente ber Bergog von Lauenburg bie Friedensantrage von Sachsen und Brandenburg. Wallenstein machte Unzeige bavon und bat fich einen kaiferlichen Rath bazu aus. Es kam einer mit Namen Gebhard, ber nicht zu feinen Freunden gehörte. Raifer bestimmte Leutmerit jum Gibe ber Berhandlungen. Es schien einmal mit bem Frieden Ernst werben zu follen. Aber gerabe barin fanden Ballenfteins Gegner eine neue Auffoberung feinen Sturg zu beschleunigen; fie fetten gu ber obigen Anklage bingu, Ballenftein habe bereits bie Schweben au Bulfe gerufen. Run batte Wallenstein allerdings in bemfelben Beitwuncte bie ichon gebachten Untrage an Frantreich erneuert, und ber frangofische Gesandte batte auch bem Drenftierna Nachricht bavon gegeben; allein auf feinen Fall konnten seine Gegner in Bien icon Kenntnig babon haben, und bie Schweben waren fo wenig fur Ballenftein gestimmt. bag Drenftierna vielmehr ben Kurfurften von Branbenburg eben bei ben genannten Berhandlungen vor bes Friedlanbers Praktiken warnte. Also war es in ber That Beforgnif por bem Arieben mas besonders die italienischen Officiere gegen Ballenftein vereinigte, weil fie nur im Rriege ibr Glud zu machen hofften. Un ihrer Spige ftanb ber Darchefe be Grana, Caretto, einer ber niedrigften, rantevollften Rem schen, ber fich gang in bas Bertrauen bes Kaifers einzuschmeis deln wuffte. Diefe Partei, vereinigt mit ber fpanifden, borte nicht auf, ben Raifer ju bestuemen, inbem fie ihm ben Rath gab, auf gut italienisch, "ben Scorpion auf ber Bunbe bie er gemacht zu erbruden;" ein Dolchstoß, fugten fie bei. ober ein Piftolenschuß konnte ben gangen Knoten ber Ber-

fcworung in einem Augenblid zerfchneiben. Go ließ fich ber geschrectte Raifer endlich zur Unterschrift eines Patents be- 1634 wegen, welches bem Generallieutenant Gallas bas Dbercoms 14. 3an. manbo übertrug und ben Theilnehmern an ber Berfammlung gu Pilfen Parbon ertheilte bis auf zwei Perfonen und ben Generaliffimus, mit bem Specialbefehl an Gallas, "ben Frieds lander nebft 300 und Tergta jum Berbor zu verhaften ober boch fich feiner lebenbig ober tobt ju bemachtigen." Diefes Patent wurde jeboch vorerft geheim gehalten, und ber Raifer feste noch 20 Tage lang bie bisberige vertrauliche Correspondeng mit Ballenftein fort. biefen Briefen feine Mannszucht, theut ibm Nachrichten mit von ben Absichten ber Feinde "zu feiner vernünftigen Confiberation" und begehrt sogar noch eine Leibwache von ihm nach Pregburg. Roch im letten gang treuberzigen Schreiben ftellt ihm ber Kaifer "anheim, bas Konigreich Bohmen in mehrere Sicherheit zu ftellen." Ebenfo wechfelten bie Sauptanklager, Piccolomini und Gallas, noch immer Briefe mit Ballenstein, ber fie burch Terzta beantwortete, weil er meift bas Bett buten muffte.

Am namlichen Tage ba ber Raifer jum letten Mal fcrieb, gab Gallas Urmee-Befehl feine Befehle von Ballenftein mehr anzunehmen. Diefer versammelte bagegen bie Dberften bei fich ju Pilfen und gebot ihnen "teine anbern Ordinangen ju respectiren als bie seinigen," jugleich berief er einige Regimenter "im Dienfte bes Kaifers" nach Prag. In Beziehung auf ben oben gebachten Revers verfassten bie Dberften eine Protestation, daß es nie in ihrem Ginne gemefen wider ben Raifer ober bie Religion ober fonft Etwas zu unternehmen. Ballenftein gab feine Beiftimmung und fprach 20. Febr. voraus Seben los, ber bas Gegentheil bemerten wurde. Roch immer find Ballenfteins Amteverhaltniffe gang gefetlich. aber bie Sofpartei zuerst ben Raifer burch falsche Nachrichten getäuscht, so wufften Gallas und Piccolomini nun auch bie Beeresabtheilungen eine um bie andere von ihm abzureiffen, indem fie von dem offenen Brief bes Raifers insgeheim Gebrauch machten. Dies wurde jedoch nicht fo leicht gelungen fein, wenn nicht bereits auch in ben Gefinnungen bes Beers

eine Anberung vorgegangen ware. Wallenstein, ber Staatsmann, mar nicht mehr ber Friedlander, ber Mann bes See= Schon bie ftrengen Orbonnangen feit ber zweiten Übernahme bes Generalats, in ben Erblanden besonbers icharf gehanbhabt, schnitten ben raubsuchtigen Golbaten bas ab, was fie fonft an ihn gefeffelt. Se mehr Wallenftein im Cabinete arbeitete, besto mehr verlor sich ber Ginbruck feiner Der fon bei ben Regimentern. Das scharfe Rriegerecht nach ber lugener Schlacht, bas elf ber vornehmften Officiere, barunter ein welfcher Grav, gur Enthauptung, fieben andere gum Strang und bie Namen von mehr als vierzig zum Anschlag an ben Galgen verurtheilte, hatte wohl bei ben Samilien und Freunben ber Berurtheilten einen ftillen Ingrimm gurudgelaffen 1). Much bie Oberften welche wegen ihrer Foberungen fich an Ballenstein gebunden bielten, fingen an ber immer weiter fich berbreitenden Cabale bas Dhr ju leiben, um bei einer etwaigen Beranberung fich ficher zu ftellen. Mit einem Bort. berfelbe Geift in welchem Wallenftein felbft feit einiger Beit prakticirte, verbreitete fich, ohne bag er es bemerkte, in ver-Schiebenen Abftufungen über fein Beer. Das mar bas Erfte worin er sich tauschte. Und so konnte auch die Hoffaction bie Dine fpringen laffen, ebe er Beit hatte fich ju faffen.

3wei Tage ehe die Obersten jene Protestation ausstell 18. Febr. ten, hatte der Kaiser schon ein zweites mit dem ersten zum Theil im Widerspruche stehendes?) Patent erlassen, des Inshalts, daß er gewisse Nachricht erlangt habe von einer ganz gesährlichen und weit aussehenden Conspiration, nach welcher Wallenstein den Kaiser und das ganze Erzhaus auszurotten vorgehabt, und solche meineidige Treulosigkeit und barbarische Tyrannei, dergleichen nicht gehört, zu vollziehen sich äussersten Steisses bemüht habe. Dieses Patent wurde durch einen Eilboten an den General Maradas nach Prag geschickt, welcher es weiter an Piccolomini und die andern

<sup>1)</sup> Bergl. Murr, Beitrage &. 332.

<sup>2)</sup> Daß übrigens ber Kaifer um beibe Patente gewufft, wiewohl er fie nicht eigenhandig unterzeichnete, hat Forfter bewiesen a. a. D. III. 199 — 203.

Oberften bestellen follte. 3mei Tage barauf wird schon ge= 20. Febr. beimer Auftrag gegeben, Die Guter Wallenfteins und Tergfas, welche ber meineibigen Rebellion und Flucht jum Seinde für überwiesen erachtet worden, einzuziehen, ohne irgend eine porbergegangene rechtliche Untersuchung.

Unter Diesen Umständen blieb für Wallenstein teine ans bere Bahl mehr als, wenn bie Rechtfertigung nicht mehr gebort murbe, seine Person in Sicherheit zu bringen. Rach ienen pertraulichen Schreiben bes Kaifers überredete er fich noch immer, die hoffaction handle ohne beffen Wiffen und ber Raifer werbe feiner Berantwortung Gerechtigkeit wiberfahren Er sandte nach einander zwei Oberften nach Wien mit bem Anerbieten, bas Commando nieberlegen und fich einstweilen nach Samburg zuruckziehen zu wollen; fie murden aber unterwegs aufgehalten und ber Raifer erhielt feine Rach= richt. Über ben nothgebrungenen übertritt jum Feinde fuhrten Ilo, Terzka und Kinfty geheime Unterbandlungen mit ben Schweben, Sachsen und Franzosen. Sie kamen zu spat. Der Bergog von Lauenburg, ber indeffen noch einmal wegen ber Friedenshandlungen bei Wallenstein eingetroffen mar, glaubte ben besten Bortheil bavon gieben gu konnen, wenn er es übernahme ben Bergog Bernhard herbeizurufen, und hatte fich11. bis 21. deshalb zu ihm nach Regensburg begeben. In Folge biefer angefnupften Berhandlungen begehrte Bllo noch befonders mit Bergog Bernhard über bie Befetung von Eger, Pilfen ic. 22. Febr. fich zu verftanbigen. Aber Bernhard und Drenftierna blieben bei ihrer bisherigen Ansicht; sie argwohnten nur Betrug und Arglift hinter allen biefen Erbietungen und wollten lieber warten, bis bie burch Ballensteins Entfernung entstehenbe Unordnung im faiserlichen Seere Belegenheit geben wurde im Truben zu fischen. Go ift es benn augenscheinlich erwiefen, daß Wallenstein erft nach feiner Verurtheilung bas verfucht, worüber er schon verurtheilt mar; bag aber nicht mehr von einer Berratherei mit ber Urmee bie Rebe fein konnte, fonbern nur von nothgebrungener Rettung feiner Derfon gegen die falsche Anklage; bag aber auch barüber kein Berftandniß mehr zu Stande gekommen. Da Piccolomini und Gallas mit ben von Wallenstein abgefallenen Regimentern

gegen Pilfen im Anguge maren, entließ Wallenftein erft ben kaiferlichen Rath Gebharb, ber bisher wegen ber Friedensbandlungen bei ihm war, entließ auch mehrere Officiere und eilte mit einem tleinen Gefolge nach Eger, in einer fcblechten Sanfte von 2 Pferben getragen; babei litt er fo febr an ber Gicht, bag er täglich ein Schweißbab nothig hatte, und bie Fußwunden mufften ofter gefdnitten werben. Seine Gemablin war in Brud an der Leitha in Unterofterreich geblieben. Rach ber Antunft ju Eger fagte er ben Dberften, bie noch bei ibm geblieben, offen, bag es mit ihm jum Aufferften getommen fei; er wollte aber auch jest noch feine Rechtfertigung bei bem Raifer bewirken. Dberft Buttler, ein irlanbischer Ratholik, der ihm mit 200 Dragonern gefolgt war, in bas Geheimniß ber Faction eingeweiht, theilte bem Leflen, auch Grlanber, und bem Gorbon, einem reformirten Schottlanber, ben von Gallas erhaltenen Befehl mit, und wiewohl alle Drei in bem gebachten Revers eiblich gelobt hatten fur Ballenftein ben letten Blutstropfen aufzuopfern, fo tamen fie boch nach turger Berathung überein ben Bergog nicht gefangen gu nehmen fonbern nebft feinen Bertrauten ju ermorben. Dit gezogenem Degen beschwuren biese Drei in ber Nacht bie Ausführung ber blutigen That auf ben folgenden Abend. An diefem tas men bie Generale Bllo und Tergta, ber Grav Rinfty und Rittmeifter Reumann, ber Ballenfteins Correspondens geführt. au Gorbon, welchem Ballenftein etliche Tage guvor ein erle bigtes Regiment gegeben, auf bas Schloß zu Eger zu einem Faschingsschmaus, wo mahrend ber Tafel bie Brude aufgezogen wurde. 218 fie guter Dinge waren, trat Dberftwachtmeifter Geralbino mit 6 buttlerschen Dragonern in ben Saal und rief: Viva la Casa d'Austria! Bon ber anbern Seite ffuraten 24 Dragoner mit Rittmeifter Deverour ber ein: "wer ift gut taiferlich?" Sofort nahmen bie brei Ber schwornen jeber einen Leuchter und traten mit bem Rufe: Vivat Ferdinandus! auf bie Seite. Rum flieffen bie Dre goner zuerft Rinfty, bann 300 nieber. Terzta, ber feinen Degen erreichte, wehrte fich, an bie Wand gestellt, mit verameifelter Tapferfeit, ichalt Gordon einen treulosen, schands lichen Rerl, schlug bem Deverour ben Degen entzwei, bieb

2 Dragoner nieber und verwundete einen Spanier tobtlich. Endlich huben fie ibm bas Elenfoller empor und burchftachen ihn mit Dolchen. Reumann, verwundet entsprungen, wurde im untern Geschoß niebergeftogen. Eine Stunde nachber, um 9 Uhr, nachdem fur bie Rube in ber Stadt geforgt mar, umffellte Buttler bie Wohnung Ballenfteins, ber eben fcblas fen gegangen war und feinen Aftrologen Benno entlaffen batte. Deverour mit 6 Dragonern wurde von ber Bache eingelaffen, in ber Meinung, bag er eine Melbung zu machen habe. Auf ber Treppe ging ihnen ein Gewehr los. Durch ben Knall aufgeschreckt, fprang Ballenftein aus bem Bette und fragte bie Schildmache burch bas Fenfter, mas es gebe. Run vernahm er aus bem nachsten Saufe bas Klaggeschrei ber Frauen Terzta und Kinfta, und foll gerufen haben: "ift benn Riesmand mein Freund? will mir Niemand beifteben?" Indeffen fprengte Deverour bie gefperrte Bimmerthure. Ballenftein ftand an den Tisch gelehnt im bloßen hembe. "Du mufft fterben!" rief ihm Deverour entgegen und hielt etwas inne. Wallenstein sprach tein Wort, breitete bie Arme aus und empfing von Deverour mit einer Partifane ben Tobesftof in bie Bruft. Während seines Falles fprütte bas Blut an bie Band 1). Alle welche in das Zimmer gebrungen waren, standen einige Minuten befturzt ba; es waren gegen 30 buttlerische Dragoner, lauter Irlander bis auf 2 Schottlander und 1 Spanier. Einer wollte ben Leichnam nach bobmischer Sitte jum Fenfter hinauswerfen. Aber Buttler und Lefley, welche inbeffen heraufgekommen waren, nahmen bie Schluffel gu fich und lieffen ben Entfeelten in einen rothen Teppich gewidelt nach ber Citabelle bringen, wo er zu ben andern Ermordeten in ben Sof hingeworfen wurde und in ber Ratte fo erftarrte, bag man ben andern Zag bie Beine brechen muffte, um fie in die schlechtgezimmerte Babre legen ju tonnen. Die Leichname wurden auf bas illosche Schloß Dieß zum

<sup>1)</sup> Wo man die Spuren dis zum Jahre 1757 sah, da der Commandant, General Gulbenhof, das Zimmer übertünchen ließ. Es war das Bürgermeister Pachhübelische Haus, das die Zesuiten von 1637 an bewohnten; der P. Rector besaß das Mordzimmer, ungeachtet man es nicht an Gespenstergeschichten sehlen ließ.

Begräbniß gebracht, Neumann ausgenommen, der wegen einer beim Wein ausgestoßenen verrätherischen Rede unter den Galgen verscharrt wurde. Nach zwei Jahren erhielt Wallenssteins Wittwe, Isabelle, Erlaubniß die Reste desselben in der von ihm gestisteten Carthause zu Waltig dei Gitschin beiseten zu lassen; drei Jahre später aber ließ der schwedische General Baner das Grab öffnen und schickte den Schadel mit dem rechten Arme nach Schweden.

Buttler schrieb bem Kaiser: "Bur Realbemonstrirung 1634 27. Febr. seiner ganglichen Devotion babe er bie verhoffentlich so nothwendige als bem kaiferlichen Dienst ersprießliche Execution wiber Dero bewuffte Machinanten mit Bugiehung bes Gorbon vor und an die Sand zu nehmen nicht umgehen konnen." Caretto, mit kaiferlichen Bollmachten bei bem bohmischen Beere angekommen, berichtete bem Raifer bie That ,, als ein burch Gott bewirktes Bunber," vergaß aber nicht Belob= nungen aller Art für bie Morber in Erinnerung zu bringen. Sein niedriger Eigennut fiel zulett auch bem Raifer auf, baß er Befehl erhielt einen Theil ber geraubten Berlaffenfchaft wieder herauszugeben. Buttler ging mit Deverour nach Weien, um nabern mundlichen Bericht zu geben. Sobald ibn ber Raifer, ber eben in feiner Sofcapelle mar, erblickte, reichte er ihm die Sand, berief ihn auf fein Bimmer und ließ ihm burch ben Erzbischof von Wien fur feine treuen-Dienste eine goldene Rette umbangen, an welche er ihm einen Gnadenpfennig verehrte. Sierauf ernannte er ihn gum Kammerberrn, erhob ihn in ben Gravenstand und ließ ihm Guter von Terzins Berlaffenschaft anweisen. Gin gleiches Gefchent an Gutern nebft Gnabenkette erhielt Deverour. Leflen, auf biefelbe Beife bedacht, wurde bald bernach auch in ben Gravenftand erhoben. Die eingezogenen Berrichaften verschenkte ber Raifer an Gallas, Piccolomini, Altringer, Colloredo 1). Für

<sup>1)</sup> Wallensteins jahrliche Einkunfte wurden auf 8 Mill. Gulden geschäht. Auf seinen bohmischen Gütern hatte er über 12,000 Unterthanen. — Buttler starb noch in bemselben Jahre, Aug. 1684. Deverqur erhielt ein Vermächtniß von ihm, 1635 auch sein Regiment, und starb in Prag 1689.

fich behielt er allein bas Herzogthum Sagan und ließ für bie "Riebergemachten" 3000 Seelenmessen lesen. —

Nachdem die "geschwinde Erecution " geschehen war, gefieht Caretto felbft, "bag man erft noch hinter bas Sauptwerk ber abscheulichen Probition kommen werbe." Man batte ben Raifer glauben gemacht, "ber Tyrann" habe eine weit ausgebreitete Berfchworung gegen fein Saus angelegt. Aber bie Driginalpapiere, bie man vorzulegen versprochen, - blies ben aus; fie feien, bieß es, von ben Berfchwornen verbrannt Run follten bie angeblich Mitverschwornen burch ein ju Regensburg niebergesettes Rriegsgericht jum Geftanb= niß gebracht werben; an ber Spige ber Richter erscheinen wieber bie Namen Slawata und-Strahlenborf, bie wir unter Raifer Rubolfs II. Regierung gehört. Man hatte schon in Bohmen unter andern ben friedlandischen Cangler Elg, auch ben "Rativitätsteller" Benn o verhaftet, es ift aber von ib= rem Berhor nichts Naberes bekannt; vielmehr fuchte man ber Sache erft Wichtigkeit zu geben burch Ginziehung ber angesebnften Personen. Der Bergog Frang Albrecht von Lauens burg, auf bem Rudwege von Bergog Bernhard burch Lift gefangen, und fein Bruber Beinrich Julius, Dberft eines fachfischen Regimente unter Ballenftein, beffen Abneigung gegen Die Staliener und Jesuiten bekannt war, wurden zuerft in Untersuchung gezogen, fpater aber Beibe vom Raifer wieber freigelaffen, ungeachtet ber Erftere auf wirklicher Berbandlung mit Bergog Bernhard ergriffen worben; vielmehr murbe berfelbe, wie wir fcon fruber gemeldet, nachdem er gur fatholifchen Kirche übergetreten, jum Generallieutenant einer Des resabtheilung in Schlefien ernannt. Der Generalfeldzeugmeis fter Sparr, wegen feiner Unbanglichkeit an Ballenftein jum Tobe verurtheilt, erhielt auf Furbitte bes Konigs von Polen lebenslänglichen Seftungsarreft, bas Sahr barauf aber Entlaffung nach Polen. Eben fo murbe bei bem Dberftlieutenant Sammerle, General von Scherfenberg und Dberft Lofy bie Tobesftrafe in Festungsarreft verwandelt. Bon ben Befehlshabern bufte allein ber Grav von Schaffgotich, aus einer evangelischen schlesischen Familie, auf bem Schaffot. Wiewohl nach ber eigenen Erklarung bes regensburger Kriegsgerichts

"tiber bas hauptwefen ber Berfcworung weniger als querft au Bien aus ibm Berausgebracht worben", fo erfannten boch bie Rechtsgelehrten, "ba er bereits wegen allerftartften Berbachts jum Tobe verurtheilt fei, fo tonne er noch, um ein weiteres Geftanbnis von ihm zu erhalten, auf bie gob ter gesvannt werben, weil er boch für weiter Richts mehr als ein tobter Cabaver zu halten fei (!!). Roch einmal muß aber bas Kriegsgericht gesteben, "es fei auch burch bie Dortur nichts Erhebliches ju effectuiren gewefen". Dennoch bleibt bas Ertenntniß: "baß genugfamer Beweis vorhanden, baß Shaffgotfc bas Sauptwert ber Confpiration mit bem ent-Leibten Friedlander habe führen und manuteniren belfen;" und ber Raifer milberte ungeachtet ber bringenbften Bitten von

(1635 Schaffgotich bas Bluturtheil nur foweit, bag ihm mit bem 22 Inl.) Haupte nicht auch die Sand abgehauen werben follte.

Inbeffen fand Ferdinand II. nicht für überfluffig, ein Manifeft und ein Umlauffchreiben an bie Sofe zu erlaffen, worin gefagt wird, "baß gegen ben gewesenen Felbhauptmann von Friedland tein anberer Proces benn allein bie Grecution babe fattfinden konnen, weil berfelbe nicht allein eine gang weit aussehende Conspiration unter bem taiferlichen Rriegspole angesponnen, sondern auch aus unterschiedlicher Ambition feine treulofe machinationes babin gerichtet, ben Raifer um Abron und Scepter ju bringen und beffen hochloblichftes Saus ganz auszurotten."

Richt leicht ift eine fo arge Entstellung der Bahrheit in bie Geschichtbucher aufgenommen worben als biefe. fo gehaltreichen ferdinanbeischen Unnalen bes Graven von Thevenhiller und nach ihm fast alle andern bis auf ben beutigen Zag laffen Ballenftein als Berrather und Re bellen gerechte Strafe leiben. 3mar bie Beitgenoffen wollten fich beffen nicht überreben laffen. Es erschienen viele Flugfdriften, Abbilbungen und burch gablreiche Bantelfanger verbreitete Lieber, welche bie zu Eger vorgeloffene That geradezu Menchelmord nannten. Allein biefe ,, famofen Gebichte und Schriften" wurden in Bftetreich verboten, im Reiche aufge fauft und haben fich endlich bis auf ein Paar Titel verloren. Eine berfelben ichien bem faiferlichen Sofe fo wichtig, bag

er sie in einer eigenen Schrift wiberlegen ließ, welche noch vorhanden ift. Dur in schwedischen und frangofischen Geschichtwerken haben fich Undeutungen vom mahren Bergange ber Sache erhalten. Im Raiferhause scheint eine schwankenbe Arabition geblieben zu fein. Als Leopold I. 39 Sahre nach biefer Begebenheit nach Prag tam, wo ihm ein Minister ben wallensteinischen Palaft als "bas Saus bes Rebellen" bemerklich machte, hielt er bemfelben bie Frage entgegen: "weifit Du es für gewiß, daß Wallenftein ein Rebell mar? 1)" Bei einer Busammenkunft mit Friedrich bem Großen wollte Joseph II. auf bie Frage von ber Schuld Wallensteins fich nicht weiter einlaffen als bag er verficherte, er konne feinen Borfahren feine Ungerechtigkeit jutrauen. Dem zweiten Leopold zeigten bie Sofleute ju Eger bie Statte, ba ber Berrather gefallen fei: er verwies ihnen biefe Boreiligkeit mit bem Bebeuten, bag es noch nicht entschieden sei, ob er Berrather gewesen, und bag man es ber Beit überlaffen muffe Die betrübte Geschichte aufzuklaren. Diese Beit ift endlich getommen, nachbem Danches aufgehort bat Geheimniß zu fein, was bieber forgfältig verschlossen war. Raifer Frang II., auch gegen bie Borwelt gerecht, bat bie Eröffnung ber Urdive geftattet. Aus biefen wie aus anbern Sammlungen ift es Friedrich Forfter gelungent-überraschende Aufschlusse ju geben, auf welche obige Darftellung 'geftupt ift. Es ift nun entschieden: Wallenftein fiel nicht als Berrather am Raifer; vielmehr hat bie Hofpartei zweifachen Berrath am Raiser und an Wallenstein zugleich begangen. Aus Furcht vor bem beftigen Geifte Ballenfteins wuffte fie tein anderes Mittel mehr als Mord, um fich feiner zu entladen und gu= gleich ben Raifer glauben zu machen, bag er wirklich Berrather gewefen.

Insofern fiel Wallenstein unschuldig. Doch ift er an sich betrachtet nicht ohne Schuld. Wenn man von seinen letten Entwürfen irgend einen als aufrichtig gemeint annehmen darf, so ist es der, daß er schlechterdings Frieden wollte, um größere Dinge im Often auszusühren, wiewohl seine Gesund-

<sup>1)</sup> Murr, a. a. D. S. 851.

beit fcon fo geschwächt war, bag er auf feinen Kall mehr lange gelebt haben wurbe. So ware er in Übereinftimmung mit feinen Jugenbentwurfen geblieben. Ballenftein konnte, wenn feine letten Berhandlungen gum Biele tamen, Die zweite und traurigfte Salfte bes 30 jabrigen Rriegs abwenben; er bielt babei ben patriotischen Grundsat feft, Die Fremben aus bem Reiche zu entfernen, und ba er Nichts weniger als Freund ber Pfaffenpartei mar, fo wurde er wohl auch bei bem wirklichen Arieben ben Protestanten milbere Bedingungen gemacht haben als jene; boch ift es fehr zu vermuthen, bag er wenigstens im Norben von Teutschland benfelben Principat fich zugeeignet haben murbe, von welchem er bie Schweben verbrangen wollte. Indem er alfo feine ausgebehnte Bollmacht als unumschrantter Felbherr auf ein Gebiet übertrug, fur welches fie ibm nicht verlieben mar, indem er burch trugliche Berhandlungen bie Machte gegen einander verwickelte, um die eine burch bie andere ju ichlagen und ben Frieden nach feinem Sinne und für feinen Bortheil fchlieffen ju tonnen, überfab et, baß er fich alles Bertrauens beraubte in folchem Grabe, baß er auch in ber Stunde ber aufferften Roth feinen Glauben mehr fand. Und fo fiel er als Berrather an fich felbft. Seine Morber aber konnten ihn nicht hoher ehren, als daß fie bei bem balb barauf gefolgten prager Frieden nur feinen Plan sur Ausführung brachten, und fo hat fich auch bei ihnen gezeigt, wie treffend Richelieu von Ballenftein gefagt: "Nach feinem Tobe fchmahten ibn bie, welche ibn loben murben, wenn er noch lebte!"

Es ist nicht die Geschichte eines einzelnen Mannes, was wir vor uns haben; es ist die Geschichte einer großen Reaction, nicht allein am Raiserhofe, gewissernaßen Fortsetzung dessen, was wir unter Rudolf II. und Matthias gesehen, sondern zugleich bei der ganzen katholischen Armee, mit der hochten Erbitterung zwischen Teutschen und Welschen, am Hofe wie im Heer. Wallenstein, der böhmische Edelmann, vereinigte die Schlauheit des Slaven mit teutscher Thatkraft. Die italienische spanische Partei kampste auf Tob und Leben, damit durch ihn kein Friede werde, weil sie nur vom Krieg ihr Glück erwartete. Herzog Heinrich Julius von Lauenburg

wurde beschulbigt sich barüber in strasbaren Reben ausgestassen zu haben 1); die Welschen hatten dies und das falschslich vorgegeben und den frommen Herzog von Friedland unsschuldigerweise um das Leben bringen lassen; die Teutschen wären große Schuste, daß sie sich von den welschen Hunden, denen man die Halse brechen musste, commandiren liessen." Das giebt er im Verhore zu gedussert zu haben; im Fall-keine Remedirung jener großen Erbitterung geschähe, könnte eine große Schlägerei daraus entstehen. Nicht übersehen durssen wir, daß unter den gedung en en Mordern Walstensteins kein einziger Teutscher gewesen ist.

Im wallenfteinischen Beere entstand allerdings, wie bie Schweben erwarteten, nach seinem Tobe große Unzufriebenbeit und Bermirrung wegen ber rudftanbigen Foberungen, auch zeigte fich bei einem Theile immer noch perfonliche Un= banglichkeit. Nach einer fo großen Probition, von jedem Theil bem anbern gur Laft gelegt, wollte feiner mehr bem anbern trauen; es entftanben vielfaltige Zweikampfe zwifchen kaiferlichs und friedlandisch Gefinnten. Bon lettern wurde eine große Babl zu Prag hingerichtet. Etliche Regimenter traten qu= fammen und begehrten, weil ihr General tobt ware, bezahlt ober abgedankt zu werden; im widrigen Fall brobten fie in ben faiferlichen Erblanden fich felbft bezahlt zu machen. groß die Berlegenheit bes hofes gewesen, lafft fich baraus abnehmen, bag man fich an bie ungarifden Stanbe manbte; biefe wollten fich jeboch nicht einlaffen, um fich ben Rrieg nicht auf ben Sals zu ziehen. Die bem Raifer vorzüglich ergebes nen Befehlshaber machten endlich ben Borfchlag, alle frieb= lanbifch gefinnten Officiere fortzuschaffen, bem Kriegevolt brei Monate Solb auszubezahlen und ben Oberbefehl bem Konige von Ungarn Ferbinand III. zu übergeben 2). biefe Beife murbe bas heer endlich beruhigt, und somit gelang es jugleich Ballenfteins Gegnern Alles ju erreichen, was fie fcon vor beffen Wieberberufung, nach bem Plan bes Rurfürsten Maximilians von Baiern, angelegt batten. Daß

<sup>1)</sup> Borfter, a. a. D. III. Ang. 16.

<sup>2)</sup> Theatr. Europ. III. 185.

biefer überhaupt zu biefer Wendung ber Dinge nicht wenig mitgewirkt, geht aus mehrsachen Zeugniffen hervor.

Indessen konnten boch die Schweden aus der Verwirtung des wallensteinischen Heeres den erwarteten Vortheil nicht ziehen, hauptsächlich weil Sachsen nach seiner Sewohn beit zurücklielt. Herzog Bernhard wollte einen Angriff auf 1634 Eger machen, um den Herzog Franz Albrecht von Lauendurg 20. Bebr. wieder zu befreien; der Oberst Rosen drang bis vor die Thore der Stadt, hied 200 Mann nieder und erbeutete 600 Pferde; allein üble Wege hinderten die weitern Unternehmungen. Als Herzog Bernhard an die Grenze kam, vernahm er, daß die friedländischen Regimenter dem Kaiser getreu geblieden; er ging palso zurück nach Weyden und ließ seine Soldaten einige Tage raften.

Die beiden Heere, das protestantische und das katholische, verloren in zwei Jahren ihre Feldherren auf sehr verschiedene Weise und mit entgegengesetzen Folgen. Gustav Abolph weihte sich dem Tode in offener Feldschlacht; doch blied die Gegenpartei des Meuchelmordes verdächtig. Wallenstein unterlag einem erwiesenen Justizmord, in der That als Opfer seiner eigenen Praktiken. In das kaiserliche Heer brachte Gallas und der Name des Königs von Ungarn wieder Einheit und neuen Muth. Die Häupter des protestantischen Heer, res hingegen beodachteten einander mit Eisersucht, und wie dort Erbitterung war zwischen Teutschen und Welsch, so sehen wir hier nun die Reaction zwischen Teutschen und Schweden immer verderblicher hervortreten.

Seit der Eroberung von Regensburg wuchsen Berns
hards ehrgeizige Entwurfe. Drenstierna mit seinem Schwiegersohn Horn suchte sie auf alle Weise zu hemmen. Er ließ ihm die Wahl, ob er in Bohmen oder Osterreich eins dringen wollte. Das heer hatte in der That eine überlegene Stellung im Reich und es konnte jest ein hauptschlag gegen die Erblande des Kaisers ausgeführt werden; allein der Reichstanzler wollte nicht den Herzog zum Nachtheile Horns untersstützen. Auf sächssischen Beistand nicht anders, als wenn ihm der Oberbefehl und seinem Kursursten das Directorium eins

geraumt wurde. Inbeffen zogen bie Raiferlichen mit Dacht an ber Donau berauf, Altringen nahm Straubing und bebrobte Regensburg. Statt mit vereinigter Rraft ihnen ents gegenzuziehen, verfolgten bie fchwedischen Befehlshaber ihre perfonlichen Streitigkeiten, indem fie Regensburg fur fart genug hielten bem Feinde ju widerstehen. Nachbem Bernbard bie von Drenftierna jugefagte Berftartung aus Thuringen vergeblich erwartet batte, marf er, um fein Franken gu schonen, bie verhungerten Regimenter nach Schwaben, bas bem Felbmarfchall Sorn angewiesen war. Bu Ulm famen bie beiben Belbherren beftig an einander, nicht bloß wegen ber Quartlere fondern wegen bes. Dberbefehls. Bernhard ging pach Cimind, bann zu bem Bunbestag nach Frankfurt, um feine Beichwerben gegen ben Reichstangter vorzubringen. Das Consilium formatum ware nicht ungeneigt gewesen Bernbarb zum Generaliffimus zu ernennen; aber Drenftierna ents foieb nicht und wollte nur im aufferften Fall Bernbard mit Born gemeinschaftlich agiren laffen. Inbeffen tam Rachricht, bag ein zweites heer unter bem Konige von Ungarn im Unaug fei, um Regensburg von beiben Seiten, vereint mit 216 tringen anzugreifen. Nun brach Bernhard jum Entfat auf, 18 Mai. er war aber nicht fart genug biefen auszuführen; nach eis nem hibigen Gefecht begnugte er fich bie Befatung zu vers 20. Dai. ftarten und verfprach in acht Tagen mit vermehrter Dacht wieber ju kommen. Aber über ber Frage, wo und wie er fich mit born vereinigen follte, ging wieder die beste Beit. verloren. Inbessen belagerte er Forchheim, bessen Besit für Franken bochft wichtig mar, im Fall Regensburg übergeben wurbe. Die Lage Diefer Stadt wurde wirklich bochft mislich, nachbem es ben Raiferlichen gelungen mar Relbeim einzuneh 16. Jun. men. Nun vereinigte fich Bernhard, wider ben Bunfch Drenfliernas, mit horn bei Augeburg, um Regensburg ju Bulfe ju eilen. Aber bas verhungerte, etwa 22,000 Mann farte Beer muffte fich erft burch Baiern burchschlagen und bie von bem Feinde befetten Stabte wegnehmen. Go traf unter anbern ein trauriges Loos bas erfturmte Landshut: Die mils ben Krieger überlieffen fich nach ben bisherigen Entbehrungen ben fcredlichften Grauelthaten unter bem Bormande gerechter Pfifter Befdichte b. Teutschen IV.

Rache für das unglückliche Magdeburg. Nachdem Bernhard und horn ihnen Einhalt gethan und durch ein gefundenes Magazin ihre Erhaltung gesichert hatten, hofften sie noch zu rechter Zeit Regensburg zu erreichen, ersuhren aber schon nach 1634 vierstündigem Marsch den Fall der Stadt. Nach 465 Aust 26. Jul. sällen und 7 abgeschlagenen Stürmen, wobei im Ganzen 700,000 Kanonenschüsse gefallen und 8000 Kaiserliche getöbtet worden, musste sich die Besahung aus Mangel an Kriegsbedarf ergeben, erhielt jedoch unter dem tapsem Lars Kagge freien Abzug.

Die erste Strafe für die Uneinigkeit unter der Befehlshabern war Ermattung und Ansartung ber schlechtversorgten Heeresabtheitungen, welche Regensburg zu Hulfe eiten kollten. Die andere ber Berlust dieses großen und wichtigen Baffenplages, ber ben gemeinschaftlichen Unternehmungen gegen Bohmen und Ofterreich zum Stutypunct dienen sollte. Jest wurde die Stadt Stutypunct des kaiserlichen Hecres. Auch auf Orenstierna wartete eine Buße, da er sich bald genothigt sah, wie Hugo Grotius richtig vorausgesagt hatte, die Freundschaft Frankreichs zu suchen.

Bergeblich waren die Bortheile, welche indessen die nord-

liche Abtheilung des schwedischen Heeres unter Baner und die Sachsen unter Arnim errungen hatten. Letterer vertrieb 13. Mai. die Kaiserlichen ans der Lausit und siegte bei Liegnit. Basner nahm Frankfurt a. d. D. und Crossen wieder ein, und Jul. Beibe drangen nun vereint in Bohmen vor und bedrohten schon Prag. Vergeblich hossten Bernhard und Horn, indem sie in schlechter Verfassung nach Augsburg zurückzogen, die Hauptmacht der Kaiserlichen werde sich nun nach Bohmen wenden, um Baners und Arnims Schaaren aufzuhalten; allein 29 Jul. diese konnten sich schon beswegen nicht halten, weil die Mit-

wirkung der südlichen heeresabtheilungen sehlte. Ferdinand III.
begnügte sich deswegen nur einige Regimenter nach Böhmen
zu schieden und seite den Zug mit der Hauptmacht auswärts
an der Donau fort. In jener Boraussehung hatten sich
Bernhard und Horn getrennt; Letzterer wollte den aus Italien kommenden Spaniern entgegengehen; da aber Bernhard
die ganze seindliche Nacht unerwartet vor Donauworth traf,

rief er horn wieber eiligst zu fich. Indessen verminderten hunger und Krantheiten von Tag zu Tag die Bahl ber Kries ger; bringend mahnte Bernhard ben Bundestag um Berstars fung. hier mar aber biefelbe 3wietracht wie unter ben Reldberren. Bahrend man mit ben beiben fachfifchen und bem wefiphalischen Kreis die Berhandlungen über ihren Beitritt zum heilbronner Bunde fortsette, erkalteten viele feitherige Mitglieber besselben; es waren nicht mehr die Sachsen allein bie auf ben schwedischen Legaten icheel faben, ber vor allen nur feines Schabenersages gewiß fein wollte. Die Spannung benute Frantreich, um, wenn Schweben nicht nach Wunfc thun wurde, eine britte Partei mit ben nordteutschen Rreifen gu errichten. Run muffte Drenftierna nachgeben; er raumte ben Frangofen das bisher verweigerte Philippsburg ein, um 6000 Mann gur Berfidrfung zu erhalten. Gefchredt burch bie Unnaherung ber taiferlichen Saupts

macht boten Birtemberg und Baben ihr Landvolf auf, um fich mit Bernhard zu vereinigen. Als biefer vernahm, daß 19. Aug. Rordlingen ftart von ben Kaiferlichen bedrangt murbe, brach er von ber Donau auf, hieb unterwegs 3000 Kaifer= liche nieder und jog mit horn auf die Unbobe von Bopfin 21. Aug. gen, unfern Nordlingen, in der Absicht bas feindliche Lager au überfallen. Dorn folug bagegen vor, eine Berftartung nach Rordlingen zu werfen. Ferdinand III. machte Friedens-antrage. Bernhard verwarf fie, bas Wort zurudgebend: "Regern burfe man nicht Wort halten." Seine Absicht war zu schlagen, ehe ber Cardinalinfant mit ben Spaniern und Johann von Berth mit feiner Reiterei bei bem taiferlichen Seere antame; aber horn und Unbere wollten ihrerfeits erft bie Unfunft bes Graven Rrag erwarten. Gebalb biefer eintraf, ließ fich Bernhard nicht mehr von feinem Borfag abhalten bie Stadt burch eine Schlacht zu retten, wiewohl auf ber andern Seite indessen auch die Spanier angekommen was ren. Die schwedisch steutschen Schaaren zählten kaum 22,000 Mann, darunter 6000 ungeübtes Landvolk; die Kaiserlichen 33,000 Mann. Born mistieth bie Schlacht bis erft ber Rheingrav zur Verstartung angetommen ware. Dieser Mans gel an Übereinstimmung murbe neben ber fcmachen Babl und

1634 einigen Unfallen wahrend ber Schlacht bie Urfache ber er-6. Sept folgten Niederlage. Bergeblich erschöpfte fich bie Tapferkeit ber Schweben. Reue Angriffe ber fpanischen Regimenter brangten fie gurud. Bom feindlichen Geschüte übermaltigt rieth horn querft jum Rudjug. Bernhard wollte bas Feld noch folange behaupten, bis bas heer erft wieber feften guß gefasst haben wurde; aber auch er wurde burch bas schwere Befchut in bas Thal herabgetrieben, und nun marb Berwirrung und Flucht allgemein, horn und Kraz gefangen. Bernbard, mit Dube enttommen, nahm bie Flucht in bas Birtem= bergifche nach bem Berluft feines gangen Gepade und vieler Rostbarkeiten. Seine Canglei hatte er felbft verbrannt; ein unersetlicher Berluft fur die Geschichte. Das schwebische Seer vermiffte 12,000 Tobte, 6000 Gefangene und 80 Kanonen. Der fleine Reft konnte fich erft bei Beilbronn und Frankfurt wieber fammeln.

Keine Schlacht im ganzen Kriege hat neben ber Nieberlage selbst so traurige Folgen gehabt wie die von Rordlins gen. Das siegreiche taiserliche Heer, das nur 1200 Mann verloren haben soll, siel mit seiner ganzen Erbitterung in die siebteutschen protestantischen Länder. Alle disherigen Kriegss drangsale sind Nichts gegen die welche jest erst kommen, um das Grundverderben zu vollenden. Schweden schien an diessem Tage den Preis aller disherigen Anstrengungen verloren zu haben; es verlor das Vertrauen der teutschen Stände, ja diese verloren auch wieder alles Vertrauen zu sich selbst. Das heilbronner Bundniß stand an der Austösung. Wäre der Kaiser jest mit weniger Harte zu Werk gegangen, die Stände würden sich wohl alle, nach dem Vorgange von Sachsen, ihm in die Arme geworsen haben.

Drenstierna sah sich in der That in noch größerer Bebrängniß als nach dem Tode des Königs oder vielmehr sein starker Geist hatte jest eine noch schwerere Aufgade zu lösen, um die verzagten, erschöpften Bundesgenossen beisammen zu halten und zu neuen Maßregeln aufzumuntern. Dringend schrieb er ihnen den Muth nicht sinken zu lassen; es sei ja noch nicht Alles verloren. Noch stand ein zweites ungeschwächtes heer unter Baner an der böhmischen Grenze. Wenn

aber Drenftierna nicht mit biefem unverrichteter Dinge aus Teutschland abziehen follte, fo mufften ungefaumt bie oberlanbischen Berhaltniffe wieber hergeftellt werben. Das Berbienft hiervon gebührt bem schwedischen Legaten. Das ganze Sahr bis gur nordlinger Schlacht maren bie Berhandlungen mit ben fachfischen Rreifen fortgefett worben; wenige Tage nach berfelben tam ber Abschluß zu Stande; Die Rreise ver= 13. Sept. fprachen 80,000 Mann zu ftellen; aber die Erfullung blieb iebt aus. Drenftierna konnte fich also nur an die vier obern Rreise halten. Diese liessen fich zwar in teine Friedenshandlungen mit bem Raifer ein, aber fie wufften auch überall nicht was fie thun follten und lieffen in bumpfer Betaubung bas barte Schickfal tommen. Wer flieben tonnte, eilte über ben Rhein ober in bie Schweit. Markgrav Friedrich von Baben und ber junge Bergog Cberhard von Birtemberg fuchten gleich nach ber Schlacht Buflucht in Strafburg mit folder Saft, bag bie getroffenen Unordnungen fur bas Land nicht mehr befolgt werden konnten. Dagegen blieb Eberbards Cangler, Dr. Loffler, als ichwebischer Bicecangler, mit bem Secretar Barnbuler bei bem Consilium formatum. Erftern hatte ichon Guftav Abolph verlangt, um feinen Cangler in ben teutschen Angelegenheiten zu unterftugen. Das Consilium formatum ift hauptfachlich fein Bert, und Beibe, Löffler und Barnbuler, find es welche ber protestantischen Sache unter schwedischem Schute die bedeutendsten Dienste erwiesen, mahrend ihr Baterland in ber Gewalt ber faiferlichen Solbatesca burch Grausamkeiten, hunger und Pest so entvollert wurde, bag bie gefegnetften gluren bas Bilb ber fcauerlichften Berdbung barboten.

Da Drenftierna bas heer unter Baner zu anbern Unternehmungen fparte, mufften vor Allem in ben Rheinlanden bie Trummer bes geschlagenen Beeres gesammelt und ergangt werben. Bu Canftabt war ber Rheingrav mit ben erwarteten 8000 Mann ju Bernhard geftoßen; ju Beilbronn trafen etwa ebensoviel von den zerftreuten Golbaten ein; man hoffte, Frantreich werbe bie versprochenen 6000 fenden. Inbeffen führte Bernhard bie seinigen in die Gegend von Frankfurt. Deil Die jum Theil vom Beinde befetten Rreife tein Gelb aufbrin:

gen konnten, naben Drenftierna von ber frankfurter Raufmannschaft ein gezwungenes Unlehn von 100,000 Thalern: bamit konnte jedoch bas unzufriebene heer fo wenig beschwichtigt werben, daß man in Berlegenheit war baffelbe unteraubringen. Drenftierna wollte es bei Maing behalten. Bernbard führte es aber über ben Rhein, wo die Golbaten Unthaten verübten welche alles Bisberige überftiegen. Biewohl Die Bundesftande noch immer bas meifte Bertrauen in Ubnicht bes Oberbefehls auf Bernhard festen, mit ber Aufferung, "baß, ber ben Karren umgeworfen, folden auch wieder aufaurichten verbunden mare," fo muffte boch Bernhard felbft bei biefer Lage ber Dinge keinen bestimmten Plan burchaus fegen. Muf Feuquieres Erinnerungen ftellte er bie Rriegs. aucht wieder ber und ging über ben Rhein gurud. 3mifchen feinem Bruber Wilhelm und bem fcwebifchen General Bener, ber von ber bobmifden Grenze nach Thuringen bineinang, mar ebenfalls Streit über ben Dberbefehl, überall Ber binberung gemeinschaftlicher Dagregeln.

Da ber Rurfürst von Sachsen fich aufs neue bem Rais fer genabert und ernftliche Friedenshandlungen angetragen hatte, auch ber nieberfachfische Kreis zuruchbielt, so wandte fic Drenftierna wieberholt an England, Solland, Benedig, besons bers aber an Franfreich. In bemfelben Beitpunct ba fcon 1634 bie Friebenspraliminarien gwischen Sachsen und bem Raifer entworfen murben, brachte Dr. goffler folgenbe Bebingungen einer nabern Übereinkunft zwischen Frankreich und ben beile bronner Berbunbeten gurud: ber Ronig verspricht, wenn er mit Offerreich brechen werbe, 12,000 Teutsche ober anbere Solbaten unter ben Befehlen eines jum beilbronner Bunde geborigen Furfien gu unterhalten , fowie gur Berftartung bes Bundesbeeres 500,000 Livres zu bezahlen, feine Seere jeboch nicht auf bem rechten Rheinufer agiren zu laffen. Bulfe follte ibm augefagt werben Git und Stimme im Bur besrath, feinem Generallieutenant gleiche Borrechte wie bem Bundesgeneral; ferner bas Befatungerecht aller Stabte auf bem rechten Rheinufer von Breifach bis Coftang; auf bem linken Rheinufer folle ihm eingeraumt werben bas gange Elfaß; über bie Burudgabe biefer Begirte follte ber funftige Friebe

verfügen, indeffen aber bie Befatungen auch bem Bunde verpflichtet fein. Überdies bedung ber Ronig die Erhaltung ber Eatholischen Religion in allen eroberten ganbern und behielt fich bie Freiheit vor, in Schut ju nehmen, wer von Furften und Standen bes Reichs benfelben fuchen wurde. folle ber Bund fur bie Friedensverfügungen zwanzig Sabre burgen und einstweilen bafur forgen, bag Sachfen und Branbenburg keinen besondern Bergleich mit bem Feinde trafen.

Die ju Worms verfammelten Bunbesftante hatten gwar 22. Nov. allerlei Bebenklichkeiten über biefe Puncte; mehrere unter ibmen batten fich lieber ben fachfischen Friedenshandlungen gu Pirna anschlieffen mogen; inbeffen bequemten fie fich boch auf Bureden bes frangofischen Gefanbten gur Unterschrift. Drenftierna verweigerte bie feinige, weil es gegen bie Burbe ber Grone Schweben mare, Die Gulfevolter bem Befehl eines teutschen Burften gu überlaffen; befonbere aber verbroß ibn, bag teine größern Summen fur bie Ginraumung von Benfeld verfprochen worben, ungeachtet er felbft bas Elfaß angeboten batte und nach ber geheimen Instruction fogar bas Rurfürstenthum Mains für bie Kriegsbauer an Frankreich zu überlaffen bereit war. Er entlieg ben Cangler Loffler ber fcwebifchen Dienfte und fanbte ben Sugo Grotius nach Paris, um ben Berbands tungen eine andere Wendung ju geben. Spater ging er felbft Da bie Raiserlichen einen wiederholten Ungriff auf Beibelberg machten, wurden bie Frangofen endlich genothigt thre Armeen vom linken Rheinufer jum Entfat biefes wichtis gen Plages zu verwenden, und fomit offen gegen ben Rais fer aufzutreten. Bergog Bernhard war in feinem Theil eben fo unzufrieden als Orenftierna vom Bunbestag hinweggegangen. Da man ihn in biefem Beitpunct fur ben kaiferlichen Dienst zu gewinnen suchte, so betrieb ber frangofische Gefandte feine Ernennung jum Generaliffimus bes Bunbebbee: res. Unter biefen Umftanben machte Bernhard fast eben fo ftarte Bedingungen wie Wallenstein in feiner letten Capitulation. Er wollte fo viel moglich freie Banbe nicht nur im Felbe fondern auch fur. die Unterhaltung des Seeres behal-ten. Während bieser Berhandlungen fiel Philippsburg mit 1635 feinen Borrathen, bann auch Speier in die Gewalt ber Rai= 14. 3an.

Mber 18. Dec.

23. Jan. ferlichen. Der auf's neue nach Worms berufene Bunbestag 2. Marz kam endlich mit Bernhard über eine Capitulation überein, worin feine Foderungen ermäßigt und ihm ein Kriegsrath beigeordnet wurde. Sofort eroberte Bernhard in Bereini-

12. Marz gung mit den Franzosen Sprier wieder. Die von Frankreich versprochenen 12,000 Mann kamen jedoch langsam auf die Beine.

Der Sang des Kriegs wurde immer gunftiger für die kaiserlichen Wassen. Aus den sudwestlichsten Provinzen des Reichs war die Hauptmacht der Protestanten an den Mittelztein zurückgedrängt; Baners Abtheilung in Thuringen kam durch die sachsischen Verhältnisse in Verlegenheit. Noch dewiesen einzelne Plage die standhafteste Ausdauer. Das Schloß

19. Marz Coburg, schon ganz unterminirt, erhielt bei seiner Übergabe an die Kaiserlichen ehrenvolle Bedingungen; die Stadt Augs18. Marz burg unterwarf sich erst nachdem die Hungersnoth und Pest

burg unterwarf sich erst nachdem die Hungersnoth und Peft aus's hochste gestiegen waren, und verlor ihre Religionsfreisheit. Indessen nahm der Krieg selbst eine immer grausamere Gestalt an. "Da wütheten," sagt ein gleichzeitiger Bericht 1), "auf der einen Seite Schweden, Lappen, Finnlander, Irlander u. s. w., auf der andern Croaten, Cosaken, Polaken, Husaren, Spanier, Wallonen, und wusste Niemand wer Freund oder Feind ware, denn es war da kein Unterschied. Wer Geldhatte, war Feind; wer es nicht hatte, wurde doch dasur gehalten und gemartert. Und die eingebornen Landeskind er besteissigten sich in der Tyrannei die Meister zu übertressen. "Eine der unzähligen Expressungsarten erhielt den Namen "schwedischer Trunk")," wiewohl sie bei allen Heeren üblich war; die Croaten aber haben, wie schon bei Magdeburg, nach einstimmigen Berichten die Wütherei aus's höchste gestrieben.

Da erklang, nach siebenzehn schredlichen Sahren, die erfte 30. Marz Friedenskunde. Die geheim gehaltenen pirnaischen Ber

<sup>1)</sup> Theatr. Europ. III. 365.

<sup>2)</sup> Wobei die Ungludlichen mit ekelhaften Fluffigkeiten bis gum Er: ftiden angefullt, bann auf ben Bauch getreten wurden, bis fie bekannten, wo noch ein Raub zu finden mare.

handlungen zwischen dem Kaiser und dem Kurskrsten von Sachsen wurden zu Prag zum Abschluß gesührt. Aber wie war dieser Friede-beschaffen?! Man kam überein, die viels sährige Streitfrage über die vor und nach dem passauer Bertrag reformirten Stifte und übrigen geistlichen Güter, nachdem das Restitutionsedict von 1629 den Knozten zerhauen hatte, auf folgende Weise zu zerlegen und zu vergleichen !):

Mittelbare, vor bem paffauer Bertrag reformirte Rirchenguter bleiben nach bem flaren Buchftaben bes Reli= gionsfriedens; unmittelbare Rirchenguter bingegen, welche vor bem paffauer Bertrag eingezogen worben, und alle nach bemfelben in protestantische Banbe gekommene sowohl unmittelbare als mittelbare Guter bleiben in bem Buftanbe, wie fie am 12. Rov. 1627 gewesen, noch vierzig Jahre, biejenigen ausgenommen, welche vor und nach bem genannten Termin in Form Rechtens ben Ratholischen querkannt worden. Burbe über jene in ben nachsten gehn Sahren kein Bergleich au Stand tommen, fo bleibt fur jeben Theil ber Befigftand vom genannten Datum, fo gut ober fcwach er gewesen, für im-Dabei behalt fich ber Raifer auf ben Kall ber Richt= vergleichung ober weiterer Streitigfeiten bie Jurisbiction por. So weit wurde bas Restitutions : Cbict mobificirt, ohne es geradezu aufzuheben. Uber bie nach bemfelben porgenommene Befetung ber fachfischen Stifte murbe ents schieben, bag bes Rurfürsten Sohn August bas Erzstift Dag = beburg lebenslänglich behalte, 4 Umtsbezirfe aber als Leben bem Rurfurften zufallen, bis fie ausgeloft wurden. Dem gewefenen Abministrator Markgrav Christian Wilhelm von Branbenburg' mirb ein Sahrgelb bezahlt; bas Bisthum Salbers fabt hingegen bleibt bem baju Ermablten, Erzbergog Leovold Bilbelm." Bufolge biefes von Sachsen im Namen ber A. C. Bermanbten gefchloffenen Friedens follten Alle welche fich demfelben bequemen wurden von 1630 an volltommene Umneflie erhalten, auch Dedlenburg; nur bie bobmifchen und

<sup>1)</sup> Londorp, Thi. IV. B. III. R. 4. Pirnische und pragische Friedenspacten S. 66 ff.

pfalgifchen Ungelegenheiten (gerabe bie zwei Sauptanlaffe bes Kriegs) bleiben ausgeschloffen; boch wird fur bie Bittme und die Kinder bes Pfalzgraven (beffen Afche furzlich noch von ben Reinden beunruhigt worden) ein fürftlicher Unterhalt In Abficht ber Reicheritterschaft und ber Reichsftabte, fofern fie fich nicht icon mit bem Raifer verglichen, werben bie betreffenben Bestimmungen bes Religions friebens bestätigt 1). Donaumorth follte restituirt werben, sobald bie Gecutionstoften an Baiern bezahlt fein wurden. In ben ofterreichischen Erblanden lafft fich ber Raifer in Abficht ber freien Religionsubung Nichts vorschreiben. bie A. C. Berwandten und die Katholischen einander im Ariege abgenommen, folle restituirt, und bas mas Frank reich und Goweben besagen, unter Mitwirkung Rurfachsens und ber übrigen 2. C. verwandten Stanbe wieber gurudaebracht werben. Bu Bollgiebung biefes Friedens follen Dieselben ihre Kriegsvoller mit bem taiferlichen als ber rom. faif. Maj. und bes beil. rom. Reichs Rriegsbeere vereinigen. Über bie kunftigen Ginrichtungen fur bie Dilig wird ein Reichstag ausgeschrieben.

In Ferdinands III. langer Regierung ist hier einmal wieder vom Reichstage die Rede, aber nur in einer untergeordneten Angelegenheit. Man erkannte, daß der Friede selbst verfassungsmäßig auf einem Reichs und Deputations-Tag hatte geschlossen werden sollen. Deshalb erließ der Kaiser, jedoch 1635 erst 12 Tage spater, ein Patent in das Resch, worin er die 12. Inn. Beriehung der Form entschuldigt und gegen nachtheilige Consequenz verwahrt. Er lässt aber den Ständen nur 10tägige Frist zum Beitritt. Die übrigen Gegenstände welche nicht für den Reichstag zu gehören schienen, wurden besonders verabschiedet, namentlich die Vereinigung der Kriegsvölker, hauptsfächlich aber die erbliche Berleihung der Obers und Riesder-Lausig an Aursachsen, als Mannlehen von Böhmen; (der eigentliche Friedenspreis, wodurch Kursürst Ishann Georg sich erkausen ließ; sein Oberhospreiger Goe von

<sup>1)</sup> Die vier Directorialftabte erhielten noch eine besondere Busicherung, die aber unausgefertigt blieb.

Hoenegg soll 10,000 Ablr. empfangen haben). Ein anderer Reces gestattet ben Schlesiern die schon früher von Sachsen verburgte, übrigens sehr beschränkte Ausnahme in Absicht ber Religionsübung. Das Berzeichniß ber von der Amnestie ausgeschlossenen Reichsstände, als Anhang zum prager Frieden, sollte jedenfalls zu den Reichshandlungen gezogen worden sein. Der Kaiser sehte darein, nach Gutdunken, für's erste als Landesberr, die abgefallenen österreichischen Unterthanen, dann als Sieger Alle welche in dem Consilium formatum gesessen, und die Fürsten, Graven und herren der 4 oberländischen verbündeten Kreise.

Wiewohl bem Kaiser schon früher von Einigen gerathen worben in Ubsicht ber Kirchenguter etwas nachzugeben, so hatte er boch zu diesem Geschäft wieder einen eigenen "Consscienz-Rath" niedergesetzt), der den pirnaischen Verhandlungen die hier ausgezählte Wendung gab; und doch wollte die übersspannte katholische Partei noch immer nicht zusrieden sein, bis der Kaiser in einem eigenen Umlausschreiben zeigte, daß die katholische Kirche, der Kaiser, Spanien und Kom sast eben so viele Vortheile errungen hatten, als der prager Friede Artikel zählte.

103 Jahre früher hatte Kursachsen, im Namen ber Evans (1532) gelischen, ben ersten Religionöfrieden zu Rürnberg geschlössen, worin ihre Kirche öffentliche Anerkennung erhielt. So groß standen damals, gegen einen mächtigern Kaiser, die Saschen, daß man an der Vollständigkeit des Friedens Nichts mehr zu tadeln wusste, als daß nicht auch schon allen künfstigen Bekennern der evangelischen Lehre dieselben Rechtezzusgesichert worden. Wie ganz anders lautet nun dieser prager Friede, auch von Kursachsen geschlossen! Die wenigsten evanzgelischen Stände hatten dazu Vollmacht gegeben; ausdrücklich hatten die Verdündeten gegen die Verhandlungen protessirt. Die von jenen gebiligten pirnaischen Präliminarien erhielten zu Prag eine so wesentliche Umgestaltung, daß man sich über des Kursussen Johann Georg Berblendung wundern müsste, wenn überhaupt in seiner ganzen Politik etwas zu verwun-

<sup>1)</sup> v. Gentenberg, Fortf. ber Reichsgeschichte von Saberun, VI, 26.

bern ware. Statt ber M. G. Berwandten und übrigen Protestirenben, wie es im pirnaer Inftrument hieß, werben bloß die Erstern anerkannt, und somit bie Reformirten ausgeschloffen; boch wird nachher Brandenburg jum Beitritt Die Schweben, welche Sachsen zweimal gerettet, werben verlaffen, ja bie Sachsen muffen fich verbindlich maden Teutschland von ihnen befreien zu belfen. werben mit ihnen bie beilbronner Berbundeten, trot ber faum vor ber norblinger Schlacht geschehenen übereintunft, bem Sieger preisgegeben.

War bas Kriegselend ober bie Entfittlichung größer, baß man froh ju fein glaubte nur einen folchen Frieden gu ba= 1635 ben? Dennoch feierte Johann Georg auf den Zag ber A. C. 25. Jun. Ubergabe ein großes Friedensfest im eiteln Dahne, Die Leis tung ber evangelischen Angelegenheiten wieber an fein Saus gebracht zu haben. Er fab nicht, bag biefer Friede, wenn er wirklich vollzogen werden konnte, noch vor Ablauf bes bestimm= ten Termins auch ben Reft ber Rirchenguter in bie Gewalt ber Ratholifchen gebracht haben wurde. Urnim, bisher bie Seele aller Unternehmungen Sachsens, fühlte bies; er legte bas Commando nieder, weil bas tein allgemeiner, redlicher Friede fei.

Doch die Treulofigkeit und ber blinde übermuth ftraften fich felbft. Durch Musschlieffung ber beilbronner Berbunbeten wurden biefe fast wider ihren Willen gezwungen ben Febbehandschuh noch einmal aufzunehmen; fie wurden aufs neue gezwungen fich ber Krone Schweben und mit biefer ber Krone Frankreich in die Arme zu werfen. So ungludlich wurde Wallenfteins Plan ausgeführt von Menfchen, Die ihn morbeten, weil fie ihn nicht fassten. Der gange Friede war Taufchung; er, verlangerte ben Krieg noch um 13 Jahre.

8. Franzosisch = schwedischer Krieg bis zum Anfang der regensburger Friedenshandlungen, 1635-1640. Rudkehr zum politischen Krieg in der zweiten Salfte bes 30jahrigen.

Dem prager Frieben ftellt Drenftierna ein neues Bunbniß mit Frantreich entgegen, bas jest offen

am Kriege Theil nimmt. Herzog Bernhards besondere übereinkunft mit dieser Krone. Trensnung der Protestanten; die nicht in den prager Frieden Aufgenommenen mussen sich den zwei auswärtigen Mächten ganz in die Arme werfen. Aber Einheit in den Kriegsoperationen wird fortwährend vermisst. Baner stellt den Ruhm der schwedischen Waffen bei Witstod wieder her; Bernhard erobext Breisach. Dieses letzten hels denmuthigen Fürsten frühzeitiger Tod. Streit um sein Erbe.

Als Orenstierna bie prager Verhanblungen nicht mehr aufhalten konnte, eilte er nach Frankreich. Er fand ben Carbinal Richelieu zu Compiegne etwas nachgiebiger; bas bisherige Bundniß zwischen Frankreich und Schweden wurde 1635. erneuert auf der Grundlage, nicht ohne einander Frieden zu 28. Apr. machen. Frankreich beharrte einerseits auf Erhaltung ber fatholischen Religion in Teutschland, andererseits wurden bie Eroberungen und Schenkungen ber Schweben anerkannt, bas Übrige aber kunftigen Berhandlungen vorbehalten 1). Go ges. schah, bag Richelieu schon eilf Tage fruber, als zu Prag ber 19. mai Friebe geschloffen wurde, ber Krone Spanien und somit auch bem Kaifer formlich ben Krieg erklarte, und zwar wegen ber Religion. Satte er fich immer bagegen gestraubt, bag ber fcmebifche Krieg fur teinen Religionstrieg b. b. gur Begunfligung bes Protestantismus gegen die Liga gehalten werben follte, fo nahm er jett felbst ben Borwand von ber Reli= gion b. h. von ber tatholifchen gegen bie Liga felbft, ausgehend von bem neueften Borfall, nach welchem ber Rurfürft Philipp Chriftoph von Trier, unter frangofischem Schute und im Reutralitatsvertrag mit Schweben ftebenb, von ben Spaniern in feiner Refibeng überfallen, mishandelt, gefangen 26. Marg und gulett nach Wien geführt worben. Das ichon auf bem Bege begriffene frangbiifche Beer pereinigte fich, nachbem es gleich ben Tag nach ber Rriegeerklarung bie Spanier bei 20. Mai

<sup>1)</sup> Chemnie, II, 694 ff. Bergl. Blaffan a. a. D. II, 802.

Avein im Luremburgischen geschlagen, mit bem Prinzen von Oranien. Go wurde zugleich ber niederlandische Krieg wieder lebhafter aufgenommen und mit dem teutschen in Berbindung gebracht. Der lettere aber erhielt durch Herzog Bernhard noch eine eigene Bendung, wie wir unten sehen werden.

Orenstierna ging burch bie Nieberlande, wo er von ben Generalkaaten, wie von Frankreich, bie besten Freunds schaftsversicherungen erhielt, nach Teutschland gurut. 1635 Magbeburg, fur beffen Befit er gunachft beforgt war, brach-18. Jul. ten ihm zwei Gefandte von Rurfachsen einen Abbruck bes prager Friedens, verlangten mit gang freundlichen Worten ben Abaug ber Schweben und versprachen jur Genugthuung "ein erträglich Stud Gelb". Das von einem abgefallenen Bunbesgenoffen! Drenftierna machte bem Rurfurften bittere Borwurfe über feinen Undant 1): "Guftav Abolph, von ben teutschen Protestanten zu Sulfe gerufen, habe burch bas Treffen bei Breitenfeld Sachsen befreit, und ba er bereits burch Franken, Schwaben bis Baiern vorgebrungen, in Begriff in Defterreich einzufallen, fei er gum zweiten Dal ber Retter geworden burch bie Schlacht bei Lugen. In Unerkennung biefer Aufopferungen habe Johann Georg versprochen teinen einseitigen Frieden ju folieffen, und boch habe er bies fcon nach futzer Beit gethan, in ber Abficht, Die Schweben ohne Entschädigung aus Teutschland fortzuschaffen "2). Er bestand barauf, bag bie Rrone Schweben mit Land und Leuten, bie Miliz aber mit Gelb entschäbigt werben muffte, und berief fich in Abficht ber erftern Foberung auf Sachfen felbft, bas, wie Baiern, für bie bem Raifer geleifteten Dienfte ansehnliche Lander erhalten batte.

<sup>1)</sup> Schon das Jahr zuvor beklagte er sich überhaupt über die teutsschen Bundesgenossen: "Schon dem Könige hatten Biele übel gedient, und ware dieser langer am Leben geblieben, so wurden wahrscheinlich etliche hohe Haupter haben über die Klinge springen mussen." Bergl. was Gustav Abolph gegen den Landgraven von H. Darmstadt geäussert, oben am Schlusse des 6. Cap. — Jenes nach Rose, a. a. D. I. 294.

<sup>2)</sup> Londorp, Thi. IV., 28. UI. C. 39.

Babrend bes immer heftigeren Schriftenwechsele, in welchem ber Rurfurft zu nicht mehr als brittehalb Millionen meiffner Gulben fich verfieben wollte, muffte Drenftierna gus feben, wie Sachsen feine Partei verftartte, inbem von ben protestantischen Reichöstanben einer um ben anbern in ben prager Frieden trat. Ungeachtet bie meiften von ihnen bei ber erften Rachricht von bem einseitigen Abschluß mit tiefftem! Unwillen ausgerufen, ber Aurfurft habe bie teutsche Freiheit. aus Eigennut und Giferfucht verrathen, fo anberten fie bod fcon in mei Monaten ihre Gefinnung gang, theils weil Rurfachfen Mistrauen gegen bie Schweben ju verbreiten muffte; theils weil fie ben Drud ber feindlichen Rriegsvolfer nicht langer zu tragen bermochten. Die brei Bruber bes Bergogs Bernhard von Beimar find unter ben Erften welche übertras 20. Sul. Ihnen folgen bie Bergoge von Medlenburg, Braunfcmeig-Laneburg, ber Rurfurft von Branbenburg., ber Bergog von Pommern, Die Stabte Erfurt, Lubed, Samburg, Bres men, Braunschweig. Über bie Stande ber beiben fachfischen Rreife burfte man fich weniger wundern; befto mehr aber, baß auch die heilbronner Berbundeten abzufallen anfingen. Frankfurt ging voran. Die nach Strafburg geflüchteten Fürs 14 3ul. ften und herren, in Berlegenheit über Unterhalt und einftige Berftellung, lieffen mit bem Ronige von Ungarn unterbanbein, um erträgliche Bebingungen ju erhalten. Go fab Drenflierna die schwedische Partei in Teutschland beinahe verfcwinben. Bon ben fürftlichen Saufern blieb allein ber erfte Buns besgenoffe, Seffen: Caffel, fanbhaft. Dem Bergoge Eberhard' von Birtemberg machte ber Raifer gu feinem Glud fo harte Bebingungen von Landabtretungen, daß er bei Schweden aus-Der Markgrav von Baben = Durlach ließ fich balten muffte. auf teine Unterhandlungen ein; bagegen hielt er fich an Frank reich. In bemfelben Beitpunct ba bie Berhaltniffe gwifchen Schweben und Sachsen immer feinbfeliger wurden, that Frantreich noch einen zweiten wichtigen Schritt zu Gunften von Schweben. Grav b'Avaur bewirtte eine Berlangerung bes Stillftandes mit Polen, auf 26 Jahre, wobei Schweben 12 Bent, awar bie Eroberungen in Preuffen gurudgeben muffte, bagegen aber im Befige von Lieftand blieb. Balb barauf griffen

8. Oct. die Sachsen mit überlegener Macht ben Feldmarschall Baner an, bessen Golbaten überdies wegen des Goldes schwierig waren. Doch erreichte dieser noch zu rechter Zeit die Elbe, zog die in der Altmark liegenden Schaaren an sich und schlug 22. Oct. die Sachsen bei Odmis. hierauf verstärkte er sich mit den

feither in Preuffen geftanbenen Regimentern, um angriffsweise au Berte au aeben.

Eine folche Wendung nahmen bie Verhaltniffe in Teutschland wenige Monate nach bem prager Frieben. Die meiffen Protestanten standen mit Aursachsen gegen Schweden und bef fen noch übrige Berbunbete in ben Abeinlanben. Der mabre Protestantismus hatte feinen Stuppunct nicht mehr in Teutschland. Die wenigen Reichoftanbe welche fich bem Frieden mit bem Kaiser nicht unterwerfen konnten ober wollten, konnten fich nur noch auf auswärtige Bulfe flugen. aber nicht mehr bas protestantifde Schweben allein, es war zugleich bas tatholische Frantreich, bem fie fich in die Arme werfen mufften; und biefe Dacht theilte noch überdies ihre Leitung in eine offentliche und in eine gebeime. Diefes lettere Berhaltniß hat fich in bemigiben Beitpuncte gestaltet, ba bie Feindseligfeiten zwischen Sachfen und Soweben begannen; bies war ber Unfang gur Trennung bes politifchen vom firchlichen Rriege.

Jan.

Marz

Schon vor Orenstiernas Reise nach Compiegne stand Herzog Bernhard in befondern Unterhandlungen mit Frankreich über die Verpstegung seiner heeresabtheilung, da von den erschöpften heilbronner Verbundeten keine nachhaltige Beiträge mehr zu erwarten waren. Während berselben trieb er sich dies und jenseit des Rheines herum, in Verbindung mit dem zwar kriegslussigen, aber ziemlich unwissenden Cardinal de Lavallette; gegen Ende des Sommers musste er, um nicht von Frankreich abgeschnitten zu werden, sich nach Met zurückziehen, was er mit vieler Geschicklichkeit

Aug.

aussuhrte. Nach verschiedenen Antragen kam endlich zu St. Germain en Lape folgender Bertrag zu Stande: Frankreich verspricht dem H. Bernhard während des ganzen Kriegs vier Millionen Livres jährlich zur Unterhaltung von 12,000 Mann zu Kuß und 6000 Reitern und einer Artillerie mit 600 Pfer-

ben, unter ber Bebingung, auf frangbfifchem Boben und bei ben Schueverwandten gute Mannszucht zu halten. Much verabrebete man bie nabern Bestimmungen über bie Bablungsraten. In einem gebeimen Artifel murbe bem Bergog bas 26. 27. Elfas überlaffen mit ber Bebingung, bie tatholifche Relis gion nicht zu verdrängen. Im Kall ihm biefes Land beim Ariebensichluß nicht follte erhalten werben konnen, wird eine angemeffene Bergutung versprochen. Bon ben vier Dillionen bebalt Bernhard 200,000 & für feine Derfon, nach bem Frieben erhalt er 150,000 L. von ben königlichen Domainen. Durch biesen geheimen Bertrag lofte fich in ber That Bernhards Bunbniß mit Schweden zu einer Zeit, ba ihn biefes nicht unterfluten konnte, auch, ohne ihn bejauzieben, bie Entiche bigungeverhandlungen mit Rurfachfen fortfette; boch wollte fich Bernhard nicht gang, auf feinen Sall offentlich von Schweben lossagen. Demnach mussten bie Frangofen bewilligen, buff fein Deer binfort "ber Krone Schweben und beren Bunbesgenoffen Armee," er felbft "General ber frangofifchen Bunbesgenoffen in Teutschland" hieß. Nach ben geheimen Artis. teln aber mar er verpflichtet bas Seer, unabhangig von Schmeben und beffen Verbundeten, nur babin ju fubren, mobin ber Ronig von Frankreich es verlangen murbe !).

Offenbar war das Elfas nur als Lockspeise angeboten, bamit Bernhard das Land besto gewisser erobern, Lothringen überwältigen und Hochburgund ben Spaniem entreissen möchte. Er selbst sab darin einen Ersat für das durch die nördlinger Schlacht verlorne Herzogthum Franken. Nur die Noth hatte ihn getrieben sich in solche schmähliche Abhängigkeit von Frankereich zu begeben, und nur die Hossnung konnte ihm dieselbe erträglich machen, bei einer gunstigen Wendung sich in freiern Verhältnissen als Beschützer seiner Glaubensgenossen zeigen zu können. Solange verhehlte er ihnen dieses beschämende Renhaltnis. Die Ofsiciere wurden nur dem heilbronner. Aund und dem Generalissimus verpslichtet, sur den Verlust ihrer Güster aber Ersat von Frankreich versprochen. Bei dem Allen hatte Bernhard den Verdruß, daß die Franzosen bei jeder Bers

<sup>1)</sup> Rose a. a. D. II. 64—104.

Pfifter Gefchichte b. Zeutiden IV.

tragserfullung, befonbere in Abficht ber Binterlager, immer foviele Schwierigfeiten ju machen wufften, bag er endlich felbft nach Paris zu geben gebeungen war. Sier trat er, trot ber geheimen Abhangigfeit, mit bem gangen Gelbftgefühle eines tentfchen Reichsfürften auf; auch tam bie gange Stabt in Bewegung, um ben Belben gu feben. Um Bofe war bie Frage, ob ber teutide Birft ben Sut auffeben burfe, ebenfo wichtig als die Berhandlungen, wegen welcher er gekommen war. Dhire barnach zu fragen, bebedte fich Bernharb, fobalb ber Rouig ben Sut aufgefest batte, und flef fich nur burch beffen Bieberabnehmung bewegen baffelbe zu beobachten. Richelieu dutiffing ibn als "ben beften Freumd von ber Belt". Auch ber Pafer Sofeph, ber bor feche Safren Ballenfteine Abfettung betrieben batte, wollte über bie Reiegsunternehmungen mitfprechen und zeigte bem Bergog auf ber Charte bie Feftumgen, die er jest nehmen muffte. Rachbem Bernhard bas Gefcwat lange angehort batte, brach er mit ben Worten ab: "bas ift recht gut, lieber herr Pater, wenn man bie Stabte mit ben Mingerfolgen nehmen tonnte!" In ber Sauptfache, ben Gelbmitteln, tam Bernhard in brittfalb Monaten nicht Mai viel weiter und ging endlich mit neuen Bertroftungen zur Armee zurud, wo auch Lavalette wieber eingetroffen war.

Da ber frangoffich sichwedische Rrieg von biefem Zeitpunct an in moei verschiebenen Richtungen geführt wird, fo muß auch bie Darftellung biefe wechfelsweise vor Augen be-

balten.

1636

Mark

1635 Un ber Elbe jog Baner berauf und vernichtete bei Roris 7. Dec. acht fachfifche Regimenter; Die Berberfchange murbe webere 1636 erobert. Dierauf fucte er bas meiffner gand beim, wo bie Zan. auf ben Ruefürften erbitterten Golbaten graufame Rache mabmen, bis fie nach einigen Monaten wieber nach Werben aus rudaebranat wurden. In Beffphalen griff Aniephaufen bie Raiferlichen am Neujahr bei Safelunne an und fiel als Sieger. Alexander Legley vereinigte fich mit bem Canbgraven von Beffen- Caffel, nachbem er Minden befett hatte, und 26. Apr. traf Anftalt bas von ben Raiserlichen eingeschloffene Sanan au entfeten. Um Dberrhein ging Bernharb mit Lavalette,

ber ibn jeboch mehr binberte all forberte, ebenfalls angriffs-

weise zu Werte und überwältigte nach hannaciger Belagerung Elfas = 3abern.

Go fcbienen bie schwedischen und frangolischen Waffen fich wieder, zu erheben, wiemohl fie neue Feinde gegen fich hatten. Doch war nicht zu verkennen, bag bei biefen mehr innere Busammenstimmung berriche. Ofterreich und Svanien hatten fich verahredet zwei Angriffe auf Frankreich zugleich zu maden: ben einen führte ber Carbinalinfant mit Johann von Werth aus; fie brangen in die Picardie ein, und Letterer ging geradenwegs auf Poris los. Nicht nur bie Bollsmenge ber Stadt gerieth in Besturzung; Richelieu felbft foll fich gang muthlos benommen haben, bis er, durch Pater Joseph wieder, angefeuert, auch bas Bolk burch öffentliche Apreben ermun-Es tom fcnell ein heer zusammen, bas ben Feind wieber über bie Somme gurudtrieb. Der andere Angriff murbe bem Bergog von Lothringen und bem Gallas übertragen. nachdem ber König von Ungern einige Verftartungen gebracht und die Meuterei der Goldaten gestillt hatte. Sie fanden aber au S. Bernhard einen machfamen Gegner. Nachdem bies fer bie Raiferlichen aus Lothringen gurudgetrieben, mobei er bas ber Königin von Frankreich gegebene Berfprechen nicht vergaß, "bie Ehre ber Frauen und Monnen gegen bie wilden Krieger ju retten," versuchte Gallas, burch Buttler 1) und Caretto verftartt, in feinem Ruden von Breifach nach ber Saone vorzubringen; allein Bernhard mit bem Prinzen von Bourbon verlegte ibm ben Weg. Fortbouernbes Regenwetter, Mangel und Krankheiten nothigten Gallas zum Rudzuge, auf bem er über 6000 Mann verloren haben foll,

Daffelbe Schickfal aber traf nun auch bie Schweben im nordlichen Teutschland. Durch unmenschliche Verwüstung ber Jul. Lande hatten fie fich felbft bes nothigen Unterhalts beraubt. Bas bie Sochsen ihnen langft gebraht hatten, schien nun feinell in Erfüllung zu geben. Da fie auch aus bem Brandenburgifchen abziehen mufften, boffte man icon fie eingeschifft zu

<sup>1)</sup> Rady Carve, Buttlers Felbfaplan, ftarb berfelbe im Mug. 1634. (Itiner. T. I. 184.) bier ware er noch am geben, ober ift es nur ber Rame feines Regiments? Rofe, II. 127. 38 \*

feben. Da erhob sich Baner, seines großen Meisters würsbig. Er zog Wrangel an sich und machte einen wohlbes 1636 rechneten, entschlossenen Angriss auf das kaiserlichs sächsische 24. Sept. Heer bei Witsto d. Von Nachmittag 3 Uhr bis in die Nacht dauerte der blutige Kampf. Der rechte schwedische Flügel, bessen Schwadronen sechs, acht dis zehn Mal ansesten, musste sich ermattet zutückziehen; dagegen kämpste der linke Flügel, die man sich nicht mehr erkennen konnte. Beide Theile blieden auf dem Schlachtselbe.

Als aber ber Kurfürst von Sachsen erführ, daß die schwerbische Hinterhut, welche noch nicht in's Treffen gekommen war, den andern Morgen den Angriff erneuern wollte, brach er noch in der Nacht mit dem Graven von Hahfeld auf und verlor, von den Schweden versolgt, im Sanzen 5 die 6000 Mann nebst der Artisterie. Durch diesen Sieg hat Baner, zwei Jahre nach der Niederlage seiner Kampsgenossen bei Nordlingen, den Ruhm der schwedischen Waffen wieder hergestellt.

Aber H. Bernhard war seinerseits nicht in der Lage von diesem Siege Bortheil zu ziehen?). Immer gespannt mit Lavalette, vom Hose um 1 Million betrogen, die zweite vergeblich sodernd, muste er seinem Heere erlauben in der Champagne sich selbst den Unterhalt zu suchen. Da er schon im vergangenen Feldzuge den Schweden keine Erleichterung verschafft, ließ ihn Orenstierna geradezu fragen, ob er noch in Diensten der gemeinschaftlichen Sache oder bloß von Frankreich stehe. Nun verschwieg er nicht, daß er bloß zur Bertheidigung der französischen Erenzen gebraucht werde, sprach aber zugleich den lebkasten Borsas aus, sich freiere Hände zu machen. Zu diesem Zwei entwarf er, nach einer zweiten perscholichen Unterhandlung in Paris, den Rheinübergang bei

1637 sonlichen Unterhandlung in Paris, den Abeinübergang bei Rheinfelden wider Willen Richelleus, der den Kurfürsten von Baiern zu schonen wunschte, um ihn nach seinem frühern Plan von Österreich abzuziehen.

1636 Baner bagegen verfolgte ben Graven Satfelb, ber nach Thuringen ging und ben General Got aus Seffen, wo ber

<sup>1)</sup> Pufendorf, L. VIII. 258 sqq. Theatr. Europ. III. 707 sqq.

<sup>2)</sup> Rofe, a. a. D. II. 141 ff.

falbe arg gehauft hatte, an fich jog. In zwei Bochen wurde heffen gang von ben Kaiferlichen befreit; bann brang Baner Rov. burch Thuringen wieder nach Meissen und zerftreute Die Sach Dec. fen, um Winterquartiere zu nehmen. Rach ber Eroberung von 1637 Aorgau belagerte er Leipzig, muffte fich aber wieber nach ers 5. 3an. fterer Stadt gurudziehen, mo Sagfelb und Gog mit Berftarkung ihn einzuschlieffen brobten; boch gelang es ihm endlich über die Ober nach Dommern fich zu retten, um beffen Be- Jun. fit feit bem Lobe bes Berzogs Bogiflav ernftlicher Streit 10. Mark amischen Schweben und Kurbranbenburg eingetreten mar. Gallas, ber fich aus Pommern in bie Mark zurudgezogen, machte einen neuen Ginfall borthin und nahm bann in Meklenburg und Nieberfachsen Winterlager. 3m folgenben Sabre aber erhielta Baner Bujug aus Schweben von 14,000 Mann nebft wielem Rriegsvomath, Dit biefer Berftartung trieb er ben Ballas über Werben nach Schlesien und Bahmen zurud. .... Ale Borbereitung auf feinen Rheinübergang führte S. Berphard einige gluckliche Unternehmungen aus. Da er immer nach mit Schwierigkeiten aller Art zu kampfen hatte, ließ man auch schwedischerfeits zu Paris mahnen ihn nicht bulflas zu laffen. Durch Befetung bes Bisthums Bafel tam Bembard mit den katholischen Schweizercantonen in unfreundliche Berührung, boch murben fie in Neutralitat, bie protestantischen Cantone aber und ihr Erlach in Freundschaft erhalten. Bahrend Bernhard in die Thaler von Dellberg fich Buruckgezogen hatte, lieffen fich bie frangofischen Befatungen in ben Rheinschanzen schmablich überfallen. Überhaupt waren bamala bie Frango fen bie Schlechteften Golbaten und machten zu ben teutschen Winterfeldzugen gar faure Gefichter. Grotiug merkte, bag Bernhard nicht mehr als Berbunbeter fon-Dern als Untergebener von Frankreich hetrachtet werbe, vertheibigte ibn aber felbst bei Drenftierng, bag man um biefe Beit mohl auch in einen fauern Apfel beiffen muffe." Das -hatte, Bernhard allerdings ichon genng erfahren, und man durfte erwarten, daß die Minkeljuge bes frangofischen Sofes ihn ben Schweben wieber naber bringen wurben. Bernhard endlich die erfoderlichen Streitkrafte vereinigt hatte, 1638 bewirkte er mitten im Winter, trot ber Wachsamkeit ber Rais 26. San-

feelichen, ben Abeinubergang, eroberte Sedingen und Laufenburg und legte fich bor Rheinfelben. Gier wurde er von ben 1638 Raiferlichen mit ichertegener Dacht angegriffen; nach mehrma-18. Bebr. liger Erneuerung bes Rampfes fchrieb fich feber Ebeil ben Sieg zu. Bernhard muffte ucht Kanonen zurudlaffen, bagegen fandte er eroberte gabnen nach Paris. Drei Lage bar 21. gebr. auf vollführte 'er auf bas taiferliche Deer bei Rheinfelben et hen neuen tubnen Angriff, ber icon nach einer Stunde bie bollige Niederlage besselben entschied und ben gungen feindlichen Generalftab gefangen in feine Sante gab. ,, Beld ein unerwartetes Bufammentreffen!" flef er bem tupfern Sobann von Wetth entgegen, ber fich mit ber hoffnung gefchmeichelt hatte Bernhard zu erwifchen. - "Es ift bas Glud Em. fürffe lichen Gnaben," erwieberte berfelbe, jund mein Unglud, über welches ich mich nicht zu rechtfertigen weiß ")." Rach Daris geführt muffte er bort, wie in Lyon, bie Bolksmenge rufen boren: nicht Jean de Werth, fonbern Jean le pris! le bien buttu! In Forge biefes glunzenben Siegs eroberte Bernharb Rheinfelben, Roteln und Freiburg und ruftete fich Breifach au belagein, biefe wichtige, für unüberwindlich gehaltene Be flung, bas Bollwert bes fubweftlichen Teutschlands. Er verflartte fein Beer, inbem er über ben Schwarzwald in Sowaben 'einbrang; großen Bulauf erhielt er befonders aus bem burd bie Kaiferlichen noch immer hart gebrudten wirtemberger Lande. Sobald ber wiener Sof Bernhards Anschlag auf Breisach erfuhr, murbe Mles aufgeboten, um fein Beer au vernichten ober both nach Frankreich zurudzuwerfen. Aber Bernhard foling bas gegen ihn gefchidte taiferlich Beleifche Beer unter Gos bei Bittenweiher mit großem Berluft in bie Flucht und eroberte Rengingen. Die Belagerung wurde fortgefett, mabrend bin und wieber noch einzelne Gefechte mit wechfelnbem Erfolge vorfielen. Auch Sefuiten tamen, um bie Schwarzwalber gegen Bernbard aufzureigen. Und in biefem entfcheibenden Beitpunct ließ Aranfreich ben rubmaefronten Retoberen ohne Unterflugung. "Wem ich ben Zutten biente," rief er aus,

<sup>1)</sup> Doch ift er gerechtfertigt. Man meiß, baß er allein bie Anbern gewarnt bat.

"wirde ich mehr Glauben finden als bei ben driftlichen Frangofen!" Entraftet vom Sieber bestieg er fein Schlachtroff, um bem Bergog von Cothringen entgegenzuziehen. bei Abann auf bem Dofenfelbe beffen überlegenes Beer in Schlachtordnung erblidte, fprach er zu ben Seinigen: nes fles 5. Dit. bet in ber Bibel, ber Geift fei willig und bas Fleifch fdmach; bier aber tann man fagen, bag ber Beift fcmach und bas Bleifd fart fei. Benngleich mein Better, ber Bergog von Lothringen, eine schone und Karke Urmee hat, fo hoffe ich boch beute im Bertrauen auf Gott ihm beweifen gu tonnen, baß wir auch Golbaten find!" Rach einem blutigen, bartneetigen Rampfe wurde Karl von Lothringen in Die Flucht geschlagen und entging taum ber Gefangenschaft. Roch einmal machten Bot und Lamboi, gufammen 14,000 Mann fart, einen Ber-14.15. Det. fuch Breifach zu entfeten und brachten wirklich bie Belagerer in großes Gebrange. Bernhard raffte fich vom Rranfenlager auf, ritt unter feine Rrieger und erinnerte an ben Gieg bei Bittenweiber. Nach fieben beftigen Angriffen, wobei auch bie Frangofen unter Guebriant muthiger wurden, fingen bie Feinbe am gu weichen und wurden mit einem Berluft von 1500 Mann abgetrieben. Grav Philipp von Mansfeld erhielt vom Raifer Befehl ben General Got nad Wien gu fchiden und fein Commando ju übernehmen. Aber er vermochte nicht mehr Bernbard aus feinem Bortheil zu bringen. Run tonnte Breifach wohl im Sturme genommen werben; boch bielt Bernharb fur beffer bie Stadt burch hunger ju zwingen, ba bie Roth schon febrigroß mar. Rachdem auch Die folechteften und etelhafteften Dabrungsmittel aufgezehrt maren, fielen bie hungernben in einer Art von Wahnfim felbft über Leichname ber; 2000 Menichen farben burch biefe unnaturliche Befriedigung ber Efluft. Der Cammanbant, Felbzeugmeifter von Reinach, mieberholt befehligt fich auf's Aufferfie zu vertheibigen, ertlarte ofich bereit eber fein eigenes Rind gu verzehren als fich gu ergeben. Doch blieb ihm endlich Richts mehr übrig als ju capituliren. Die abziehende Befahung zählte nur noch 400 M., 3. Dec. von 50 franken Solbaten fielen mehrere aus Schwachheit tobt Die viermonatliche Belagerung batte wohl über 20,000 Menfchen und mehr als 1 Millian Reichsthaler gefoffet.

Reine Croberung abet im gangen Kriege hat soviel Ginbend gemacht als bie von Breifach. Im protestantischen Teutschlande ward ber Befieger bes teutschen Capitoliums ver berrlicht, und bie Reinde felbst ehrten in ihm ben Brennus, Der Kaifer fab bie Borlande verloren, Lothringen fürchtete für feine Staaten, Spanien für Sochburgund, Die fatholischen Eibgenoffen sahen ungern ben protestantischen Nachbar. Breis fach gab einen fichern Stutyunct, um ben Rrieg in Schwaben und Franken fortaufegen und nach Baiern gu fpielen, Deshalb hatte man icon mabrent ber Belagerung verfuct Bernhard burch seine Bruber fur Ofterreich zu gewinnen. Frank reich wuffte nicht recht, wie es bamn war. Es batte gern bie Eroberung ale Eigenthum betrachtzt. "Muth, Pater Joseph," rief Richelieu bem Sterbenben gu, "Breifach ift unfer!" Aber Bernhard hatte in ber Capitulation weber Frankreich noch Schweben noch bie beilbeonner Berbunbeten genannt. ließ Breisach burch teutsche Regimenter besetzen und ernannte ben Schweizer Erlach jum Commandanten aller eroberten Dlage.

1639 Mai

Die schwedisch z teutsche Pertei erwartete; Bernhard werbe jest zur Unterftugung Baners in Teutschland por 1638 ruden. Er aber begab fich wieber nach hochburgund, wo es Dec. ihm gelang bie noch übrigen feten Plate in feine Gewalt ju bringen und bie Berbinbung bes Elfasses mit biesem Lande ju fichern. Babrent alle Machte um Bernhard und feine Eroberung buhlten, gelang es Frankreich fie und ibn zu überlis Ren. Erlach, burch bie Buficherung eines Sahrgelbes erkauft, gab bas geheime Berfprechen, Breifach fur ben Dienft Frantreichs zu bewachen, wenn ber Bergog fterben ober gefangen werben follte, und lieber ben Tob zu leiben als fein Bort zu brechen. Bernhards mabre Absicht mar biefe: er wollte bas Elfas mit ben festen Plagen für fich und beim teutschen Reiche behalten, Frankreich für bie Eroberungstoften burch bie Franche Comté befriedigen, bann fich an Die Spige ber mankelmutbig geworbenen Protestanten stellen, ober eine britte, vermittelnbe Partei ftiften.

Da Ofterreich und Spanien wohl faben, bag burch Bernbard bas Übergewicht auf die Seite ber Protestanten fich nei-

gen wurde, fuchten fie ihn auf's neue jum übertritt zu über-Wie man fich in Frankreich gefchmeichett hatte ibn burch eine ansehnliche Bermablung zur katholischen Religion au bringen, fo fprach man von einer Erzberzogin und einem anbern Lande für bie Burudgabe bes Elfaffes. Antrage ab. Gegen Frankreich fprach er endith ben oben ge bachten Plan in Absicht auf Hochburgund und Elfas aus, bat 12. Junaber auch mit Rachbrud um Beschleunigung ber nothigen Unterftusungen für ben bevorstebenben Relbzug. Bugleich traf er Anstalt bas Beer über ben Rhein zu fuhren. Bei biefem Aufbruche geschab, baß Pontarlier von Teutschen und Rrans gofen geplundert und angegundet wurde. Mit tiefer Entruffuna über biefe Barbarei rief Bernhard aus: "mich verbreußt langer gu leben; benn ich kann bei foldem gottlofen Befen mit gutem Gemiffen nicht langer bleiben!" Bei Pfirt fand er gro-Ben Zubrang von Menschen, welche ihn sehen wollten. fürchte," iprach er, "bas Schickfal bes Schwebenkonigs theilen 4. Jul. gu muffen: benn sobalb bas Bolf mehr auf biefen als auf Gott fab, muffte er fterben." Bu Suningen angekommen. erkrankte er. Rach ben seitherigen Anstrengungen unter wieberholten Fieberanfallen, schien bas gang naturlich; boch aufferte er felbst fich noch nie so übel befunden zu haben. Als bie Arzte nach Erschöpfung aller Mittel bie Gefahr zugeftans ben, bachte er nur noch an bas Schicffal feines Beeres und ber Eroberungen. Dit großer Kaffung gab er feine Billensverordnung zu Papier. Die Stunden eilten. ,Shr Bruber," fagte er zu ben Umftebenben, "geht hinaus, ich habe genug mit euch geredet, jest muß ich mit Gott fprechen." Der hofpres biger blieb allein, um mit ihm zu beten. Da ber Uthem furger wurde, bas Berg aber noch ftart fchlug, fprach er mit schwacher. Stimme, indem er bie Sand auf baffelbe. legte: "Ich wundere mich, daß bas Berg noch fo frifch ift und fich nicht jum Tobe fchicen will." Run betete er noch einige Borte und verschieb.

Lauter als bei Guffav Abolphs Tob verbreitete fich ber Berbacht von Meuchelmord; Bernhard felbft nahm ihn mit fich in das Grab. Nur über bie Urheber waren bie Meinungen getheilt. Indessen Scheint sein Tob fur Frankreich unerwarte-

. 8. Jul.

1639 ter gekontmen zu fein als für die andern Machte, da man ihn schon vor seiner letten Erkrankung im kaiserlichen Lager für todt sagte. Die Geschichte vermag auch hier den Schleier nicht ganz zu heben 1).

"Wir haben einen schweren Verluss erlitten dusch den Sad des herzogs Bernhard, fast des Einzigen, der des Kumens eines tentschen Fürsten würdig warz" schried Gweitus an Drensliema. So wenige ausgezeichnete Männer gablte Teutschland damals unter seinen ersten Wändeträgem. Bon Gustav Adolph ausersehen den Sieg bei Lützen zu vollenden, sand Bembard, nach dem Unglütt dei Nördlingen, das die Zwietracht berbeigeschut, nur noch hülse dei Frankreich, das ihn zum Wertzeuge seines Ehrgeizes und Sigennutzes zu zebrauchen hosste. Nachdem er sich noch einmal sreie Bahn zebrochen und sein Stern doch über Alle strahlte, ward er hinweggerückt, 35 Jahre alt, drei Jahre jünger als der Köning von Schweden.

Drei Manner wie Gustav Abalph, Ballenstain und Bernhard trifft man seiten neben einander. In List und Bewandtheit mochte der bohmische Edelmann überlegen sein, der Teutsche und der Schwede waren es an Gottesvertrauen 2). Jeder von diesen Dreien wurde bei einem langern Leben dem teutschen Reiche eine andere Gestalt gegeben haben; diese Beit (ber Umgestalbung) ging mit ihnen vorüber und der Krieg nimmt wieder seinen gewöhnlichen Lauf.

ither Bernhards Erbe stritten alle im Krieg begriffene Machte, als ob die Eroberungen und das heer noch densels ben Werth hatten wie mit ihm. Seine eilfertige Willensverordnung bestimmte nur im Allgemeinen, daß, die eroberten Lande their Wichtigkeit wegen bei dem teutschen Reiche bleiben sollten; er wunschte, seine Brüder mochten sie unter schwe-

<sup>1)</sup> Die wichtigsten Thatsachen möchten sein, das Bernhard in der legten Beit mehrmals vor Rachstellungen gewarnt worden. Der genfer Arzt Blandini versicherte, die Arankheit sei ein bösartiges Fieber gewesen; nachher befand sich, daß er sie als Kolik behandelt hatte. —

<sup>2)</sup> Wallensteins lette Botschaft an S. Bernhard erhielt zur Antwort: "Denen so an Gott nicht glauben, kann Niemanb trauen!" — Aus ber tobrebe bes Rector Repher zu Gotha auf h. Bernhard.

bifchem Schufe aberniehmen, wo nicht, fo ware billig, baf Beantreid mit feinem eigenen und bem von ibm verlaffenen Beere biefelben bewache und nach bem allgemeinen Frieden un bas Beich abtrete. Bier Generale, Erlach, Raffaut, Cher und Rofen, blieben Directoren bes Seeres, unbeftimmt, wie fle zu einander felheit follten, nur mit minblicher Ermahniting Bernhards treulich zusammenzuhalten. Rum fucten Frankreich, Offereich und Schweben bei bem bereits unemigen Beere einander gu überbieten. Die Berfache ber beiben lettem Machte mistangen; fo große Berfprechungen Offerreich ben fammtlichen Officieren machte, fo murben fie boch mit Biberwillen gurudigewiesen. Bernbarbs Bruber übertrugen ihre Mn-Preude auf ben diteften, S. Bilhelm; biefer, im prager Frieben ftebend, von Ofterreich gleichfalls vergeblich mit Bumuthungen bebringt, fant weber bei Schweben noch bei Frantreich ernftlichen Beiffanb. Auch bie Anfoberungen auf bas Privatvermogen wurden fo fehr in die Bange gezogen, bag fie endlich aller Orten, auch beim weftphalischen Frieden burchfielen. Roch übler kam ber junge Pfalzgrav Karl Ludwig an, wiewohl er einigen Unbang im Beere batte. Bon England anterflüt wutbe er auf ber Rudreife in Frankreich ausgefunbschaftet und verhaftet. Gegen Schweben entschulbigte man biefen Schritt butth bie Beforgniß, baß er in Ubereinstimmung Englands mit Spanien bas Deer habe verführen wol 1639 len, um es für fein Daus ju gebtauchen. Sabeffen murbe burch ben bereits bestochenen Erlach ein Bertrag mit Frant 19. Det. reich geschloffen, ber biefer Rrone Bernhards Evoberungen und Rriegsvoller überließ, gegen bie Bufage, ben fammtlichen Officieren ihre Burben und Guter gu laffen und bem Beete jabrlich eine angemeffene Summe zu bezahlen. Gie fcwuren ben Gib ber Treue, und Erlach erhielt zu bem erhobten Sabrgeto bas frangofifche Burgerrecht. Longueville übernahm ben Dbetbefehl. Der fcwebische Reichstag war über biefen Berting nicht wenig erftaunt und ettlarte ibn für eine Berletung bes Wismarfchen, Frantreich zeigte, er fei bloß Folge ber fruber mit Bernhard getroffenen übereintunft von 1635, vone welche bas Beer verloren gewesen ware. Nun fei billig , bag, wer es bezahlte, auch bie Boftheile genieffe. Drenfliema ver-

1639 langte fortwadrend Entschädigung. Das im Arubling biefes 6. Mart Jabres zu hamburg auf brei Jahre erneueste Bundniß zwiichen beiben Dachten ichien gefährbet, als gegen ben Ablauf beffelben ber bfterreichische Gefandte Luzow in geheimer Bufammentunft mit Salvius bie Krone Schweben zu einem befonbern Frieden mit bem Raifer zu bringen fuchte. D'Abaur trat mit Entschloffenheit bazwischen: entweber muffe Schweben jahrlich 1,200,000 Livres an Subfibien bis gum Arieben, nach bem wismarichen Bertrag, und bie Auswechslung bes Generals Johann von Berth gegen ben Marfchall Born annehmen, und bagegen ben Ort ber Friedensbandlungen nach Frankreichs Borfchlag abandern - ober brechen.

1641 Da willigte Schweben ein, so febr Salvius fich ftraubte.

50. Jan. Der Bertrag wurde erneuert 1).

In Bernhards Erbichaft ift bie Moral ber friegführenben Dachte fund geworben. Seine Regimenter abet gingen fpater boch zu ben Schweben über und nahmen an ber letten Entscheidung Theil.

9. Das Ende bes Kriegs unter Kaifer Ferbinand III. 1640 - 1648. Bahrend achtjähriger Friedenshand= lungen allmälige Herstellung bes Gleichgewichts zwi-. ichen ben Seeren und ben Dachten.

Ferbinand III. febrt zu ben Reichsformen gurud, nur ber Krieg nicht. Die alten Bunbesgenoffen ber Schweben folieffen fich nacheinanber wieber an. 3weiter Sieg ber Schweben bei Breitenfelb. Mangelhafte Bereinigung zwischen Torftenson und Guebriant in Folge ihrer verschiedenen Inftructionen rettet Baiern und Offerreich. Bulest auch noch offener Rrieg gwischen Danemart und Schweben ju Gunften bes Raifers. Torftenfons Sieg bei Santom bringt ben Raifer gum zweiten

<sup>1)</sup> Blaffan, a. a. D. II. 308. Das übrige nach Rofe, a.a.D.

Dal in Gefahr. Rur halbe Mitmirtung ber Frangofen. Danemart und Aurfachfen ichlieffen mit Den Schweden Frieden; Baiern Baffenftillftanb, beefjeboch balb wieber gebrochen wirb. Brangels letter Angriff auf Ofterreich; Ronigsmart vor Prag.

Der Wechsel im Raiserhause burch Ferdinands II. Tod schien 1637 in den erften Sahren menig Ginfluß auf den Gang des Kriegs 15. Febr. gu haben. Bei ber nicht lange vorangegangenen romischen 1636 Ronigswahl Ferdinands III. wurde zwar unter Anderm in 9. Dec. ber Capitulatian gefagt, bag weber bas Berfahren bei ben prager Friedenshandlungen noch bie bei ber bisberigen Rriegsart gefchebene vielfaltige Berlegung ber Reichagrunb. gefete in Ansehung ber Steuern von einiger Confequent fein follten; allein ber lettere Punct murbe fo. wenig bewbachtet als bie andern Unordnungen in Betreff ber Durchzuge und Einquartierungen. Rurfachfens Untrage, bag bor ber Babl erft bie jur Berubigung bes Reichs gehörigen Puncte, besonders ber von ber Umneftie, erlebigt werden mochten, wurden, weil die andern Rurfurften nicht barauf bestanden, burch bloge hinweisung auf ben prager Frieden abgelebnt, und namentlich fur bie zwei pertriebenen Saufer, Pfalz und Wirtemberg, allzuharte Bebingungen gestellt, als baß fie batten angenommen werben tonnen 1). Ferbinand III. befaß biefelbe Standhaftigkeit wie fein Bater; aber er ergriff bie Rudtehr zu ben verfassungsmäßigen Formen; baburch geschah, bag neben bem Rriege zugleich Friedenshandlungen, eine schwere Aufgabe, eingeleitet werben konnten; und ba er bei talter Berechnung immer einen ruhigen Uberblick bebielt, fo muffte auch in feiner Umgebung ber Fanatismus endlich verschwinden. Im Ubrigen ftanben bie beiberfeitigen Lenker bes Rriege in ihren Foberungen noch fehr weit bon einander. Die große Aufgabe felbft, burch frembartige Affociationen schon bedeutend modificirt, schien nach und nach nur Mittel gu felbfifüchtigen 3meden werben gu follen.

<sup>1)</sup> Lonborp, 26: IV. 28. III. 4. 89.

Das erfte kraftige Enschweiten, best neuen Knifers gab sich kund, indem er zugleich mit der Berufung der Reichst versammlung seine Hauptmacht gagen Baner zusammenzog, der unterdessen Bohmen so schwedlich verheert hatte, daß man oft in einer Nacht 100 angezündete Schlösser und Ortschaften leuchten sah. Sallas erhielt seine Entlassung im fünften Jahre nach Wallenseins Sturz; den Oberbesehl übertrug der Kaiser dem Erzherzog Leopold Wilhelm, seinem Bender, der, mit mehreren Hochstisten, Abteien und beim-Teutschmeisberthum des gabt, eben so tapser als fromm an der Spihe seines Regiments der Erste zum Angriss, der Letze im Rückzug war. Sahselb aus Franken, Pkccolomini aus den Niederlanden herzugerusen, verstärkten das kaiserliche Heer auf 30,000 Mann

und trieben die Schweden aus Bohmen nach Meiffen, dann

4. Apr. nach bem Giege bei Plauen bis Thiringen.
Solange batten bie Schweben faft allein ausgebalten:

nun war es Beit, bag bie alten Bunbesgenoffen fich wie der vereinten, wenn fie nicht balb mit jenen unterliegen follten. Es war ein Bert langer Berhandlungen, bis bie Berbindung bes frangofifch - weimarschen Beeres mit den Schweben bei Erfurt ju Stande tam. Aber Die Berfchiedenheit in ben Principien blieb: Frankreich wollte nur bie Ubermacht bes ofterreichifden Saufes, nicht bie fatholifche Partei befrie gen, Schweden beibe gugleich. Go erbte fich die Giferfucht auch in bem vereinigten Seere fort. Bon ben proteftantifchen Fürftenbaufern ergriffen wieber zwei bie Partei ber Schweben Rai offentlich, ber Bergog Georg von Luneburg und bie bochbergige Landgravin Amalia von Seffen, nachdem fie fcon mit Bernhard und Richelieu in ein geheimes Bunbnif getreten war. In Brandenburg tam "ber große Aurfürft", Bogling bes Pringen Friedrich Beinrich von Dranien, gur Regierung; ber taiferlich gefinnte Dinifter Grav Schwarzenberg verler feinen Einfluß. Wie auf Diefe Beife bie fcwebische Partei wieber im Bunehmen war, fo bielten auch bie in größern Maffen vereinigten Streitfrafte einander fo in Achtung, baß im erften Relbauge von teinem Zbeil ein entfcbeibenber Schritt gewagt wurbe.

Wahrend ber Raifer von bem größtentheils aus fatholi-

fchen Mitgliebern bestehenben Reichstag zu Regensburg, nach bem Bunfche von Spanien, eine verfaffungemäßige Unterhaltung feiner Ermee verlangte, um bie Fremben aus bein Reiche 80. Det. au vertreiben, erfchien mitten im Binter recht fehwebisch ber General Baner vor ber Stadt, um bie Berfammlung aufzuheben. Ron Thuringen war er aufgebrochen, hatte fich bei Renftadt an ber Orla mit Guebriant verginigt und ben Marfc : Burch bie Dberpfalz so beschiennigt, bag nicht einmal eine :---Warnung feiner Antunft vorausgeben tonnte und ber Raifer 1641 felbft beinabe in feine Sande gefallen ware 1). Alle Gefands 17. Jan. ten wollten bie Stadt verlaffen; ber Raifer befchlog ju bleiben. Da fiel ploblich Thauwetter ein, bie Donan brach bie Ciebede. Unmuthevoll that Baner 500 Kanonenschiffe auf bie Stobt und beschloß in bas unbeschütes Dferreich einzufallen. Aber Guebriant - trenute fich in biefent entscheibenben Augenblide, unter bem Bowande, fich nicht zuweit von Frankreich ju entfernen, in ber That aber um feine Schaaren nicht ber Billfur bes fchwebifchen Generale iberlaffen ju muffen. Ceft nachbem Baner auf feinem bierburch ebenfalls nathwenbig gewordenen Rudjuge bei Reuburg in ber Dberpfalz burch bas zusammengezogene kaiferliche Sver ins argfte Gebrange tam, bem er nur burch bie Burudlaffung einiger Regimenter und burch bie tabnften, gewandteften Marfche entging, ließ fich Guebriant burch Konigsmart bewegen bei 3wickou fich wieber mit ihm zu vereinigen, um die Saale gegen die nachbringende Armee gu vertheibigen. Indem aber Bauer ben laneburgifchen und heffischen Bugug erwartete, farb er zu Balberftabt in Folge feiner Unsfcmeifungen und Anftrenguns 10. Dai gen, wiewohl auch hier Bergiftung ausgegeben wurde, weil es fich gerabe traf, baf Bergog Georg von Lineburg, Bandgrav Chriftian von Beffen und Grav Dito von Schaumburg, welche mit ihm an einem Gafmable ju Silbesheim Theil genommen hatten, balb nacheinanber farben.

Das schwebisch-teutsche Heer, nur noch 8000 Mann zählend, durch 2000 braunschweiger Reiter verstärst, schlug die Kaiserlichen bei Wolfenbuttel, nach einem fünftundis 19. Jun.

<sup>1)</sup> Bougeant, L. VI. 410. 3m übrigen Pufendorf, L. XII. XIII.

gen blutigen Gefechte, aus bem Belbe; muffte aber boch, von Brannfcmeig und Seffen verlaffen, fich ins Silbesbeimifche gurudziehen und gerieth jest in Gefahr ber Auflosung, ba bie vier Generale nach Baners Ebbe, bie innere Gabrung noch weniger gu beschwichtigen wufften als jene vier Directoren bes weimarifden Beered. Leonhard Lorften fon, jum Dber 1641 befehlshaber ernannt, brachte Gelb und Berftarfung von 4. Oct. 7 bis 8000. Mann aus Schweben. Bur namlichen Beit ba 10. Det, ber Reichsabschieb ju Regensburg : ben Friedenscongreß befimmte, gab Torftenfon bem protestantischen Deer eine neue Seele. Damit es aber gu feiner größern Unternehmung tame. fagte fich Guebriant wieber las und ließ feine Golbaten erft im Danabruckischen fich erholen; nachher brachte er in Berbindung mit ben Beffen ben Raiferlichen bei Rempen eine Rieberiage bei und rudte in bas Erzbisthum Coln ein. Torftenfon bagegen rief ben General Stalbantid ju fich, burch bas mieber befreundete Branbenburg, fiel burch bie Laus fit in Schleffen, bann in Dahren ein und eroberte bie meis ften feften Plate. Der Erzberzog und Piccolomini folgten ibm mit übertegener Dacht, worauf er fich nach Schlefien que rudzog und bei Gruben mit Wrangel vereinigte, ber wieder einen neuen Buxug aus Schweben brachte; boch vermochte er weber in Bohmen einzubringen noch bie Kaiserlichen zu einer Schlacht berauszusobern. Wegen ber Bufuhr wandte er fich burch bie Laufit nach Meiffen, wo er ben General Konigs. mark an fich 30g und bann fein Augenmerk auf bas reiche Leipzig richtete. Auf ber Chene bei Breiten felb, eilf Sabre nach bem erften fcwebischen Sieg, trafen bie Beere wieber 2. Rov. Bufammen. Zorftenson griff bie Raiferlichen an, ebe ibr linter Flügel gang in Ordnung gestellt war, und warf bie Reiterei mit Ungeftum gurud. Mis fein linter Flügel in Gefahr gerieth, tam ihm ber fiegenbe rechte ju Gulfe und nahm bie Reinde in bie Mitte. Das Zugvolk fand auf beiben Seiten wie eine Mauer und schlug fich zulett mit ben Gewehrkolben,

bis die Kaiferlichen nach Istundigem Gemetel unter Burucklaffung der Caffe, Canglei, ben Artillerie, mit einem Berluft von etwa 5000 Tobten die Flucht nach Bohmen nahmen. Torften son bagegen erholte sich mit seinem gleichfalls geDas Enbe bes Rriegs, 1640-1648.

fcmachten heere in Leipzig burch gewaltige Contributionen, bann machte er einen Binterfeldzug ins Erzgebirge und fandte Dec. ben General Ronigsmark nach Franken; er felbft nahm ben 1643 Beg burch Schlesien nach Bohmen. hier traf er auf Gallas, ben ber Kaifer wieber jum Dberbefehl berufen, nachdem Diccolomini in spanische Dienste getreten war; ließ sich aber von bemselben nicht aufhalten nach Mabren einzubringen, wo et bei Dobitschau ein feftes Lager bezog. Aus biesem brand-Schatte er nicht nur gang Dabren, sonbern ließ auch feine Jun. Worposten bis Wien streifen. Was feine tapfern Vorganger mehrmals von ber obern Donau ber vergeblich versucht, bas fand Torftenson endlich von biefer Seite, ben Beg in bas Berg ber bisher vom Rrieg verschont gebliebenen ofterreichi= fchen ganbe. Benn nun Guebriant ju gleicher Beit mit bem frangofisch weimarschen Beere burch neue Buguge verftartt von Schwaben nach Baiern vordrang, fo mar ber Rrieg gu Enbe, ebe bie entworfenen Friedenspraliminarien gur Ratifis cation tamen. Aber er hatte ben Winter fummerlich am Dberrhein jugebracht. Bis Magarin, Richelieus Rachfolger, mit bem Borfat, bes teutschen Rriegs mehr als bes fpanis fchen fich anzunehmen, Berftartung fandte, waren ihm bie Apr. Baiern und Lothringer überlegen und zwangen ibn ins Elfas gurudgutebren, mabrent Torftenfon nach Dabren tam. Noch wollte er im Spatjahr, ba ber Bergog von Enguien ju ihm Det. fließ, ben gebachten Plan vollführen und eroberte vorerft bie baierischen Magazine in Rotweil, bezahlte aber bie Beute mit dem Leben. General Rosa ließ fich bei Tuttlingen von Johann von Werth schmablich überfallen. Go gerftaubte 24. Rov. bas Unternehmen, und bie baierische Armee erhielt burch bie vielen Gefangenen und überläufer beträchtlichen Buwachs.

hierzu tam ein unerwartetes 3wischenspiel im Rorben von Teutschland 1). Satten die beiben ftanbifden Machte von Unfang bes Rriegs nie ju gemeinschaftlichen Dagregeln fich verfteben tonnen, fo raftete bie banifche Giferfucht nicht, bis fie noch am Schluffe über bie fcon eingeleiteten Briebenshandlungen in offenen Rrieg gegen einander gerietben. Die

1

Ú

įŧ

•

\*

ź b

į

¥

Ķ

ş

<sup>1)</sup> Pufendorf, L. XV. p. 532 sq. Pfifter Gefdicte b. Teutiden IV.

Schweben fanden die angebotene Bermittlung an fich schon verbachtig und wurden barin von ben Raiferlichen felbft bestartt; bie Danen bingegen traten mit ber Beschulbigung auf, bag es ben Schweben überhaupt fein Ernft mit bem Frieden fei, um bie eroberten gander nicht berausgeben ju burfen. Sundzoll aber gab ben Schweben Unlag zuerft zu brechen, man follte benten, febr gur Ungeit, weil Torftenfon baburch von bem Angriff auf Ofterreich gurudgerufen murbe, und fo mochte bas Gange hauptfachlich burch ben wiener Sof angelegt er icheinen. Indeffen war boch Torftenson felbft frob, aus Dabren, wo er fich in die Lange nicht halten konnte, herauszukommen; er hatte schon vor ber Nieberlage ber Frangofen in Schwaben gebeime Befehle beshalb erhalten. Rach verfchie benen Scheinmarfchen, welche bie Dberpfalz und Baiern bebrobten, manbte er fich fcnell nach Solftein, um bort viel-1643 leicht ben Frieden zu erobern. Er überzog gang Jutland ohne Dec. Kriegsertlarung und wurde nur burch ben gelinden Winter vom übergang auf bie Infeln abgehalten. Diefer neue Rrieg war Urfache, baß Schweben bei ben ichon angefangenen Friebenshandlungen bie banifche Bermittlung nicht annahm. Der 1644 Raifer fanbte bie ben Danen versprochene Sulfe; Gallas er-Jul. reichte jedoch erst im Sommer bas Holsteinische und suchte ben Schweben ben Rudweg abzuschneiben. Torftenfon aber mit feinem wiedererfrischten Beere jog bei Renbsburg unangefochten an ihm vorüber. Ebenfo wollte Gallas aus Solftein gurudgebend bei Lauenburg bie Elbe überschreiten, vertor aber einen Theil ber Nachhut und bes Gepacks und murbe von dem nacheilenden Torftenson bei Bernburg, bann bei Magbeburg mit Ginschlieffen bebrobt. Ein Theil feines Bee-Dec. res wurde auf bem Wege nach Schlefien zerftreut; er felbft

ec. res wurde auf dem Wege nach Schlessen zerstreut; er selbst konnte sich mit einem geringen Reste, von Mangel getrieben, kaum nach Bohmen retten und siel zum zweiten Mal in Ungnade.

Torftenson brang nun mit 16,000 Mann und 80 Kanonen in Bohmen ein. Bei Jankow trat ihm Satfelb,
burch Got und einige tausend Baiern verstärkt, mit übermacht
1645 entgegen, wurde aber nach achtstündigem Gesecht mit seiner
24. Febr. ganzen Abtheilung geschlagen, nachbem Got ungefähr mit

eben so vielen auf bem Schlachtseld geblieben war. Durch diesen Sieg offnete sich Torstenson zum zweiten Mal ben Weg nach Ofterreich. Der Kaiser batte sein lettes heer mit dem besten General verloren. Torstenson naherte sich Wien und traf Ankalt über die Donau zu gehen. Ragoby, Fürst Warz. von Siebenbürgen, der schon im vorigen Jahr in Übereinstimsmung mit Schweden in Ungern eingefallen war, erschien erobernd an der mährischen Grenze. Torstenson hoffte, er werde nach der Einnahme von Presburg gleichzeitig mit ihm Innerosters reich beseihen.

Auch die frangosische Armee zeigte biesmal Luft die Schweben beffer zu unterftuben. Sie hatte ichon im vorigen Weldzuge unter Turenne gleichfalls Fortschritte gegen bas ligiftis 1644 fche heer gemacht; zwar gingen im ersten blutigen Angriff bei Freiburg im Breisgau gegen 6000 Mann verloren, boch 26. Jul. waren auch die Baiern fo geschwächt worben, baß fie fich an ben obern Neckar zurudzogen und die Rheingrenze jenen überlieffen. Im letten Feldjug, mabrend Torftenfons Bor= 1645 ruden, brang Turenne burch Schwaben nach Franken, erlitt Apr. awar auch wieder einen Berluft bei Mergentheim, vereinigte fich aber mit einem schwedischen und beffischen Buzug unter bem General Ronigsmart. Seft entschloffen, in Bgiern eine zubringen, traf er an ber Landesgrenze bei Allersheim auf 3. Mug. Mercy und Johann von Werth, tobtete ben Erstern und nos thigte biefen nach einem fehr beftigen Gefecht und mit gro-Bem eigenen Berluft fich nach Donauworth gurudgugieben 1).

Der Kaiser hatte schon nach bem Siege bei Jantow Prag verlassen und sich nach Regensburg und Wien gewensbet, ben hof aber nebst allen Kostbarkeiten nach Gratz gesstüchtet. Selang es nun ber französischen Armee sich an bet Donau mit Torftenson zu vereinigen, so war die Gesahr für die Liga und das Kaiserhaus größer als zu Ansang im boh-mischen Krieg. Doch blieb Ferdinand III. standhaft. Den

39\*

<sup>1)</sup> Joan von Werth an herzog Ulrich von Wirtemberg, (Ebershards Bruber) 7. Aug. 1645. Ponauworth, Mfcr. Er behauptete bas Schlachtfelb über Nacht, musste sich aber aus Mangel an Munition zusrückziehen. Der Verlust ber Franzosen und Schweben war breimal größer als ber ber Kaiserlichen und Baiern.

1645 feindlichen Unternehmungen fehlte, wie damals, Zusammen 26. Jul. hang und Nachbruck. Ragody ließ sich erkaufen und schloß 16. Sept. einseitigen Frieden. Turenne und Enguien rückten nicht weiter, sondern näherten sich wieder dem Rhein, nachdem die Hessen zurückgegangen waren, und dagegen die daierische Armee durch den Erzherzog Leopold Wilhelm Verstärkung erhalten hatte. Gallas wurde zum dritten Mal zum Commando berufen.

Torstenson, nun allein stehend, hielt sich mit der Belagerung von Brunn zulange auf und musste endlich, nachdem sein Heer sehr zusammengeschmolzen war, nach Böhmen, wo er sich, wie in einem Theile von Mähren, den Winter über behauptete. So zersloß auch diese Gewitterwolke. Dagegen sah der Kaiser zur namlichen Zeit zwei seiner Bundesgenossen zurücktreten. Der König von Danemark schloß unter franzolsschaft wermittlung, nachdem Wrangel Bornholm weggenom zössischen Rermittlung, nachdem Wrangel Bornholm weggenom

13. Aug. men hatte, Frieden mit Schweden zu Bromfebro, worin er einige Abtretungen und Zollfreiheit im Sunde zugestehen musste. Aursachsen, vom General Königsmark fortwährend gebrandschatt und verheert, bequemte sich fürs erste zu

27. Aug. einem sechsmonatlichen Stillstand, bann zum völligen Frieden mit Schweben, bas ihm mit einer Besatzung in Leipzig regelmäßige monatliche Lieferungen auslegte. Bald sollte Ofter reich auch ben britten ober vielmehr ersten und thätigsten Bundesgenossen, ben Kurfürsten von Baiern, verlieren.

Nachdem Torstenson vier Jahre lang die überraschendsten Hin- und herzüge von einem Ende Teutschlands zum and bern gemacht und zweimal den Kaisersig bedroht, endlich wegen geschwächter Gesundheit Urlaub erhalten hatte, kam der Oberbefehl an Wrangel, nicht den Letzten aus Gustav Adolphs großer Schule. Indessen hatte der Kaiser wieder ein neues heer gesammelt; durch dieses aus Böhmen vertrieden, vereinigte sich Wrangel in hessen mit Turenne, um in Baiem einzufallen. Diese Maßregel sührte er mit eben so vieler Ausdauer als Klugheit aus; denn die Franzosen waren eben nicht geneigt dem Kursursten zuviel zu thun; sie hatten sich schon bei den munsterschen Kriedenshandlungen ihm genähert

und wollten überhaupt ben ichwedischen Waffen tein entichei= benbes übergewicht laffen. Doch mufften fie endlich folgen. Das vereinigte Beer gewann ben Borfprung vor bem Etzbergog, ber es in Schwaben festhalten wollte, und brach nach 1646 vergeblicher Belagerung von Augsburg in Baiern ein, um Aug. burch bie schrecklichften Bermuftungen ben Rurfurften endlich gefchmeibiger zu machen. Wrangel wollte auch über bie Ifar geben, in Soffnung, bie Raiferlichen nachzuziehen und fo bas Land burch Freund und Feind gemeinschaftlich zu Grund gerichtet zu feben; ba nahm Turenne ben Ruckzug wieder über ben Lech, unter Berufung auf die bereits beim Congreß eingeleiteten Stillftanbstractaten. Bergeblich ftellte Brangel vor, wie fehr biefes zur Unzeit mare. Mazarin wollte Baiern nicht verberben, nur ben Rurfursten von Bfterreich abziehen, um bie ganze Last bes Rriegs auf ben Raifer allein zu wer= fen, nur fo weit batte er ben gemeinschaftlichen Relbzug bewilligt. Der Kurfurst batte ben gangen Krieg in Berbinbung mit Ofterreich ausgehalten und fein gand inbeffen ziemlich verschont gefeben. Run, ba er bas Aufferfte vor fich fab und jum Frieden geneigt wurde, bediente fich Mazarin noch eines Runftgriffes, um ihn gur Entscheidung zu bringen. Er überrebete ben Kurfurften, ber, feinem Borte treu, nicht obne ben Raifer Arieben ichlieffen wollte, nur Spanien, bas ibm fo verhaffte Spanien, halte ben Raifer gurud. Es wurde ein besonderer Congres zu Ulm gehalten, nachdem auch Wrangel aus Baiern fich zurudgezogen. Da nun ber Rurfurft vernahm, baß ber Kaifer so wenig als Spanien von wirklichem Frieben boren wollte, Die Schweben aber mit einem neuen Angriff brobten, ließ er fich bewegen einen Separatstillftand bis zum allgemeinen Frieden zu schlieffen, wobei er fich mit ber Boffnung schmeichelte, ben lettern baburch zu beforbern. In Folge besselben wurde gegenseitig zurudgegeben was in Baiern und Schwaben befett worben. Maximilians Bruber, ber Rurfurft Rerbinand von Coln und die Landgravin von Seffen waren in ben Stillftand eingeschloffen. Auf bem Wege in bie Dieberlande zwangen bie Franzosen ben Aurfürsten von Mainz und ben Landgraven von Beffen Darmftabt bie Reutralität

614 Bud III. 3weiter Beitraum. Abth. 1. Abichn. 3.

gleichfalls anzunehmen. Somit wurden bie vorzüglichsten Gie ber ber Liga vom Kaifer abgeriffen.

Kaum 12,000 Mann hatte Ferdinand III. noch bem Feldmarschall Brangel entgegenzustellen, als dieser vom Bodenssee durch Schwaben und Franken ziehend, nach der Eroberung von Schweinfurt vor Eger erschien. Nach Sallas Tode überstrug ber Kaiser ben Oberbefehl an Melanber (Holzapfel), einen aus hessischen Diensten übergetretenen Resormirten, der das Heer durch Werdungen bis auf 20,000 Mann brachte. Der Kaiser ging selbst nach Eger und traf die gemessensten

Anstalten, um Wrangel aufzuhalten. Bei einem heftigen Ans 1646 griff ber Schweben auf bas verschanzte Lager siel er beinahe 20. Jul. in Gefangenschaft. Wrangel warb endlich genothigt wegen ber Zusuhr und Verbindung mit Franken sich auf ben Wald

Rug- zurudzuziehen. Ungern hatte ber Kaifer bas mußig stehende baierische Heer gesehen, und eben so ungern wollten bie Führer ihre Hande in ben Schood legen. Durch geheimes Bersftändniß sollten bie Regimenter bem Kaifer zugeführt werben.

5. Jul. Da ber Kurfürst die Verschwörung entdeckte, worauf Johann von Werth und Sport nach Bohmen stückteten, versuchte man noch das Mittel, die Soldaten als kaiserliche Reichsvolker, über welche Maximilian durch den eingegangenen Stillstand das Commando verloren, unter die unmittelbaren Befehle des

14. Jul. Raisers abzurufen. Der Aurfürst wusste aber feine Soldaten in der Treue zu erhalten. Doch fing ihn der Stillstand zu reuen an; er sah, daß dieser, statt zum allgemeinen Frieden zu führen, vielmehr die Schweden emnuthigte ihre Bedingungen zu steigern, während sein unthätiges heer dem Lande zur Last blieb. Zulett besorgte er, der Kaiser möchte ihm bei der Restituirung des pfälzischen hauses die Lande nedst der Kurswürde würde wieder abnehmen. Also näherte er sich wieder dem

7. Sept. Kaiser und schloß einen Vertrag, daß er feine Schaaren aufs neue zu den Kaiserlichen stoßen lassen wollte, wenn ihm der Besig der Kurwurde und der pfalzischen Lande sowohl vom Kaiser als auch von den Reichsständen beim Frieden zugessichert werde und die katholischen Stande ihm für den letzterlittenen Schaden Vergütung geben würden. Nur gegen die Franzosen sollten seine Schaaren nicht gebraucht werden,

ausgenommen wenn fie auch ben-Stillftand brechen und mit den Schweben fich vereinigen follten 1).

Durch bie Biebervereinigung ber Baiern mit ben Raiferlichen gerieth Brangel, beffen Mannschaft ohnebin icon ftart gelitten batte, in großes Gebrange. Roch nie batte es fo mislich um bie Schweben geftanben, wenn Melanber fei-Nov. nen Rudzug ernftlich verfolgte. Aber biefer verweilte zulange im Beffischen, aus Rache gegen feine vorige Gebieterin. Der baierische General, Grav von Gronsfeld, blieb biesseit ber Wefer, um ben Franzosen nicht zu nabe zu treten. Go an= 1648 berten fich bie Berhaltniffe wieber ju Gunften ber Schweben, baß Wrangel nach genoffener Winterrube ben Rurfurften von Baiern noch einmal beimzusuchen sich entschloß. Nur verlang= ten die Frangofen erft Genugthuung, weil die alten weima; rifchen Regimenter, ihrer Dienfte überbruffig, ju ben Schweben unter General Konigsmark übergetreten waren. Nach langem Streit wurde Turenne boch befehligt fich mit Wrangel zu vereinigen. Auch tam bie Nachricht aus Schwe-28, Marg. ben, bag ber Pfalzgrav Carl Guftav, Sobann Cafimirs Sohn, mit einer Verftarkung von 7 bis 8000 Mann folgen werbe. Wrangel wartete biefe nicht einmal ab, fonbern ging nach einigen Sin : und Bergugen bei Lauingen über bie Donau und erschlug Melanber mit 2000 Mann bei Busmars-Das war bie lette Felbschlacht. Wrangel vers 29. Mai. folgte seinen Sieg, ging bei Rain über ben Lech und verwuftete nicht allein Baiern wieber, sondern traf auch Anstalt in Oberofterrich einzubringen. Kurfürst Maximilian floh nach 11. Iun. Salzburg. Ein neuer Gludswechsel! Bon heftigem Sommerregen traten bie gluffe aus. Die gurudgewichenen Baiern und Raiferlichen machten jenfeit bes Inn wieber Salt. Brangel muffte bas ausgesogene Land aus Mangel verlaffen und nach Schwaben zurudgeben. Konigsmart hingegen, ben er in bie Dct. Dberpfalz abgeordnet, war indeffen schnell gegen Prag vorgerudt und hatte mit Gulfe eines Überlaufers, bes Rittmeistere Ottowalfty, die kleine Seite bieser Stadt überfallen, mo= 25. Jul.

<sup>1)</sup> Auffer Pufendorf, L. XVIII. gehört hierher Adlzreitter, L. XXII.

bei ber königliche Schatz von mehreren Millionen im Werth erbeutet wurde. Er zog Verstärkung an sich; Carl Gustav brachte frische Soldaten, die Belagerung der Hauptstadt wurde 1648 unternommen. So sürchtete man noch einmal für Böhmen wie 2. Nov. für Osterreich. Raum waren 8000 Kaiserliche zum Entsatz. Rov. erschienen, so kam der Eilbote von Münster und verkündigte den von den Volkern lange ersehnten Friedensschluß. Der Krieg endigte, wo er angesangen.

## 10. Bufammenfaffung.

überficht bes Kriegs. Die Grundfage, bie Folgen. Fortschritte ber Kriegstunft. Arge Ausartung ber Kriegszucht, ber Religion, ber Sitten, bes Pastriotismus. Grundverarmung. Neues Geschlecht.

In dem oft febr verwirrten Gange bes Rriegs ift, neben ben Sauptaufgaben, die Einstechtung febr verschiedenartiger Interessen zu bemerken.

Die vielighrige Spannung zwischen Ratholischen und Protestanten über Unwendung bes Religionsfriebens, endlich bis jum Stillftand ber Reichsgerichte getrieben, wurde felbft bei einzelnen Ausbruchen im Reich noch burch Segenbundniffe, Union und Liga, gurudgehalten, bis bie Frage von ber Religionefreiheit mittelbarer Unterthanen. ben Aufftanb in Bohmen erregend, Die Union gur Theilnahme veranlaffte, welche aber mit folder Unentschloffenbeit und Schuchternheit geschab, bag bas taum von ber aufferften Ge fabr befreite Saus Sabsburg Gelegenheit fand burch grant reichs Mitwirtung bie Union erft ju labmen, bann bas turpfalzische Saus mit Beiftanb von Baiern und Spanien zu fturgen und bie Union aufzulofen. Dies ber Unfang bes Trauerspiels, mit ber Boraussagung, wie fcmer es ben teut ichen Protestanten werben wurde fur fich felbft je wieber gu einer ernstlichen Bufammenfetzung zu gelangen.

Gegen die nun allein bestehende, in Oberteutschland bald auch über ihren Stifter selbst, ben Aurfürsten von Baiern, gebietenbe Liga wird nicht ohne gegründete Angstlichkeit auswärtige Hulfe nachgesucht. Anfang bes europäischen Kriegs. Zuerst tritt Danemart, als teutscher Reichsstand wegen Holstein, mit dem niederschissschen Kriefe auf, wird aber von Wallenstein, welcher sur den Kaiser ein von der Liga unabhängiges Heer aufgebracht hat, zu einem schmählichen Frieden genöthigt. Indem nun die Verheerung über das allers wärts gebeugte protestantische Teutschland ergeht, scheint die Gegenre formation ohne weitern Widerstand durchgesührt werden zu können. Da aber der Kaiser mit dem Restitutionssedict selbst für die Liga zu mächtig wird, so greist Franksedict seich mieder ein, vorerst nur verdeckt durch zwei ganz heterogene Vimdnisse gegen das Kaiserhans mit Vaiern und Schweden, und bewirkt durch das erstere, daß der Kaiser seine rechte Hand verliert (Wallensteins Absehung).

Der zweite Beschützer aus Norden, Gustav Abolph, ist anfänglich der Mehrheit der protestantischen Stände so wes nig willsommen, daß sie sich nur nothgedrungen anschliessen, nachdem Sachsen vergeblich eine vermittelnde Partei zu stiften gesucht. Da Tilly den Sieger bei Breitenfeld (Leipzig) nicht mehr allein aufhalten kann, wird Wallenstein hergestellt, der die Schweden von dem Zuge gegen die Erbalande abzulassen nothigt, aber nach dem Rückzuge von Lügen nicht mehr ernstlich im Felde erscheinend ein höheres politissich es System ergreift, dem das Wassenspiel untergeordnet wird.

So nothig es ift, daß Schweben und die protestanstischen Stände mit Unterstützung Frankreichs bei einans der aushalten, wenn nicht der große König vergeblich sich geopfert haben soll, so hindert doch Kursachsen, aus Sissersucht über das Directorium, das Anschliessen der übrigen Kreise an die oberländischen, einerseits auf Danemark, andererseits auf den Kaiser blidend. Wallenstein, in Böhmen sessenthimlichen Entwürse durchzusühren, dis er selbst fällt. Uneinigkeit unter den schwedischen Besehlshabern lässt keinen nachdrücklichen Angriff auf Osterreich zu Stande kommen. Bernhards und Horns Niederlage bei Nördlingen vollendet das Grundverderben der obern Lande. Frankreich muß end-

lich offen gegen Österreich wie gegen Spanien sich erklären, während Aursachsen in ben schmählichen prager Frieden eigennützig sich hingiebt.

Neben bem offenen Krieg in Gemeinschaft mit Schweben behalt aber Frankreich noch eine geheime Leitung burch Bergog Bernhard von Weimar. Das Saus Sabsbura foll gebemuthigt, aber Baiern und bie katholische Religion erhalten werben. Da bie Sachsen mit mehrern in ben prager Frieben aufgenommenen protestantischen Stanben bie Baffen in Gemeinschaft mit bem Raifer gegen ihre bisherigen Beschützer ergreifen, fo muffen bie Schweben von Saus unterftust werben. Auch nach Bergog Bernhards Tobe, ber bie Berbalts niffe fur fich felbft und fur die teutschen Protestanten zu benugen fuchte, burfen bie frangofischen Rriegevoller nie ernftlich mit ben Schweben zusammenwirken; boch wird burch bie letten Befehlshaber aus Guffav Abolphs Schule ber Plan, in bas Berg ber kaiferlichen Erblande einzudringen, mehrmais ber Musführung nahe gebracht und Baiern felbst für einen Augen blid abgeriffen. Endlich läfft fich ber Raifer, nach mehreren Bechfelfallen, wenigstens in feinem Berhaltniß jum Reich jur Machgiebigfeit bewegen.

Daß im ganzen Rrieg kein Theil aufs Aufferfte getrieben morben, baran baben bie Cabinete foviel untergraben als bie Uneinigkeit ber Feldherren auf beiben Geiten. Daß es nach ben taiferlichen Erblanden zu teinem wirflichen Religionstrieg im Reiche tommen follte, bas hat Frankreich mit allen Kraften zu verhindern gesucht. Auch der begeisterte Schwebenkonig wollte keinen folchen ankundigen, wohl aber einen bobern, europaifden Freiheit Berieg. Kanatismus ganz ausgetobt hatte, wuffte Frankreich abzulenten. Für wie verschiedene Zweite wurden aulest bie Baffen geführt! und wie gang ohne Rudhalt kommt endlich auf allen Seiten die Selbftsucht oben an! Die gespannten Berbaltniffe unter ben turfürftlichen Saufern, wie wir fie fcon vor bem Rrieg gesehen, auch bie ber protestantischen gegen einander, haben burch alle Berwicklungen bes Kriegs hindurch fich immer wieder als biefelben gezeigt. Der jugenbliche Pfalg er furfurft muffte bas Opfer ber bon beiben Geiten gusammentreffenben Gifersucht werben und bleiben. Wie rubmvoll tonnte Rurfachfen bafteben, wenn ber patriotifche Grundfat, bie Einmischung ber Fremben zu entfernen, nicht unter felbftfuchtigen Entwurfen und unter bem benfelben fo eigenthumlichen Mangel an Herzhaftigkeit aufgegeben ware! Rurfurft Marimilian von Baiern, einer ber erften Urfacher und Lenker bes Kriegs, ber ihn auch allein überlebt hat, genoß bie Bufriebenheit, feinen Plan gang burchgeführt zu feben, wenn ihn anbera bie Sesuiten barüber beruhigen tonnten, ben irrglaubigen Stammesverwandten um gand und Leute gebracht zu haben. Auch bie Oberpfalz mar wieder zu feiner alleinseligmachenben Religion zurudgebracht, und bie beilis gen Reliquien von Cofmas und Damian, welche zu Bremen nicht mehr geachtet wurden, bewiesen noch in Baiern ihre Wunderkraft, indem fie zweimal bie Pest vertrieben 1). -Bu einer burchgreifenben Confbberation bes ganzen protestantischen Teutschlands ift bie Ruckfehr von Guffav Abolphs Seift vergeblich erwartet worben.

Mun wird es nicht schwer fein auch bie Grundfate naher zu bezeichnen. Durch bie Gegenreformation gewedt, hat ber Krieg balb alle Zeichen eines mahren, allgemeinen Revolutionsfriegs angenommen. Die Revolution ging aber nicht aus vom Bolt fonbern vom Sofe. Unter ber Leitung eigennütiger, herrschsüchtiger Rathe flurzte ein Bruber ben anbern; nun ging's erft über zu ben Unter-Bas Raifer Maximilian II. aus weifer Dulbung, Rubolf und Matthias aus Noth und Schwache verwilligt, baran glaubte Ferbinand II. nicht mehr gebunden zu fein: Sang von Sesuiten geleitet, brach er zuerft die Bertrage mit ben Bohmen; biefe funbigten ihm hinwieberum ben Geborfam auf und wählten, nach ihrem alten Recht, einen anbern Ronig. Die Evangelischen in Ofterreich und in ben übrigen Staaten bes Raiferhauses fielen ben Bohmen bei. Dafür entzog ihnen ber Kaifer, nachbem ihn bie Liga gerettet, bie Religionsfreiheiten. Den Gegentonig achtete Ferdinand II. als Kaifer, ohne Urtheil und Recht. Während feiner gangen

<sup>1)</sup> v. Gentenberg, Fortfetung ber Reichegeschichte, VII. 450.

Regierung balt er keinen Reichstag. Rur Kurfürstentam werben berufen, beren Dehrheit ihm gewiß ift. Berbinand I. gegrundete Reichsgefet, ben Religionsfrieben, vernichtet er burch bas Restitutionsebict. Die übrigen Ber baltniffe flurzte ber Rrieg um. Dhne Reichstag waren bie Stanbe nicht ermachtigt neben bem Rammergut aufferorbentliche Kriegofteuern auf ihre Unterthanen zu legen. Die Frei: beuterei, im pfalgifchen Rrieg burch ben Graven von Dansfelb erft im Rleinen getrieben, warb im Großen von bem Raifer felbft eingeführt, indem er durch Wallenftein ein Beer aufbringen ließ "das fich felbft bezahlte". Go ward auch bie gange Reichstriegsverfassung geriffen, und man wollte nicht einsehen, daß ein solcher Krieg zehnmal mehr er fcopfe als bei orbentlicher Erhebung ber Beburfniffe. Die Folgen gaben's; ju fpat foberte ber Raifer bie Reichsftanbe auf, wieber fur gesetliche Berpflegung ber Solbaten ju forgen. Bei Ferbinands III. Bahl wird zugestanden, bag bie Reichsgesetze bisber "vielfältig verlett worben". Bas allein noch eine Art von Berfaffung hatte, bas waren bie Beere; aber auch in fie fuhr bie 3wietracht ber Reactionen awis fchen ben Soflingen und Befehlshabern. Die Beere fcmolgen gufammen wie bie Bevolkerung; fie untergruben ihre Gubfiften, felbft; ohne Buffuffe an Gelb und Mannichaft aus Schweben und Frankreich, aus Italien und Spanien konnte ber Krieg nicht mehr fortgeseht werben. Un größere Unternehmungen war nicht mehr zu benten. Man enbigte mit Streifzügen und Erpreffungen, um ben Friedenshandlungen nachzuhelfen. Nachbem ber Krieg ben Aderbau und alle Gewerbe ruinirt, ward er felbft bas Sauptgewerbe, bis auch biefes feiner Auflofung entgegenging. Buerft tampften bie Krieger für ihren Glauben mit furchtbarer Erbitterung; bann für Sold, für Ehre und Beute. Es war überall Richts mehr zu hoffen als burch bie Baffen. Nicht mehr bie Sache ift es was bie Solbaten anzieht, sondern bas Glud ber Fuhrer. Daber ber häufige übertritt ber Schaaren. Als Ballenfteins Regimenter abgebankt wurden, nahmen fie Dienfte bei ben Schweben und fochten gegen ben Raifer. Richt mehr Rationalheere sonbern Gemische aus allen europaischen Nationen kampfen nebeneinander und gegeneinander. Die weimarischen Regimenter allein blieben den katholischen Mächten abgeneigt und gingen deswegen auch von den Franzosen wieder zu den Schweden über. Was man aber Schwesden hieß, bas waren, ausser den Kernregimentern, größtenteils teutsche Soldaten.

Mur bie Kriegstunft und bie Politit haben bei ber zunehmenden Barbarei Fortschritte gemacht. Saft jeber ber großern Befehlshaber ift Erfinder entweder in ben Baffen ober im Belagerungswefen ober in ber Unordnung ber Schaas ren ober in ber Felbbefestigungsfunft. Der Gebrauch ber Feuergewehre, ju Anfang bes Kriegs noch febr unvolltommen, von manchen Schaaren noch gar nicht geubt, ift um Bieles verbeffert und erleichtert worben. Guftav Abolph, führte viele leichte Ranonen mit fich. Bernhard mar ber Erfte ber beim Borruden mit grobem Geschut feuern ließ. Statt bes Leuformigen, auf bichte Saufen geftutten Angriffs bat man angefangen bunnere, verlangerte Beerreiben gegen einanber gu ftellen, und Guftav Abolph bat bie alt germanische Sitte, Bugganger zwischen bie Reiterschaaren zu ftellen, mit gutem Erfolg wieber aufgenommen. Es ift fcwer zu fagen, wem ber Preis in der Strategie gebühre. Tilly hatte ihn, ehe Guffav Abolph erfcbien. Bei Lugen mar Ballenftein in ber Schlachtorbnung, Guftav Abolph und Bernhard im Angriff überlegen.

Sehen wir auf die Kriegsehre, so gehört dieser Zeitzraum zu den rühmlichsten unserer Geschichte. Die meisten Schlachten sind mit unbeschreiblicher Ausdauer geschlagen, die meisten Belagerungen mit den schrecklichsten Opsern ausgehalten worden. Selten sind Fälle von seiger Hingebung oder Flucht. Erst dei Wallensteins zweitem heere versallen verzätherische Officiere dem Kriegsgericht. Ferdinand III. hat sein eigenes Regiment aus gleicher Ursache decimirt. Die Franzosen haben erst auf teutschem Boden gelernt den Andern gleich zu kommen. Die Spanier aber haben ihren alten Kriegsruhm verloren. Sine neue heldenschaar steht in Teutschland aus. Nachgeborne Kürsten, Ritter und Edle seinen ihr Glück auf ben Degen. Wenn das Baterland in Trümmer geht,

sucht Jeber ber Kraft in sich fühlt zu erobern. Manche weren einer bessern Zeit wurdig. Aber wenn die Heere sich selbt bezahlen, so mussen sie zu Raubschaaren werden. Daher wird die Kriegsehre wieder sehr verdunkelt durch die arge Ausartung der Kriegszucht. Selbst die strenge Ordnung welche die Schweben nach Teutschland brachten, musste in der allgemeinen Zerrüttung scheitern. Das hat Gustav Abolphs und Bernhards letzte Lebenstage getrübt.

Wie in bem Parteiengewühl zulet aller Patriotismus in Selbft fucht fich aufloft, fo erkennt man auch nicht mehr bie Nachkommen bes Reformationszeitalters. Cultus und Sittlichkeit geben immer weiter auseinander. Diefelben Gol baten welche taglich zur Betftunde ober gur Deffe gerufen werben, find nach ber Schlacht Unmenfchen und muthen als Bestien gegen wehrlofe Mitbruder. Doch hat nicht ber Krieg erft bas Berberben gebracht; er hat nur die letten Bugel aeloft. Bobiftand und Sitten waren icon fruber untergraben. Bon ber Sanbelsbluthe bes vorigen Sahrhunderts fab man nur noch bedauerliche Refte in ber fleigenben Uppigkeit. Diefe verbreitete fich über alle Bolfeclaffen, feitbem ber Ackerbau burch ben ewigen kanbfrieben und mit ihm auch bie Bevolferung jugenommen hatte. Auf ben Burgerftuben wie an ben fürftlichen Bofen berrichte Unmäßigkeit bis jum Gtel, Fredbeit ber beiben Gefchlechter, Rachaffung aller auslanbischen Trachten und Gebrauche. Es war ein arges Geschlecht, bas nach vieliabrigen burgerlichen und firchlichen Bermurfniffen bem Rrieg Aller gegen Alle entgegenging, mit Sohn von ben Fremben niedergetreten. Diefes Geschlecht bat ber Krieg aufgerieben. Nach barten Entbehrungen sammelten fich bie Radkommen aus vermischten Bolkerftammen und bauten bas Land und bie Stabte wieder; aber ber Sandel hatte ben Todesftof erlitten. Manche Erinnerungen aus biefer argen Kriegszeit find fpruchwortlich unter bem Bolte geblieben bis auf ben beutigen Tag.

Die Belben welche ber Krieg geboren, find mit ihren Berfidrungen vorübergegangen. Andere, in der Schule bes Unglude erstartt, wurden berufen, um eine beffere Butunft w begründen.

## 11. Der westphalische Friede.

Befistellung ber teutschen Rirchen= und Staat8= Berfassung unter bem Ginfluß ber europäischen Mådte 1).

1. Die Friedenseinleitungen mahrend bes Rriegs. von 1635 - 1645.

Lage ber pacifcirenben Machte und Berhaltniß gum Protestantismus. Gefandtichaftsperfonale. Erschwerte Bulassung ber teutschen Reichsftanbe. Die Schriftsteller. Reue Gestaltung bes teutschen Staatsrechts.

Dach bem Restitutionsedict wollte ber Kaiser nur von unbedingter Unterwerfung, Nichts mehr von Bertragen boren. 2018 Schweben und Frankreich einschritten, fanben bie Friebensbedingungen in fo ftarten Gegenfagen, bag fo leicht teine Ubereinkunft zu hoffen war. Nach ber nordlinger Schlacht fant bie Sache ber Protestanten wieber fo tief, bag man fie burch Particularvertrage von ben Fremben loszureiffen hoffte, obne fich auf allgemeine Friedenshandlungen einzulaffen. Rur Danemark, als neutralifirte Dacht, bebielt vermittelnben Gin-Der prager Friede ichien jene Absicht burchzuseten, 1635 bis nach bem schwedischen Siege bei Wittstock bie offentliche Meinung fich wieber fark genug aussprach, baß fie andere Bedingungen hoffe.

Davit Urban VIII. ift infofern nicht ohne Berbienft, baß er, neben Danemark, einen allgemeinen Friebens= congreß zu betreiben fich burch teine Sinberniffe abschrecken ließ. Coln ichien ein schidlicher Mittelpunct gu fein. Sein 1636 Gefandter tam zuerft, bann bie ofterreichischen und bie fpani= ichen. Inbessen war die Lage ber vier friegführenden Machte

Nov.

<sup>1)</sup> v. Meiern, Acta pacis westph. Putter, Geift bes meftob. Friebens. v. Sentenberg, Fortf. ber Reichsgefch. Bb. VII. Unbang, 1805. Woltmann, Gefch. bes weftph. Friedens, 1808. Bougeant, hist, du traité de Westph. Teutsch von Rambach, 1758. Mémoires de Richelieu, Jay, Hist. du ministère du Card. Rich. 1816.

von ber Urt, bag fie aus verschiebenen Grunden noch tein gleichformiges Berlangen nach Frieden hatten. und Offerreich glaubten im Übergewicht zu ffeben; Rrieg ließ fie eber hoffen als furchten; auch fehlten bie Dit tel gur Fortsetzung noch nicht. In Absicht ihrer protestantis ichen Unterthanen aber hatte fich ein entgegengesettes Berbaltniß berausgestellt. Satte bie Inquisition in Spanien alle Reberei mit ber Burgel ausgerottet, fo maren bagegen bie vereinigten Nieberlande gang aus ihrem Bereich gekommen. In ben kaiferlichen Erblanden war bie Gegenreformation burchgeführt und man hoffte wohl noch gleichen Erfolg im Reich. Frankreich konnte bem Scheine nach bie teutschen Protes fanten gegen ben Raifer begunftigen, nachdem es bie Suge notten in feinem Innern unterbrudt batte. Schweben, fireng ber augsburger Confession ergeben, batte allein gur mabren Absicht, biefe auch im teutschen Reiche zu fchuten. Da nun die Berschiedenheit ber Interessen bieser zwei Rronen am Tage war, fo beschloffen bie beiben erften Dachte fie auch bei ben Berbandlungen auseinanderzu= halten. Mit Schweben follte zu hamburg ober Lubeck verhandelt werden; mit Frankreich zu Coln. Lettere Macht fandte jeboch auch einen Abgeordneten nach Samburg, um feinen Separatvertrag entstehen zu laffen. Sier ift schon ber Reim ber nachherigen munfterischen und ofnabrudischen Berhandlungen. Überbies wollte ber Raifer als folcher auch fur bie Reichsunterthanen bas Friedensgeschaft führen und bie mit jenen Machten verbundeten Reichoftanbe von ben Berhandlungen ausschlieffen. Über biefen Anstanden und andern abfichtlichen Bogerungen verfloffen vier Sabre, ohne bag man bem Biele naber gekommen ware. Auch bie romische Konigswahl,

1636 Ziele näher gekommen ware. Auch die römische Königswahl, 15. Sept. welche nicht lange vor dem colner Congreß eröffnet wurde, führte in keiner dieser Beziehungen weiter, wie wir schon oben 1640 gesehen. Nach jener vierjährigen Zögerung hielten die Kur-Jun. fürsten, mit Vorwissen des neuen Kaisers, eine Zusammenkunft

> ju Nürnberg, auf welcher die Friedensantrage erneuert wurben. Der Kaiser gab auch zu biesen seine Zustimmung unter ber Bedingung, daß die Reichsglieder unzertrennt ihrem Oberbaupte beisteben sollten gegen die Reichsseinde. Danemark

trug feinerseits auf allgemeine Amnestie und Berufung bes Reichstages an. In 27 Jahren war kein solcher gehalten worden. Der Kaiser eröffnete die Bersammlung selbst zu 13. Sept. Regensburg und that somit den ersten Schritt, das Reich aus seiner disherigen Auslösung zumackzusühren. Wiewohl Spanien noch immer wenig Neigung zum Frieden hatte, so bewilligte boch der Kaiser Geleitsbriefe für die fremden Gesandten und wollte auch von den protestantischen Fürsten heffen Sassellund Braunschweig Lünedurg zulassen, um besto eher alle Reichsstände gegen die Fremden zu vereinigen.

Allein in eben biefem Jahr ba Berbinand III. ber Raifergewalt eine neue Ausbehnung (beim Friedensgeschaft) ju geben im Begriff mar, ericbien zu Stettin eine Schrift ,iber bie Berfaffung bes romifch=teutschen Reichs", welche ibm mehr schadete als alle Baffen ber Berbunbeten. Der fcwebische Rath, Bogiffaus Philipp von Chemnig, ber auch unter Leitung bes Reichscanglers Drenftierna ben Rrieg beschrieben. Enkel jenes Theologen ber bie Sesuiten am nachbrucklichften betampfte, fcbrieb biefes Wert unter bem angenommenen Da= men Sppolithus a Lapide, in ber Abficht um bie bisberige Theorie ber Rechtsgelehrten vom romischen Raiserthum au fturgen, Die Landeshoheit ber Reichsftanbe emporguheben und Augleich bie zeitgemaße Berbefferung ber ganzen Berfaffung anzu= geben. Bas fchon ju Unfang bes Rriegs Campabius 1) und andere Schriftsteller eingeleitet, bas hat Chemnig in biefer Schrift aus ben urfprunglichen Berhaltniffen bes teutschen Reichs= verbandes und in ber Unwendung auf bie inbeffen geftalteten Berhaltniffe burchgeführt. Bu Bien murbe bie Schrift fur fo gefährlich gehalten, bag fie fogleich verboten und verbrannt murbe; befto begieriger wurden bie in Solland unter bem Drudort Freiftadt gemachten Auflagen in Teutschland verbreis tet und gelefen. Das Werk hatte gleich Anfangs die Bir= Bung, Die gebachte Abficht bes Raifers zu vereiteln, mabrent Baner ben Reichstag mit 500 Kanonenfugeln begrufte. Man tann es als Borrede jum weftphalifchen Frieden betrachten. und beide aufammen haben bem Staatsrechtsftubium eine neue

<sup>1)</sup> De republica romano-germanica, 1619. Pfifter Geschichte b. Teutschen IV.

Richtung und neuen Schwung gegeben. So ift unerwartet aus ben bisherigen Bewegungen in ber Kirche eine ganzliche Umkehrung auch in ben politischen Ansichten hervorgegangen.

Nachdem der Reichstag fast ein Jahr die Streitfragen verhandelt hatte, während das Kriegsglud zwischen Baner und den Kaiserlichen einige Mal wechselte, dis Lettere die Riederlage bei Wolfenbuttel erlitten, gab der bisher von den Jestuiten zurückgehaltene Kaiser in Absicht der Generalammestie, als Hauptfriedensbedingung, soweit nach, daß die noch nicht in den prager Frieden ausgenommenen oder in Absicht der Restitution beschwerten Reichsstände völlige Restitution erhalten sollten und zwar in Absicht der weltlichen Güter vom Jahr 1630, in Absicht der geistlichen vom 12. Nov. 1627 an zu rechnen, jedoch solange unverdindlich, die die reichsversasssungsmäßige Zusammensehung der Stände mit dem Kaiser als Oberhaupt erfolgt sein würde; ferner mit Ausschliessung der kaiserlichen Erblande von der Amnestie und mit Aussehung der pfälzischen und andern Beschwerden auf besondere Tractaten.

Alfo murben vorerft bie Begebenheiten vom Enbe auf-Bon ben eigentlichen Kriegsurfachen wollte man Nichts boren; man hielt bie Angelegenheiten entweber fcon für entschieden ober wollte fie boch allein ausmachen ohne Die auswärtigen Machte. So gebachte ber Raifer bie Ginbeit bes Reichs festzuhalten. Er bewog auch ben Reichstag jum erften Dal wieber ju einer gefetlichen Steuerbewilligung; biefe bestand in 120 Romermonaten gur Fortfegung bes Kriegs gegen bie Auswartigen. In bemfelben Reichsschluß tam man überein, fatt Colln und Lubed bie zwei westphalischen Stabte Munfter und Denabrud ju ben Friedenshandlungen mit Aranfreich und Schweben ju bestimmen; jeboch follten nur bie vornehmften Reichsftanbe, Rurfurften und Rurften ermachtigt fein fie einzeln ober in Gesammtheit zu beschicken. Biels mehr follten bie gegenseitigen Beschwerben ber Reichoftanbe auf einem eigenen Deputationstag ju Frankfurt vor genommen und ju bem Ende bie bisberigen Processe gegen bie Evangelischen eingestellt werben. Im Innern alfo, gu Gunften bes Rechtsweges, wurde Stillftand beliebt, ber auffere Rrieg aber fortgefett bis zum letten Tage ber Friedenshandlungen; benn jeber Theil hoffte noch immer auf gunftigen Gludswechsel ober wenigstens auf Bergegerung, bis enddie allgemeine Roth die Einwilligung aller Theile bemirkte.

Bunachst nach bem Reichsabschieb tamen bie brei Ge fanbten von Bfterreich, Frankreich und Schweben 1641 nach vielen Schwierigkeiten zu hamburg uber bie Friedens. 25. Dec. praliminarien überein, bie jeboch Richts weiter enthielten als bie Annahme bes Reichsabschieds in Absicht ber beiben für völlig neutral erflarten Congreforte, mit ber Be fimmung, bag ber Saifer zu Munfter mit Frantreich, unter Bermittlung bes Papftes und ber Republit Benebig, ju Donabrud mit Schweben unter banifcher Bermitts lung, welche aber wegen bes balb barauf ausgebrochenen Rriegs, wie icon oben gebacht, von Schweben verworfen wurde, verhandeln folle. Das allseitige Distrauen bieß biefe combinirte Doppelhandlung festhalten, weil Schweben, als Die protestantische Dacht, auch ben papftlichen Bermittler nicht anerkannte, und Frankreich in Absicht ber Beschützung ber protestantischen Berbundeten nicht mit Schweben gufams menstimmte. Überhaupt hofften Alle noch burch bie theilweisen Berhandlungen Bortheil zu ziehen. Beil jedoch bie beiben Congresse, ju Folge ber Praliminarien, nur fur ein en gelten follten, fo mar es hinwiederum dem Raifer misfallig, baß er teine hoffnung hatte mit Schweben allein fchlieffen gu tonnen. Aus biefen und anbern Schwierigkeiten wurde fcon Die Ratification ber Praliminarien brei Bierteljahre bins gehalten, bis ber Kaifer, um nicht ben allgemeinen Un= 1642 willen auf fich ju laden, endlich nachgab. Sein Gefandter Sept. war aber ber erfte ber fich zu Donabrud einfand. Im Gangen verfloß faft noch ein Sabr, bis alle auswartige Gefandt= 1644 schaften beisammen waren, bie schwebische bie lette. Wenigs 6. Apr. ftens zwei fandte jeder Sof, ber Raifer vier, weil ihm bie beiberlei Berhandlungen galten. In ben zwei unansehnlichen weftphalifchen Stabten fab man bie größten und gewandteften Staatsmanner Europas, beren Charaftere noch überdies bie fonberbarften Contrafte barboten. Bon acht fpanifchen Botfchaftern zeigte Bappaba biplomatifchen Ernft und Burbe, 40 \*

ber achte Reprefentant Gr. fatholifden Majefiet, Saavebra biplomatische Gelehrsamkeit mit genialem Geifte. Staatsmann und Solbat augleich, mar ber Gingige ber über ben Beiftesarbeiten fein Aufferes vernachlaffigte. Der frangofis fde Grav b'Avaur tonnte Reinen 'neben fich, Gervien Reinen über fich bulben; Letterer befaß mehr Talent als Jener und war vertrauter mit Magarin, übrigens von gemeiner Denfart. In ber Spige biefer Befandtichaft ftand ber Berma von Longueville. Bon ben Schweben mar Johann Drenftierna foly wie b'Avaur, aber gerade und unbeholfen, im Gangen weit hinter feinem Bater, bem Reichseangler. Balvins war ihm an Schlaubeit und fcarfer Spurfraft überlegen. Die Spannung ber tettgenannten Sefandtenpaare war fo wenig ein Gebeimniß, bag fie felbft in ben Berhandlungen und offentlichen Schriften fich fart genug on ben Zag gab. Emig hingegen waren bie beiben faiferlichen Gefandten m Minfier, ber Grav von Raffau-Sabamar und Dr. Bols mar; fie genoffen um fo größeres Bertrauen ihres Sofes, als fie Beibe vom protestantischen gum fatbolischen Befennts niß übergegangen waren. Die Gefcafte in Osnabrud führte Grav Lamberg und Sofrath Grane. Der venetianifde Befandte Contareni bat feiner Republik einen gutgefafften Bericht über bie Friedenshandlungen abgeftattet, beffen Bekanntmachung noch zu wünschen ware 1).

Bon der erhabensten Denkart war der Nuncius des Papsstes Innocenz X., Fabio Chigi, nachheriger Papst Alexander VII., früher der reformirten Religion, wie man glaubte, wicht abgeneigt, ein dusserst einsachen, unbestechlicher, weit über allem Irdischen stehender Mann. Ein wahrer Bermittler: ohne ihn wurden der kalte Stolz der Spanier, die hartnäckige Bedächtlichkeit der Kaiserlichen, der hochsahrende Leichtsinn und die schünferige Politik der Franzosen, die gerade Derbheit der Schweden keine Annaherung unter sich gefunden haben. Wenn die Andern an Zahl und Kostdarkeit der Kutschen und Diener einander zu überbieten fuchten, so sah man dei seinem einsa-

<sup>1)</sup> Der Carbinal Paffionelt verfprach bem herrn v. Meiern bie Dittheilung gu feinen Actio, fie ift aber nicht erfolgt.

chen Ginjuge auf bem Gepade einen Franciscanermond figen. wie bie Frangofen bemerkten, einen fcwargen Sahn auf einem Marketenberkarren. Die Unterrebungen ber Gefanbten ge schaben mechselsweise in fpanischer, italienischer, franzofischer und soweit es fein konnte in teutscher Sprache. Die gemeinfchaftliche Geschaftesprache aber blieb bie lateinische; in ibr wurden auch bie Bertrage verfafft. Das gange Geremo= niell war mit fpanischer Gravitat und teutscher Umftanblichkeit in allen Theilen fo pebantifch, bag es mitten im tiefften Fries ben nicht breiter hatte gemacht werben konnen; alfo auch bie Formen fo verwidelt und fcwerfallig, als die Fragen felbft und die verschiebenen Interessen es waren. Die Berhandlun= gen follten nicht bloß lofen bie Berwicklung ber vier in Teutfc land friegführenden Dachte, es muffte jugleich auch bie Rebe werben von bem Rriege Spaniens mit ben Dieberlanben, mit Frankreich, mit Portugal. Ein mabrer europaischer Congreß! Bei jener erften Aufgabe aber entstand nun erft bie nabere Frage: wer vertritt bann bas Reich, wenn es, wie Die Machte behaupteten, bergeftellt und beruhigt werben follte? Rach ber Meinung bes faiferlichen Sofes follle bas nicht auf bem Congreß ber Dachte, fondern im Reiche felbft, auf einem Deputationstag, wie fcon oben gemelbet, gefche Bahrend ber Bogerungen ber Machte waren auch wirts 1643 lich alle beschriebene Reichoftande, auffer Kurbranbenburg, San. bas von ber gangen Sache Nichts erwartete, ju Frankfurt in ihren Gefandtichaften jufammengekommen. Die Berftellung ber Gerechtigkeitepflege als Sauptgegenftanb führte fcon in ber erften Sigung auf ben Untrag, por Allem auf bie Beruhigung bes Reichs gu benten, und aus biefer entftanb wieber bie Frage, ob es nicht beffer ware ben Deputations: tag auf ben Congreß zu verlegen, was jeboch bie Raiferlichen wieber zu unterbruden mufften. Als aber bei ben weitern Berhandlungen über bas Juftizwefen bie Protestanten auf Steichheit in Abficht ber Richterzahl bestanden, als Rurfachsen auch bie allgemeine Umneftie und bie Berftellung ber Pfalz Junwieber gur Sprache brachte 1), faben bie überfvannten Ra-

<sup>1)</sup> v. Gentenberg, a. a. D. VII.

tholischen balb, daß sie wohl die Bortheile des Restitutionssedicts oder ihren seitherigen Raub einbußen wurden. Sie erhoben arge Lamentationen, daß die höhern katholischen Stände die kleinern verliessen und (mit der Zurückgabe der Klöster) "die unerschästliche Seelen zu ihrer etwaigen Berdammniß verschenkten!" Oringend baten die schwäbischen Abte den 12. Jun. Cardinal Barberini um Beistand. Papst Urban VIII. schried 17. Oct. an den Kaiser, an den Erzbischof von Mainz, an den Kursursten von Baiern, an die teutschen Bischofe und erinnerte sie aus? nachbrücklichste an ihre Pflicht, das rechtmäßige Eigenthum der Kirche nicht in die hande der Keher zu geben und

beren teuslische Unternehmungen zu bampfen. Ihm antwors 4. Dec tete ber Aurfürst von Baiern: was bisher zusolge ber Ariegssereignisse geschehen, habe man zugeben muffen, um größern Berlust, ja die ganzliche Bertilgung ber katholischen Kirche abzuwenden, da die Protestanten so starke Unterstützung von den auswärtigen Mächten genössen. Schon früher hatte der Kurfürst die geistlichen Reichsstände erinnert ihre Gestalls fanden zu Frankfurt bester zu instruiren, das die kaiserliche

1644 sandten zu Franksurt besser zu instruiren, daß die kaiserliche 17. Bebr. Reichsarmada zur Fortsetzung des Kriegs unterstückt werde, damit nicht die Erz und Stifte den Protestirenden zu einem offentlichen Raub gleichsam Preis seien und sich fremdem, immerwährendem Dominat unterwerfen mussten!).

Auf bem Congresse wunderten sich die Franzosen, kaum ein Paar kursuskliche Gesandte zu sinden. Am Tage 6. Apr. der Ankunst des schwedischen Gesandten erliessen sie ein lateinisches Schreiben an alle teutsche Reichstände und sonderlich an die zu Frankfurt versammelte Reichsdeputation: "Wo sind diesenigen," fragen sie, ganz im Geiste der chemsnissischen Schrift, "um derentwillen der Krieg hauptsächlich geführt worden? Wo die Stimmen derer welche Amnestie soderten, jest da die Gelegenheit sich darbietet das Reich wiederherzustellen? Hat der Kaiser dieher alle Majest abes Friedens sich allein zueignen. Schon wird umgetragen,

<sup>1)</sup> Rach hanbschriften ber ehemaligen Reichsabtei Weingarten. Auch im Folgenben werben mehrere bergleichen benutt.

baß Bfterreich nach einer europäischen Monarchie trachte, auf ber Grundlage von Teutschland. Werbet nicht ihr, mit melchen ber Raifer bas Reich getheilt befitt, in Beiten bagu thun, fo ift die teutsche Freiheit babin! Teutschland wird einem einzigen Saufe ju Theil werben und auf diefelbe Beise wie Bohmen fallen. Wollet ihr nicht auf ben freundschaftlichsten Ronig boren, so werbet ihr euch umsonft auf Die veralteten Ramen ber golbenen Bulle u. a. Reichsconflitutionen berufen."

Gegen biese Auffoberung erließ ber Kaiser auch ein Schreis ben an die fammtlichen Reichoftanbe, nannte jene eine gafterfchrift gegen Raifer und Kurfurften und eine Berletung ber Friedenspraliminarien. Dit treuberziger Buficherung feiner Friedensliebe erinnert er, die Furften murben icon miffen, baß frember Schutz mit Sclaverei endige. Bon ber Reichsbeputation verlangte er ein Gutachten, wie man gegen biefen fambfen Schritt ju verfahren habe. Die Berfammlung fam jedoch zu keinem einhelligen Schluffe. Aus Furcht vor bem Raifer magten bie kleinern protestantischen Reichsftanbe nicht fich offen fur bie frangofische Ginlabung zu erklaren. 3m Laufe biefes Sommers wurde Gallas burch Torftenson aus Norbteutschland, bas vereinigte faiferlich = baieriche Beer burch Turenne vom Dberebein gurudgetrieben. Mis nun auch Sept. Schweben, einstimmig mit Frankreich, die Einlabung gum Congreß erneuerte, fo fafften bie meiften Reichoftanbe boch Dct. ben Entschluß benfelben wirklich zu beschicken, jeboch vorerft noch bie bort erhobenen Unftanbe wegen Auswechslung ber Bollmachten abzuwarten. Als es enblich zur Auswechslung Dec. tam, bestanden bie beiden auswartigen Kronen barauf, baß man nicht eber zu ben Friedenshandlungen fcreiten tonne, bis die fammtlichen Reichsftanbe zugegen fein wurden. Schweben wollte auch die betheiligten mittelbaren Stanbe bababen. Der Kaiser wollte anfanglich nicht einmal bie Gegenwart ber unmittelbaren Stanbe fur nothig ober nuglich balten. Da er jedoch hoffen burfte vielleicht auch fur fich Bortheil baburch zu ziehen, fo gab er nicht nur ber Reichs= beputation die Weisung sich von Frankfurt an ben Ort ber Kriebensbandlungen zu begeben, fondern ftellte es endlich jebem

Reichsstand frei den Tongres zu besuchen. Mittelbare Stände wurden erst spater zugelassen. In dieser Zeit erhielt auch der Aurfürst Philipp Christoph von Trier, der indessen gefangen gehalten und wegen eines in seinen Papieren gefundenen Ginverständnisses mit der Krone Frankreich von der romischen Konigswahl ausgeschloffen worden war, die Freiheit wieder.

So murben amar bie Reichoftanbe von ber faiferlichen Bevormundung befreit, um in ihrer eigenen Sache mitfprechen zu durfen, aber fie tamen in ber That unter bie Bormunbschaft ber zwei auswartigen Machte, welche fie jener entboben hatten. Auf bem großen biplomatischen Schauplate in Beftphalen tam nun ju ben großen Gefandtichaften eine Menge reichsständischer Botschafter von ben furfürftlichen bis zu ben Stadteburgermeiftern; großentheils Manner von gelehrten Renntniffen ober erprobter Geschäftsführung, nicht Benige burch claffische Bilbung, Anbere burch feurigen Patriotismus ausgezeichnet, die Deisten aber von unbefiegbarem Parteibaffe gegen einander erfüllt, Ginige bestechungsluftig, Seber nur auf ben Bortheil feines Lanbes, feiner Stadt ober feines Stiftes bebacht. Biele wurden wegen ihrer Unbehülflichkeit von ben Auswärtigen bespottelt, Unbere megen ihrer Berfauflichkeit ober Kriecherei verachtet. Bon ben Unkatholifchen fagten bie Unbern, Ge betrachteten ben Drenflierna als ihren ... therischen Papft ober Patrigrchen". Die zwei Birtemberger, Lofter und Barnbuler, welche icon bei bem Consilium formatum bie erften Stellen befleibet, haben auch bei biefem großen Geschäfte rubmliche Thatigkeit und Ausbauer bewiefen 1). Unter ihren Gegnern verdient mit Achtung gewannt au werben ber P. Abam Abami, reichspralatifcher Abgeordneter, ber auch einen gutgeschriebenen Bericht von ben Rrie benshandlungen binterlaffen bat 2). Jakob Lampabius. braunfcweig = calenbergischer Procanzler, Borganger ber chemnitischen Schrift, ift einer von ben Unterzeichnern bes Fries

<sup>1).</sup> Barnbuler ift es ber bie Disposition bes Friebensinstruments und ban auch bas faiferliche Soict ausgefertigt hat.

<sup>2)</sup> Relatio hist. de pacificatione osnabrugo-monasterienei etc. Ed. de Meiera, 1737. Ergangungen bietet bas weing. Archiv bar.

bensinstrumentes. Der sachsen-altenburgische Gesandte Thumbshirn, von acht evangelischem Geiste beseelt, hatte 4000 fl.
auf seinen Namen entlehnt für die in's Stocken gerathene Herausgabe von Luthers Werken, damit der Geist des großen Lehrers unverkummert rede. Das Streben der Menschen psiegte er zu vergleichen dem Flattern der Fledermäuse in der Finssterniß. Undere werden noch bei den Verhandlungen genannt werden. Soviel im Allgemeinen von den teutschen Gesandsten, welche über drei Jahre "die teutsche Freiheit" oder vielsmehr ihre besondern Interessen bei den westphälischen Friesdenshandlungen zu versechten hatten. Während die verarmten Länder kaum ihren Unterhalt ausbringen konnten, klagten Mehrere von ihnen, daß sie in dem sumpsigen Lande bei der uns gewohnten rauhen Kost ihre Gesundheit eindusten.

2. Der Gang bes Friedensgeschaftes (soweit er hieher gehort.) 1645 - 1648.

Noch keine Annaherung' bis zu Trautmannsborfs Ankunft. Beränderte Politik des Kaiserhauses. — Nach der Befriedigung der auswärtigen Mächte, wobei die meisten Reichsstände ihre bisherigen Beschützer verleugnen, noch immer große Schwiesrigkeiten in Absicht der innern Angelegenheiten, auch nachdem das Normaljahr gefunden ist. Endliche Berschnung der A. E. Berwandten und der Reformixten; aber die evangelischen Unterthanen der kaiserlichen Erblande bleiben verlassen. Doch verliert auch Spanien seinen Einfluß.

Um Pfingsiseste trasen Volmar und d'Avaur zusällig in 1645 ber Messe zusammen; sie grüßten einander mit dem Friesbenswunsch. Volmar: "das ist ein großes Wort! es sei Friede zwischen und; Gott wird Zeuge sein!" So geschah, daß zu 11. Jun. gleicher Zeit von Frankreich zu Münster, von Schweden zu Dönadrück die Frieden svorschläge übergeben wurden. Sie betrasen die zwei allgemeinen Aufgaben, "Derstellung des Reichs und Entschädigung der beiden Kronen. Nach einem Viertelzahr kam die Antwort des Kaisers aus Wien. 25. Sept. In die Zwischenzeit fällt die von Torsenson beabsichtigte Ver-

einigung mit Ragoty und Turenne jum gemeinschaftlichen Un-26. Jul. griffe auf Innerofterreich, ben ber Raifer nur baburch abzu-16. Gent, wenden wuffte, bag er von Ragoby ben Frieden erfaufte, wie oben schon berichtet worden. Ragoby benutte die Berlegenbeit bes Raifers, um in bem Friedensichluffe fur bie unge rifden und fiebenburgifden Proteftanten gunftigere Bebingungen zu erhalten, als fie bisher gehabt hatten 1). Diefes große, feinen Grundfagen widerftreitenbe Opfer brachte Rerbinand III., um die Monarchie zu retten. Da er aber einmal ben Unterthanen eines Bahlreichs bie Religionsfreibeit zugeftanden und vorausfah, bag er fie auch ben Standen bes teutschen Bablreiches werbe laffen muffen, fo ftanb bei ibm ber Entschluß fest, Die evangelischen Unterthanen feiner Erblande um fo beftimmter bavon auszuschlieffen. von ben meiften Schriftstellern aus biefem Busammenbange gelaffene Thatfache mochte wohl über ben weitern Gang ber weftphalischen Friedenshandlungen von Seite bes Raifers bas richtigste Licht geben. Es war ber erfte, noch verbedte Schritt, bie Sausmacht eber vom Reiche zu trennen als bie Uberzeugung aufzugeben.

Die Schweben fanden die aus Wien gekommene Antwort in Betreff des ersten Hauptpunctes über Erwarten entgegenkommend und hofften deshalb baldige Annaherung, wiewohl der Kaiser in Absicht des zweiten Punctes gedussert, er
håtte eher für seinen Theil Entschädigung von Schweden zu
verlangen als zu geben. Die Franzosen hingegen waren
gar nicht zufrieden, hauptsächlich weil der Kaiser weder Spanien noch Lothringen vom Frieden ausschliessen lassen wollte,
was unter ihre ersten Absichten gehörte; sie suchten ihn sogar
zu verdächtigen, daß es ihm mehr um die Zuneigung der Protestanten zu thun sei als um die katholische Religion, beren
sie sich gegen ihn annehmen mussten. Die evangelischen
Reichsstände aber waren am wenigsten mit der Antwort des

15. Dec. Kaisers zufrieden. Sie übergaben ein weitläusiges Gutachten,
worin sie die bekannten bisberigen Beschwerden der Reibe

<sup>1)</sup> Pufendorf L. XVII. Londorp Shl. V. B. II. G. 112. Spittler, Staatengeschichte, II, 296.

nach wiederholten und babei erklarten, bag es nicht in ber Absicht geschehe, ben Religionsfrieden und andere Reichsconftitutionen in Disputat ju ziehen, fondern nur bie Friedenshinberniffe hinwegzuraumen, wegen welcher bie Rronen fonft bie Baffen nicht nieberlegen tonnten. Sie flutten fich babei ohne 3weifel auf die feitherigen Fortschritte ber Schweben im Felbe, wodurch bie Danen und Sachsen vom Raifer abgeriffen wor:13.27. Aug. ben. Die Ratholischen protestirten anfanglich nur, baß bie Sache nicht vor bie auswartigen Machte unter bem Gerausche ber Baffen, sonbern vor die Reichsbeputation gebore. Da bie Protestanten aber auf Borlegung vor bem Congreß bebarrten, fo übergaben fie nun ebenfalls ihre feitherigen Befcwerben und erreichten wenigstens soviel, bag Drenftierna geftand, er batte nicht gewufft, bag bie Ratholischen auch foviele Urfache zu klagen batten. Aber eben fo klar fab man. bag bie Gemuther noch weiter als je von einander entfernt måren.

In biefer mislichen Lage traf ber kaiferliche Staatsminis fter, Grav von Trautmannsborf ben Congreg. Er tam 29. Nov. unvermerkt, ohne allen Pomp. Mit großer Umficht und Geschäftserfahrung verband er teutsche Reblichkeit, milbe Grund= fate und einnehmende Sitten. Er ober Reiner tonnte ben Damon ber 3wietracht beschworen. Mit Recht fah man in feiner Ankunft bie Friedenssonne aufgeben 1). Die ausgebehnten Bollmachten bie er mitbrachte, maren gang ben Anfichten gemäß, bie ber Raifer feit bem Bertrage mit Ragoty und bem Abfall ber Danen und Sachsen gefasst hatte. Die auswärtigen Dachte hatten inbeffen mit ihrer Entichabis gungefoberung etwas gurudgehalten, um bie Reicheflande glauben zu machen, daß es ihnen nur um die teutsche Freiheit zu thun fei. Trautmannsborf ging bagegen von ber richtigen Bbraussetzung aus, bag, wenn nur erft bie ausmartigen Kronen befriedigt maren, bas übrige Friedensgeschaft .

<sup>1)</sup> Orenstierna nannte ihn die Seele ber ganzen kaiserlichen Gefandtschaft. Auch er ist übergetretener Protestant, wie Nassau und Bolmar. Die Jesuiten nannten ihn aber spottweise Afaulap, weil er in ber heilung ber Reichsgebrechen ihnen zu nachgiebig schien.

um so eher Fortgang haben wurde. So brachte er bald neues Leben in die Berhandlungen. Zugleich versehlte er nicht die Reichsstände ernstlich zu erinnern, daß es einmal Zeit wäre sich über ihre gegenseitigen Beschwerden zu vergleichen; den Katholischen suhrte er noch besonders zu Gemüth, daß sie frehsein mussten nur das zu erhalten mas sie noch besäßen. Auch mittelbaren Ständen bewilligte er den Zutritt, nur die österzeichischen Unterthanen mussten ausgeschlossen bleiben, das war des Kaisers unabänderlicher Wille.

Nachdem Trautmannsborf bie beiben Kronen von ben aufrichtigen Friedensgefinnungen bes Raifers überzeugt hatte, lieffen biefe ihre Replit auf die obengebachte Antwort bes Raifers, feit welcher auch wieder ein Bierteljahr verfloffen mar, tund werben. Beibe Rronen verlangten nicht bloß Gelb fonbern ausgebehnte Entschädigung an Band und Leuten. botenen lothringischen Bisthumer betrachtete Frankreich als von jeher zu biefer Krone geborig und verlangte noch bazu Das obere linke Rheinufer und bas Befatungsrecht in Phi-Schweden begehrte ausser Pommern, Bremen, Berben auch gang Schlefien, boch als Leben vom Reich; im Gangen 72 Meilen an ber Seefuste und 60 Deilen lanbeinwarts, ohne die Entschädigungsgelber für die Milig. In Betreff ber Reichsverhaltniffe bestanden beibe Kronen einstimmig auf einer allgemeinen, unbedingten Umneftie vom 3. 1618, wie es vor bem Kriege gemefen.

Diese offene Darlegung so starker Foberungen brachte eine große Beránderung in den Gesinnungen der Reichsstände bervor, selbst bei einem Theil von denen, welche sich allein auf die fremden Mächte verlassen hatten. Nachdem die Katholischen ihrerseits gegen den lettern Punct erklärt hatten, daß die auswärtigen Kronen das vor ihrer Theilnahme am Krieg Vorgefallene Nichts angehe, stimmte auch ein großer Theil der Evangelischen mit ihnen darin zusammen, daß die Kronen in das Verhältniß zwischen dem Kaiser und den Reichsständen sich nicht einzumischen hätten; es sei vom Kaiser ohnehin zu erwarten, daß er sie dei den Reichsconstitutionen und bei dem Religionsfrieden schüfen werde. Noch ernstlicher aber stimmten sast alle Reichsstände in der Erklä-

rung auf ben erften Punct überein, baß man ben Kronen keine Satisfaction schuldig ware. Das Reich, sagten sie, habe sie nicht beleidigt, sei vielmehr von ihnen angegriffen worden. Die Schweben hatten ben Krieg mit teutschen Mitteln geführt. Der Berlust ihres Königs sei allerdings ein grosser Berlust; aber er sei unschähbar, keine Satisfaction könne ihn auswiegen. Dagegen hatten die Schweben die Ehre gehabt, des Königs Tod so stattlich und tapfer, wiewohl mit dem Ruin des ganzen Reichs, zu rächen. Das Recht auf Pommern, fügte Kurbrandenburg bei, werde nicht um dreisfache Entschäbigung abgetreten.

Eine solche Sprache führten jest die Protestanten, ausser ben wenigen noch nicht restituirten, gegen ihre Beschüßer. Sie wurden seibst vom Kursürsten von Baiern beschämt, der mit den Lettern daran erinnerte, daß man ja indessen nichts Anderes voraußgeset, als daß die Mächte eine Entschädigung haben mussten. Freilich war der Kursürst der Erste, der sich die psälzischen Lande sur die Kriegskosten von Öfterwich geben ließ; auf gleiche Weise hatte Kursachsen die Lausigen erhalten. Und das war es auch, wovon schon der König von Schwezden bei seinen Entschädigungssoderungen ausgegangen war, daß sich wohl dasselbe erlaubt sein werde, was der Kaiser sich selbst gegen das Reich erlaubt sein werde, was der Kaiser sich selbst gegen das Reich erlaubt habe.

Die Frangofen aber hatten bereits Runde, bag Trautmannsborf gegeime Auftrage batte, wenn er Schweben nicht gewinnen konnte, alebann beffomehr Rachgiebigkeit gegen fie gu zeigen, und bag Baiern bamit übereinftimme, um nur einmal ben Frieden gu feben, beftartt burch ben gu Paris befinds lichen papftlichen Nuncius Bagni, welchen Mazarin gewonnen hatte. Go war benn Alles vergeblich, was Trautmannsborf zur Berabftimmung ihrer Foberungen verfuchte. Sie 1646 mufften ihnen vorläufig jugeftanden werden. Dann verlang: 14. Apr. ten fie erft noch Breifach, und als fie bas hatten, auch noch bas emige Befagungerecht in Philippsburg. Bagni verficherte 26. Dai bem Rurfarften von Baiern, biefe Plate feien fur bie Gicherheit der Katholischen nothig, und fo bewog der Kurfarft auch ben Kaifer, bag er bie Einwilligung gab. In ber That wur: 81, Ang. ben ben Frangofen bie Schluffel ju Teutschland überliefert.

Dafür balfen fie benn auch bie Schweben begutigen. bie es fehr übel empfanden, bag ihre Sache indeffen gurud's gefett worben. Aber bie Berbandlungen jogen fich noch in 1647 bas nachste Jahr hinein, bis nur einmal eine fichere Auskunft gefunden wurde. Sartnadig widerftand Rurbrandenburg megen Dommern; bas gange Friebensgeschaft gerieth in's Stocken. . Die Mehrheit bes Kurcollegiums foberte bie taiferliche und frangofifche Gefandtichaft auf, noch einen Berfuch bei ben Schweben ju Denabrud ju machen, um ihre Foberungen ju magigen. Batten inbeffen bie fleinern reichsftanbischen Abgeordneten gern frangbfifche Gelbgeschenke angenommen und waren fie bafür genug gebobnt worden: fo war auch ber kurbrandenburgische Gefanbte, Grav Witgenflein, nicht mehr unzuganglich, nachbem mit ein Pagr Taufend Reichsthalern ber Unfang gemacht worden. Go mard endlich bie Abtretung von Borvommern 11, Rebr. bewilligt, und Schweben erhielt nun ungefahr biefelbe Ents fchabigung, welche Guftav Abolph gleich nach feiner ganbung auserfeben hatte. Der Erfat, welchen Brandenburg und in beffen Rolge auch bie andern betbeiligten Saufer ansprachen, tonnte größtentbeils nur burch Gecularifationen gescheben. Bieber ein bebeutend neuer Schritt, ber ftarte Biberfpruche fand. In Berbindung mit ber fcwebischen Satisfaction murbe auch Entschädigung gefobert fur bas verbundete Saus Sef-Diefes hatte an Riemand Etwas abgetreten fen=Caffel. und verlangte boch als Erfat fur ben Krieg foviel an Land und Leuten, bag bie meiften Reichoftanbe barüber in Unwillen geriethen. Allein bie Schweben gaben zu bebenten, bag Caffel ihr erfter und letter Bunbesgenoffe gewesen; bag bie Beffen noch zu bem Siege bei Allersbeim mitgewirkt und bie Raiserlichen in Westphalen und am Niederrhein bekampft batten. Die beiben Kronen wollten ohne bie Bufriebenftellung von Seffen feinen Frieden ichlieffen, und ber Bergog von Lomqueville führte mit Leibenschaft bas Bort für Die portreffliche Landgravin Amalie. Die Berhandlungen dauerten noch bis in's folgende Jahr und wurden bann mit ben übrigen Roberungen ber Machte burchgefest.

Neben diesen schweren Entschäbigungsfragen wurden mit noch viel größerer Runft und Feinheit bie Berhand-

lungen zwischen Frantreich, Spanien und ben Rieben Lanben fortgeführt. Die Diplomatit erscheint bier auf ihrem bochften Gipfel. Aber eine beimlich feffelnbe Gewalt ging bavon auf die teutschen Ungelegenheiten aus; ihre Berbandlung schleppte fich mubfam zwischen jenen fort. Bubem wurden Trautmannsborfs Soffnungen burch bas Benehmen ber beiben Religionsparteien auf's neue getrubt. Sm funften 1646 Monat nach feiner Ankunft, nachbem auf bie Replik ber Ras Febr. tholischen mehrere Schriften gewechselt worben, tam man über ein mundliches Berfahren überein. Aber bie Ratholischen batten für Trautmannsborfs wohlgemeinte Ermahnungen feine Dhren. Che fie Die Rirchenguter gurudlieffen, wollten fie lieber bie Frift zur Ruderstattung von 40 auf 50, 60, zulest auf 100 Sabre erftreden, wenn fie nur am Enbe ber alten Rirche blieben. Da man auch in Absicht bes geiftlichen Borbehalts nicht viel weiter tam, hielt Trautmannsborf eine Dris vatconfereng mit ben beiben fachfischen Gesanbten, Diftoris und Leuber. Diefe find es welche bas berühmt geworbene Normaljahr 1624 fur bie Entscheidung ber ftreitigen Relis gionsfachen in Borfchlag brachten. Trautmannsborf gab Bei:6. 12. Jul. fall und Bestätigung. Aber nun fingen erft bie Ratholischen recht ju flagen an, und bie Evangelischen maren nicht einmal zufrieben, sonbern verlangten bas Jahr 1621. Da man beforgte, bie Entschädigungsfache ber Kronen mochte gum Abfcbluß kommen, ehe biefe Angelegenheit entschieben mare, fo Rov. kam man in ber Fortsetzung ber Conferenzen endlich barin 1647 überein, in Unfehung ber evangelischen Unterthanen 3an. bis fatholischer ganbesherren bas 3. 1624 gelten zu laffen. Das war nun neuer Bunder fur bie Giferer beiber Par-Mit gang bestürztem, bochbetrübtem Gemuth und Bergen klagten bie Ratholischen, Trautmannsborf fei in Absicht bes Normaljahres viel weiter gegangen, als Anfangs bie Rebe gewesen. Gie fassten ben Beschluß erft jest noch einen eis gentlichen Religionstrieg zu führen, bem Raifer beizufteben und Alles Gott zu befehlen 1). Gie wollten nicht mehr "in Die lutherische Schule" nach Donabrud geben. Die eine Stadt

1) 23. Apr. 1647. M(cpt.

bieß ihnen die Holle, bie andere bas Fenfeuer. Diejenigen Protestanten welche nicht mit ben Sachfen einstimmten, gingen wieber auf bie frubem Untrage gurud und murben besbalb, ba fie Unterflugung bei ben Schweben fanben, von Trautmannsborf übel angelaffen. Bwei Antrage waren es welche ibm und feinem Raifer tief an bas Berg griffen: bie gleiche Befehung ber Reichsgerichte von beiben Parteien und bie Gerfellung ber ben Unterthanen ber faiferlichen Erblande in ben frubern Urkunden bestätigten Religionsfreiheiten. Dreis mal fand Trautmannsborf auf, um Die Berfammlung zu verlaffen. Bon Salvins gurudgehalten, betheuerte er mit einer fo heftigen Bewegung, wie man niemals an ihm mabraenoms men, bag er lieber taufend Dal bes Martyrertobes fterben als in bas Berlangen ber Protestanten willigen wolle. eine Auflosung ber Tractate zu beforgen mar, fo rieth ber gemäßigte Thumbebirn, Sachfens altenburgifcher Gefandter, bie Religionebeschwerben fur jest ruben gu laffen und es ben Schweben freigustellen, wie fie folche zu ben übrigen Puncten in ben Friedensentwurf aufnehmen wollten. Diefe blieben aber gang bei ihrer frubern Erklarung und brachten 1647 baburch Arautmannsborf fo auf, bag er aufferte; wenn er 24. Apr. auch zu Stodholm im Gefangniß fafe, fo wurde er boch Bebenten tragen bas Inftrument zu unterschreiben. Die Schwes ben fimmten etwas berab. 216 aber bie faiferlichen Gefandten pon Denabrud nach Munfter zurudtebrend ben Ratholis

22. Jun. schen ben Erfolg ber bisherigen Berhandlungen mittheilten, machten diese neue Einwendungen, man hatte den Protestanten Dinge bewilligt, welche mit dem wahren Interesse der Kirche nicht bestehen konnten. In ihrer Spite stand der Bisschof von Osnabrud. Trautmannsborf hielt ihnen eine nachbrudliche Ermahnung; da er aber sah, daß er es weder bei dem einen noch dem andern Theile weiter brachte, so verließ er endlich, wie er schon mehrmals gebroht, tros der instandi-

16. Jul. gen Bitten ber Protestanten, ben Congrest 1), hauptfachlich in

<sup>1)</sup> Schon ein Jahr früher, Jan. 1646, schmeichelten sich bie Kartholischen mit ber hoffnung, wenn Trautmannsborf "ben Sack gegen Schweben und bie Protestirenben ganz ausgeleert und ben Friedenszweck

ber Abficht, um am hofe ben Spaniern fraftiger entgegenzus arbeiten, als es bei bem Congresse geschehen konnte.

Biewohl nun diese allgemeine Angelegenheit (in Betreff ber Religionsbefchwerben) auf's neue in bie Lange gezogen wurde, so hatte man boch in biefer Zeit über einen ber erften Rriegsanlaffe, bie pfalgifche Sache, eine Ubereintunft gefunden. Sier ftanben wieber andere Intereffen in mehrfachem Gegensat. Schweben verlangte von Anfang an vollige Berftellung bes pfalzischen Baufes, aber es hatte auch Rudfichten gegen Franfreich, und biefe Dacht wollte bem Aurfürften von Baiern nicht webe thun. Auf ber anbern Seite schulbete ber Raifer Letterem noch 13 Millionen, wofür Oberofferreich perpfandet mar. Go febr Rurbrandenburg mit ben übrigen Rurften noch immer bie vollige Wiederherstellung ber Pfalz vers 28. Marg langte, so fielen bie Machte boch endlich auf ein Drittes Die Oberpfalz muffte bie ofterreichische Pfanbichaft auslofen. und eine neue Kurwurde für bas beraubte pfalzische Saus to= ftete Richts. Der Stillftand welchen ber Rurfurft von Baiern eben bamals mit ben beiben Kronen eingegangen, trug nicht wenig baju bei, Schweben zur Nachgiebigfeit ju flimmen.

Es verflossen vier Monate nach Trautmannsborfs Ruckreife, bis Bolmar für gut fand, neben ben inbeffen fortgefesten übrigen Berhandlungen bie Religionsbeschwerben Rov. wieber aufzunehmen. Aber bie Ratholischen wollten auch an basjenige mas Trautmannsborf bereits verhandelt batte, nicht mehr gebunden fein. Nachdem man also bis Ende bes Sabres fortgestritten und bie Schweben und Raiferlichen gegenseis tig mit Dareinschlagen gebrobt, wählte man, nach bem Bors Dec. schlage ber Evangelischen, Die schon vormals gebrauchte Aus-Bunft, bag bie faiferlichen und ichwebischen Bevollmachtigten bie Sandlungen zu Denabrud wieber unmittelbar miteinanber pornehmen mochten, mahrend bie Parteien in ben Rebengims mern verweilten, um nothigenfalls Aufschluß und Rath geben au konnen. Go ward endlich ber Artikel von ben Reich 8: g richten vertragen und fogleich unterschrieben. In biefem 28. Febr.

Jul.

bod nicht erreicht haben murbe, fo werbe er feinen Rudweg nach hof beforbern." Micpt.

Pfifter Gefdichte b. Teutiden IV.

Augenblick wurden die Gefandten von fo frober Rubrung ergriffen, bag fie mit Freubenthanen ausriefen: ,eben ber Dunct ber gebeiligten Juftig, worauf bie Grundfeffe bes Staates berube, babe bas erfte Stud fein muffen, worüber man nach vielem Rampf und Blutvergieffen fich mit volliger Bufriebenbeit vereinigt habe, in ber hoffnung, bie Rachkommenschaft werbe biefes Beiligthum nicht zerfallen laffen, fonbern fo erbalten, wie es bie Ebre und Macht eines fo großen Reiches erfobere." Run folgten sogleich bie Berhandlungen über bas

1648 von Trautmanneborf bereits bewilligte Normaljabr.

In bemfelben Beitpunct ba bie Parteien im Reich fich Mark einander naberten, folog Spanien mit ben vereiniaten 30. Jan. Rieberlanden ab und erfannte ihre langft erfampfte Unabbangigkeit. Diefe Republik, fruber ein Eheil bes burgundis fchen Rreifes, war bem teutschen Reiche bereits fo entfrembet, baß, als Spanien auf bem Congres bie Abtretung ber Rie berlande erklarte, Riemand, weber ber Kaifer noch bie Reiches fanbe, Etwas babei ju bemerten batte. Die Trennung vom Reiche wurde stillschweigend aperkannt. Mazarin batte bem Graven v. Trautmanneborf Soffnung gemacht, wenn Spanien zu ber Abtretung gebracht wurde, in ben Soberungen gegen bas Reich und ben Saher etwas nachzulaffen. Wirk lich nahmen alle Congressbandlungen feit biefem Zeitpunct einen rafchern Gang; aber Frantreich vergaß fein Berfprechen Da Svanien feine Priegsmacht min gegen Frankreich allein verwenden konnte, fo eilte Gervien mit ben rudftanbigen Foberungen an bas Reich feiner Ernne freiere Banbe zu machen. In ber namlichen Beit erlangten bie Schweben bie Befriebigung ihrer Dilig mit funf Dill. Ehlr.; (brei Dillionen

batte fcon Guffav Abolph aufgewendet). Der Raifer willigte ein unter ber Bedingung, bag ber burgundifche, baierifche und ofterreichische Rreis ausgenommen und bie Gumme auf bie übrigen fieben Kroise gelegt wurde. Was bie franzosischen Berhandtungen noch aufhielt, bas waren die Fragen von ben ferneren Berhaltniffen bes Elfaffes, bes burgunbifden Rreifes und Lothringens zum Reich. Über bas Erftere ge schahen Erlauterungen, welche bie Reichsunmittelbarfeit ber elfaffichen Stande nur noch bem Namen nach vetteten, wie

fich in ber Folge ergab. In Absicht bes zweiten Punctes bestand Frankreich unabanderlich barauf, bag in bem noch fortwährenden Rriege mit Spanien überall kein Reichsstand Diefer Macht beiftehe, baß bemnach ber (zur spanischen Linie geborige) burgunbifche Kreis, fowie ber Bergog von Lothrins gen, auf beffen Land Frankreich Unspruch machte, vom Fries ben ausgeschloffen bleiben mufften. Da Gervien noch mit einem 20jahrigen Rriege brobte, fo willigten unter Bermittlung bes Salvius bie Reichsftanbe in bie Foberung ein, ohne 7. Sept. jedoch bem Raifer und ben übrigen Prinzen feines Saufes porgreifen au wollen.

Alfo murbe auch ber überreft bes burgunbischen Kreises nebft bem Bergogthum Lothringen ber Billfur eines machtis gen Nachbars ebenfo gleichgultig hingegeben als bie Trennung ber vereinigten Rieberlande vom Reich. Mit berfelben Sleichgultigkeit wurde auch ben schweizer Rantonen bie freis lich schon seit ber Ginkreifung Teutschlands bestandene Unabhangigkeit auf ihr Berlangen in bem Friedensschluffe ausbrudlich zuerkannt.

Sorbie nun die Machte mit Bereinzelung ber Interessen ber Erfullung ihrer letten Foberungen fich naberten, tamen auch bie Reichsfachen, nur etwas fpater als Trautmanneborf gehofft, jum Biele. Freilich erhoben bie tatholischen Stanbe noch bie letten, beftigften gamentationen, als es gum Abstimmen tam, um bem Servien in ben frangofischen Doftus laten "contento zu geben." Bolmar schrieb aus Donabrud nach Munfter: "jum Erbarmen ift's, bag Mains, Baiern, 20 Jun. Burgburg, Bamberg und allfier lofe Sandel machen, jum

Berberben bes gangen Ratholicifmus."

Much bei der Abstimmung faben fich die kleinen katholi= fchen Stanbe von ben großern, welche ihre Sachen fcon in Michtigfeit batten, verlaffen. Die Stimmen, fchrieb Abami, werden nicht mehr gegahlt, fondern gewogen. Nur Frieben um jeden Preis! Sonft hat es geheiffen, Raiferl. Daj. wolle ben Standen nicht vorgreifen, jest greifen bie Stande bem Raifer vor. Es ift jum Weinen, nicht jum Befchreiben!"

Rachdem bas Rormaljahr 1624 für bas Reich angenommen war, wurden noch zwei befondere Fragen, worubet

41 \*

folange Streit gewesen, betreffend bie Theilnahme ber Res formirten und ber ofterreichischen Unterthanen, entschieben, über Erwartung die erste gunftig, die andere ungunftig.

Guftav Aboloh mar ausschließlich für die augsburger Con-Unter ben Bedingungen gur Bieberherftellung bes pfaltischen Saufes mar nicht vergeffen, bag jene bie berrichenbe im ganbe bleibe. Rurfachsen bingegen war in ben pirnaischen Praliminarien geneigt zu ben A. C. Berwandten auch bie übrigen Protestanten aufzunehmen. Der prager Friede aber folog fie aus. Run find es bie Schweben welche mit Rurbrandenburg bie Einschliessung ber Reformirten in ben Fries ben unterflugen und bie übrigen Lutheraner barauf aufmertfam machen, bag ihre Macht baburch verftartt werbe. Dies jugegeben, entftand aber erft noch ein weitlaufiger Streit (veranlafft burch ben mehrmaligen Confessionswechsel in ber Pfalz) über bas Reformationsrecht reformitter Landesherren gegenüber von lutherischen Unterthanen. Durch bie Bermittlung ber 1648 Schweden ward endlich ein Bergleich getroffen, mit Anwen-24. Apr. bung bes Rormaljahres auch fur biefe Berhaltniffe. Die Ratholischen blieben ziemlich gleichgultig bei ber Sache. Differeng awischen beiben Confessionen hatte überhaupt bas offentliche Intereffe verloren. Auch ber Raifer erklarte, bag es ibm nicht entgegen fei, bie Reformirten, wenn fie es felbft wollten und fich rubig verhielten, am Religionsfrieben Theil nehmen ju laffen. Defto unerwarteter war es, bag ber turfachfische Gefandte Leuber, noch einmal in ben Dogmeneifer bes verfloffenen Sahrhunderts guruckfallend, gegen bie bereits 24 Jun. verglichene Aufnahme ber Reformirten Protestation einleate. Sie murbe mit Berachtung übergangen.

In der zweiten Frage hingegen, von der Aufnahme der difterreichischen Unterthanen in den Frieden, war wenig mehr vom Kaiser zu erlangen. Fast die Salste von Bohmen, ein Oritheil von Österreich hatte seit der Gegenresormation durch Consissationen andere Guterbesiger erhalten. Wenn die allgemeine Amnestie auch auf die Erblande ausgedehnt werden sollte, so musste Alles was der Kaiser indessen an seine Gunstlinge, an die Besehlshaber, an die Sesuiten und an die Kirchen verschenkt hatte; wieder zurückgenommen

werben. Daher griff man bem Raiser, wie oben schon bes merkt ist, mit dieser Foderung an das Herz. Zulett, da die beiden Kronen erklatten, sie seien es ihrer Ehre schuldig, daß die zu ihnen übergetretenen wieder in ihre Guter eingesett würden, gestand der Kaiser auch nur das zu, daß solche Cons 18. Jul. siscationen welche erst nach dem Eintritt österreichischer Unsterthanen in französische oder schwedische Dienste geschehen was ren, ungültig sein sollten; weiter zurück ließ er aber die Amsnessie durchaus nicht gelten. Bei der Decretirung des Norzmaljahres hatten die Schweden bloß für die schlessischen Lendesselbsten ausges schlossen, mit alleinigem Vorbehalt weiterer Fürditte.

So wurden denn die Evangelischen der österreichischen Erblande fast dis zum Friedensschlusse bingebalten, um von ihren Glaubensgenossen schwählich verlassen zu werden. Die teutschen Reichstände schoben die Schuld auf die Schweden, welche nach der vertrauten Bersicherung des Reichshofraths Erane mit 600,000 Thirn. sich hätten erkausen lassen. Die Königin von Schweden aber ließ sich in Wien darüber besschweren und berief sich auf des Erane eigenes Gewissen, ob nicht vielmehr die evangelischen Reichsstände selbst die Sache

Der taiferlichen Erbunterthanen aufgegeben hatten.

Für den Kaiser war nun überall keine Ursache mehr den Abschluß zu verweigern. Mit der Hosstnung, die teutsche Nation wieder unmitteldar mit dem Kaiserthron zu vereinigen, war auch die Seele des Kriegs und der Friedenshandlungen auf seiner Seite verschwunden. Nur die Sicherheit einer gesschlossenen Erbmacht, wie sie in den Berhandlungen behauptetet worden, konnte für die sehlgeschlagene Hosstnung entschädigen. Sobald auch die Ausschliessung des durgundischen 7. Sept. Kreises unterzeichnet ist, sind es nur keine Umschweise, die man macht, um vielleicht noch eine Wendung des Kriegsglücks zu erhaschen. Um vor dem spanischen Hose entschuldigt zu sein, ließ sich der Kaiser zur Einwilligung in die vorgelegten Friedensinstrumente gleichsam notthigen. Als der kaiserliche 16. Sept. Courier mit weiterer Bevollmächtigung eintraf, hielten die Gessandten der beiden Kronen für schicklich auch noch etwas Bes 20. Sept. denkzeit zu nehmen, in der That weil sie auf die Einnahme

1648 von Prag burch Konigsmark gablten. Als fie fich naberten, 22. Sept. weil bas Kriegsglud ber Schweben und heffen wieber zu wans ten anfing, tonnte Bolmar ben Schliffel ju ben erhaltenen Chiffern nicht finden. Richt Biffern, fonbern fpanifche Ducken fteden babinter, fprachen Ginige. Unbere fpottelten, ber Dapft konnte mohl mit feinem Schluffel auch biefe Biffern lofen. Thumbsbirn gab bie Kolgen bes langeren Auffchubs bei ben Ariegsbeeren zu bebenten. Mur noch vier Tage, fprach Bolmar, bis wieder ein Courier tomme. In biefer Beit fand es ben Schluffel. Aber nun entftanben wieber Schwierigkeiten über bie Frage, welche von ben reicheffanbifden Gefanbten im Mamen bes gangen Reichs unterfcreiben follten. Rachbem man fich endlich unter vielem Bitten, Ermahnen und Drohen vereinigt batte, fuhren bie Gefandten Morgens 9 Ubz auf ben Bifchofshof, tehrten aber Mittags unverrichteter Dinge wieber gurud, weil noch einige Unftanbe im Ceremoniel vorlagen. Des Nachmittags endlich geschah bie Unterschrift 24. Oct. ber beiben Friebensinstrumente. Drei Stud Salven auf ben Bafteien von Munfter verfündigten ben Bollzug ber wichtigen Bandluna.

3. Die Friedensartifel im Auszug aus ben beiben Ur-

Nicht bas Reich, als folches, mit welchem bie Machte teinen Krieg geführt haben wollen, fonbern die Reichsstände als Berbunbete, theils vom Kaiser, theils von Schweden und Frankreich, nahmen an bem Frieden Theil.

A) Berftellung ber Reiches und Rirchen Bers fasfung.

I. Die allgemeine Amnestie ober ewige Vergessenheit aller Feindseligkeiten für alle und jede Stände bes Reichs, mit Einschluß ber unmittelbaren Reichsritterschaft, unter Wiederherstellung im Weltlichen und Geistlichen in Alles was ihnen während bes Kriegs entzogen worden, erhalt folgende nahere Bestimmungen und Ausnahmen:

Die pfalzische Kurwurde mit allen baju gehörigen Rechten, bie gange Oberpfalz nebft Cham und aller Bugebor,

behalt H. Marimilian von Baiern und bessen manntiche Linie, wogegen berselbe auf bie Pfandschaft von Österreich mit breiszehn Millionen verzichtet. Für ben Pfalzgraven Karl Ludwig, der mit seiner Linie in die Unterpfalz wieder eingesetzt wird, wie es im I. 1618 gewesen, wird eine achte Kur errichtet bis zum Erloschen der baierisch wilhelmischen Mannstlinie. Der verwittweten Kursuftin giedt der Kaiser aus Wohlwollen ein für allemal 20,000 Athle. und den Schwestern des Kurssussen jeder 10,000 Athle. zur Ausstattung.

In alle geiftlichen und weltlichen Guter, welche sie bot bem Kriege besessen, werben wieder eingesetzt die Hauser Wirtemberg (auch in die elsassischen und burgundischen Geruchaften), Babenburlach, Eron, Nassau, Sanau, Solms und Isenburg, die Rheingraven, die Wittwe bes Graven von Sannehatenburg, die Graven von Löwenhaupt, Walbeck, Stringen, Hohenlohe, Lowensstein, Erbach und selbst einige namhaft gemachte Privatspersonen. Den nicht namentlich Angegebenen soll am Rechte der allgemeinen Amnestie Nichts abgeben.

Die Erbunterthanen und Bafallen bes Hauses Ofter reich sind für ihre Person biefer Amnestie theilhaftig und können zurückkehren, wenn sie sich den Landesgesehen gemäß verhalten; aber die vor dem übertritt in schwedische und französsiche Dienste eingezogenen Guter werden nicht mehr zurückgegeben, sondern nur die welche erst nach jenem eingegogen worden sind.

Ausgesetzt bleibt bie julichfche Erbfolgesache auf ben Weg bes Rechts ober ber Gute vor bem Kaiser sogleich nach bem Frieden.

II. Beschwerbenabhülse: 1) ber kirchlichen, a) im Allgemeinen: aa) Der passauer und augsburger Relisgionsfriede bleiben nach der durch diesen Frieden verglischenen Declaration bestätigt und festbestehend bis zur einstigen Bergleichung der Religion selbst. In demselben sind mit den A. C. Berwandten auch die Resormirten begriffen. Die beiden Religionstheile, Katholische und Protestanten, stehen in den Reichsverhaltnissen in vollskommener, gegenseitiger Gleichheit. In Religions und ans bem Sachen, in welchen bie Reichsftande nicht als eine Gesmeinheit betrachtet werden konnen, gilt keine Stimmens mehrheit, sondern nur gutlicher Bergleich. Ob. Contribustionssachen hieher gehören, soll der nachste Reichstag entscheisden. Die Reichsbeputationen und Reichsgerichte werden nach dem obigen Grundsate besett.

bb) Der Religionszustand im Ganzen wird für beibe Theile vollständig und unbedingt so hergestellt, wie er am 1. Jan. 1624 neuen Styls war. Dies gilt auch ben Reichstädten, sie mögen einer oder beiberlei Religion zugetham sein; ebenso soll die freie, unmittelbare Ritterschaft hierin soviel Recht haben als die andern Stande.

b) Dem genannten Entscheibungstag und Sahr wird namentlich und insbesondere untergestellt bis zur einftigen Bergleichung ber Religion und im Gegentheil für immer:

an) ber Besit ber unmittelbaren und mittelbaren geistlichen Guter für beiberlei Religionsverwandte; für bie Protestanten ohne Rudsicht, ob solche vor ober nach bem passauer Bertrage ober Religionsfrieden reformirt und in Bessitz genommen worden;

bb) ber geiftliche Borbehalt für beibe Theile, so baß Alle welche ihre Pfrunden nach jenem Termin verloren haben wieder eingeset werden; wenn sie aber in Zukunft die Reli-

gion anbern, biefelben verlieren;

co) bas Didcefanrecht und die Gerichtsbarkeit ber Bischose, sobaß dieses nach dem Zustande des Rormaljahrs über die evangelischen Reichsstände und beren Unterthanen suspendirt bleibt. Insosern dabei gesagt ift, daß die kirchliche Gerichtsbarkeit der evangelischen Reichsstände über ihre Unterthanen gleicher Religion nicht über die Grenzen des Territorium sich erstrecken solle, wird sie (einstweilen) als ein Recht der Landeshoheit betrachtet, das jedoch umgestehrt katholische Landesherren über ihre evangelische Unterthanen nicht haben. Ferner wird dem Normaljahr untergeskellt:

dd) bas im Allgemeinen anerkannte landesherrliche Reformationsrecht, baß es nicht auf weitere Kirchenguter ausgedehnt werbe, sowie andererseits die landesherrliche Beschränkung ber Religion. In den Landern gber, wo seit 1618 die Gegenreformation eingeführt worden (wie Wirtemberg, Baden, Sttingen, andererseits hildesheim 2c.), wird die Restitution auf das allgemeine Amnestiesahr 1618 zurückgesstellt. Rur die österreichischen Unterthanen bleiben ausgeschloss sen und mussen sich mit der Zusicherung begnügen, daß sie nicht zur Auswanderung gezwungen werden sollen. Endlich gilt das Normaljahr auch

- oo) ben evangelischen Landesherren beider Consfessionen, solange sie zwei Theile ausmachen und auf sersneren Bergleich vorbehalten sind. Wenn ber Landesherr seine Religion andert oder in einem andern Lande succedirt das nicht seiner Religion folgt, so bleibt die Religionsübung unzestört. Für den Fall solcher Beränderung des Landesherrn haben alle Gemeinden, auch die es bisher nicht hatten, das Ernennungsrecht ihrer Lehrer, welche von dem Consistorium zu eraminiren und zu ordiniren, vom Landesherrn aber unzweigerlich zu bestätigen sind.
  - 2) Debung ber politifden Befdwerben.
- a) Damit in Zukunft allen solchen Streitigkeiten begegs net werbe, so sollen alle und jede Kursursten, Fürsten und Stände des Reichs bei ihren alten Rechten, Prärogativen, Freiheiten, Privilegien, freier Ausübung ihres Terristorialrechts (ber Landeshoheit oder, wie es der französische Entwurf mit Einschluß der Rechte auf Reichstagen bezeichnet, der Souverainetätsrechte) sowohl in geistlichen als weltslichen Sachen, ihren Herrschaften, Regalien und deren Besitzgelassen werden.
- b) Sie follen ohne Widerspruch das Stimmrecht haben in allen Berathungen über Reichsgeschäfte, Gesetzebung, Arieg, Steuern, Aushebung, Einquartierung, Befestigung, Friedensschüsse, Bundnisse z., sodaß kunftig Nichts mehr der Art ohne die auf einem Reichstage von allen Ständen vorzenommene Abstimmung und Einwilligung geschehen oder zuzgelassen werden soll. Insonderheit sollen alle Stände das freie Recht haben, unter sich und mit Auswärtigen zu ihrer Sizcherheit Bundnisse zu schliessen, jedoch nicht gegen Kaiser und Reich, den Landfrieden und biesen Frieden, und nicht gegen ben Eid, womit sie dem Kaiser und Reich verpflichtet sind.

- o) Die freien Stabte baben nicht weniger als bie andern Stande, fowohl auf allgemeinen als besondern Berfammlungen, ihre entscheibenbe Stimme, und es bleiben ihnen ihre Regalien, Bolle, Privilegien und andere Gerechtiakeiten mit aller Jurisbiction in ihrem Gebiet unverlett 1).
- d) Damit ber Sandel wieder aufblube, follen alle mebrend bes Rriegs eingeführte widerrechtliche Bolle und Daus ten nebft andern Beschwerben ganglich aufgehoben fein; es foll vollige Sanbelsfreiheit ftattfinden und die Überfahrt fowohl auf bem Meere als zu Lambe ficher fein.
- e) Die noch unerledigten Berfaffungegegenflande foll ber in einem balben Sabre zu berufende Reichstag berathen. B) Befriedigung ber auswärtigen Mächte und ib-
- rer Berbunbeten.
- 1) Soweben erhalt als Genugthnung fur bie Rriegstoften und Burudftellung ber feften Plate gang Borpommern, einen Theil von hinterpommern, die Infel Rugen, Die meds lenburgische Stadt Wismar, Die Stifte Bremen und Berben als weltliche Bergogthumer, insgesammt als Reichsleben mit Sis und Stimme auf bem Reichstag, nebft ber Berpflichtung ein Oberappellationsgericht, sowie bem Rechte eine Unis verfitat in biefen ganben ju errichten. Bur Befriedigung ber fcwebifchen Diliz übernehmen fieben Reichstreife bie Bezahlung von 5 Mill. Athlen.

In Kolge jener Abtretungen werben entichabigt: a) Rurbranbenburg mit ben fecularifirten Sochftiften Salberftabt, Minden, Camin und Magbeburg. b) Medlen= burg burch bie fecularisirten Stifte Schwerin und Rasenburg nebft zwei erblichen Dompfrunden in Strasburg und ben Jobannitercommenden Mirow und Nemerow. c) Braunfch weig-Luneburg burch Alternirung im Stifte Donabrud 2), nebft ben Rloftern Walkenried und Groningen.

<sup>1)</sup> Die Reichsritterschaft wird hier übergangen. Gie muffte fich begnugen in einzelnen Landeshoheiterechten ben übrigen Reichsftanben gleichgeftellt zu fein. Gichhorn, beutsche Staats : und Rechts-Gesch. IV. S. 526. not. a) S. 296.

<sup>2)</sup> Daburch erhielt bas Stift bas eine Mal einen evangelischen, bas andere Dal einen katholischen Bifchof.

- 2. Frankreich erhalt auf ewig abgetreten von Raifer und Reich bie Soheit über bie brei lothringischen Bisthumer, mit Borbehalt bes trierschen Metropolitanrechts, und über Pianerol; von Raifer und Reich und bem Saufe Ofterreich abgetreten: Die Rechte auf Breifach, Landgraufchaft Dber = und Riebers Elfas, Suntgau, Landvogtei ber zehn vereinigten els faffischen Stabte mit affer Sobeit. Diefe und alle übrigen unmittelbaren Stande ber lettgenannten Lande bleiben übris gens in ihrer bisberigen Reich sfreiheit und Unmittels barteit, und Frankreich bat fich bloß mit ben bem Saufe-Siterreich auftanbig gewefenen Rechten zu begnügen, boch ber überlaffenen Oberherrschaft unbeschabet. Der Besiger ber vorberofterreichischen Lande, Erzberzog Ferbinant Rarl, erhalt, aufferbem bag feiner Rammer ein Theil ber Sanbesichulben abgenommen wieb, 3 Did. Livres Entschädigung, und es werben ihm gurudgeffellt bie vier Balbfichte und alle auf bem rechten Rebeinufer befetten Stabte und Lanbichaften, naments lich gang Breisgau und bie Ortenau. Alle ofterreichischen Bafallen und Unterthanen welche mabrend bes Kriegs entfest worben, werben wieder eingesetzt. Die Rheinschifffahrt ift frei und barf von beinem Theil mit neuen Bollen zc. befchwert werben. Die Feftungewerke von Benfeld, Rheinau, Elfas-Babern, hobenbar und Reuburg am Rhein follen gefchleift. und von Bafel bis Philippsburg barf auf bem rechten Rheinufer teine neue Befestigung angelegt werden. Das Befatungs recht in letterm Plate erhalt Frankreich, mit Vorbehalt ber bischöflichen speierschen Rechte und obne Belaftigung ber Nachbarn.
  - 3. Als Banbesgenoffe ber Kronen Frankreich und Schweben wird bas haus heffen = Caffelentschäbigt burch bie secular rifirte Abtei hersfeld, burch bas Eigenthum über die Stift minbenschen Leben bes ausgestorbenen grävlich schaumburgischen hauses und mit 600,000 Athrn., auf die Stifte Mainz, Coln, Paderborn, Münster und Fulda angewiesen.
  - C) Betreffend die Genehmigung, Bollziehung und Sicherftellung biefes Friedens, sollen binnen acht Wochen die Ratificationen zu Osnabrud ausgewechselt werden, und ber Kaifer wird burch ein Stict bem gangen Reiche bie

genaue Befolgung beffelben anbefehlen. Ein beständiges Reichsgrundgefet foll biefer Friebe fein und gleich ans bern biefer Art gelten, auch ber nächsten Wahlcapitulation eins verleibt werben und fur alle Gerichte eine Richtschnur sein. Reine Art burgerlichen ober kanonischen Rechts, keine Privis legien, teine gerichtlichen Befehle, teine Bablcapitulationen, teine Mondborbenbregeln, feinerlei Proteftationen follen gegen biefen Frieden gelten ober angenommen werben, namentlich auch nicht bas Restitution Bebict von 1629, ber pras ger Friede von 1635 mit feinen Unbangen, auch nicht bie mit ben Papften eingegangenen Concordate, noch bas Interim von 1548, noch Dispenfationen, Absolutionen ober mas in aller Welt von Einwendungen erdacht werben tonnte. -Ber biefen Arieben verlett, mare er auch ein Geiftlicher, ber foll in bie Strafe bes Landfriebensbruches verfallen fein und nach ben Reichsgeseten behandelt werben. Alle und iede Theils nebmer bes Friebens find verbunden ihn gegen Jebermann, obne Unterschied ber Religion, ju schüten. Burbe bennoch Remand beschwert und bie Sache nicht binnen brei Jahren gutlich ober rechtlich beigelegt, fo haben alle Theilhaber bie fes Reiebens jum Beften bes Beleibigten gu ben Baffen gu greifen; jeboch unabbruchig ber jebem Stande in feinem Lande auflebenden Gerichtsbarteit und Rechtsvermaltung. Aufferbem bat Riemand fein Recht mit Gewalt zu verfolgen. Richterliche Ausspruche find ohne Unterschied bes Stanbes gur Bollgiebung zu bringen, nach Maggabe ber Reichsgesete, und es foll gur Erhaltung bes Lanbfriebens auf Bieberergangung ber Kreise Bebacht genommen werben.

Eingeschlossen in diesen Frieden sind das Haus Osterreich, die Aussuchrsten und Fürsten des Reichs und die übrigen Stände, sammt der unmittelbaren Ritterschaft und den Hanssestädten, das zu Danemark gehörige herzogehum Schleswig; unter den Fürsten auch die herzoge von Savonen und Mosdena, ungeachtet des in Verdindung mit Frankreich geführten oder noch zu sührenden Kriegs. Der burgundische Kreis, sagt der münsterische Friede, soll zwar, nachdem die Streitigkeiten zwischen Frankreich und Spanien beigelegt sind, ein Glied des Reichs sein und bleiben und in diesem Friedenskthlusse be-

griffen sein. Doch soll sich in ben noch fortbauernben Krieg Riemand mischen. In kunftigen Kriegen zwischen beiben Machten soll weber das Reich noch Frankreich beiberseits Feinden Borschub thun, jedem Reichsstande aber soll freistehen dem einen ober andern Theile ausgerhalb der Reichsgrenzen hülfe zu leisten, doch den Reichsconstitutionen gemäß. Die lotheringische Sache (gegen Frankreich) soll durch Schiedsrichter oder Friedenstractaten oder sonst auf freundschaftliche Art versglichen werden, und Kaiser und Reich können auf diese Weise mitwirken. Der Herzog ist in diesen Frieden eingeschlossen.

Auch die vom Reich abgeloften Länder werden in dem Frieden begriffen, die vereinigten Riederlander, die Schweizerscantone nebst Graubundten, alle Fürsten und Republiken von Italien; dann alle auswärtige Mächte, die Könige von Spanien, Frankreich, England, Dänemark und Norwegen, Schweden, Polen, der Fürst von Siebenbürgen, der Großfürst von Moskau, auch der König von Portugal, wiewohl Frankreich unter diesem nur Philipp IV. von Spanien erkennen will; endlich die Republik Benedig, als Vermittlerin.

Somit ift ber westphalische Friede, ausser bem teutschen, zugleich ber erste allgemeine europäische Friede 1), mit Ausnahme bes fortbauernben franzosische spanisch portugiesischen Kriegs. Der Papst allein, ungeachtet seiner Bermittlung, ist mit Stillschweigen übergangen.

## 4. Die Bollgiehung, 1648-1650.

Friede! rief das Bolk in allen Gauen vom Bobensee bis zur niederlandischen und Oftseekuste; Friede! riefen die von hunger und Pest übrig gebliebenen Menschen in den Rheinlanden, in Sachsen und Bohmen einander zu. Das ganze seit breissig Jahren nachgewachsene Geschlecht hatte noch keine Borsstellung, was eigentlich Friede ist; schon die hoffnung, das lange Elend gemildert zu sehen, erfüllte die herzen mit undesschreiblichem Bonnegesuhl. Durch ganz Europa wiederhallte der Freuderuf, denn es war fast kein Land, das nicht nähern

<sup>1)</sup> Rudblid auf R. Deinrichs IV. von Frankreich Entwurf einer Griftlich europaifchen Republit, oben S. 405.

ober entferntern Theil am Rriege genommen. Unter Glodenschall ftromte bie Menge zu ben geoffneten Zempeln und ergoß fich in Lobgefangen; ungablige Dankpredigten wurden gebalten und eine Menge ausserorbentlicher Freudenfeste angestellt.

Aber bie Dachthaber freuten fich nur wenig mit ihren Boltern. Selbst bie welche ber Friede am meiften begunfligte, erhielten nur mas fie gehabt, in verobetem, überschulbetem Auftanbe. Der Raifer fah bas vieljahrige Saussyftem gertrummert, Babeburge teutsche Linie von ber fpanifchen losgeriffen. Die gange katholische Geiftlichkeit vom kleinsten Abte bis jum Papfte trauerte um bie fur immer in Regerbande bingegebenen Rirchenguter; Lothringen und ber burgundische Kreis blieben in ben unficherften Berhaltniffen. Gine Menge Proteftationen tamen ein, mabrend bie Gefandten noch auf bem Congresse waren. Ja es wurde bald zweiselhaft, ob bas große biplomatifche Deifterftud überhaupt nur gur Bollgiehung wurde gebracht werben konnen.

1648

Der Raiser erließ bas befchloffene Chict in bas Reich; 7. Nov. aber bie Ratificationen erfolgten flatt in acht Wochen erft nach vierthalb Monaten. Die Bezahlung und Abdankung ber Rriegenolfer war nicht die lette ber Schwierigkeiten. 280 follte bas Gelb alles bertommen in ben vollig ruinirten fieben Rreisen, bie gerabe bas meifte Kriegsungemach erlitten batten? Es muffte erprefft werben. Die Schweben lagerten fich zuerft in Franken, bann in allen übrigen Kreisen; taglich murben im Ganzen iber 100,000 Athlr. fur bie Gubfifteng ber Golbaten erhoben, und an ben ftipulirten funf Dils lionen — nicht abgerechnet. Die frangofischen Golbaten lagen am Oberrhein, in Borberofferreich und Schwaben. pberichwähischen Pralaten, bereits von ihren Glaubensgenoffen, ben Baiern, ihrer letten geflüchteten Beiligthumer beraubt, erhoben bittere Rlagen über bie ungleichen Rreibumlagen. Überall entstand Unzufriedenheit, bag Sfterreich nur fur fich geforgt. Die Sefuiten verfehlten nicht Schriften gegen ben Rrieben zu verbreiten.

So blieben die Befehlshaber noch im Felbe, Die Befandten auf bem Congreß. Diese Art Kriegszuftand bauerte nach bem Frieden noch zwei Sabre, sowie bie Friedenshandlungen

zehn Sehre neben dem Kriege hergegangen waren. Über so viele einzelne zur Bollziehung zu bringende Puncte wollte jeder Theil erst Gewißheit haben, ehe die Besahungen wichen. Die Gesandten entwarsen eine "engere Erecutionsordnung," 1649 die sie dem Raiser zur Genehmigung überschickten. Nachdem Sanendlich die Ratissicationen ausgewechselt waren und der Kaiser 18. Febr. die Erecutionsordnung in das Reich erlassen, gingen die Botsschafter von Donabrück hinweg. Die reichsständischen Ges 2. Märzschafter von Donabrück hinweg. Die reichsständischen Ges 2. Märzschaften blieben noch zu Münster und wollten zuletzt gar den verkehrten Schluß fassen, daß die völligen Restitutionen erst nach Abdankung der Kriegsvölker geschehen sollten, was aber die Schweben solgerichtig verwarsen. Run gingen sie auch auseinander. Auf dem Rathhause zu Münster aber hat man zum ewigen Andenken den Sitzungssaal in seinem damaligen Bukande gelassen.

Rachbem bie Oberbefehlshaber ber Schweben und Ras ferlichen, Pfalzgrav Karl Suftav und Grav Diccolomini. ju Prag fich ohne Erfolg befprochen, wurde ein Congres gu Rurnberg angeordnet, welchen die meiften Reichsftanbe Mars beschickten. Eine Deputation von acht Mitgliebern aus ben 28. Jun. brei Reichseollegien entwarf nach langen Berathungen erft einen Praliminar : Erecutionereces, welchem nach einigem 28. Aug. Bogern auch die kaiferlichen Bevollmachtigten beifraten. Es 21. Sept. wurden Termine zur Raumung ber Plate und zu ben Bablungen bestimmt. Da bie Ausführung wieber Bogerungen mit fich brachte, wurde erft in ber Mitte bes nachften Sahres ber 1650 Briebene : Saunterecution freces gefchloffen. Den Tag 26. Jun. barauf erließ ber-Ruifer ein neues Cbict in bas Reich, welches, wie 27. Jun. fcon in ber Friedensurfunde ausgesprochen war, alles Disputis ren, Prebigen und andere Unternehmungen wiber ben Friebeneschluß und beffen Bollziehung, nebst andern Contraventionen, bei ernftlicher Strafe unterfagte 1).

<sup>1)</sup> Das allgemeine Friebens: und Dant: Beft murbe erft am 21. Aug. 1650 gehalten.

12. Ergebniß bes britten Abschnitts, und übersicht bes ganzen Zeitraums von 1517—1650.

Das Papfithum felbft gebt reiner aus bem Rampfe bervor, als es bineingegangen. Es erfüllt zum letten Ral bie Pflicht, welche bie großen Papfte bes Mittelalters geubt, für die gange driftliche Welt ben Frieden zu vermitteln, tritt aber in bemfelben Augenblice aus bem Gebiete ber Politit in feine eigenthumlichen Grenzen gurud. Diefer Dacht, welche, um die Reformation zu hemmen, die Teutschen getrennt und ben Bunder bes Kriegs unter fie geworfen, blieb Nichts mehr übrig als ju protestiren ohne Erfolg. Die ersten Religionsfriebensschluffe zwischen bem Raifer und ben Reichsftanben murben vom Papfte gewiffermaßen ignorirt. Gegen ben letten aroffen Kriebensichluß muffte er confequenterweife Droteffa tion einlegen, weil er weber in bie früheren noch in bie burch ben Frieden felbst bewilligten Secularisationen einwillis gen konnte. Aber die Protestation blieb innerhalb bes Gebiets von Rom; in Teutschland durfte sie nie verkundet werben; ber Friedensschluß hatte ausbrucklich alle. Einwendungen biefer Art abgeschnitten und ben Bertrag felbft unabhangig von ber hierarchie, fur reinen Staatsvertrag erflart. Der Raifer felbft hielt fo ftreng barauf, bag er ben wiener Buch handler der die papftliche Bulle bruden ließ mit einer fcweren Strafe belegte 1). So bat auch bas katholische Teutsch-

<sup>1)</sup> Doch hat beim wiener Congres, 14. Jul. 1815 ber Carbinallegat fich noch auf bie Protestation berufen. Rluber, Acten 2c. Deft 28. S. 436 f.

land, ungeachtet seiner sonftigen Betlufte, burch ben westphalischen Frieden einen großen Schritt vorwarts gethan gur Selbstftanbigfeit ber Nationalfirche.

Auf gleiche Weise ift die Kaisergewatt in ihre Schranten zurückgewiesen worden, welche sie mit dem Papsithum Hand in Sand überschritten hatte, um die teutsche Freiheit zu vernichten. Biele lange Zeit schwankende Begriffe im Kirchen= und Staats=Recht erhielten durch den Frieden nähere Bestimmung. Die Feststellung der reichsständischen Rechte gegenüber vom Kaiser, die gleichsam neu begründete Wirde des Reichstags ist ein Gewinn, welchen die Katholischen mit den Protestanten theilen. Beide Theile haben noch überdies sich selbst besiegt, indem sie den solange angeseindeten Calvinisten gleiche Rechte einräumten.

Aber bieser geoße Sieg mit seinen in ben Friedensartisteln schon aufgezählten Bortheilen ift theuer, theuer erkanft worben. Nichts mehr zu sagen von der schrecklichen Berheerung der Lander, von der Entsittlichung des damaligen Geschlechts, von der auf die Nachkommenschaft vererbten iberschuldung, mussen noch drei für immer entstandene schwere

Berlufte ausgehoben werben.

1. Gewaltige Berletung ber Reichsintegritat, auf ber gangen weftlichen Grenze. Bon bem ausgebehnten burgundischen Rreife, welchen Rarl V. 1548 unter ben besondern Schut bes Reichs gestellt, find bie wohlhabenbften Provingen bereits abgeriffen, Die übrigen in febr unfichern Berbaltniffen. Das Lettere gefteht ber weftphalische Friebe felbft au; über bie Trennung ber vereinigten Nieberlanbebeobachtet bie Urfunde ein beschämtes Stillschweigen, mabrenb fe bie Freisprechung ber Schweig von ber Berichtsbarteit bes Reichs offen betennt. Rur in bem fvanifch nieberlandis fchen Friedensschluffe ift bas Berfprechen enthalten, Die Krone Spanien foll ben Generalftaaten Fortsetung ber Reutralitat, Freundschaft und guter Nachbarfchaft von Seiten bes Raifers und bes Reichs bewirten, und von biefen eine Beflatigung verschaffen, wagegen fich bie Generalftaaten gur Erwieberung verbanben. Diese Befidtigung erfolgte erft feche Jahre, nach bem Frieden, burch Reicheschluß vom 22. Dan Pfifter Gefchichte b. Meutschen IV. 42

1856. Die Anscherheit bes Esfasses gube ebenfalls aus bem Friedemedventrage hervor. Die Hohrit üben bieses Reicheland hat Frankreich; die Stände sollen aber boch noch unmittelbace Weichsflände sein. Und zu dem Allen giebt der Friedemsvertrag seicht des Krons Frunkreich den Schüffel zu Beutschland in die Hand neit Breisach und Philippsburg.

Was man bei Frandeich vernzeiben wollte, indem man lieben die Sobiet: jener Ande hingab, als dieset Arone Sid und Stianne auf bem Reichstage zu gestatten, das verwisigts man Sichwobow, um die "überiaffenen Entschäbigungslande im Mooden doch beim Reiche zu bahalten, nach ben Berhälb

wif ber banifchen Befigungen.

3. die Lastung der Einheit, die Seststellung der Spaltung, auch der verfustungsmößige Stillsand des Reformation dezeichnen erft den ganzen Berlust, welcher dan Reich erlitten hat. Die Lösung ist aber nicht erst durch dem Frieden geschenen, sie war sthon im Ariega, ja vor dem Twiege. Der Kalsen ist von seiner Wurde herabyostiegen und twi die Parteien und in diesem Verhältnis ist er gebliedenz daß das Beich vom Kuiserthum gewichen sei, gesteht er selbst zu, indem er seine hausmacht devon ausminnt. In den Friddenshandlungen hat sich seinen die Arestung nach deuts licher gezeigt. Daß das Reich nie in Mosse handelse konnte, darauf war es schan vorans angelost; die Machte und die

Neichsfländer seihst wollten es nicht anders. Der Knifer gessteht seinen Erbunturthauen nicht zu, was er den Beichduntersthauen zugestehen nuch. Nur Partelen handeln gegenvinander, und diese zerfallen seihst wieder in Unterparteien. Die keiswern katholischen Reichsstände sehen sich von ihren eigenen, mächtigern Glaubensgenossen verlassen. Ebenso auf der evangesischen Soite. Mie waren denest sich erkausen zu lassen oder binzugeden, um von Andern wieder zu erhalten. Waiem und Sachsen wurden von Kaiser selbst mit Reichsländern bezahlt. Die suenden Kronen solgten dem Beispiel für sich und ihre Betändeten. Das Ganze war der Kampf der Gelbst auch Eller gegen Alle, und die Hauptaussade der Politik einems der auf die schiedlichste Weise zu beschänken.

Indeffen wurden nus die deingendsten Foberungen burch ben Frieden entschieden; die herstellung betraf zumächst die durch den Krieg entstandenen Bergewattigungen. Die ersten, eigentlichen Krieg sursachen blieben ausgeseht. Ausserbem daß den mittelbaren Unterthanen des österreichischen Hauses die frühern kaiserlichen Freiheitsbriefe zurückbehalten wurden, ward die julichsche, die donauworthsche Sache erst weitern reichstäglichen Verhandlungen vordehalten, und die ohnehin mangelhafte Herstellung der Rheinpfalz unterlag noch bei der Kriedenserecition mehreren Schwierigkeiten.

Wenn aber auch der Friede alle materiellen Ansprüche befriedigte, so hat er doch den Frieden der Gemuther nicht hergestellt. Dies ergab sich sosort, als die übrigen unserledigten Gegenstände auf dem Reichstage vorkammen sollten. Einige Fragen, namentlich, ob dei Reichscontributionen Stimmenmehrheit gelte, sind gar nie zur Entscheidung gebracht worden. Gelbst manche Friedensartikel wurden nur sehr unvollkommen erfüllt, einige endlich in Vergessenheit gestellt, wie die Rückgabe der Urkunden.

In der hauptaufgabe biefes Zeitalters, der Kirchensfreiheit, ift durch die beschränkten Ansichten des Aursursten Johann Georg von Sachsen und seiner Rathe das hochherzige Berdienst Friedrichs des Weisen umd seiner zwei nächsten Nachsfolger untergraben worden. — Die erste Reformation ging in den aussem Formen unter, um im Laufe den Zeiten in den

innern ftillen Strebungen wieder gu erwachen und eine weister umfaffenbe Ubereinftimmung ber Gemuther gu bewirken.

Das ganze Zeitalter hat sich geanbert; die kirchlich = politischen Berhaltniffe treten in ben hintergrund. Die italienische spanischen Marimen werden verdrängt durch die französische Carbinetsvolitik.

Alle jene ungimfligen Berhältnisse, das ganze Chaos der Berwarfnisse mit ihren oft unübersteiglich scheinenden Schwieserigkeiten muß man erwogen haben, um den Urhebern des westsphälischen Friedens Gerechtigkeit widersahren zu lassen. So wird, trot aller Einwendungen, immer anerkannt werden, daß ihre Arbeit das erste dipkomatische Meisterstück, das nur teutssche Gründlichkeit hervordringen konnte, genannt zu werden verdient '); eine Urkunde, welche das Studium des teutschen Staats und Kirchen Rechts sowie die politischen Grundsche der europäischen Staaten dis auf unsere Lage geleitet hat.

Wie mächtig war Teutschland unter Karl V.! Wie gesbietend konnte das seit Maximilian I. neugegründete Reich mit seiner starken, kriegerischen Bevolkerung, mit seinen noch in voller Bluthe stehenden Gewerben, erleuchtet durch die wiederserweckten Wissenschaften, als Centralmacht von Europa auftreten! Welchen Umschwung hat schon während des ersten Menschenalters die teutsche Reformation dem ganzen Continent und den Inseln gegeben! Und wie hat dies Alles nach 130 Jahren geendet?

Karl V., ben Schwung der Zeit nur halb fassend, wollte eine Bergleichung der alten und neuen Kirche erzwingen, und überschritt damit seine kaiserlichen Besugnisse gegen die Reichöskande und den Papst zugleich, ohne Erfolg.

Ferdinand I., bestimmter aber Marimilian II., suchten die beiden Kirchen ohne den Papst zu verfohnen ober boch im Laufe der Zeit sich versohnen zu lassen. Dagegen erwachte auf beiden Seiten ber Fanatismus.

<sup>1)</sup> Roch im I. 1802 nennen frangbfifche Blatter ben westphalischen Frieben "bas schonfte biplomatische Dentmal, beffen fich bas civilifirte Europa ruhmen tann."

Durch die Segenreformation hofften die Nachfolger in Berbindung mit der Liga die neue Kirche ganz zu unsterdrucken, wie es den sudichen Machthabern schon gelungen war; damit stiessen sie aber zugleich die Reichsverfassung um; der Krieg zog die auswärtigen Mächte herein und bewassente Zeutsche gegen Teutsche. Der Friede hat endlich eine kirchliche Demarcationslinie gezogen und damit Stillsstand zwischen den beiden Kirchen und in ihnen selbst gemacht. Durch die Beschränkung der Kaisergewalt ist die Einheit des Reichs auf ihren Wendepunct gestellt worden.

Bertreten von Freunden und Feinden, in feiner innern und aussern Macht vermindert, bezahlt das teutsche Reich die Ehre, ben europäischen Frieden in seiner Mitte geschlossen zu sehen, damit, daß es aufhört die tonangebende Centralmacht zu sein. Die Entscheidung geschah auf demselben Boden, wo 1600 Jahre früher Dermann die romischen Legionen ver-

nichtet.

Fragst bu noch: wer hat eigentlich Teutschlands Einheit untergraben? Die Antwort steht auf allen Blattern dieser Gesschichte: bieselbe Macht welche sie einst grunden half, — die hierarchie!

Wie endlich die im weftphalischen Frieden mit sovieler Mube neugeschaffene Verfassung unter manchen neuen Sturmen noch 150 Jahre gedauert, bis ihre dffentliche Auflosung anerkannt werden musste, das wird der fünfte Band biefer Geschichte beschreiben.

## Druckfehler im 3ten Bbe. ber Gesch. b. Teutschen.

| _                                       | ,,,,,,,,,                                            |              |                                          |                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geite                                   | 1. %                                                 | itel,        | tatt                                     | Auf                                    | hebung lies Auflosung bes Reichs                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _                                       | 293.                                                 | Beile        | 11.                                      | nou                                    | unten, ft. von Polen l. den Polen                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _ `                                     |                                                      |              |                                          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | <b>2</b> 95.                                         |              | 11.                                      | pon                                    | unten, ft. Offberg I. Affberg                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _                                       | 818.                                                 | -            | 4.                                       | von                                    | oben, ft. Wischehrebe I Wischehrabe                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | 896                                                  | _            | 12.                                      | non                                    | oben, ft. Wimmenftein I. Wunnenftein                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _                                       | 282                                                  |              | 4.                                       | non                                    | unten , ft. Merrifin I. Zarvifin (Narvifer Mart)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _                                       | 410                                                  | _            | 6                                        | nan                                    | unten, nach italienischen fege Ration                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _                                       | 479                                                  |              | š.                                       | nan                                    | unten, ft. teutsches Theater I. Lage Theater                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | 400                                                  | _            | 15                                       | ***                                    | unten, ft. Limburge 1. Cimburge                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | <b>402.</b>                                          | _            | 13.                                      | 0011                                   | nham & Consessite I Converted                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -                                       | DUI.                                                 |              | <i>5</i> .                               | 1100                                   | vben, ft. Captantia l. Captantea                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _                                       | but.                                                 |              | 46.                                      | DOR                                    | unten, st. Pfallenborf l. Pfullenborf                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -                                       | 532.                                                 |              | 10.                                      | non                                    | oben , ft. Erich I. Fris                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _                                       | 557.                                                 | _            | 3.                                       | von                                    | unten, ft. Bertar I. Berter                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b></b> ,                               | 558.                                                 | <u> -</u> نـ | 18.                                      | von                                    | oben, ebenfo                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| _                                       | 565.                                                 | · — .        | Ą.                                       | nog                                    | unten, Comi-<br>oben, ft. herkommen I. herkommen                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | 568.                                                 | —            | 13.                                      | von                                    | oben, ft. Derkommen 1. herrommen                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -                                       | 572.                                                 |              | 4,                                       | vor                                    | oben, st. eigenduche i. eigentuche                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | 600.                                                 |              | 20.                                      | von                                    | oben, ft. bunbische I. bunbische.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | •                                                    | •            |                                          | •                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3                                       | \rn#f                                                | obles        | r ir                                     | n 4                                    | ten Bbe. der Gesch. d. Teutschen.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         |                                                      | -            |                                          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Geite                                   | 27,                                                  | Beile        | 18.                                      | von                                    | oben, fatt ; fege                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _                                       | ΚQ                                                   |              | 12                                       | non                                    | unten. It. VI. L. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | 65.                                                  |              | 7.                                       | von                                    | oben, nach Fortschritte L. ber Reformation.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | 919                                                  |              | 8.                                       | Don                                    | oben, it. der Stand L jeder Stand                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | 240                                                  |              |                                          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | Z18.                                                 |              | 5.                                       | pon                                    | oben, nach einz ist ein Punct zu jegen                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | 234.                                                 |              | 5.<br>12.                                | nou                                    | unten, fact Erumm i. Trumm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| _                                       | 234.<br>282.                                         | _            | 5.<br>12.<br>8.                          | nou<br>nou                             | oben, nach Ling ist ein Punct zu jegen<br>unten, statt Erumm i. Trumm<br>pben, ft. exfrectte i. verstärkte                                                                                                                                                                                          |
|                                         | 254.<br>282.<br>802.                                 | _            | 5.<br>12.<br>8.<br>15.                   | non<br>non<br>non                      | oben, nach einz ift ein Punct zu jegen<br>unten, statt Erumm l. Trumm<br>oben, st. welche l. verschafte<br>oben, st. welche l. welchen                                                                                                                                                              |
| _                                       | 234.<br>282.<br>802.                                 |              | 5.<br>12.<br>8.<br>15.                   | pon<br>pon<br>pon                      | oben, nach einz ist ein Punct zu jegen<br>unten, statt Krümm l. Krumm<br>oben, st. welche L. welchen<br>oben, st. welche L. welchen<br>oben, st. ihm L. ihre                                                                                                                                        |
|                                         | 254.<br>282.<br>802.<br>466.<br>467.                 |              | 5.<br>12.<br>8.<br>15.<br>1.             | nou nou nou nou nou nou nou nou        | oben, nach Einz ist ein Punct zu jegen<br>unten, statt Arumm l. Arumm<br>oben, st. welche L. verstürkte<br>oben, st. ihm L. ihre<br>oben, st. ihm L. ihre<br>oben, st. vrotestantischen L. protestantische                                                                                          |
| ======================================= | 234.<br>282.<br>802.<br>466.<br>467.                 |              | 5.<br>12.<br>8.<br>15.<br>1.<br>5.       | von<br>von<br>von<br>von<br>von<br>von | oben, nach Einz ist ein Punct zu jegen<br>unten, statt Arumm I. Arumm<br>oben, st. weiteckte I. verstärkte<br>oben, st. iche L. welchen<br>oben, st. ihm L. ihre<br>oben, st. protestantischen I. protestantische<br>oben, st. Geschüttel L. Gasthütel                                              |
| ======================================= | 254.<br>282.<br>802.<br>466.<br>467.<br>475.         |              | 5.<br>12.<br>8.<br>15.<br>1.<br>5.<br>8. | non non                                | oben, nach einz ist ein Punct zu jegen<br>unten, statt Erümm I. Erumm<br>vben, st. welche I. verschafte<br>oben, st. welche I. welchen<br>oben, st. ihm I. ihre<br>oben, st. verschantischen I. protestantische<br>oben, st. Geschüttel L. Gasthütel<br>oben, st. Vaccen I. Vuncten                 |
| ======================================= | 254.<br>282.<br>302.<br>466.<br>467.<br>475.<br>482. |              | 5.<br>12.<br>8.<br>15.<br>1.<br>5.<br>8. | von<br>von<br>von<br>von<br>von<br>von | oben, nach einz ist ein Punct zu jegen<br>unten, statt Erümm l. Erumm<br>vben, st. welche l. verstärkte<br>oben, st. ihm l. ihre<br>oben, st. frechattischen l. protestantische<br>oben, st. Geschüttel l. Gasthütel<br>oben, st. Paacten l. Puncten<br>oben, st. Nachdarschaft l. Nachkommenschaft |
|                                         | 254.<br>282.<br>302.<br>466.<br>467.<br>475.<br>482. |              | 5.<br>12.<br>8.<br>15.<br>1.<br>5.<br>8. | von<br>von<br>von<br>von<br>von<br>von | oben, nach Einz ist ein Punct zu jegen<br>unten, statt Arumm I. Arumm<br>oben, st. weiteckte I. verstärkte<br>oben, st. iche L. welchen<br>oben, st. ihm L. ihre<br>oben, st. protestantischen I. protestantische<br>oben, st. Geschüttel L. Gasthütel                                              |

.

•

•

•

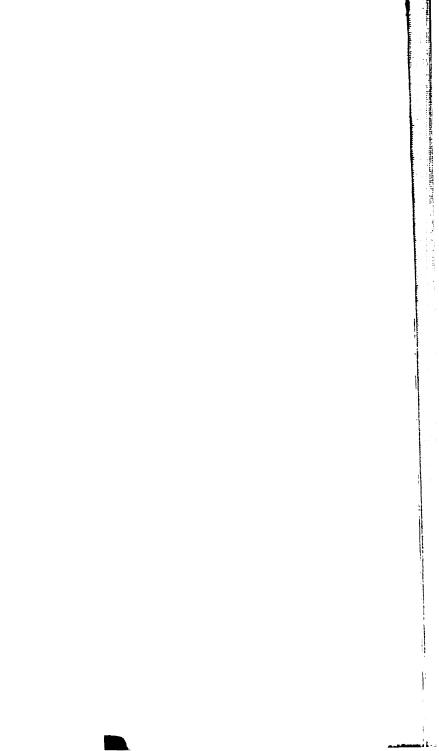

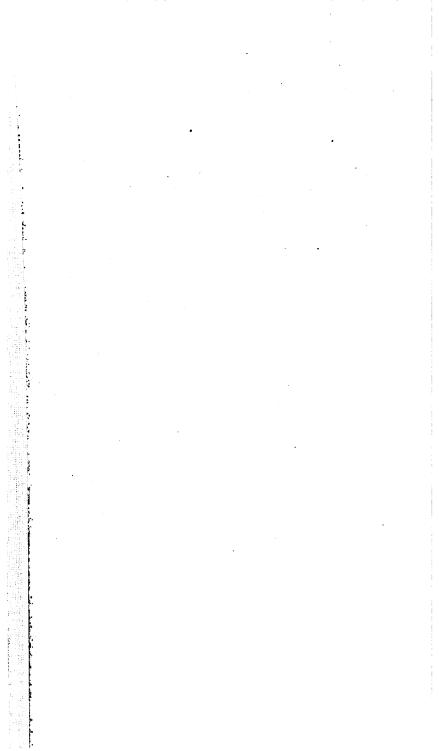







